

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto





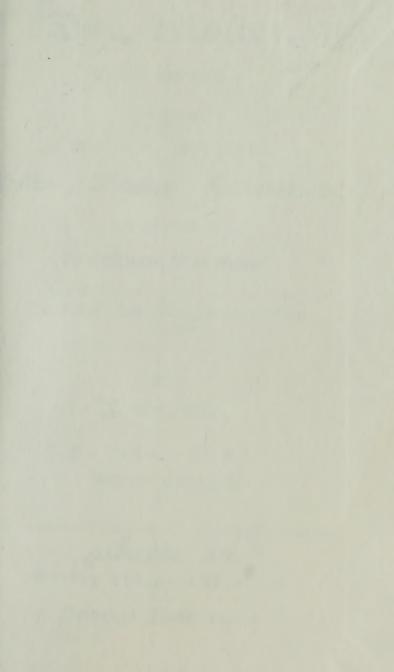



# Not wanted in resc. Siek Das Kluster. Posso

Weltlich und geiftlich.

(17)

Meift aus ber altern beutschen

# Volks-, Wunder-, Curiositäten-,

und vorzugsweise

### komischen Literatur.

Bur Kultur= und Sittengeschichte in Wort und Bild.

Bon

3. Scheible.

Dritter Band: Reunte bis zwölfte Zelle.

Stuttgart, 1846. Verlag bes Berausgebers.

Leipzig: Theodor Thomas.

#### Inhalt dieses Werkes:

NOT WARTED IN BUS

Erfter Band (Preis 31/2 Thaler) enthalt :

Volksprediger, Moralisten und frommer Unfinn. — Sebastian Brandts Narrenschiff, mit Geilers von Kaisersbergs Predigten darüber. — Thomas Murners Schelmenzunft. Mit einer Menge von Abbildungen, getreu nach den Originalen, mit Porträts, Facsimiles 2c.

Zweiter Band (Preis 31/2 Thaler) enthält:

Doctor Johann Faust. I. Faust und seine Borgänger (Theophilus, Gerbert, Birgil 2c.) Zur Geschichte, Sage und Literatur. II. G. R. Widman's Hauptwerk über Faust. Bollständig und wortgetreu. III. Faust's Höllenzwang. — Jesuitarum libellus oder der gewaltige Meergeist. — Miracul =, Kunst und Bunderbuch. — Schlüssel zum Höllenzwang. — IV. Wortgetreuer Abdruck der ersten Auslage des ersten Buches über Faust von 1587. (Bisher in Zweisel gezogen, nun aufgesunden.) Mit 105 Abbildungen auf 49 Tafeln und mit 50 Holzschnitten.

Vierter Band (Breis 31/2 Thaler) wird enthalten:

Der Theuerdank (mit sämmtlichen 118 Holzschnitten nach Hans Schäuselein). — Thomas Murner's Leben und Schriften von Waldau und Anderen. — Murner's Narrenbeschwörung (mit sämmtlichen 96 Abbildungen des Originals). — Murner's: Ob der König von Engelland ein Lügner sen, oder der Luther.



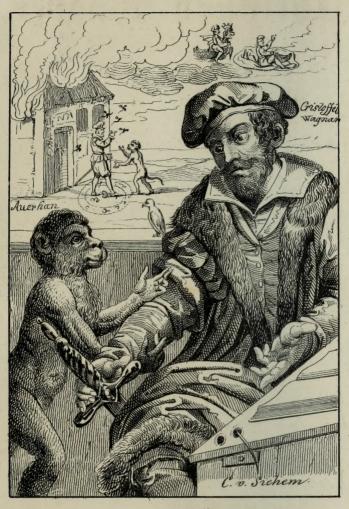

ChristophWagner.

# Christoph Wagner,

Faust's Famulus;

Don Juan Cenorio von Sevilla;

# die Schwarzkünstler

verschiedener Nationen

und bie

Beschwörer von Hölle und Himmel um Reichthum, Macht, Weisheit und des Leibes Lust.

Auch zweiter Band von "Doctor Johann Fauft."

Vo n

I. Scheible.

Mit 94 Abbilbungen auf 38 Tafeln und mit 86 Solzichnitten.

Stuttgart, 1846.

Berlag bes herausgebers.

Leipzig: Theobor Thomas.



# Inhalts-Verzeichniß.

|                                                   | Seite |
|---------------------------------------------------|-------|
| Rennte Zelle: Chriftoph Wagner's Leben und        |       |
| Thaten                                            | 1     |
| Register darüber                                  |       |
| Behente Belle: Beschwörungen und Drakel .         | 189   |
| I. Claviculae Salomonis et Theosophia pneu-       |       |
| matica                                            | 191   |
| II. Arbatel de Magia Veterum                      | 231   |
| III. Semiphoras und Schemhamphoras Salo-          |       |
| monis Regis ,                                     | 289   |
| IV. Specimen Magiae albae, ober Rufung bes        |       |
| Engels Gabriels                                   | 330   |
| V. Die Rufung bes heiligen Chriftoph, ober bas    |       |
| fogenannte Chriftopheles-Gebet                    | 343   |
| VI Magische Drakel Zoroasters, nebst ben Scho-    |       |
| lien des Pletho und Psellus                       | 381   |
| VII. Boroaftere Telefcop, oder Schluffel zur gro- |       |
| Ben bivinatorischen Rabbala ber Magier .          | 414   |
| VIII. Elohim Jah zur Bindung und Erlösung         |       |
| der Schätze im * † * Nahmen J. N. R.              |       |
| J. Messias Jesus                                  | 488   |
| IX. Romanus = Büchlein                            | 489   |
| X. Magia divina, oder gründ = und beutlicher      | 100   |
| Unterricht von denen fürnehmsten cabbali-         |       |
| ftischen Runftsücken                              | 594   |
| pringen stamphanten                               | 024   |

|                                              | Geitte |
|----------------------------------------------|--------|
| XI. Seinr. Corn. Agrippa von den magischen   |        |
| Ceremonien                                   | 564    |
| XII. Das Septameron, oder Elemente ber Ma-   |        |
| gie. Bon Pietro de Abano                     | 591    |
| XIII. Bon ben Gattungen ber Ceremonial: Ma-  | •••    |
| gie, welche man Goetie nennt. Bon Georg      |        |
| Pictor                                       | 615    |
| XIV. Joseph Anton Herpentil's Magie          |        |
| XV. Das sogenannte Grimorium, ober ber große |        |
| Grimoir des Papsts Honorius                  |        |
|                                              |        |
| Gilfte Zelle: Don Juan Tenorio von Sevilla   | 663    |
| I. Die Sage vom Don Juan. Bon Dr. A.         |        |
| Kahlert                                      | 667    |
| II. Bur Geschichte des Don Juan              |        |
| III. Don Juan und Don Pietro. Puppenspiel    |        |
| IV. Don Juan ober ber fleinerne Gaft. Pup:   |        |
| ensppiel                                     |        |
| V. Don Juan. Gin Trauerspiel. Puppenspiel    | 760    |
| VI. Die beiden Don Juan. Bon Prosper         |        |
| Mérimée                                      | 766    |
| 3wölfte Zelle: Teufels : Patte, und Schwarz- |        |
| fünstler verschiedener Nationen              | 841    |
| I. Der Marschall von Luxemburg               |        |
| II. 1) Urban Grandier                        |        |
| 2) Geschichte bes Urban Grandier. Bon Gayott |        |
| von Pitaval                                  |        |
| III. Leben des Abt Tritheim                  |        |
| IV. Eines Tübinger Studenten Berbündniß mit  | 1012   |
| dem Teufel                                   | 1065   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 1000   |

# Erläuterndes Verzeichniß der Abbildungen und Anweisung, wo sie einzubinden sind.

| 1)          | Bagner und sein Geist Auerhahn. Rach Chrisftoph van Sichem als                                        |    | elbild |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 2-          | -25) Zwei und siebenzig Scenen auf 24 Ta-<br>feln zum Bolksbuch vom Christoph Wagner.<br>Bon J. Nisle |    |        |
| 26)         | Schat: Erhebung und Geifler-Erlöfung. (Ein breifacher Gegenstand, nach einem fliegenden               |    | 000    |
|             | Blatt in Briefform.)                                                                                  | 9. | 289    |
| 27 1        | and 28) Schemhamphoras, in zwei Bildern.                                                              |    |        |
|             |                                                                                                       |    | 330    |
| <b>2</b> 9) |                                                                                                       |    | 414    |
| 30)         | Tafel I                                                                                               | S. | 419    |
| 31)         | — III                                                                                                 | S. | 420    |
|             | — II / zu                                                                                             |    |        |
|             | - IV 3oroaster's .                                                                                    | S. | 446    |
|             | - V Telescop .                                                                                        |    |        |
|             | Großer Weiser oder                                                                                    | •  |        |
| ,           | Zaf. VI.                                                                                              | S. | 480    |
| 36)         | Ein Blatt mit 6 Figuren jum Berpentil                                                                 | S. | 626    |
| 37)         | Zwei Facfimiles von Urban Grandier's Patt                                                             |    |        |
|             | mit den Dämonen                                                                                       |    | 876    |
| 38)         | Ein allegorisches Bild nach einem alten Del-                                                          |    |        |
|             | gemälde                                                                                               | S. | 1012   |

# Meunte Belle.

Des burch seine Zauber = Kunft befannten

### Christoph Wagner's

(Bentant gemefenen Famuli bes Beltberuffenen Erg: Zaubeites

#### D. Johann Faustens,)

Leben und Thaten, zum Spiegel und Warnung allen denen, die mit dergleichen verbohtenen Künsten umbgehen, von Gott abweichen, und dem Satan sich ergeben. Weyland von Friderich Sehotus Tolet, in Teutscher Sprach beschrieben, und nunmehro mit einer Vorrede, von dem abscheulichen Laster der Zauberen vermehret von P.

J. M. Mg. t. R. P. S. t. B. Berlin 1714 \*).

1

111.

Dahrend Widman ben Famulus Fauft's Waiger neunt, heißt er im altesten Faustbuche (1587) Wagner, und die fer Name ist auch, laut oben, in dessen Lebensbeschreibung als ber richtige beibehalten. Diese 17the Berliner Detavunsgabe bes Leben Bagners ist bis auf weniges ganz Unwesentliches gleichlautend mit ben bei den Ausgaben von 1591, Gerapoli bei Constantinum Josephum", die ich, obgleich in einem und bemselben Jahre erschienen, in Duart und in Detav bestige. Dier wird der Famulus wieder and bers, nemlich Wagen er genannt.



#### Geneigter Leser!

Gben als biefe Borrede folte gefchrieben werden, celebrirte Die Chriftliche Kirche ben Sonntag Invocavit, an welchem aus bem Evangelisten Matthao am 4. Cap. von 1. biß 12. Bere die Berfuchung unfere SErrn und Deylandes 3Efu Christi (welche er im Stande feiner Erniebrigung von bem brullenden Sollen : Lowen, bem Bater ber Lugen und Taufend-Runftler bem Teuffel, in ber Bu= ften hat erdulden muffen), der Chriftlichen Gemeine por= gelesen und baraus sonderlich erkläret wird, wie ber Teuffel breymabl befftig ben bem DErrn angesetzet, und felbigen burch eben bie Baffen zu fällen gedacht, burch welche es ibm ebmable gelungen, unfere erfte Eltern im Varabieß ins Berberben zu ffurgen, nemlich burch die Luft vom verbobtenen Baum zu effen; Zweytens durch die Chrfucht GDit gleich zu feyn, und Drittens burch ben Beit, ba fie mit ihrer Berrliafeit über alle Creaturen gu berr= fcen nicht veranuget gewesen.

Diese drey Kriegs Liste gedachte er auch bey unserm Herrn Christo anzubringen, allein mit Schimpss und Spott muß er gewahr werden, daß die Beißheit sich nicht meistern, oder die Allwissenheit betriegen lasse, zweissels ohne wird der bey dieser Gelegenheit recht dumme Teussel sich vorgestellet haben, wie etwan das Bola Israel vormahls den wahren Gott in eben dieser Büssen dreymahl verssuchet habe, welchergestalt er es noch einmahl wagen wolte, ob es ihm etwan auch also bey Christo gelingen möchte; dort war bey Israel Mißtrauen, da sie nicht alsobald Brodt und Bassers gnug hatten, Vermessenheit, da sie mit ihren wünschen durch die Lüsste zurück in Egypten nach den Kleisch-Töpssen gesprungen, und endlich Ubfall, da sie

ben Allmächtigen verlieffen und sich an ein gülden Kalb hingen, eben folchergestalt fing es der leidige Bersucher nit dem Herrn Christo und zwar erstlich mit Hunger an. Die hohen Lüffte machten das Mittel und die Abgötterey zu denen Neichen und Schäßen der Welt, den Beschluß. War es also dreymahl gewagt, aber auch dreymahl gesiehlt, dreymahl angeschlagen, kein mahl aber gewonnen.

Beldem Exempel Christi wir (die wir als getaufft: Chriften unter beffen Blut Kahne ftreiten) auch billig nach: olgen, ftets machen und beten follen, damit wir nicht in Unfechtung fallen, oder in diesem gefährlichen Rampff er: tiegen mogen. Bu welchem ein gottseliger Lehrer unferer Rirchen alle rechtschaffene Streiter 3Gfu Chrifti in folgenben Worten aufmuntert: Auf! auf! zum Treffen! zu Kelbe! 3br Chriften. Der Teuffel ift ba mit feiner ganten Armee. Fleisch und Blut führet ben rechten Flügel. Die Gunde den Lincken. Toot und Solle fteben in der Mitten. 3hr habt gnug zu thun. Bu Bachen, zu Ram" pffen, zu Streiten; Ihr unglückselige Solvaten! Dieje nige, die euch benfteben follen, sind wider euch. Ja sie selbst seynd unter einander, wider einander. Das Fleisch gelüftet wider den Beift, den Geift wider das fleisch. Und diefe bende Feinde fennd wider ench Freunde. Ihr fend allenthalben angefochten, benn ihr habet Keinde. Bor euch. Sinter euch. Neben euch. Umb euch. In euch. Unter euch. Und über euch. Vor euch habt ihr Kurften und Gewaltigen, die in der Finsterniß bieser Welt herr= schen. Sinter euch zehn taufend eurer Begierden. Reben euch eine Belt voll Teuffels Rinder. Umb euch ein Deer= lager verdammlicher Gedanden. In euch das bose Ge= miffen. Unter euch bie Solle. Heber euch einen gornigen GDtt. Der lette ift ber ftardfte: Sutet euch vor diefen, die andern könt ihr alle mit diesen verwunden und über= winden. Sort ihr nicht? Ach! wolt ihr nun schlaffen und ruben? 3hr schlaffet; und taufendmabl taufend eurer Feinde wachen; Ihr Beerführer beißt Satanas: Ein verschlage= ner General. Der die gante Belt verführet. Sein Friede ift ohne Freude. Seine Luft ift Lift. Seine Sicherheit Gefahr. Seine Freundschafft bittere Feindschafft. Sein

Schutz Berfolgung. Er wirbet Tag und Nacht. Süsige feit giebet er auf die Sand. Zur Mundirung Feuer-Alcie der; Seine Munition besiehet in Schwefel und Pech. Und die Monath-Gelder zahlet er mit ewiger Quaal aus. Darum auf! auf! zun Bassen. Bewehre dich mein Christ. Sier ist das Schwerdt des Geistes, der Arebs der Gerechtigkeit. Der Helm des Heyls. Der Harnisch Gottes. Die Parvle ist der Nahme JEsus. Die Fahne ist das Creus. Nur getrost zum Tressen. In hoe signo vinces.

Du wirst überwinden durch des Lammes Blut.

Diese sehr bewegliche und denen Ruchlosen Menschen ins Bewissen greiffende Worte; ob sie wohl von ter Nach= brudlichfeit zu fenn scheinen, bag man meynen folte, es mufte fein Mensch (ber folche wol zu Berten nimmt) langer an den Werden der Kinsterniß zu kleben belieben tragen, so hat doch der Teuffel viel verzweiffelte Gemühter mit seinem Ret bermaffen beftricket, baß fie weber GDtt noch Menschen mehr horen wollen, sondern vielmehr tem Seelen : Reind Webor geben, ber fie mit feinen Berblen= bungen und seltsamen Voffen bergeftalt reitet, lodet und treibet, biß sie endlich eine Luft bagu gewinnen, von GDtt absetzen und in das Net gebracht werden, darinnen fie bernach steden bleiben und verberben, wie man an vielen Erempeln erfahren, insonderheit an D. Johann Fauft, welchem ber Satan fo lang nachgeschlichen, biß er ibn endlich gefangen, und mit folder Blindbeit betrogen, daß er gant und gar daraus nicht fommen fonnen.

Dergleichen ist auch begegnet Christoss Wagenern, welscher bes D. Fausti Famulus gewesen, biesem hat ber Teuffel auch so lang nachgestellet, bis er ihn berücket, und in seine Klauen bekommen, bessen Leben und Wandel auch seine Klauen bekommen, dessen Leben und Wandel auch sein Ende in diesem Buche gründlich beschrieben wird, mit angehengter freundlich treuherziger Warnung an alle fromme Christen, daß sie sich vor dem bösen Feinde ja wol fürssehen, auf seine Künste nichts halten, und seinen Vetrug kennen lernen wollen, auf daß sie nicht auch mit denen andern in das ewige Verderben kommen möchten, man sindet zwar wol dieser künstlichen Gesellen gar viel in dem Lande hin und wieder laussen, welche sürgeben grosse

Runfte, mit Sulff ber spirituum familiarum, ober Dienfte ber Geifter ju üben, fagen, es feyn gute bienfibare Geifter, welche GDET bem Menschen Dienft zu leiften erschaffen, aber sie muffen burch Runft also zu sich gelocket, und denn in einen ehrbarn Leben , auchtigen und feuschen Wandel, eingezogenen Sitten, und mit Chriftlichen Ceremonien und Gebeten ben fich behalten werden, fie geben fein Antwort von sich, es fey benn, baß fie von einem Jungfräulichen Rinde, fo noch unbefledt, gefraget murten. Aber sehet nur, wie der Teuffel die Leut fo fünftlich verführen, und feiner verfluchten und vermaledeiten Runft einen folden betrieglichen Mantel umgeben fann, bamit er die armen Leut blendet, ba er als ein heiliger Engel aufftritt, und hinter ihm nichts anders denn eitel Betrug und Berberben folgt. Bir wiffen aus heiliger Schrifft, daß GDtt ber Allmächtige Schöpffer himmels und ber Erden groffe Bunder burch feine Engel gethan hab, als im Alten Teftament, ba ber Burg : Engel alle erfte Be= burt in Egyptenland tobt schluge, da er in der Uffprier Deer viel tausend Menschen umbrachte, ba er ben Tobiam begleitet, ben Sabacuc zum Daniel in Die Lowen - Grube brachte, und wieder heraus führte. Im Neuen Teffament, da ber Engel verfündiget Johannem ben Täuffer, und Chriftum wedete Joseph aus bem Schlaff, besgleichen auch Petrum, ba er gefangen lag, lofet ibm bie Band auf und führet ihn hinweg. Bu Chrifto bem BErrn tommen Die Engel in ber Bersuchung und bienen ihm in feinen blutigen Angst-Schweiß, tommet ein Engel von Simmel, und ftärdet ibn, und wird an vielen Orten mehr in der beiligen Schrifft ber Engel gedacht, daß nicht vonnöhten alles hier zu tragen, ein jeder mag es felber suchen und für sich lesen, aber das finden wir nicht, daß man sie folle in einem Spiegel, Chriftall oder Glaß bannen und von ihnen fragen, wer diß oder jenes gestohlen, wo ein Schatz liege, was die verlohrne Comoediae Terentii ge= wesen, was Livius in seiner verlohrnen Decade geschrie= ben, und wie man zu beimlichen Zauberfünften kommen möge. Es wird auch an feinem Ort gemeldet, daß die Engel in Chriftallen und Spiegeln geantwortet batten.

ober etwas angezeigt, sonbern fie find erschienen in ber Lufft mehrentheils fichtbarer Geftalt, wie andere Creatus ren Gottes, haben ausgerichtet, was fie von Gott Befehl gehabt. Derhalben fo folget gewiß, daß es feine Engel feyn, welche also auf folde Beife beschworen wer: ben, und burch Characteres, Ceremonien und ander superstitiose Dinge zu fich gefodert, und folche Rarrenbeutung, weltliche Bolluft, Affenspiel und bergleichen vergangliche Freude anrichten, damit man die Leute veriren, fcimffieren, und mit pogirlichen Grillen verhonen fan: fondern eitel junge Teuffel, benen auch felber wol damit ift, foldes Narrenfpiel zu üben. Auf baß man fie aber befto lieber haben und ihren Betrug nicht fo leichtlich merden moge, ftellen fie fich als beilige Engel, gebieten Reuschheit und ein nüchtern Leben, baß man fich mäßig halte mit Effen und Trinden, ordnen, bag man über Die Bucher, darinnen die Teufflischen Conjurationes fteben, Wachsterten angunden fol und ein Priefterlich Rleid an zieben, dardurch nur offt die Schüler folches Rleid gu ftehlen genöhtiget werden, ober ungebohrner Kinder Sande brauchen, damit fie die schwangern Beiber umbringen muffen, wie foldes von vielen Zauberern und Dieben in der Tortur ausgesagt und befandt worden. Ueber das alles ift es verboten in dem Alten Teftament, daß man feine Barfager, Zeichendeuter oder Tagewehler leiden fol. Item man foll auch feinen Tobten fragen, wie benn biefe Runftler fürgeben, baß fie eines verftorbenen Menfchen Weist können bermaffen bannen und zwingen, baß er ibn bienen muß, und alles thun, was fie von ihme begehren, von denen Exorciften laffen wol viel foldes öffentlich boren, aber fie konnen nichts ausrichten, benn fie feyn bem Teuffel noch nicht fett gnug, er muß fie zuvor noch beffer maften, che er fie abichlachtet. Unter biefer Runft ftedet gewiß Meifter hemmerlein auch, betreugt gleicher gestalt feine Schüler, überredet fie, er fen ber Beift bes verftorbnen Menschen, und habe die eufferliche Geftalt an fich, wie er fichet, daß der Berftorbene biefe auch gehabt, benn er fan eines jeben Menschen Gestalt eigentlich an fich nehmen, welches man an ben Beiftern, Die bes Radis

offt in ben Saufern geschen werben, nach Abfterben eines Menschen, und an dem Geift oder Teuffel, ber bem D. Raufto zu gefallen in des Alexandri Magni und auch der Belena Verfon fich verfleidet feben ließ, fpuren mag. Diefe Phantaften aber wollen fürnemlich gern den Geift Theophrasti Paracelsi baben, und von ihnen die Runft ben Lapidem Philosophorum zu machen fernen, welcher alle Metall, wenn man ihn damit schmeltet, zu guten Golde machet, tingirt und farbet, indem es gleich zugeht, wie vor zeiten, als der König in Phrygia, Midas genant, einen Knecht Bacchi, welcher von feinen Bauren war ge= fangen worden und zu ihme bracht, bem Baccho wieder augestellet, und dafür einen Bunfch, ber ihm folte wahr werden, zum Geschenck oder Belobnung zu thun frey ge= babt, ba wünschet er, daß alles, was er anrühret, zu Gold werden möchte; der Bunsch wiederfuhr ihm und wurde wahr, und was er betaftete, wurd in Gold verendert: Da er nun fabe, baß es fo wol von ftatten gienge mit feinem Gold machen, ward er bochlich erfreut, fatte fich berwegen zu Tisch, welcher von feinem Unrühren auch gulden wurde, sampt aller barauff liegender Bugeborung, als er aber die Speise anrührete, erstarrete fie ihme in ber Sand, wurd auch zu Gold, da ließ er fie ihm ins Maul fteden, fo bald er fie aber mit ben Behnen beiffen wolt, wurde fie zu Gold, barüber erfchrack er gant febr, und mufte eine gute Beit Sunger und Durft leiben, aber er bate umb Gnade und erkandte feine Rarrbeit, ba er= langte er wieder seine vorige Gelegenheit, wurde bem Reichthum geheßig, jog jur Buß in einen Bald, und wohnet allda auf dem Kelbe. Da fach ihn der Narr noch einmabl und fand eine Pfeiff, und wolt mit bem Gott Apolline umb die Bette pfeiffen, aber ber arme Stump-Ier bestund fehr übel, verachtete noch bagu ben Apollinem, da wurde er gestrafft, daß seine Ohren in Esels : Ohren verwandelt wurden, damit ja seine Rarrheit jedermann bekandt werden möchte. Darnach ftreben noch heutiges Ta-ges viel lose Buben, indeme sie Fürsten und Herrn allers Icy Blendung vors Geficht machen, wie jener Zauberer gu Prag gethan, ber ein gantes Auder Beu in ber Lufft

bavon geführet, und einen Bauren mit feinen kohtigen Stieffeln vor aller Menfchen Augen auffgefreffen, einem andern aber ben Rovff abgehauen, und fogleich wieder angesetet, daß er davon geben konnen, welches ja alles nichts anders als Berblendung des Satans seynd, unge-achtet etliche (die eben kein allzu eng Gewissen haben) foldes einiger maffen bekleiftern wollen, als ob viel ber= gleichen Sachen ihre natürliche Urfachen batten, wie fie bann wegen beg (seiner Taufendfunftelen halber febr bekandt gewesen) Johann Baptista a Porta noch zweiffeln wollen, ob folder ein Zauberer gewesen sep, oder nicht, indeffen ift aber boch von ibm bewuft, daß er folde Saden in einen Augenblid habe vorftellen konnen, die be= nen zauberischen Blendungen nicht ungleich gewesen; aus vielen nur eines zu erzehlen, so schickte einsmahls ber Spanische Vice-König zu Reapolis einige Trabanten nach feinem Sauß, die ihn gefangen nehmen folten ; aber fiebe, was gefchah? ale fie babin famen, ftunden 4. graufame Löwen mit auffgesperreten Rachen vor ber Thur, bag bie guten Leute gang bestürtt bavon lauffen und bie Alucht nehmen muften. Porta legte fich ins Genfter und fcrie ihnen zu, warum fie bavon eileten, fie folten nur tom= men, es wurde ihnen nichts bofes wiederfahren, oder fie möchten dem Vice Roy fagen, es fep unnöhtig, ihn mit ber Bacht holen zu laffen, er wolte fich wohl felber bey ibm einstellen; ob nun Dieses nicht eine Teuffelische Berblendung gewesen sey, las ich andere urtheilen. Dieser Porta hat ferner ein gewisses Wasser gemacht, solches in ein Glaß gethan, und in basselbige ein Stücklein burres Weinreben Dolg gestedet, welches bann alsobald bas tobte Dolg belebet, bas es zu grünen angefangen, in bie Bobe und zum Glaß berauß geschoffen und etliche bunbert gei= tige Trauben hervor gebracht. Run ift zwar wohl wahr, baß burch die vortreffliche Eigenschafften bes Salpeters, Antimonii und Vitriols groffe Dinge fonnen ju wege gebracht werden, eine folde Lehre aber zu begreiffen ift nicht jedermans Thun, und weil die meisten vielmehr aus Vorwit in dergleichen Magischen Kunsten arbeiten, so mengt fich ber Teuffel gemeiniglich mit ins Spiel, und

bringet fie fo weit, daß fie endlich feine Sulffe imploriren und folglich unvermuthet feine Leibeigene werden. Alfo brauchte einsmahl zu Mantua ein ungeiftlicher Geiftlicher einem Schwart-Runftler einen vermeinten Schat an einen gewissen Ort zu erheben; was geschicht? der Teuffel läßt fich leibhafftig auf ber Schap-Rifte sigend antreffen, orbentlich ben Geiftlichen mit biefen Worten anredend : Er folte ihm nur verehren und anbeten, so wolte er ihm gleich den Schatz herausgeben und einhändigen. Aus dies fem erhellet die Richtigkeit folder Zauberer, Teuffels-Beschwerer und Schwart-Runftler, welche fich groffer Streiche rühmen, und ohne des Teuffels Billen nicht einen Sund aus dem Dfen zu locken in ihrer Macht haben. Sie find ja Sclaven und Leibeigene des Satans, beffen Gewalt, Serrichafft und Gebieth fie unterworffen leben und fterben, wie folten fie dann ihren Berrn und Meifter gwin= gen? Gie find mit Leib und Geel verbunden, bes Gatans Reich zu vermehren, und ibm, wo fie konnen und mogen, Seelen zu gewinnen. Bann nun bey Erhebung eines Schates diefer Gewinn nicht geschiebet, baß eine Seele erworben wird, fo bat ber Patron nichts bavon, ber den Schatz zu erlangen hoffet, und der Schwarts: Runftler auch nichts. Inzwischen ift es gewiß, und bie Erfahrung bestätigt es, daß wo einmahl ein Schwarts-Runstler zu Debung eines Schapes ist gebrauchet wor-ben, solchen hernach zu bekommen fast feine Soffnung mehr ift; dieweil dadurch ber Satan in feinem Befit ge= ftardet wird, indem ber Menfc ju beffen Erlangung, von GDit abweichend, bes Teuffels Berdzeug gebraucht und gleichsam in beffen Dienstbarkeit fich begeben bat; ben folden Leuten findet der Virgilianische Bers feine Stelle: Flectere si nequeam Superos Acheronta movebo, welches so viel ift, wil Gott nicht, so helffe ber Teuffel. Gedachte Schwart-Runftler fommen mir vor, wie vorzeiten die Oracula der Senden, die der Teuffel jederzeit dermaffen zweiffelhafftig ertheilet, daß er (es habe gleich bernach ber Ausgang ber Sache fich pro ober contra erzeiget) bennoch als ein mahrer Prophet von bem leichtglaubigen Bold angesehen worben. Dergleichen falfche Oraeula gehen noch heut zu Tag hin und wieder im Schwange ber blinden Heyden, welche den Teuffel als einen GOtt anbeten, aniho nicht zu gedenken; so ist vor diesem viek Medens gewesen von einer hohen Teuffels-Schule in Ausvergne und einen darin besindlichen Fortunatus Rad, so bald als ein Fremder in gedachter Schule angekommen, wurd er gleich von denen Prosessoribus und daselbst Studirenden überaus höfflich empfangen und ihm dabey ansgedeutet, daß, so er alle Wissenschaften, die in der Welt zu lernen wären, innerhalb 3 Monaten sassen wolte, er sich nebst eilst andern Neusangekommenen (also daß ihrer in allen zwölff wären) auf ein Rad sesen müste, welches dann, indem es sich umsehrete, die Eigenschafft an sich hätte, daß einer von den zwölff darauff sitzenden verloheren ginge, die übrige aber erhielten ihren Zweck; dieses sey ein gewagtes Glücksspiel, wem es tresse, der sey hin; wolte es nun jemand wagen, so müste er diese Probe ausstehen.

Bon dem Theophrasto Paracelso werden auch viel Dinge geschrieben, die mehr einem Zauberer als guten Christen zukommen. Dieses ist gewiß, daß er die Geisster beschworen, viel auf gewisse Sigilla, selhame Characteres, Geschicht= und Bergspiegel gehalten, auch vermittelst eines Planeten= Glöckleins die Pigmaeos zu sich beruffen; ob diese Sachen nicht recht zauberisch heissen

mogen, ftebet leicht felbft gu beurtheilen.

Merckwürdig ist es auch, daß einsmahl drey Medicinae Studiosi sich in Kärnden an einen kleinen Bach bez geben, einen Kräyß disseits des Wassers gemachet, und den Geist des Theophrasti beschworen, daß er kommen und ihnen die wahre Materiam des Philosophischen Steins anzeigen solte. Wie sie nun ihre Beschwerung vollendet, und jest auf Antwort warteten, kommet von jenseits des Wassers jemand eine Stuffe Ert in der einen und eine Korn-Aehre und Weinblatt in der andern Hand haltend, hergegangen; die im Kräyß stehende Studenten ruffen ihm zu, wer er sey und was er wolte? worauf er gezantwortet: Ich bin Theophrastus, den ihr geruffen habt, ihr mögt froh seyn, daß ihr jenseits des Wassers seyd,

fonst wolte ich euch gewiesen baben, was es bedeute, ben Theophrastum zu beschweren. Sierauff wieß er ihnen die Ery : Stuffe, das Blat und die Kornabre, und fprach : Sier habt ihr die erfte Materiam, arbeitet barinnen, baß es euch das Bert abstoffe, und biemit ginge er wieder weg. Die Beschwerer aber traten mit Freuden aus ihrem Krays, weil sie nun vermeinten, daß er ihnen die wahre Mate-riam des Lapidis angezeiget hätte, gehen hierauf nach Sauß, nehmen ein Gold-Ert, ein Brod und Spiritum vini, ftoffen und vermischen alles wohl zusammen, schut= ten es in die Retorte und fangen an ju destilliren. Nachdem alle Feuchtigkeit über gewesen, fangen die wilben Geister an zu geben, und zwar in unterschiedlichen Karben, welches die 3. Studenten fo vorwitig machte, baß fie gleich binlieffen und biefe Beranderung feben wolten; was geschichet aber, wie fie in der bochften Betrach: tung find, fpringt mit graufamer Gewalt ber Recipient, schlägt den einen todt, den andern eine groffe Bunde im Ropff, wovon er drey Tage hernach gestorben, der britte ift mit groffer Mube beum leben erhalten worben. Sat also der Teuffel die Wirkung seines Bunsches gesehen, fie mochten nemlich mit biefer Materie fo lange arbeiten, biß es ihnen das Bert abstoffen wurde.

Ein ander Beschwerer ließ sich vor ein gewisses Geld bedingen, einen vermeinten Schatz an einem sichern Ort zu haben; die Praeparatoria werden dazu gemachet und ein Tisch hingesetzt, auf welchen der Beschwerer seine zauberische Characteres machet, er hat aber kaum damit angesangen, als ihm durch eine unsichtbahre Gewalt der Hals umgedrehet, und die Zunge aus dem Hals gerissen

wurde.

Bas vor eine Teuffelische Beschaffenheit hat es nicht mit dem beruffenen Hexen-Tant, welcher offt in einer Schinder-Grube oder unter einem Galgen geschiehet, da der Teuffel durch Berblendung die herrlichsten Palatia der Welt vorstellet, und seinen Dienern einbildet, sie würden mit Speiß und Tranck Fürstlich bedienet, da sie doch mit einem stinckenden Aas gespeiset, und aus Küh und Ochsen-Hörnern, die sie vor gültene Becher und Pocale ansehen,

mit stindenber Mist pfüge oder einem andern heblichen Liquore geträncket werden; sie geniessen auch wohl Kröten, Frösche und Schlangen vor die edelsten Bögel und Fische, zwar geschiehet auch wol disweilen, daß sie aus göttlicher Zulassung in eines Geithalses Keller gerathen und ihme die beste Beine aussaussen, wie davon Exempla bekandt seyn; inzwischen ist doch das meiste Berblenzung und Teuffels-Betrug, durch welche seine Adhaerenten und Creaturen um Leib und Seel betrogen werden.

Soldes besto mehr zu bewerdstelligen, bat er auch ein gewiffes Buchlein, bas Venus - Buchlein genant, in Die Belt ausfliegen laffen, in welchen die Rrafft und Dacht foll enthalten feyn, die Beifter nach Belieben ju zwingen und ben Teuffel in Gestalt einer Aliege in ein Glaß gu bannen, felbigen barinnen gefangen zu halten, und ihn nach Billen zu plagen, biß er bem Begebren nachkomme, und die Geifter die verlangten Schäte ins Bimmer bringen und bergleichen Sachen mehr. Unterbeffen muffen bod bas gutwillige Teuffel feyn, ober gar einfältige, baß fie die Schäte, um welcher willen fie den Menichen auff bas allerhefftigste neiden, fo freywillig beraus geben und ihme zubringen folten. Konte auch wohl eine vernünfftige Seele glauben, baß folde Gaben obne Biedervergel= tung ertheilet wurden, die Urme burch Chrifti Blut erlofete, burch des Menschen bosen verkehrten Willen und geitige Begierten verführte Seele aber muß bafur berbalten, Diefe sucht ber verfluchte Beift in Die ewige Berbammniß zu frürgen, und fein Reich baburch zu erweitern. Diefe ift fo toftbahr, baß ber Belt-Denland fragt, was es den Menschen nüten wurde, wann er auch die gante Belt gewonne und boch Schaten an feiner See: Ien litte.

Die es aber mit tem Venus-Büchlein, also ift es auch mit S. Christophori und S. Gregorii Gebeth beschaffen, ba ber Nahme Gottes, die Seil. Evangelisten und anzere Seilige zum Aberglauben und Mißbrauch dienen müssen, da werden Arävse, Circlel und andere Figuren mit unbekandten Characteren auffgezeichnet, Gott geläftert, indem man der Göttlichen Majestät solche Nahmen

fälschlich zueignet, welche benen bösen Geistern zugehören, da dann ein solcher Mensch so lang des Teuffels Sclaw verbleibet, so lang er nicht Ren und Leid über solche Gotteslästerungen bezeuget; man beobachte nur dergleichen Magische Rünste, wie subtil zwischen denen herrlichen Psalmen, Gebetern und Nahmen Gottes der Satan einige Characteres und unbekandte Wörter einmischet, so wird man in denenselben das Pactum mit dem Teuffel und die Berachtung Gottes sinden, oder zum wenigsten vermerken; derowegen alle dergleichen underkandte verdächtige Sachen, wie die Hölle zu meyden seyn.

Und fevnd von folden auch nicht auszuschlieffen die Abergläubige, Beichendeuter und Tagewehler, welche Leute, wie ausdrücklich im 5ten Buch Mefis am 18. Cav. zu lefen, dem DErrn ein Greuel fenn. Dabero auch eine Chriftliche Obrigfeit bochft löblich barin verfabret, wann fie nechft ber barunter versirenden Ehre Gottes auch Diefer armen verblendeten Menschen ibre Seelen retten, und folde Teuffelische Baubereven, verdammliche Magische Runfte, superstitieuse abergläubische Werde mit aller Macht fleuret, ausrottet und barinnen dem beiligen Drebig : Ampt zu Sulffe kommet, bas Reich bes Teuffels in ben Rindern des Unglaubens und ber Finfterniß gut ger= ftobren; in welchen beiligen Eufer Diefelbe in benen be= idriebenen Gefeten eine berrliche Borfdrifft und Borgangers findet: Denn im 22. Cap, bes andern Buch Dofis befiehlt GDtt bem Ifraelitischen Bold, fie folten Die Bauberer nicht leben laffen : Die Peinliche Salg-Gerichts= Ordnung Rayfers Caroli V. fället ein gleiches Urtheil, dann da flebet in dem 109. Articul: Go jemand den Leuten burch Zauberen, Schaden ober Rachtheil zugefüget, foll man ihn straffen vom Leben zum Tode, und man foll solche Straffe mit bem Reuer thun. Wo aber jemand Zauberen gebraucht, und damit niemand Schaben gethan batte, foll er fonft gestraffet werden, nach Gelegenheit der Sache, barinnen die Urtheiler fich Rathe erholen follen.

Nach ben gemeinen Rechten mag ein jeder folchen Zäuberer gefänglich annehmen und peinlich anklagen. 1. 3. 4. etc. Cod. de malef. et mathem. Et c. praesertim c. si quis calend, c. Ex tuorum, 29, qu. 2, et ult. 29. Jure civili capite puniuntur Venefici S. Item Lex cornelia Institut. De publ. jud. It. lib. 9. Cod. tit. 8. L. 6. stebet aeschrieben: Multi magicis artibus usi, elementa turbare, vitam sontium labefacture non dubitant, et manibus accitis audent ventilare, ut quisque suos conficiat malis artibus inimicos. Hos quoniam naturae peregrini sunt, feralis bestia absumat. Dat. Prid. Non. Decemb. Medio. Constantio A IX. et Juliano II. Coss. Das ift: Es unterfteben fich ihrer viel, burch Zauberen Die Elementen zu verwirren, die Menfchen an Leib und Leben zu beschädigen, auch ber Teuffel Gulff anguruffen, Damit fie ihre Feinde mit ihren bofen Kunften umbe Le= ben bringen. Golde Leute, Dieweil fie ber Ratur felbft feind und zuwider fennd, follen burch ernftliche Straffe vom Leben jum Tobe hingerichtet werden. Datum ben 4. Tag Christmonahts zu Meyland, als Constantinus Mehrer bes Reichs zum neunten mabl, Julianus aber jum andernmahl Bürgermeifter waren.

Nach ben Sachsen-Nechten wie auch nach gemeinem Gebrauch werden die Zauberer und Wahrsager verbrennet, lib. 2. artic. 13. ubi dicitur: Welcher mit Zauberen umgehet, oder mit Vergifftniß, und deß überwunden wird, den soll man auff einer Hörden brennen. Item Landenscht art. 21 in Gloss. S. mit einem Wasser Urtheil.

cod. pen. lib. 3.

Augustus, Chur Fürst zu Sachsen, im 4. Theil seiner Peinlichen Ordnung constit. 2. distinguirt und spricht also: So jemand in Bergessung seines Christlichen Glaubens mit dem Teussel Berbündniß ausfrichtet, umgehet oder zu schaffen hat, daß dieselbe Persohn, ob sie gleich mit Zauberey niemands Schaden zugesüget, mit dem Feuer vom Leben zum Tod gerichtet und gestraffet werden soll. Da aber ausserhalb solcher Berbündnissen jemand mit Zauberey Schaden thut, dieselbige sey groß oder geringe; so soll der Zauberer, Mann oder Beibes-Personen, mit dem Schwerdt gestraffet werden.

Bertog Ludewig, Chur-Fürst und Pfalp-Graff am Rhein, ze. setzt von der Straff der Zauberen also: Sintemahl

bie Göttliche Majestät nicht allein durch Aluchen und Schwes en (welches zwar zum bochsten billig zu bejammern ift), ondern auch noch höher verletet und geunehret wird, venn ber Mensch von GDIT gar abfällt und fich aus beffelbigen Bund, darinn er ben der beiligen Tauffe ge= hommen worden, begibt, und mit bem Satan wiffentlich verbindet; fo statuiren, ordnen und befehlen wir hiemit, fo jemand foldbergestalt feinen Chriftlichen Glauben, ba= rauff er getaufft, fürsetlicher Benje verleugnet, mit bem Teuffel Bundnig machen, oder mit bemfelben umgeben und zu schaffen haben, Bauberen üben und treiben, Bieh oder Menschen mit oder ohne Gifft beschädigen, beffen auch überwiesen, oder sonsten geständig seyn, auch sich alfo befinden wurde, etc. Daß derfelbe oder tiefelbe vom Leben bis jum Tode mit bem Keuer gerichtet und geftraffet werden follen.

Da aber aufferhalb vorgesetter Bundniß und Befchadi= aung jemand aus Teuffelischer Runft andern Leuten beim= lich ober öffentlich wahrzusagen, durch Chrystallen ober andere Bege gefchehene oder fünfftige Dinge zu erfahren, over auch allein aus Furwig mit dem Teuffel Gespräch zu halten fich unterftunde, der foll gleichwohl zur Lebens= Straffe nicht angenommen werden; jedoch und Dieweil aus foldem Kurwis viel Schadens und Unrath erfolget, auch dem Teuffel, welcher ein Lugener und Morder von Unfang gewesen ift, dadurch gedienet, und ber gemeine Mann in Aberglauben geführet, etc. Gegen, ordnen und wollen wir, da solcher fürwißigen Ernstallen = Seber und Bahrsager einer oder mehr in unsern Landen ergriffen, der oder dieselben zur Safft angenommen, und ba sie von folden Laftern nicht abstehen, öffentlich am Pranger geftellet, mit Ruthen ausgehauen, und unserer Landschafften ewiglich verwiesen werden follen.

Qua actione Sortilegi in judicio secundum jus commune conveniri debeant, hoc vide notabiliter apud Specular: sub Rub, de Sorti in 4. part, num. 1.

Die Erystallen : Seher und Beisfager werden im Lande zu heßen an Leib und Leben ohne alle Barmherhigkeit gestraft. Dergleichen diejenigen, welche sich solchen Din:

gen anhängig machen und zu den Wahrsagern und Eryftallensehern lauffen und Rath bey ihnen suchen 2c., soliten in Hafft gebracht und an Leib und Guth nach Gelegenheit der Ueberführung gestraffet werden Die Hestische Ordnung und Reformation de anno et c. 72. publicirct fol. quint. Et Jul. Clar. recept. Sent. lib. 5. ad l. Cornel. de Sicariis et venesicis tit. 25. ubi sic ait: Magicae artis conscios summo supplicio affici placuir, id est, bestiis, auteruci suffigi: Ipsi autem magi vivi exuruntur. Etiam Libros magicae artis magi vivi exuruntur. Etiam Libros magicae artis apud senemini habere licet: Et si penes quoscunque reperti sint, bonis ademptis ambustisque iis publice in Insulam deportantur, humiliores capite puniuntur. Solche Bücher soll und muß man öffentlich suchen, und gar verbrennen. I. caeterae § 1. ff. famil. ereise. Belches auch zur Zeit Tit. Livii geschehen ist, ubi lib. 29. inquit: Quoties negotium est magistratibus datum, ut vaticinios libros conquirerent, comburerentque etc. Solche Bahrsager, Zauberer und Teuffelse Künstler werden bey den Nechten hostes humani generis, sive humanae salutis genennet. L. si excepta et L. sinal. C. de malesi et Mathematicis.

Haben wir also GOtt alle herhlich anzuruffen, baß er feinen Heitigen Geift nicht von uns nehmen, vielmehr aber unsere Herhen erleuchten und anzünden wolle, damit wir seinen geliebten Sohn IESUM EDNISTUM recht lernen erkennen, seinen Willen vollbringen, uns vor Sunten und verbotenen Lüsten hüten, Aergerniß vermeiden, und dem arglistigen Seelen Feind fest im Glauben widersstehen, auch ritterlich gegen denselben kämpsen mögen, bis wir endlich das Ende unsers Glaubens, nehmlich der Seelen Seeligkeit davon bringen.

Schlüßlichen haben wir auch noch zu erinnern, daß in viesem Buchlein alle Conjurationes und Beschwerungen bes Wagners, wie er nehmlich seinen Geift jedes mahl zu sich geruffen, mit Fleiß ausgelassen worden, damit nehmlich surwißigen Leuten zu bergleichen Dingen keine Anleitung gegeben werden möge. Berlin, den 14. Febr. 1714.

#### Erftes Kapitel der Historien

# Christoph Magner's,

D. Johann Fauften's Famuli,

welcher auch nach seines Herren Absterben einen Geist durch Hulf und Kunst desselben bekommen, darinnen was ihm derseibe gedienet und zuwege bracht, auch was er mit ihm vorgehabt, ordentlich zu bestäden.

Da ber Doct. Johann Fauftus feine Bauberen übete und mit bem bofen Geift Mephistophiles genau umgienge, batte er einen Diener ben fich (wie es benn ben ben Studenten auff Univerfitäten beutiges Tages noch un Brauch, daß fle junge sinaben umb fich ha= ben, berer Dienft fte gebrauchen in Ginbeiben, Bier= bolen und junge Weiber zuzuführen) mit Rahmen Chriftoph Wagner, welcher zu Wittenberg, als Doet. Fauftus ftudirte, betteln gegangen. Bon wannen er aber bürtig, oder wer seine Eltern gewesen, fan man noch zur Zeit nicht gewiß wiffen. Man halts aber bafür, daß er ein unehlich Rind, auffer ber Che gezeuget, der= wegen er benn niemand gehabt, ber ihn zur Schule gehalten, oder auff ein Sandwerd gebinget, und fonft nich seiner hätte annehmen mögen. Es sem biefem nun wie ihm wolle, so hat ihn Doet. Faustus endlich zu

sich genommen, und ihn auch instituiret in der Philosophie, daß er sur einen gelehrten Mann wohl bestanden. Item er D. Faust hat ihm auch seine Güter vor seinem End vertestiret, ihn zu einem Erben eins gesetzt, und über das auch in der schwarzen Kunft so weit gebracht, daß er die bosen Geister hat konnen citiren, daß sie vor ihm erscheinen muffen, in was Geftalt und Form er gewolt, auch allen seinen Willen erfüllen und gung thun, mit welcher Hülff und Bereftand er auch alles thun und zuwege bringen können, was fein Meister ober Gerr gemacht bat, also daß er benselben in vielen übertroffen, mit mancherlen poficlichen abentheurlichen Geschichten billig vorgegangen, aber boch endlich auch feinen gebührlichen vervienten Lohn (wie bein fein Meifter auch befommen) mit Bezahlung ber Saut, Leibs und Lebens Berlichrung, auch Berscherkung ber Geelen Seol und Seligfeit ausstehen muffen. Der Allmächtige GD & T, Bater Cohn und Beil. Geift wehre und fteure bem Catan, und allen feinen Mitgefellen, bag fie bem menfchlichen Gefchlecht nicht mehr folden greulichen Schaben gufügen, und bie Leute fo jammerlich verführen, in ben Albgrund ber Bollen fturben und in ewigs Berberben bringen mogen. Er erleuchte unfer aller Gergen Durch feinen Beil. Beift, beilige unfern Willen und offne und Die Mugen bes Berftandes, bag wir folche boje Lift und Tucke bes Teuffels erfennen, verfteben lernen , und ba= für hüten, und täglich bitten, daß er und nicht fangen moge, fondern GDET wolle feine liebe Engel fen= ben und zu bewahren, vors Teuffels Unlauff gu beschüten und zu behüten, bamit wir an Gott bangen, und bes verheissenen Troftes in Ewigkeit geniessen mogen, Almen.

#### 3weites Kapitel.

Wie Chriftoph Wagner nach Abgang D. Faufte's einen Geist bekommen.

Da D. Johann Fauft seinen Lauff nun fast verrichtet hatte, und ben Wagner zu einem Erben aller feiner Verlaffenschafft gemacht, ließ er benfelben zu fich fordern, zeigts ihm an, welcher als ein guter Schlu= der, der offt mit dem Fausto geschlemmet, ben Tag und Nacht mit im Sauf gelebet, wohl zufrieden war. Alber doch ließ er ihme baran nicht genügen, sonbern hatte auch gerne seines herrn Beift gehabt (weil er als ein vorwitiger lofer Lecker, alle Possen gesehen, und barüber groffen Gefallen mit Verwunderung getragen) fprach ihme berowegen barum an, daß er ihme ben= selben nach seinem Tode wolte zukommen laffen. D. Johann Faust antwortete hierauf, daß es ben ihme nicht ftunde, fondern ben dem Geifte, welcher ihm langer zu bienen nicht zugefagt, er wollte ihm aber, ba er zufrieden, einen andern Geist verschaffen und zuwege bringen, durch welches Sülffe, Rath und Kunft er alles Dieses, was er gethan, und wohl noch ein mehrers folt ausrichten, aber mit biefer Condition, daß er ihm auch hielte, was er zufagte. Chriftoph Wagner hatte fein Lebtag nicht fuffere und angenehmere 2Bort gehöret, fragte schnell, ob er ben Beift auch bald möchte zu sehen bekommen. Ja, sprach Fauftus, in was Gestalt wilt du ihn haben, daß er dir erscheine. Wag= ner sprach, in eines Uffen Geftalt, auch in ber Form und Gröffe, wie fie gemeiniglich zu fenn pflegen. In fleiner Weil fam ber Uff zur Thur hinein in Die Stube, springt auf und nieder, machet wunderbarliches Bauckelspiel, welches dem jungen Schüler fehr wohl ge= fallen. Alls dies Fauftus vermercte, sprach er zu ihm,





tu wirst biesen Geist zu beinem Willen nicht bringen, cs sey benn nach meinem Tode, da soll er dir dienen, gleicher gestalt wie du siehest, als mir Mophistophiles bienet, aber du must ihme dein Verbündnis halten und ihn Auerhan nennen. Christoph Wagner bedanckt sich gar höchlich, und schied frölich von ihme.

#### Drittes Kapitel.

Bie Christeph Wagner seinen Geist Auerhan zum ersten mabt fordert, und wie es ihm erginge.

Bu ber Beit waren D. Fausti 24. Jahr aus big auff einen Monat, ba er bem Teuffel ein fettes Opffer werden folte, aber Chriftoph Bagner, ber groffe Luft und Begierde trug, funte nicht erwarten, es wolte ibm viel zu lang werden, batte gewünscht, bag ber D. Tauftus alleereit ware ins Teuffels Plumpergefaß gefallen, und fam einsmabls nach bregen Jagen zu D. Faufto in fein Schlafffammerlein, welcher fich Jag und Racht febr gehärmet, von Wehklagen und Ceufiten, auch Borbildung und Betrachtung ber groffen Bein und vorfte= henden Unglücks matt worden war, indem aber ein wenig zu ruben und zu schlaffen angefangen. Was hat Wagner zu thun, er gebet in bie Etube gu bes Fausti Büchern, suchet barunter so lange, big er fin= bet biß, bas er haben wil, barinnen ftunden erftlich allerley Apparatus Magici oder Bubereitung zu Der schwarten Runft, bie mufte er fast bes meiften Theils felber, wie fich nehmlich ein Schüler verhalten foll. Darnach fo ftunten allerley Gircel, Pentacula, Charaeter, mit Griechischen, Bebraifden, Sprifden, Chalbaifchen, Arabifden und anderer Eprachen Buds ftaben, auch allerlen felhame Rabmen ber Geifter, bas runter auch ber beiligen Ern=Engel und Gottes beiliger Nahme (welcher denn nicht ohne groffe Sünde zu diesem Teuffels Werck mißbrauchet wird) gefunden. Ilnd denn auch viel Conjurationes oder Beschwezung, damit man die Geister sodert und ladet, daß sie erscheinen, und des Meisters Willen vollbringen müssen. Christoph Wagner nimmt behend Feder und Dinzten, schreibet eine der Conjuration gar geschwind ab, läst sich bedüncken, er hab genug, er wil nun sein Müthelein kühlen, thut das Buch zu, legt es in seinen Orth, da es zuvor gelegen, gehet wieder zu D. Fausto in die Kammer, nimt seinen Abschied, und gehet also von ihm, dann dazumahl wolte oder kunte D. Faust niesmand umb sich leiden.

Er wufte aber an einem Orth aufferhalb ber Stadt auff feinen bes Fausti But eine alte Scheuren, bie lag an einem wüsten Orth, dabin begab fich Chriftoph Wagner, und wolte seine neue Kunft probiren, und seinen Geift Auerhan zu sich fodern, wartet allba biß zur Mitternacht. Da es nun Mitternacht ward (wel= ches er benn aus des himmels Lauff gar scharff seben konte, denn er hatte wohl in der Astronomie stu= biret, also daß ihm nicht leicht einer zu vergleichen, und damahls allerlen Instrumenta barzu bienlich mit sich genommen), da fing er seinen Nigromantischen Proces an, machte einen Circlel mit vier unterschied= lichen Reiffen, darein schrieb er die darzu geordneten Nahmen, die den Tag zu der Zeit und die Stund gu regieren haben, auch theilet er ihn in vier quadranten, darzu fett er die Borfteber ber vier Theil ber Welt, als Orientis, Occidentis, Meridiei und Septentrionis, und ander bergleichen Gauckelwerck mehr, er aber ftund in der Mitten, hatte seine Pentacula und Schirmschilb angehenget, und ein Schwerdt,

bamit einer umgebracht worden war, in seiner rechten Fauft, barauff die Conjuration mit feinem Blut gefchrieben. In ber lincken Sand hatte er ein geweibe= tes Wachs=Licht, und finge an sein Conjuration zu fprechen. Welche, als er fie bas erfte mahl fagete, fabe er niemand und höret auch nichts, fondern es war alles stille. Darauff repetirte er wieder bie vo= rigen Wort zum andern mabl, da fam Meister Auer= ban auffgezogen in eines Affen Geftalt, winchet ihm, er folte aus bem Kreiß geben und nachlaffen, und meint es gut mit ihm, also bag er gebachte, er mochte einem andern Geift zu Theil werben, er wolte ihn viel lieber felber baben, wenn er nur ihm geruffen batte, benn die Conjuration war nicht auf ben Auerhan, sondern auff eine gant Legion, bas ift mehr als auff 600 Teuffel gerichtet. Alber Chriftoph Wagner vermeinet, ber Geist wolte ihm nicht gerne zu willen fenn und bienen, fieng berwegen zum drittenmahl an, die vorigen Wort zu wiederholen; unterbeg verschwand Auerban, und wie er ausgeredet hatte, erbub sich so ein graufam ungeftühm Wetter und Krachen, bag Wag= ner nicht anders mennte, benn Simmel und Erden wolten in einander fallen, er fabe aber über fich und unter fich nichts benn eitel deuer, Die Scheuren brante mit fo groffem Krachen, bag fich Wagner feins Vebens verziehe, aber boch in seinem Circlel war fein Teuer, und fam auch fein Tuncflein binein. In folchen Menasten war er ben bren Stunden, wuste nicht, wie er nun ferner mit ben Geiftern bandeln folte, alle Haar flunden ihme gen Berg, er zitterte und war ibm fo bang, daß er alles geben ließ, was er fonft batte halten konnen. Lehlich fabe er viel ungehlige Teuffet in bem Teuer berum fpringen, berer eins Theils feine

Röpffe, eins Theils gröffere Augen benn die Röpffe, etliche hatten vier Bein, etliche 3., etliche 5. 6. 7. 8. und nur Bein und Rövffe, etliche waren wie Drachen und Lindwürmer, etliche hatten Schwerter, Sacken und groffe Beil, Spieß und braueten damit Chriftoph Wagnern zu ermorben. Wie er nun lang genug gebremfet worden, und in solchen Nöthen gestecket hatte, hörete er eine Stimme, Die fprach zu ihme: Was begehreftu? Wagner antwortete gitterlich: daß du mir bieneft. Der Geift sprach: Ich bin ein Fürst in Septentrione, und hab ist ben mir eine Legion Geifter, die hab ich mitbracht, zu feben wer mich fodert und was ich ausrichten foll. Wagner fraget: Bie beifft benn? Er sprach, mein Nahme ift Abadon, da erschrack Wagner, und merckte bald, daß es nicht der rechte wäre, und bachte ben sich felber, wie er seiner wiederum möchte loß werden, und fragte den Geist weiter, ob er ibm nicht dienen wollte. Da boret er nichts, und ber Beift keiner wolte ihm antworten, sie verschwunden vor ihm alle gemach, also daß er keinen mehr fabe und borete. Er warte bif bie Sonne auffging, und wolte aus bem Rreiß schreiten, und wie er ben ersten Tug beraus fatte, so bieb ihme ein Geift benfelben halb mit ben Been hinweg, daß er auff der Erden vor dem Rreif liegen bliebe. Christoph Wagner erschrack, und zuckte ben Strumb zuruck, blieb in bem Areif, fatte fich nieber und verband seinen Jug mit einem Tuchlein und bem Wachs, so von der Kerken überblieben war. Im niedersiten aber legt er bas Schwerdt hinter fich, alfo baß die Belffte über ben Circel aus ginge, wie ers wolte angreiffen, fiel bas Vordertheil so aufferhalb bes gelegen war, davon, war schwart wie Kohlen und auch so zerbrechlich. Darüber Wagner noch sehr er=

schrack, vermeint, er muste also nun im Kreiß sterben, und könte nicht braus kommen, blieb also siben biß auff ben britten Tag, mit was Muht und Turcht und Zittern ist nicht auszusagen. Über das, so hatte er auch nichts zu fressen, und muste also Hunger und Durst dazu leiden.

Unterdessen ward Fausto die Weil lang, daß sein substituirter Cobn und getreuer Diener nicht zu ihm fam und ihn besuchte, wie er an ihm gewohnet, beggleichen famen auch andere feiner guten Gefellen gu ihm, fürnehme Leute, Magistri und Doctores, Die fragte er, ob fie nicht seinen Famulum gegeben batten. Und als niemand nichts von ihm wuste oder wissen wolte, und er gleichwohl auch seiner nöthig bedurffte, fodert er seinen Geift Mephistophilem, und sprach gu ibm : Mein Mephistophile, ift bir wiffend, wo mein Knecht Christophel ift? Der Geift sprach lächerlich, bas weiß ich gar wohl, er hat gefünstelt aus Kurwit, wo bu ibm nicht zu Sulffe fommft, wirftu ibn nimmer seben. D. Faust sprach, wie gebet bas zu? Der Geist antwortet, gebe in die Scheure, nicht ferne von beinem Bauers-Guth, da wirstu es erfahren. Da machte nich Fauftus eilends auff und fubr auff einer Rutschen ba= bin, benn er war bes Fahrens auff feinem Begafo ober fliegenden Pferbe gant und gar überdrußig mor= ben, und als er von ferne fam, fragte er ben Rut= scher, was siehestu auff ber Scheuren? Derselbige sprach: 3ch febe eitel Raben mehr bann etliche taufend. Fauftus sprach, bleib allhier, und lag bichs nicht irren, ftieg alfo ab und gieng zur Scheuren, barinnen lag ber gute Bagner, mehr bann balb tobt auff ber Gr= ben in bem Circfel, batte bie Beine an fich gezogen, zu dem schren er und sprach: Christophore, sprich mir

nach; er sprach: Ja mein Herr, und alsbald fing D. Kaustus an, seine Conjuration zu sprechen, welche ihm Wagner mit Andacht sein strümpig Schwerdt in ber Sand haltende nachsagte, ba verlohren fich bie Geister hauffen weiß und fuhren an ihren Drth, ba= bin ne gehörten. Allso binctte Wagner friedlich aus dem Circlel, Diesen nam D. Kauftus zu fich auf ben Wagen, und führte ihn mit sich beim. Da fieng er an zu schlaffen und schlieff ben 24. Stunden ohne Auffwachen, aber D. Fauftus gab ihm Egig und Gall in seinen Mund, daß er davon erwachte, ließ ihnt Speise zurichten, und gab ihm zu Gffen, und erquicket ibn also wieder \*). Nach dem straffte er seinen Muth= willen und Kürwit, daß er so sehr geeilet, und der furken Zeit nicht erwarten können, saate ihm auch, wie er die Dancksagung ber Beister ober die Abban= dung vergessen, und den rechten Proces nicht gehalten. Denn batte er diß so wohl gewust, und so recht ge= macht, so wär ihm bieser Unrath nicht wiederfahren, sondern wenn er ben Beiftern Urlaub gegeben batte, würde er ohne Sorg und Gefahr aus bem Rreif fom= men fenn. Allso gerieth bem Wagner sein erst Mei= îterstück febr übel, und würde ihm noch übler gerathen senn, wo nicht sein Serr ware bazu kommen und ibn erlöset batte.

## Viertes Kapitel.

Wie D. Johann Faustus seinen Diener in der schwarten Kunst besser unterrichtet, auf daß er ein andermahl desto sicher kunte procediren.

Da nun ber Wagner einen Stelhfuß bekommen, und

<sup>&</sup>quot;) Dier fieht man, wie ber Teuffel auch will geehret und an- gebetet fenn.

alfo bem Teuffel aus bem Sprinckel entlauffen (wel= des ihm GDtt zu gut getban und gewarnet, auf baß er forthin bavon absteben mochte, wie benn Gott nicht will, daß jemand verlohren werden foll, sondern daß fich jederman zur Busse kebre), bachte er ben ibm felber, folgends nicht mehr folch Affenspiel zu treiben, fondern abzulaffen, und in feinem Studio Philosophico fortzufahren, und bie Aletnen vor bie Gand zu nehmen; barinnen er benn fleifig studiret und viel Menschen geholffen. Go war er über bas auch wohl erfahren in der Alchimy ober Difillir = Runft, welche er von D. Taufto gelernet, funte viel schone berrliche Arbeneven, als Del, Bulver und andere fosiliche Waffer zurichten, welche ben andern Aerten unbefant waren, er fonte aus einem jeden Ding, es war was es wolte, tren Ding machen \*), als Del, Galt und ein Waffer, und ander bergleichen Dinge mehr, welches zu lang bie zu erzehlen fenn wurde. Huff big verließ er fich, und bachte fich nach feines Herrn Baters Tobe barauff zu nehren. Aber Meifter Merten, welchem nicht wohl Damit war, fintemablen er ihm bachte eine Seelen ober etliche bavon zu befommen, betete wieder ben ibm au, tam einesmahls ungefobert zu ibm, hatt ein Sactlein mit Rernen am Balfe hangen, und eine bubfche Pfeiffe beb fich, barauff machet er einen luftigen Galliard, büpffete in ber Stuben auff und nieder, machte aller= band Kurtweil, Darob Chriftoph Wagner einen groffen Befallen hatte, und fam ihm ein ander Ginn an, bag er davon nicht ablaffen wollte, fontern baben bleiben. Bieng barauff zu feinem Beren, unterredete fich mit ibm und bat, bag er ibm noch etwas mehr in ber

<sup>5)</sup> Sal, Sulphur, Mercurins.

Magia Diabolica ober schwarken Runft unterrichten wolte. D. Faustus sagts ihm zu und sprach, er solte auff ben Morgen wieber zu ibm tommen. Wagner aber konte die Nacht kaum schlaffen, so eine Lust und Begierbe hatte er, folches Gesprächs und Unterricht abzuwarten, stund berwegen früh auff und ging zu sei= nem Berrn in die Kammer, welcher gant traurig in bem Bette lage, benn er noch nicht gar zwen Wochen biß zu feinem elenden jämmerlichen Ende mehr hatte, gruffete ihn freundlich, und erinnerte ihn der gestrigen Bufag: Fauftus aber, ber biefes nicht vergeffen, ant= wortete ibm, er folte warten big zu Mittag, aber ber Lecker war so hitzig barnach, daß er ber Zeit nicht er= warten wolte, sondern bat noch einmahl und hielte hart barum an. Bu bem sprach Faust, ob ich wohl andere Gebancken in meinem Gerken habe (und mag ihm wohl bamahls eine Reu ankommen fenn, indem er feine Gunde bekennen und zu Gott batte mogen gebracht werben, aber der Teuffel hats gehindert); so will ich dir will= fahren, feund auff, nahm fein Runft = ober Zauber= Buch, las ihm baffelbe vor, erflähret ihm alles, mas ihm fewer war, ober unverständlich dauchte, wies ihm auch behend etliche Erempel, damit er zu der Practica besto geschickter und ber Runst besto fähiger senn möchte. Er lebret ihn auch, wie er sich ein ander mahl besser vorsehen solte, damit die Geifter ihm nicht Schaben zufügen funten. Aber unter biefen allen band er ibm ein, daß er keinen Geift mehr zu fich ruffen folte, weil er D. Johann Fauft lebete. Das mufte er ihm alfo zusagen und halten, aber die dren Wochen dauchten ihn jo lang, daß er kaum harren funte, big fte um wa= ren, denn ihn ber Rügel allezeit stache, etwas zu ver= fuchen. Doch mäßigte er sich und brach seinen Willen,

hielt also die Zusagung und wartete seines Geren Teb mit Freuden.

# Fünftes Kapitel.

Wie es Christoph Wagnern nach seines herrn Tott ergangen.

Rach bem nun ber Teuffel bem Doctor Faufto feinen verdienten Lohn gegeben, ihm ben Salf gebrochen, und so jämmerlich zerschmissen, daß die Augen samt etlichen Babnen auf ber Erben gelegen, bas Behirn und Blut an ben Wänden geklebet, und ben Leib hinaus auff den Mist geworffen batte, kamen die Magistri, Bacalaurei und andere Studenten, fo des Rachts ben ibme brauffen auff bem Dorff geblieben waren, wieder beim und funden fich zu feinem Famulo, zeigten ibm foldes an, wie es fich verlauffen hatte. Er aber bet Wagner betrug fich übel barüber, und beklagte feinen getreuen Beren also, daß bie umbstebenben ibn troften musten. Er nabm zwar wohl ben Trost an, aber er weinet nicht um ben Berrn so sehr, sondern barum, daß er so ein schrecklich Ende genommen batte, und besorgte sich, so er bie Runft üben würde, muste er auch gleichergestalt mit der Saut bezahlen, und wurde ibm auch also ergeben. In solchen Gebancken lag er etliche Tage, fonte fich nicht braus expediren, fonderlich weil er schon einmahl mit bem Teuffel zu thun gehabt und ihn gefodert, barob er benn einen Rlauen im Stich laffen mieffen, bachte nicht anders (wie es benn wohl mar), bann er batte Got bochlich ergurnet, er mufte in folden Gunden verzweiffeln, und fich GOttes Gnade und Barmberkigfeit verzeiben; aber feiner guten Freunde einer, bem er folches zu erkennen gegeben, troftet ibn und fprach: Mein lieber D. Chris

stophore, daß ihr eure Sünde nicht allein vor GOtt, sondern auch vor der Welt erkennet, thut ihr wohl baran, und ift recht, daß ihr euch diefelben lend fenn laffet. Alber daß ihr darinnen verzweiffeln wolt, und Gottes Barmhertigkeit, Die er und in feinem Wort zugesaget, nicht annehmet noch euch zueignet, thut ihr gar übel, es ware gnug, wenn ihr ein Unchrift, Türck ober Sende wäret. Wiffet ihr nicht, daß GDtt faget: So wahr als ich lebe, wil ich nicht den Todt des Sunders, fondern bag er fich befehre von feinem bofen Wesen, und lebe. Und der Sohn GDITES spricht: Ich bin nicht kommen, die Gerechten gur Buffe gu rufjen, sondern die Sünder. So ist ja Christus nicht für Die Gerechten geftorben, fondern für Die lingerechten und groffen Gunder, von benen, wenn einer feelig wirb, gröffere Freud im Simmel ift, als wenn neun und neungig Gerechten hinein fommen, die der Buffe nicht bedürffen. Mit folden und bergleichen andern Spruchen aus ber beiligen Schrifft bracht er Wagnern ba= bin, bag er zusagte, Buffe zu thun, feine Gunde zu beich= ten, und zu bem hochwürdigen Sacrament bes Alltars zu gehen, welches er bann auffs erfte that, befennete feine Gunbe, und gieng zum Rachtmabl, verhielte fich gar wohl, lebete ohn allen Tabel, studirete in der Mebicin, bienete vielen Leuten, und nam von niemand etwas zum Art=Rohn, sonbern was er that, that er umfonft, und curirte fo viel Kranctheiten, die von an= bern Medicis und Doctoribus für unheilbar gehalten wurden, daß er in groffem Unfehen und Ehren gehalten wurde. Aber fo groffen Bracht und hoffart führte er tarneben, bag er in kurber Zeit bes Doct. Faufti feines Berrn Berlaffenschafft alle burch ben Salf gejaget und verschlemmet hatte. Wie nun seine Baar=

schafft alle war, verliessen ihn seine Treunde auch, tie zuvor mit ihm umbgegangen waren, keiner hielte mit ihm Gemeinschafft, und wolte ihn sast niemand aus denselben mehr kennen, wenn er aber zu deren einen kam, und ihn besuchen wolte, der Mewnung, ein wenig zu schmaruben, giengen sie von ihm, liessen ihn allein die Hüner ausbrüten. Da gedacht er erst an des Ovizdie Verß, und daß er gar wohl geredet hätte:

Donec eris felix multos numerabis amicos, Nullus ad amissas ibit amicus opes.

Weil dies wohl geht, und's Glück wohl wil, Wirftu zehlen der Freunde viel. Wenn du aber fein Gelo mehr haft, Halt dich der Freund keiner zu Gaft.

Alsso zog der gute Wagner elendiglich herein, und muste sich behelffen, wie er kunte.

### Sechstes Kapitel.

Wie Christoph Wagner sich durch verbotene und in der Christlichen nicht zugelassene Muttel krankheit zu heilen unterstunde.

Als nun Christoph Wagner zu Wittenberg keinen Platz mehr hatte, und von jederman verachtet war, fürnehmlich darum, weil er die Kranden nicht mehr mit Artiney eingeben, deren er keine mehr batte, wie andere Doctores, sondern mit übernatürlicher suverstitiösser Guration, als Anhängen etlicher seltzamer Character und Wörter, die er auff die Speiß oder bisweilen auf etliche gar schlechte Remedia gedruckt, geschrieben oder gekratzt, gesund machte, damit die Herrn Theoslogie und die andern Philosophi und Medici übel zus frieden waren, und wurde ihm also ausserleget, daß er

ce folte und mufte einstellen. Damit man aber febe, was es für eine Cur gewesen, wil ich etliche Erempel vermelden, nicht der Mennung, daß es jemand gebrau= den ober nachthun folte, fondern bag man nur bes Teuffels Betrug und Verblendung baraus feben mochte, und ein jeder fich forthin für folden Tiriacts-Aramern und dergleichen andern in dieser vermeinten Kunft er= fahrnen Göckels=Brüdern zu hüten wüfte. Erstlich hielt er viel auf Die Nahmen Gottes, eignet ihnen viel Rrafft und Würckung zu, alfo bag er vermennete groffe Wunderding auszurichten und zu thun, als Wetter zu machen und Krancken Gefundheit geben, wie es benn biffweilen angienge. Derfelben Ramen aber fennd viel in der heiligen Schrifft, welche ben Propheten und an= bern heiligen Männern Gottes find offenbahret morben, nicht daß man sie also sol migbrauchen und solch Bauberen und Gockelwerck damit treiben, fondern viel= mehr, daß man ihn besto besser baraus erkennen und anruffen lerne. Bu folden Migbrauchen hat man porzeiten diese Mamen auf Jungfrauen-Bergament geschrieben, in der Stunden bes Mondes und einen Frosch gu fressen geben, etliche andere Worter bagu gesprochen, ben Frosch wieder in das Wasser springen lassen, und so bald er hinein kommen, find Blat = Regen entstan= ben. Dergleichen hat man einem Raben gegeben, ben fliegen laffen, und etliche Wort gemurmelt, da ift als= bald von dem Theil der Welt, ba der Nabe ift hingeflogen, ein Donner und Bligen fommen. Dvidius schreibt von der Medea, daß fie mit Worten ben Dra= den, so bas aureum vellus bewahret, eingeschläffert habe. Des Pythagorae Discipuli ober Schuler ha= ben viel davon gehalten, und viel Kranckheiten ober Leibes = Gebrechen bamit curirt. Orpheus einer aus

ben Argonautis, hat ein ungestühmes Wetter auf bem Meer burch Worte abgewendet. Go fcpreibet Philostratus, daß Apollinius zu Rom mit etlichen Worten ein verstorbnes und tobtes Mägblein wieder auffe erwecket habe, und mit andern Worten bes Achillis, eines ftreitbaren tapffern Gelben aus Griechen = Land, Beift ober Gespenft wieder aus bem Grab berfür bracht. Pausanius, ein glaubwürdiger Biftorien = Echreiber, melbet, daß in Lydia in etlichen Städten, als gu Hierocaesaria und Hypepis, zweene Tempel gewesen, einer Göttin, Persica genandt, geheiliget, in welchen, als man opffern wolte, legte ber Briefter burr Boly auff ben Alltar, und fang etliche Symnos auf feine Sprache, barnach murmelte er etliche ausländische Wor= ter aus einem Buche, bas er in ber Sand batte, ba fleng das Solb von ihm selber an zu brennen, als hatte man Feur barunter geleget. Colcher Aberglanb hieng bem Wagner febr an, bag er vermeinte, er mare natürlich, benn er batte in ber Magia und Cabala also gestudiret, sintemablen es gute Mamen, und ihm auch offte geriebte. Er hielte fich an ben Spruch, ba geschrieben stehet im 2. Buch Mose: In omni loco, in quo fuerit memoria nominis mei, veniam' ad te, et benedicam tibi. Und im fünfften Buch: Ponant nomen meum super filios Israel, et ego benedicam eis. Und vergag gang und gar Des andern Gebots, ba geschrieben: Non astumes Nomen Domini Dei tui in vanum. Du folt ben Namen beines Gottes nicht unnühlich führen. Mijo hat er auch von dem Hereno Samonico geternet, bag er bie Wort Abracadabra auff eine Beile fdreibe, und allezeit einen Buchftaben nach dem andern auffen lieffe, wie bier zu erfeben:

A B R A C A D A B R A.
A B R A C A D A B R.
A B R A C A D A B R.
A B R A C A D A.
A B R A C A D A.
A B R A C A D.
A B R A C A.
A B R A C A.
A B R A C.
A B R A.
A B R A.
A B R A.

Und hernach einem Krancken, so das Fieber hatte am Sals hienge, wie fich nun bas Wort allgemach= lich verleurt, also solte die Krancheit auch täglich abnehmen. Über bas fo hat er auch andere Signacula von Golbe gemacht, barauff zu benben Seiten etliche Debräifche Namen Gottes, und andere Bers aus beiliger göttlicher Schrifft (welche ich nicht hier erzehlen will, barum, bamit nicht etwan Unverftändige bofe mubiwillige Leute Urfach nehmen möchten, folches auch zu versuchen und also ben Nahmen Gottes zu migbrauchen), die hiena er desaleichen an für allerley Kranck= beiten zu vertreiben, und folte ein jeder Mensch, so jolches ben ihm truge, nicht allein Gefundheit, fondern auch Gluck und Seil in allen feinem Thun und Bornehmen haben. Desgleichen folten auch die bofen Bei= fter und allerley Gefpenft einem folden Menfchen nichts bofes tonnen zufügen. D ware biefes mabr gemefen, jo batte D. Fauftus auch wohl ein foldes Signaculum mogen zu ihm nehmen, bamit ihm ber Geift Mephistophiles nicht fo greulich zumartert und umbgebracht haben möchte. Und auch Chriftoph Wagner felber hette es ftets ben fich baben follen, damit ber 21ff oder Meifter Auerhan ibn binfort batte mogen bleiben und unangefochten laffen.

Bur Gifft und Bestilleng nahm er geborte Rroten, ftieg bie zu Bulver, beg nam er vier Lot weiffen 21r= fenick, 1. Loth gelben Arfenick, 1 Loth Spacint und Emaragh, jebes ein halb Duintl., Caffran 2. Duint= lein, diß alles mischte er zusammen, und machte bamit Tragacanth, fo in Rosenwasser gebeitet, ein Mäglein, darvon formirete er Zeltlein wie ein Bert, und batte Darnach eine Form, auf beren Untertheil war geschnit= ten eine Schlange, Die fich in einander schlunge und wunde, und ward zu ber Zeit zu graben angefangen, ba ber Mond und bie Sonne in bem Drachenkopff stunde, und mufte fertig fenn, wann ber Mond in ben Drachenschwant gienge, welches ohngefehr in vierzehn Sagen einmahl zu geschehen pflegt; auff ber andern Seiten als auff ben Übertheil war ein Scorpion, ber mufte geschnitten ober gegraben seyn, wenn bie Conne und ber Mond im Scorpion benfammen fteben, welches entweder in bem October ober November alle Jahr einmahl zu geschehen pflegt. Mit biefen benden Characteren signirte er bie Berglein, vernehte fle in rothen Binbel, und bieng fie ben Leuten an, rich= tete gleichwohl viel bamit aus, und halff ihrer vielen, baß fie nicht an ber Bestileng fturben.

Dieses als ein fürnehmer Doctor mit Namen Jonas Bictor, ein Medicus zu Leipzig, der es von ihme gelernet hatte, versucht, ist es ihme gleicher gestalt wohl fort gegangen, denn er unzehlich viel Menschen damit von der gisstigen Bestilentz erlöset und in derselben erhalten. Die natürliche Ursach der Wirckung oder Krasst dieser Artzenen ist nicht den Charactern, so darauss gedruckt, sondern vielmehr der Materien selbst zuzumessen. Denn die Medici noch heutiges Tages solche Dinge, welche sie Lapides Amuledicos nennen, denen Leuten anguhangen pflegen, vermeynend, es fol fich der bose Gifft hinein ziehen, und also dem Gergen besto weniger schädlich seyn. Diesem sey nun wie es wolle, man fan es ohne Superstition und Aberglauben, wenn fein Signaculum brauf, wohl brauden. Ferner schrieb er auch einen Zettel, bunde ibn einem gelbsüchtigen Menschen an Salf, bavon verlobt fich bie Krancheit in einer Racht. Dergleichen beilete er auff andere folde übernaturliche Wege viel Fieber, aber fie famen hernach wieder, und marterten bie Menschen ärger benn zuvor. Denn ber Teuffel, welcher dem gangen Menschlichen Geschlecht aufffätzig, thut bißweilen ein Zeichen, daß die Aberglaubischen verfteben und mercken fonnen, als hatte er es gethan, ba es boch nur eine erbichtete und falsche Gesundmachung ift, eine nichtige Curation, auf daß er die Leute also verblende, in ihrem undbriftlichen Wahn und Glauben frarcke, und benn bernach von benen, so er verführet bat, gleich als ein Gott, fintemal er ein ftolber, boffartiger Beift ift, möchte geehrt und angebetet werben. Solde Remedia Magica befchreibet Plinius in feinem 21. und 28. Buch gar viel, welche alle für nichtig zu halten, und von niemand zu gebrauchen fenn, barauf fich Chris ftoph Wagner mit groffem Ernst befliffen.

Es möchte aber jemand sich verwundern, und fagen, woher doch solche Krasst in diese Dinge, als Character und Wörter komme, daß es bisweilen hilfst und den Estect oder Wirchung ins Werck richtet, es muß ja nicht so gar erlogen sehn? Diesem geh ich zur Antwort: Alle Kranckheiten, sie seynd wie sie wollen, diesselben entstehen entweder von der Natur, oder kommen aus Gott von Natur, das ist, sie haben ihren Ursprung oder Ursache in des Menschen Leibe, als daß

einer ein bog Tieber befommt, ober einen bofen Muß, es fen an welchem Drt es wolle, fühlet, ober baß einer, wenn er Gifft genommen ober getrunden, auch andere unschädliche Speig genoffen, todlich franck wird, Diefen Rranctbeiten fonne man burch Gulffe ber 21rb= nen vorkommen, und durch Kräuter, Wurgeln, Blu-men, Saamen, Früchte und andere Ebelgeftein und Mineralien vertreiben, und alfo ben Menschen bavon erlosen. Diese, so von Gott fommen, find wohl auch benen gleich, haben auch folche Rahmen, aber in ber Urfach fennt fie einander ungleich, benn Gott verhenget bifweilen bem Teuffel, bag er Dacht habe, unfere Leiber zu plagen, umb ber Gunde willen, mit allerlen Kranctheiten, wie wir Erempel haben in ber beiligen Schrifft, als ba bes Davids Bold mit Bestilent geftrafft, Gzechias mit Kranctheit beimgesucht, Job mit vielen bofen Geschweren an seinem Leibe geschlagen, und bie Megupter mit Bestilenten ober schwarten Blattern geplaget worben. Solche Rrancheiten laffen fich nicht mit Arkney beilen, benn weil sie übernatürlich fenn, so wollen sie nicht mit natürlicher Arkney ver= trieben werben. Und ift bas fürnemlich ihr Merd= und Rennzeichen, wenn fie ber Althuen nicht weichen wol-Ien, bag fie auf folche Beije aus Gottes Werhangniß von bem bofen Teinbe, ober antern bofen gauberifden Teuffels = Werdzeugen bem Menfchen zugefüget werden. Aber eine übernatürliche und abergläubische Bauber-Arbnen, als bag man fie fegnet mit bem Soben Nahmen GDites, befchweret, und benn feltfame Characters bagu brauchet, fan fie gar wohl überwaltigen aus biefer Urfachen, bag ber Teuffel in bie Fauft ragu lachet, wenn man ibn alfo wohl hoffiret, und feine Gockelen fo in boben Gbren balt, barumb er benn

auch wieder, zu welcher Zeit er wil (er thut es sonberlich gern, wenn man solche Remedia gebraucht, und mit starcker Andacht übet) aus GOttes Verhängniß die Kranckheit abwenden kan.

Weil nun solches alles der Bernunfft gemäß, und der heiligen Schrifft insonderheit zuwider, als wird ein jeder leichtlich abnehmen können, was er für einen GOttesdienst thut, wenn er solche unordentliche Mittel braucht.

Mag berwegen ein jeder wohl gewarnet seyn, da er mit Kranckheit, so der Arteney zu starck behafft, GOtt anruffen, und bitten umb Bergebung seiner Sünden, und daß er die Kranckheit nach seinem väterlichen Wilsten und Wolgefallen ändern, und von ihm nehmen wolle, solchen Affenkrämern nicht nachhangen.

## Siebentes Kapitel.

Wie Christoph Wagner seinen Geist Auerhan nach seines Derrn D. Johann Fausti Lodt zum erstenmahl eitirete, und wie es ihm damit erginge.

Alls nun Christoph Wagner mit seiner Arhney-Kunst nicht mehr fortsommen konte, arm und elend war, auch darneben weder zu essen noch zu trincken hatte, begab er sich von Wittenberg ins Land Sachsen, und kam an dem grossen Blocksberg, nicht sern von Halberstadt gelegen, da man sagt, daß die Zauberinnen zusammen kommen, da gedacht er an seinen besohlenen Auerhan, mit dessen Hülff und Benstand er sich wohl anders zu nähren vermeinte, damit er nicht so grosse Armuth leiden dürsste. Nam ihme darauss für, denselben zu kordern und zu beschweren, nam sein Zauber-Buch zur Hand und rüstete sich, machte ihm alle Process und Conjurationes geläusstig, damit er nicht mehr wie zuvor





Schaben leiben mochte. Dach biefen gieng er über ben andern Tag binauff auff ben Berg, martete big bie Sonne untergieng, mit feinem Gefellen, ben er gu fich genommen, Claus Müller genandt, ein Balbiers Gefell, desgleichen Chriftoph Wagner nicht hatte bekommen mö= gen, benn er auch groffe Luft zu folchen Teuffels-Runften truge, wie fein Berr, allda bereiteten fie fich und rufteten fich zu, machten ihre Circlel, fehrieben bie Teuf= fel3=Mahmen barein., behängten fich mit Pentaculu, und räucherten mit Kühhörnern und Teuffels = Dreck, bag ein mächtiger groffer Stanck entstanden, und hatte ein jeder einen besondern Circkel, denn der junge Schü-ler muste sich auch einschliessen, damit er vom Teuffel nicht geholet wurde, weil ber Meifter Chriftoph Wag= ner seine Arbeit verrichtete. D ihr armen unfeligen verblendten Leute, mennet ihr, daß ber Teuffel, ein Turft Der Welt, wie ihn St. Petrus nennet, nicht Macht habe, wenns ihm Gott verhängt, euch zu holen, itr jend wo ihr wolt, unter ber Erden, in verschlossenen Gemachen, in Jeftungen, wie fie immer feyn mochten, und in die Sollen zu schleiffen? Ihr verwahret euch mit Circfeln, Triangeln und Creuben, unten auff ber Erben herum, ber Meenung, bag er nicht in ben Girchel kommen foll, D ibr Thoren und von GDtt abgewichene Gunder, habt ihr nicht gebacht, ber Teuffel mocht oben über ben Girdel hinein fahren, in ber Lufft und euch beraus bolen wie ber Gever bie jungen Buner: Wift ihr nicht, bag Diefer Gefell fo machtig fen, weil er fan Schlöffer zerbrechen, Berge einreiffen, Statte umtehren, bas Meer ungeftum machen, und allen grofjen unmäßigen Schaben, ber für unmüglich in ber Da= tur gehalten wirb, verurfachen, bag er auch euch, ob ihr ichen in Circleln verwahret und verschlossen zu fenn

vermeinet, bey den Köpffen erwischen und nach seinem Gefallen lohnen könne. Aber GDTT hat es nicht zusassen wollen, er hat euch vergönnet Zeit der Busse, hat euch durch sein Wort und Prediger warnen lassen, wenn ihr nur selber hättet eure Augen des Herzens auffgethan, und eure Ohren der Vernunfft gespiset, auch die Predigten gehöret, GOttes Gebot in acht genommen; aber weil ihr seiner vergessen, treuloß, meynendig und sicher worden send, hat Er euch lassen in die Sünde je länger je tieffer fallen, bis ihr gar in der Höllen Abgrund kommen, und den Teuffeln zu Theil worden send.

Da es nun etwan ungefehr vmb 9. Uhr kommen bes Nachts, fing Wagner an seine vermaledevete Conjuration zu sprechen, und den Teuffel den Geift Auer= han zu beschweren und zu bannen, in massen er benn von D. Johann Fausto feinem Meister und herrn un= terrichtet und gelehret worden war, da erreget sich erst= lich ein groß Windbrausen, mit folcher überaus ftarcker Macht, daß man mennete, ber gante Berg würde fich umstürgen, also sehr schütterte, bebete und wackelte er, und that fich bigweilen an etlichen Orten auff, daß fie hinein sehen konten; aber sie wurden nichts, dann nur Rauchs, und nachdem Teuers gewahr. Dem Claus Müller wurd bang, und wolte aus bem Circfel laufjen, aber Wagner warnet und troftet ibn, er folte es nicht thun, er würde sonst umb Leib und Leben kommen. Bald mennten fie, ber Berg brennte. Denn es war umb sie nichts benn eitel Feuer, barinnen flogen viel schwarter Raben und andere selhame groffe Bogel wie Greiffen, die schnapten bisweilen in den Circel, ftelleten sich, als wolten sie bie Beschwerer verschlucken. Bald fam ein fehr groffer Drach mit weiten Augen, wie ein Faß=Boden, hatte einen Ropff wie ein Fuber

Beu groß, und einen febr langen Schwant, ben fcblug er etliche mahl umb ben Circel, bag Wagner mennete, er mufte nun bem Teuffel zu Theil werben, er fonte nicht entrinnen, aber boch fasset er ihm ein Bert, und fprach feine Conjoration zum andern mahl, ba ver= schwand ber Drach, und famen berfür ein ganter Sauffen Rroten; unter benen war eine fo groß als fein Elephant seyn mag, ber froch bem Wagner über ben Circfel und brucket ibn, bag er mochte Blut gespevet haben, und eine halbe Stunde vor todt lag. Claus Müllern gefiel bas Spiel übel, wufte nicht, wie er ibm thun folte, er mente gant, fein Meifter ware tobt, ba fam die Rrote zu ihm, und fpie ihn mit Feuer an, daß er von dem Geftanck und Rauch bennahe erfticket mare. Indem fam Wagner wieder zu fich, bedacht und ermabnete sich, ba fabe er gar nichts mehr von ben vergangenen Praeludiis und verblendten Befichten, bub berwegen zum brittenmahl an seine Conjuration und Beschwerung zu wiederholen, ba wurde ein folch groß unfäglich Rrachen und Braufen, baf fie bende nicht anders mennten, benn es wurde alles zu fcheitern ge= ben und zubrechen, bie gante Erde bupffete und gieng umb, ber Berg fchütterte, Die Stern fielen vom Sim= mel und lieffen auff Erben umb wie eitel Feuer-Flammen, bald wurden fie zu Wind und zerstreuten sich felber. Etliche wurden zu abscheulichen Schlangen, Die braueten mit ihren spitigen Bungen ben Wagner gu erflechen. Etliche wurden zu fliegenden Feuer = Dracben, bie ftritten und fampfften in ber Lufft mit groffem Gethon. Lettlich, wie er bie Befdwerung ausgeredet, that fich bie Erbe auff, und fuhr heraus ein groffes Feuer, welches fich lang auf ber Erben mit Springen hin und wieder schwang, big es gar flein wurde, als-

benn fo fuhren heraus in die Sohe ber Lufft viel hun= bert felkame munderbahrliche Rugeln, feurige Schwerd= ter und Bogel, auch allerlen felhame gifftige Gewürme, daß die gante Lufft mit foldem erschrecklichen Bosen erfüllet ward. Nicht lange barnach verlohren fie fich allgemach, und das groffe aus der Erden gesprungene Teuer wurde auch flein, verlosch endlich gar, und wurd nichts gesehen denn nur ein blosser Rauch und schwar= ter Dampff, und wurd alles wiederum gar ftille. In folcher Stille hörte er ein lieblich Gethone mit Orgeln und Pfeiffen, auch allerley Saitenspielen, daß Wagner nicht anders meynte, denn er wär gar im Baradieß, aber er sahe, daß noch Macht war, und spürte nichts anders, benn nur ben fuffen Gefang und Lieblichkeit ber Instrumenten. Da freuete sich erst Wagner über Die maffen, daß es fo lang währte, und indeg vergieng der Rauch auch, und wurde fein hell, da fahe er gen Simmel und richtete fich nach ben Sternen, und befand, baß es ungefehr umb ein Uhr gewesen. Alfo hatte ihn der Teuffel vier gante Stunden schändlich geäffet und verblendet, und nach diesen wurde er gewahr, eines Cameels, so aus bem Rauch herfür kommen, das sprach ju ihm, mas wiltu? Er antwortete und sprach, daß bu erscheinest in Gestalt eines Alffen, wie bu meinem herrn und er mir zugefagt.

Der Geist verändert sich in den Alsen, aber er hatte vier Köpffe; das gestel dem Wagner übel und sprach zum Geist, lege die drey Köpfse ab, und behalte einen wie ein ander Alff, da wolte er nicht, sondern sprach, er wolle noch nicht alles thun, was er ihn hiesse, da wiederholete Wagner sein Conjunation und beschwur ihn, daß er die Köpfse must ablegen, da thäte sie der Geist alle weg, das verdroß den Teufselsbanner noch

mehr, bag ihn ber Beift fo verirete, bann beschwur er ibn noch einmahl, ba wards ein rechter Uff, ber fprang auff und nieder, tankete Galliard und andere üppige Tante, fchlug bifweilen auff bem Sackebret, pfieff auf der Querpfeiffen, bließ auf ber Trometen, als waren ihr hundert oder mehr. Uber biefem Uffenspiel oder Affen-Tank gehub er fich fehr wohl, und fragete ben Geift, ob er ihm wolte zu willen febn? Ja, fprach der Beift, wenn du mir wieder zusagest, was ich begebre, so tan es wol gescheben. Wagner sprach, was joll ich bir wieder verheissen. Ich fan bir nichts gu= fagen, bas ich bir thun konte ober zu willen fenn, bu bift zuvor felber mächtig genug und barneben funft= reich, daß bir fein Menfch auf Erben zu vergleichen, wie folt ich benn bir einigen Dienst leiften? Der Beift antwortet und sprach troplich, bag bu mein sepest mit Leib und Seel ewiglich, biß foltu mir gufagen, wie rein Gerr Fauftus auch gethan, brumb befinne bid und antworte mir bald, und ba du nicht wilt, muftu wohl, ich wil bich zwingen und nöthigen, benn bu haft lang genug barnach gerungen, und geftanden, und Bögel=Defter gefucht, nun haftu fie funden, mas brin= nen steckt, foltu wohl erfahren. 3ch hab vermeynt, Du folft bich fetber gewarnet haben, und auch burch mich warnen laffen, indem ich dir nicht bald erscheinen wolte, ware es an mir gelegen, und GiDtt hatte gewolt, bag du verlohren seyn soltest, wolte ich wol ungeruffen gu bir fommen feyn, bu batteft nicht bas geringfte mich befcomeren burffen, aber nun haftu GDttes Ginade ver= schüttet, und bist in meine Sand fommen, baraus bu in Ewigfeit nimmer entstichen magft. Derwegen fo fiebe nur zu, und gib eine Antwort von bir, bamit ich fan zufrieden fenn. Der gottlose und abtrunnige

Menich, welchen die Reue ein wenig ankam, begunte gu gittern, feufften, fich zu beklagen, und batte lieber gewünschet, daß er folches nie fürgenommen, aber weil er verstocket und in feinem Berben gant und gar feis nen Troft finden fonte, fintemabl ber Beilige Beift von ibme gewichen, und alle treue Vermahnung der frommen Seelforger und wohlmennenden Prediger, auch Wifsenschafft des Göttlichen Worts verloschen, die Erkantniß ber Beiligen Beben Gebot verdunckelt, und er vom Teuffel überaus mit Chraeit, Soffart, Ruhmredigfeit, Abvigkeit und Mubtwillen eingenommen war, antwortete er aus verftockten Sinn, und bogbafftigen Bergen, und verdammten Gewissen, wenn er ihm wolte gufagen, alles zu halten, mas er von ihm begehrete, fo wolle er fein fenn, ba er aber einmabl feiner Bufage nicht wurde genug thun, wolte er an dem Bersprechen auch brüchig werben und loß febn. Ja wohlan, sagete ber Affe Aluerban, fo gib mir die Sand barauff, und fag mirs zu.

# Achtes Kapitel.

Wie Wagner seinem Geist Auerhan die Faust gab und angelobte, daß er des bösen Geistes eigenthümlich in Ewigeteit seyn wolte, und was sich auch mehr zugetragen mit seiner Verschreibung.

Darauff so reichte Wagner die lincke Sand aus dem Areise oder Circkel, auff daß er ste darböte dem Geist zu geloben, daß er Macht über ihn haben solte. Der Alff griff mit seinen Taken wieder zu, nahm sie an, und mit grosser Behändigseit drucket er mit der andern Taken des Wagners Hand also hart, daß das Blut hoch in die Söhe sprang, als wäre es mit einer Sprüsten gesprützt und die Sand gar zerqueischt worden,

Cap. FIL. VIII.



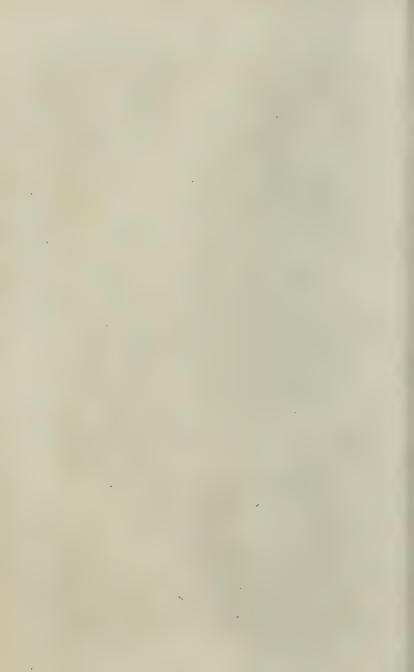

ja als ware fie mit groffer Gewalt gwischen Dablibeinen germalmet und gerftoffen. Wagner fchrie febr und feuffpete, bacht in fich (aber es war zu lang mit ber Judas-Dieu) und batte groffen Schmerken baran, gebub fich febr übel, fiel nieber im Rreif auff fein 2lngesicht, und wolte bem Geist nicht mehr zusprechen. Meifter Auerhan nahme ibn, und führete ibn benn Saaren ungefehr eines Sauß hoch in tie Lufft, ließ ihn fein mählich wieder herunter fallen, daß ihm die Rippen fnacketen. Des Zugemufes war ber Wagner nicht gewohnet. Wie er vermerette, bag es nicht anbers fenn wolte, gab er fich in bie Gebult, und bat um Onade und fagte, er wolt ihm forthin gern zu gefallen febn, was er nur begebrte. Darauff antwortete ber Beift, er folte ibm eine Sanbichrifft geben, mit feinem Blute auf Jungfrau-Bergament gefchris ben, fo wolle er ibm auch eine zustellen, Damit ein jeber seines Dinges besto gewisser versichert fenn fonte. Christoph Wagner fagte Ja bazu, und nahm bald barauff eine Teber und Jungfrau-Bergament, welches ibm Meister Auerhan gegeben, schrieb mit feinem Blut, fo aus ber gequetschten Sand gerunnen, folgende 2Bort:

Ich Christoph Wagner, Studiosus, befenne mit dieser meiner eignen Handschrifft, und thue kund allen Teuffeln, so in und aufferhalb ber Göllen gesunden werden, hiermit in Krasst dieser Verschreibung öffentslich, nach dem ich etliche Zeit die freven Künste gestudiret, und darinnen nichts sinden können, das mir zu ferner Förderung und Ersättigung meiner Begierde ersprießlicher sehn möchte, denn es alles nur gemeine Opiniones, geringe Kinderwerck und ein betrügerischer, verführischer Wahn ist, als bin ich daben nie zu bleben bedacht; sondern vielmehr etwas höhers, subtilers,

nicht allein von Natürlichen, sondern auch von übernatürlichen, heimlichen und verborgenen Magischen Künsten, auch von des Gestirns Laust, Insluent und Neigung, sonderlich aber auch von den sieben Planeten zu
lernen, in massen, denn mein Herr D. Johann auch
gewust, und weil ich dis beh Menschen nicht erfahren
fan, so hab ich solches beh den höllischen Geistern suchen müssen, wie ich mir denn hieraussennen sehr Kunstreichen außerlesen, der mir dis alles warhafftig, gründlich und gewiß lehren und zu erkennen geben wil, und
erstlich, so soll bemeldter Geist, der sich Aluerhan nennet, mir zu Dienst und Willen seyn, zu welcher Stunde
und Zeit, es seh beh Tag ober Nacht, und selber persöhnlich erscheinen, oder da die Sach genug, seiner Diener einen senden in Gestalt eines Armadilli.

Zum andern, daß er mir sage und anzeige alles dasjenige, so ich ihn in höllischen und irrdischen Saschen von Geistern und ihrem Zustande, wie viel deren

febn und wie fie beiffen, fragen werbe.

Bum Dritten, daß er mir verleihe Kunst und Wisssenschafft aller natürlichen Dinge, daß ich gelehrt werde und mich niemand mit disputiren überwinden kan, und daß er mich in allen Künsten in der Geometria, Astronomia, Astrologia, Alchymia und Medicina sleißig unterrichte, auf daß ich ben jederman in grossen Unsehen seyn und in Ehren gehalten werden möchte.

Zum Vierdten, wo ich mit meiner Kunst nicht gnug Gelb verdienen und bekommen würde, daß er mir denn selber Geld genug, so viel ich in meinen Pracht und Hoffart zu treiben benöhtiget, alle Zeit, wenn ichs bezachren werde, verschaffe.

Bum Fünfften, daß er, wenn ichs begehre, fich zu einem fliegenden Roß, wie ber Pegasus gewest, ver-

ändere, und mit mir in frembde Land, da ich Lust habe, geschwind ohn einigen Schaben hin und wieder herführe.

Zum Sechsten, baß er mir Jungfrauen und Frauen, welche ich haben und begehren werbe, zu Concubinen verschaffe.

Bum Siebenden, daß ich alle verborgene und heim= liche Schätze unter ber Erben wiffen und überkommen moge.

Bum Achten, daß er allerlen Thier, im Waffer und Lufft, auch auff Erben, wenn ich beren eine sehe schwim= men, fliegen oder lauffen, überkommen möge.

Bum Reundten, bag mich niemand an meinem Leibe

verlegen ober fonft Schaben zufügen fonne.

Zum 10., daß er mir allerlen felhame und wuns berbarliche Possen, so zu Kurhweil, Lust, Schimpff und Ernst dienstlich senn können, lernen sol, und daß er mir 30. Jahr solche gelernete Kunst zu üben und zu treiben zusage und vergönne.

Dagegen sag ich zu und erbiete mich wilführlich, taß ich mit Leib und Seel wil sein sehn in Ewigkeit, und er sol nach verstossener Zeit mit mir zu thun Macht haben, wie es ihm gelüstet, mein Fleisch und Blut, Saut und Saar, Marck und Bein besehl ich ihm in seinen Schutz, daß er seines Gesallens damit gebären soll. Entsage hierauff erstlich GOttes Barmbertzigkeit, ber verzeihe ich mich, begehre auch keinen Theil im Himmelreich in Swigkeit, sondern wil mit Auerhan in dem höllischen Feuer, da nichts denn Glend, Jammer und Noth, ohne Ausschlichen zu gewarten, Gesellschafft halten. Zu Bekräfftigung dessen, hab ich solches mit meiner eignen Sand geschrieben, und auch mit eignem Blut besto gewisser bestätiget und consiemiret, zc.

#### Neuntes Kapitel.

Bermahnung an den guthertigen Lefer, daß fich niemand der Zauberen gebrauchen folle.

Es ist gnug offenbahr und bekandt, auff welche Weise ber leidige Teuffel bem Menschlichen Geschlecht nachschleiche, und mit Lift seine Netz und Kallftricke auffftellet, auff daß er bie Bolle besto beffer füllen möchte. Eplichen ftellet er mit Fressen und Cauffen, daß sie täglich gerne ben Bier und Wein liegen, Die Predigt und Wort GOttes gerne verfäumen und gar gering achten, die Praedicanten verhöhnen und schimpfis lich davon reden, etlichen, daß sie gerne spielen und da= neben die Wunden und Sacrament GOttes mit hundert taufend Tonnen und Centnern ausfluchen. Etilchen stellet er mit Sureren und Chebruch, etlichen mit Hoffart und Abermuht, bem andern hilfft er und giebt Vorschub zu stehlen, etlichen bilfft er zu Zauber-Runften, barnach er fichet, bag einer Luft bagu trägt, und wie er mennet, daß er einen jeden besto besser berücken fan. Allso hat auch ber Teuffel ben Wagner allhier mit hoffart erftlich, burch Berhangnif Gottes angreiffen, benn er war gants in Menschlicher Natur und Berganglichkeit erfoffen, er hatte Luft zu zeitlichen Ruhm, und weltlichen Lob, barnach strebte er, und vergaß darüber seiner eigenen Seelen Seeligkeit. Darnach kam er mit der Zauberen, und stellete ihm auch listiglich ramit, big er ihn erschnappte, und ob er fich gleich ftellete, als wolte er nicht fommen, und bem Befchwerer zu willen fenn, fo ift es boch nur ein Betrug und falfcher Ginn, er kommt wohl felber, aber wenn er verstehet, womit einer umbgehet, und was er vornimmet, laft er fich gerne feyren, und lachet in bie Fauft Lagu, benn er ift ein ftolber hoffartiger Geift, feine

Hoffart hat ihn aus bem himmel bracht und zum Teuffel gemacht, barumb gefället es ihm auch wohl, wenn er geehret, angebetet und bochgehalten wird. Ic= rentwegen mag ein jeder, wenn er nicht wil betrogen werben, ben Spruch Petri wohl in acht nehmen: Cend nüchtern und wachet, benn euer Widerfacher ber Zeuffel gebet umber wie ein brullenber lowe und suchet, welchen er verschlinge, bem wiederstehet fest im Glau= ben. Ein jeder nehme allbier ein Grempel, und febe fich für, wie er allen Stricken bes Teuffels entachen moge, und seinen tückischen, verführischen Unschlägen, Die in das enfferste Verderben bringen, entflichen. Und laß ihm feiner die Luft ankommen zur Bauberen, bena es ift ber gröften Gunden eine, bie ba fonnen begangen werben, benn fie gebet wiber bas erfte, andere und britte Gebot, wiber bie erfte Taffel, barinnen uns GDtt ge= beut, wie wir uns gegen ihm halten follen, benn bie Bauberer fürchten und lieben Gott nicht, fie vertrauen ibm nicht, benn wie follen fie Gott bienen, wenn fie bem Teuffel anbangen, fie migbranchen seinen beiligen Mahmen, fie entheiligen ben Cabbath, ben fie offt an beiligen Tagen unter ber Prebigt, wenn man bas Cacra= ment reicht, ihre Teuffelische Runft treiben und ins Werd feben. Welches bennoch ben vielen Leuten im Gebrauch ift, daß fie offt unter ber Predigt an einem Sonntag, Freytag oder Sonnabend, big ober jenes far Gebrechen bes Leibes gebrauchen, bag fie Kräuter ober Burbeln zu biefer ober jener Rarrheit fuchen und graben. Das geht aber wohl bin, wie die verständigen Medici fagen, bag man bie Burgeln foll fammlen, wann fie am fafftigften fenn, und ehe ber Gafft in tie Rrauter auswächst, befigleichen bie Krauter und Blu= men, wenn die am frischten und nicht welck fenn, und III.

auch die Saamen, wenn sie vollkommen reiff sind um anfahen abzufallen, denn es ist der Natur gemäß, und muß also gehalten werden, da man anders wil, daß es das Ende, dahin es gemeynet, erlangen soll.

So hält man auch den Gebrauch ben vielen Leuten, daß sie etliche Kranckheiten mit Segnen in GOttes und der Apostel Nahmen vertreiben, wie droben auch angezzeiget worden, aber es ist nichts denn lauter Teuffels-Gespenst, und von vielen gelehrten Leuten gnug bewiesen, daß es unnöhtig, solches allbier wiederum zu erholen.

Wiltu so Krancheit heilen, so gehe in die Arthenen-Bücher, studire darinnen fleißig, dencke den Sachen nach, ließ die Authores, so davon geschrieben, Galenum, Auicenam, Mesuen, Rhasin, Aetium, Aeginetam, Hippocratem und andere mehr, die dir wohl, so du Lust dazu hast, werden besandt werden. Gesallen dir diese nicht, so studire den Theophrastum, der auch ein seltzamer Philosophuß ist, von dem nimm herauß, was wahr ist, und was salsch ist, laß seinen Discipeln bleiben. Da wirstu auch seine und berrliche Artnehen sinden und machen lernen, welche den andern Sudlern gant unwissend und verborgen seyn.

Wiltu ja mehr Künste lernen, und hast Lust zu propheceyen, so gehe in die Mathematica, barinnen sindestu erstlich die Geometriam, die lehret dich allersley Abmessung, sie lehret visiren, wie viel Wasser in ein Faß gehet, sie lehret ein jedes Ding wägen ohne Gewicht und ohne Wage, sie lehret, wie weit von einem Ort zum andern, und wie hoch bis an den Himmel hinauff zu den Sternen. Darnach hastu Astronomiam, tie lehret dich der Gestirne Lauff, wenn der Mond voll oder neu wird, wenn er oder die Sonn versinstert wersden, wie groß die Finsternuß sehn wird, wie lang sie

währt, wenn ein Stern gum andern kommen wird, und ander Ding mehr, bas zu erzehlen gar zu lang fern würde, welches nicht allein lieblich und nüplich, sondern auch ehrlich und offtmahls auch einen aus Gefahr und Moth bringen fan, wie benn bem Christophoro Columbo, ber Neu Indien Unno 1462. erfunden, auch wiederfahren ift, welcher, als er bas vierdte mahl hinein fchiffte, tam er in bie Proving Baragiam, Die febr reich ift von Gold und allerlen Ebelgeftein, von ban= nen schiffte er weiter, bif zu bem Sinu Vrabae. ba ftieg er auffs Land, und sahe sich umb, unterdessen verlohr er wegen bes groffen Ungewitters, fo fich auff bem Dieer erhoben, zweb Schifflein, als er bis innen ward, macht er fich mit feinem Rriege = Dold wieder auff, und fuhr mir ben andern zweh Schiffen in bie Infel Jamaicam, und hatte in biefem Rumor viel Spanier verlohren, benn bas groffe Unglud und auch bie unerträgliche Arbeit batten fie auffgefreffen, ba fieng Franciscus Paresius, welcher herr über bas eine Schiff war, mit feinem Bruder und etlichen andern Epaniern einen Auffrubr an wieber ben Columbum, brachten etliche Trage ober Kane, barauff bie in India zu fahren pflegen, zuwege, und fuhren zurück in Sifpaniam, als dis bie Indianer ober die wilden Leut vermerckten, bag bie Chriften unter einander felbst uneins geworden, und auch ber Paresius die meisten mit hinweg genommen hatte, und bie ben bem Columbo geblieben, febr ferwach und franck waren, wolten fie, wie groffe Geschencke fie ihnen verebreten, nichts mehr geben, fondern beschlossen einen Rath, wie fie fie alle umbringen wolten: Christophorus Columbus fiel barüber in groß Befümmerniß, wuste nicht, wie er seine Sache anstellen follte, weil er bie wilben leut weber

mit Gnate, bie er ihnen zusagte, zu beweisen, noch mit Gefchenck ober höchster Bitte nicht funte babin bringen, baß fie ibm und feinen Dienern batten mas zu effen geben; so konte er sie mit der Sand auch nicht be= zwingen, benn seine Knechte waren zu matt. Da suchte er seine Aftronomiam berfür, und ruffete zu den India= nern, vermahnet fie und sprach: Woferne ihr uns nicht werdet Nahrung geben, so wird ber GOtt, der im Sim= mel ift, eine groffe Pestilent unter euch fenden, bag ihr alle in furter Zeit plöglichen sterben werdet, und damit ihr beffen ein gewiß Zeichen habt, und mercken fonnet, daß es wahr sen, so sehet zu und gebt 21ch= tung brauff, es wird der Mond gar Blut = farb fchei= nen, und etliche Stunden verfinstert werden. Alls Die Indianer bis borten, gaben fie Achtung brauff, und wurden gewahr, daß eben umb die Zeit und Stunde, als Columbus gefaget hatte, ber Mond gar blutig und bunckel schien, (es war aber eine natürliche Fin= sterniß bes Mondes, welches er aus ber Aftronomia wuste), da erschracken sie und glaubten gewiß, was Columbus fürgegeben hatte, brachten ihm berwegen was ffe hatten und das Land vermochte, zu effen, gabens ihm willig und gerne, baten ihn auch gar fehr, daß er nicht zurnen wolte und ihnen biefe Schuld vergeben.

Ferner, so einer geht in die Astrologiam, da wird er lernen des Himmels Kräffte und Herrschung, nicht allein über die unvernünfftigen Thiere, sondern auch über die Menschen selber, da wird er eines jeden Menschen Natur, Eigenschafft, Nativitätstellen, Neigung und Gemüht erkennen aus der Geburts-Stunde, er wird ihm sagen von seinem Glück und Unglück, von seinen Kranckheiten, Sinn und Muth, vom Ingenio oder Verstande, oder seinem Leben und Tote, auch von ans

tern zufälligen Sachen mehr, welches nicht allein einmahl, zwey oder breymal, sondern gar offt, wie die Grempel bezeugen, durch die Erfahrung ist bewähret worden.

Folgendes, jo nehme einer vor fich bie Opticam, ba wird er viel wunderseltzame Dinge zuwege bringen, welche nicht viel Leut gegeben ober gehört baben, benn es nicht in eines jeden Ropff gebet, und kostet auch Geld, ift bermegen viel beffer für groffe Berren, Die es jum Schimpff und Ernst wohl gebrauchen mögen, als critlich, Spiegel, barinnen bie Leute feben, als batten fie Gsels = Röpffe ober ander ungeschickte monstrossische Baupter, wie man einem feinen Willen fan burch Spie= gel zu wissen thun, wie man barinnen, was in fernen Drien geschicht, seben fan, und wie man auch bie Bil= ber ober andere Ding, fo man bem Eriegel weift, gleich als flogen fie in ber Lufft, feben fan, wie man foll Feuer von ber Connen berunter bringen, und bis nicht allein burch Spiegel ober Criftallen, fondern auch nur allein mit faltem Baffer. Bie man ein Bilo aufier= balb bes Spiegels in ber Lufft feben fan. QBie man ben Nacht ohne Licht, ben ben Sternen bie fleinste Schrifft lefen tan, wie man über etliche taufent Edritt foll einen Brieff lefen, wie man fol Goto und Gilber ben ber Sonnen aluend maden, und andere viel un= zehliche Dinge mehr.

Leglich nehme er die Alehymiam zur Hand, da wird er dergleichen Qunderding sinden und machen, was schwer ist, macht er leicht, als aus dem Görper bringt er die Geister, daß sie in die Göbe steigen, die macht er denn wieder zu Leibern, daß sie ein Gorpus werden. Er verändert ein Metall in das ander, er ersorschet viel besser mit Distillirung der Aräuter, Natur

und Eigenschafft, benn die alten Merte mit ihrer Roft und Gefchmack, er wird baraus bringen breberlen Feuch= tigfeit, erstlich Humiditatem Alimentoriam, bavon das Kraut seine Nahrung hat, das ift einem Brunn= wasser gleich, die ander ist Humiditas consistentiae, ex qua mistum conglutinatur, und bis ist etwas bessers, leglich auch bas Humidum Radicale, nehmlich ein föstlich Del, barinnen alle Tugend bes Krauts verborgen lieget. Er resolvirt ein jedes Corpus in die bren Principia Theophrasti Paracelsi. Er macht aus allen Dingen Elixir, quintam essentiam, Tincturam und Magisterium, er macht Steine, die im Waffer brennen, wirfft Teuer hoch in Die Lufft, macht Pulver, bas nicht fehr platt (benn bas Bulvermachen und Glaffchmelben, bavon groffer und unaussprechlicher Mut dem Menschlichen Geschlecht ent= standen, aus der Alchymia berfur fommen), bereitet auch Rugeln, Die im Waffer brennen, zerfprengt Säufer und Teftungen, er bringt Gilber und Gold ohne Scheib= waffer, er schmelt und probiert, er fan einen Menschen durchschieffen mit folder Materie, daß man feinen Gin= gang ober Alusgang bes Geschoffes erkennen ober fpuren fan, er machet ein Licht, welches ewig brennt, er machet Ensen und Stein so weich als ein Bley, er bringet mit Hulff ber Putrefaction auch wunderliche neue Monstra herfür, von Bunder-Thieren und Arautern, bergleichen nie auff Erben gesehen und gespühret worden, deren ich etliche Grempel zur Luft hieher seten wil.

Wenn man eine Schlange zerschneibet in etliche Theil, und putreficirt dieselben, wie sichs gehöret, in einem Mist, so wird aus jedem Theil wieder eine Schlange.

Wenn man das Marck, fo in eines Menschen Ruckgrad gefunden, putreficirt, fo wird eine Schlange taraus, wie Aelianus schreibet und Plinius. Daber es benn kömmt, daß in den Gräbern der Menschen Schlangen und ander Gewürm gefunden werden, wenn bis Marck versaulet.

Wenn man Pferdhaar in ein fliessend Wasser legt, so bekommen sie auch ein Leben, und werden nach der Putrefaction Würmer folgen.

Wenn man Basilien Kraut mit den Steinen zerreis bet, und dann darnach putrificiret, so werden Scorspion baraus.

Wenn man einem Krebs die Beine abbricht, und venn putrificiret, giebt er auch einen Scorpion, wie Ovidias spricht:

Concaua littoreo si demas brachia canero. Cætera supponas terræ, de parte sepulta. Scorpius exibit, caudaque minabitur unca.

Wenn man einen Ochsen in einem Gemach putrisieret, so werden Bienen daraus, wie Virgilius schreibet.

Hat nun einer noch nicht gnug, und begehret weiter zu künsteln, so nehme er die Statica Experimenta zur Sand, da wird er viel selhame Rüstung sinden, damit man über Bermuthung grosse und unmügliche Dinge kan ausrichten, wie Archimedes der Kunsteliche auch gethan, dann er hat ein Schiff, welches am User des Meers gebauet und von vielen nicht hat können ins Wasser gebracht werden, gar alleine mit seinem Zeuge Trispasto hinein gezogen, daß sich jederman, der es gesehen und gehört, darüber verwundert, und auch der König Niero ausrussen lassen, daß man dem Archimedi alles, was er sagen würde, glauben sollte. In dieser Kunst steeft auch das Perpetuum, das ist die ewige Bewegung, so sort und sort geset

und nimmer still ftehet von sich felber, barff nicht auff= gezogen werden wie andere Uhren, fondern es behält feinen Gang, und hat gleich als fein Leben in ihm felbst. Desgleichen auch seyn in ber Pneumatica ober in der Aunft, Die die Luffts= und Windes=Art und Gi= genschafft nachdencken lehret, viel schöne, subtile und wunderbahre Künfte, die zum Theil erfunden, als die Baffer-Kunft, Sprügen, Blagbalge, und zum Theil noch verborgen liegen, auch was fonften für groffe, unausfprechliche Bunder können verrichtet werden, welche boch natürlich seyn, als daß man ein Teuer macht, welches ras Wasser verbreunt, und Ignis graeeus genennet wird, davon Aristoteles in einem besondern Tractat geschrieben. Co madzet man auch ein Baffer, welches ra brennet, als da ift, der Spiritus vini, welches nun fo gemein worben, bag es auch bie Weiber fon= nen, item daß man ein ewig brennendes Licht zu wege bringet, wie vor zeiten in bem Templo Veneris ift gewesen, wie einer bem andern, wenn Die Conne fdei= net, ob er schon ein Meil Weges weit von ihm ware, feine Gedancken und Willen fan offenbahren ohne eini= gen Boten ober Brieffe. Und bag man auch etliche Bilder mit fonderlicher Runft gemablet, ober Buchstaben ben Racht gegen ben Mond hält, welche ber andere, fo es weit über hundert und wohl taufend Meilen, eigent= lid in dem Mond per refractionem simulachrorum erkennen und sehen kan. Diese und bergleichen Rünste alle sehn natürlich, und haben ihre gewisse Ur= fachen, und fan fie ein jeder Mensch gar wohl alle ler= nen, wenn er nur feinen Tleif im Studiren nicht fpa= ret, nachforschet, die Natur in acht nimmet, und sich feiner Muhe verbrieffen laft. In Summa, er fan es alles mit gutem Gewissen thun, kan reich baburch werben,





in groß Ansehen ben Königen, Türsten und Gerren kommen, wenn er erkennet GOttes Allmacht und bie Lunder, die er in die Natur geleget hat, preiset ihn, und kan auch bernach die ewige Seeligkeit und Freude in dem Himmel geniessen.

GDtt ber Berr bat und Runft genug gegeben, er hat und verständige und vernünfftige Scelen verlieben, baß wir felber Runfte konnen erbencken und auff bie Babn bringen, wir dürffen nicht bie Spiritus familiares, welche von vielen fur gute Engel gebalten merben, ba es boch nichts anders, als Meister hemmerlein mit feinen Gefellen citiren, fie umb Rath fragen und von ihnen lernen, fie konnen feine einige gute Runft, bie und nut fey, fie fonnen feine Bunberwerd thun, renn es stehet in bem Pfalm: Magnus est Deus, qui fecit mirabilia magna solus. es gereicht boch alles zu unferm Schaben und Rachtbeil, auch zu ber Ceelen Bertammniß, barum follen furnehmlich junge Leute, Die ben Teuffel noch nicht recht fennen, gewarnet fenn, und fich für folden gauberischen und vermaledeveten Runften buten, Diefelbigen nicht lefen, fon= bern vielmehr in ber mabren natürlichen Magia studiren, und baraus lernen und üben, was ihnen gefällig, bamit fie bem Teuffel nicht, wie Wagner that, eigen werben möchten.

# Zehntes Rapitel.

Der Geift Auerban gibt bem Wagner Antwort auf feine Berfchreibung.

Den Beschluß ber Berschreibung laß ich mir gar wohl gesallen, wil auch benselben wohl nachsehen und alles halten, was du darinnen begebreft, und was mir GOtt verhängen wird über bich, beinen leib und Seel.

Daß ich aber die zehn Bunct, so du von mir begehrest, dich gewähren folte, bin ich durchaus nicht bedacht, benn ich bin bir nicht schulbig, bas geringfte zu leiften, fintemahl ich mich nicht zu bir, sondern bu haft bich vielmehr zu mir genöthiget, bu haft gesehen, wie es beinem Berrn Fausto ergangen, bas hätteftu bir follen laffen eine Warnung feyn, und mit feinem Geift follen eine folche Gemeinschafft suchen, diefen bat Mophistophiles in Albgrund ber Sollen geführet und ge= fturgt, von bannen er in Ewigkeit nicht wird erlöset werben. Wenn es mir nun gefället, so wil ich ärger mit dir umgehen, und dich zehen mahl übler tractirn, auff daß dir deine Frechheit und Hoffart nach Bervienst belohnet werden möge. Mir barffftu die Schuld nicht geben, fie ift bein felber, bu bift von Jugend auf ein bofer Bube gewesen, und bich mit Zauber-Buchern geschleppt, Wohlgefallen an beines herrn Thun gehabt, und ihm gar fleißig barinnen gedienet, bu bift in 12. Sahren in keine Kirche fommen, bu haft feine Predigt gehöret, Freffen und Sauffen ift bir viel lieber geweft, Buren = Leben hat auch bein Bert eingenommen, in Summa, du haft aller Laster voll gesteckt, und alle Untugend haftu geübet, du hast mich beschworen, daß ich habe aus der Höllen zu dir kommen müssen, GOtt wolt es nicht bald verbengen und zugeben, daß ich, da ich das erfte und ander mahl geruffen wurde, fom= men folte, er ließ dir Zeit und Raum gur Buß, ob bu dich woltest bekehren, aber bein verstocktes Bert er= fennet es nicht: Darum weil bu bie Beit beiner Beimsuchung nicht haft annehmen wollen, biftu nun mein in Ewigfeit. Du haft die Barmhertigfeit Gottes ver= acht, feine Gnade haftu verschüttet, bas Berdienft fei= nes Sohns haftu ausgeschlagen und nicht annehmen

wollen, bie allergröfte Gunbe, bie ein Mensch auf Grben thun fan, haftu begangen, indem bu beine Geele felber fo mubtwilliger Weise von Gott geriffen und abgesondert baft. Reine Gnabe findestu in Emigfeit ben Gott, er wird fich auch nimmermehr beiner erbar= men, er hat bich einmahl genugsam gewarnet, ba bu auf bem Weascheide warest und die Wahl hattest, welchen Weg bu geben wolteft. Dazumabl, als ich bir ben Tuñ abbactte und bas Schwerdt verbrannte, ba batteffen auch wohl konnen umbkehren und Buffe thun, aber bir war viel lieber bie Verdammniß, benn bie Seligfeit, nun fo biffu je ein Gunder, der nicht bat wollen Buffe thun, bu muft es ja felber befennen, und Gott erboret Die Sunder nicht, fo fanftu auch nicht zu Ginaben auffgenommen werben, benn bu bift fchon mein, und geboreft in die Sollen, wenn ich nur bich binein führete, so beist es weiter ex inferno nalia est redempio. barum lag bich nicht bunden, bag bu mir entgeben werbest. Daß ich aber bich nicht balb bringe an ben Ort, geschicht umb zweverlen Ursach willen, eine bie ift Gottes, bag er wil, bu lebeft noch eine QBeil auf Erben, und werbest erfandt von ben leuten, auf daß fie fich felber fpiegelten, und nicht folche Zauber= Runft vor die Sande nehmen mochten, und alfo ben Nahmen GOttes migbrauchen, und fich aus bem Buch ber Lebendigen absondern. Die andere Urfach ift mein und unfere Dberften bes Teuffels, bag wir auch gerne wollen, daß wir mehr Geelen in die Solle bekommen, und bag wir bie Menschen besto beffer betrügen mogen, fo foltu unfer Mittel bargu fenn, bu bift uns ein auser= wählter Ruftzeng, burch ben wir boffen, unfer Reich foll wohl erweitert werden, bu muft feben, ob bu ibr mehr berücken fanft, und bie Bauber-Rünftgen etwas

weiter ausbringen. Da bu in biefem wilt zusagen Fleiß anzukehren, fo erlaub ich bir fünff Jahr, und fchlage dir 25. ab, du magst vorlieb nehmen, was ich dir thue, das geschicht umb vor angezogener Ursache willen. Wiltu aber mehr Jahr leben, so meret auf so manche Seele, Die Du zu uns bringen wirft, und beine Runft lehren, so viel Jahr foltu noch über bie zugesagten fünffe haben, es ftehet in meiner Gewalt, ich mag thun und laffen was ich wil, und mit dir machen, was mir wohlgefället. Deine vorgeschriebene Bunct wil ich mit nich= ten halten, fondern bisweilen nach Gelegenheit, wenn es mich geluftet, daß ich von meinen Seelenftellen (bu faust erachten, daß ich mehr zu thun habe, als auff Dich alleine zu warten, denn du bist mir gewiß genug, bu entlauffest mir nicht) bagu tommen fan, bir etwas zu willen fenn in allen Buncten, was bu begehreft, aber nicht wie gefagt allzeit, drum richte dich darnach, und lerne bich in meine Weise schicken, so wil ich biß= weilen über bein Begehr mich also verhalten, daß bu

selest lustig und guter Dinge seyn können.
Sie siehstu frommer Christ, des Teussels Betrug und arge List, seine Schelmstück und spisige Berführung. Drumb sen gewarnet, halt dich an GOttes Wort, Ierne dasselbige recht verstehen und auslegen, gehe in die Kirche, da andere fromme Christen versammlet, bete sleissig und verscherze die Gnade GOttes nicht, mache dir nicht selber Creuz, Unglück und Versuchung, es ist genug, wenn dich GOtt heimsucht mit einer Straffe oder einem Creuz, umb deiner begangenen Sünde willen, oder daß er deinen Glauben und Standhafftigkeit will probiren und prüsen, oder daß er dich umb seines Göttslichen Worts und Nahmens Bekändtniß willen läst in Betrübniß sallen. Du wirst Mühe und Arbeit gnug

haben, wenn bu bich folt troften, wie foldes bie Greme vel ber heil. Schrifft bezeugen.

Es ift hie wohl zu vermuthen, daß Wagnern dazumahl muß eine Judas-Reue ankommen seyn, da er die Predigt Auerhans also angehöret hat, und sonderlich da der Teussel ihm vorgesagt, wie er nun von seinen Banden nimmermehr könnte ledig werden. Aber er wirst mit Schrifft umb sich, daraus er beweiset, daß Gott die Sünder nicht erhöre. Da ließ sich der Wagner abschrecken, konnte es nicht anders verstehen, denn als es ihm der Teussel fürsagete, er hatte es in der Predigt nicht hören auslegen, deutete es auss sich sels ber, verzweisselte also darauss an Gottes Gnade, versichlug die mit seinem vermaledenten Gerhen, und plumvte also in die Gölle, ließ es geschehen, tachte nicht, daß die würde so gar heiß seyn, als man davon sagt, wels ches er denn wird ersahren.

Auff folches Vorbringen bes Auerhans gab er zur Antwort, daß er damit wolte zustieden seyn, und sieh in allem halten wie sichs gebühret, aber umb die Erstängerung der Jahre hielt er sehr fleißig an, darauf ihm der Geist antwortete, er hätte seinen Vescheid, und solte ferner nichts solicitiren, da er mehr kommen würde, wolte er ihm ein Jahr herunter reissen und nur vier erlauben, dis solle er mercken, und auff dis mahl vorlieb nehmen, dis solicitires würde.

Darauff gab Wagner bem Geist seinen Abschied, welcher mit einem füssen Ihon, mit Orgeln, Sarffen und allerlen Instrumenten von ihm zoge, mit solcher groffer Lieblichkeit, baß auch Wagner sein Tage dessgleichen nie gehöret, freuete sich sehr barüber, und war lustig, gieng mit seinem Gesellen vom Berg nach Salberstadt zu, allda blieb er die Racht, und kehrte in dem fürnehmsten Wirtshauß ein, so er da erfragen kundte.

### Eilftes Kapitel.

Christoph Wagner richtet zu Salberstadt ein wunderbar Abentheur zu, barüber sich viel Gafte verwundern.

Alls nun Chriftoph Wagner in bas Wirts = Hauf fam, da faß eine ziemlich wohlbetagte Magb in ber Stuben, hatte ein flein Sundgen auff bem Schoff, mit bem fie spielete, ber sprach Wagner freundlich gu, vermennte ba vielleicht bas Rauchfutter für fein Bferd bes Nachts zu bekommen, und als ihm diese nicht nach feinem Willen und Begehr antworten wolte, verdroß es ihn fehr, fonderlich weil er in Gegenwart viel anberer vom Abel, so auch barinnen zur Berberg waren, jo schimpfflich und spöttlich abgewiesen wurde, gedachte berwegen, ihr foldes nicht unvergolten zu laffen, und bamit er fie wohl bezahlte, machte er aus dem Bundlein ein felkames Wunder, und veränderte es in einen garstigen greulichen bini bich an; bie Junckern faben zu und lieffens ihnen fehr wohl gefallen, baf bie Jung= frau bamit spielete, fie schlichtete und buffete ibn, tengelt und tängelte ihn, mennte nicht anders, benn es war ihr Sund. Alls bas Spiel eine gute Zeit gewehret batte, fam die Wirthin in die Stuben, und fabe bas abscheuliche befliche Ding in ihren Sänden, wie fie damit spielte und Kurpweil hatte, und sprach zu ihr, was taufend Teuffel hastu hier vor ein garstig quad Ding? fchamestu bid nicht vor ben Leuten, Die umbher fteben? Gie fagete, es ift mein Bundgen. Die Wirthin fagte weiter, es ist ein schlammig garftig unflätig Ding. Da öffnet Christoph Wagner ber Jungfrauen die Augen, daß sie es auch sehen konnte. fle es fpurte, erfchrack fie febr hefftig, ftund auf und fcuttete bas foftliche Kleinob aus ber Schurben auf Die Erden; als es niederfiel, bub es von bem fallen



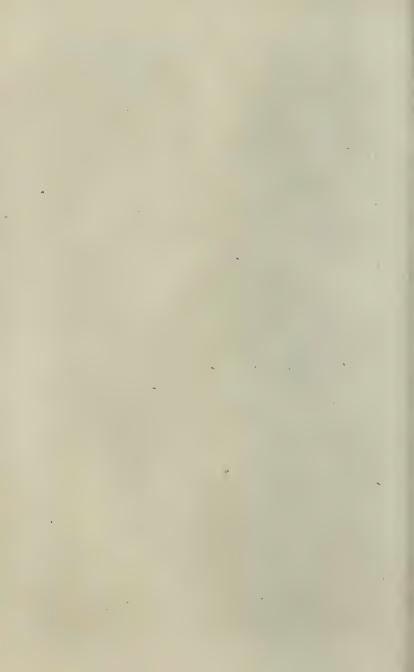

an zu fchregen, und quickte wie ihr Sund. Gie molte nach der Thur gulauffen und entweichen, ba verblenbete fie Wagner, baf fie bie Thur nicht finden kunte, ba fabe fie fich umb und mard ihres lieben Sundleins ge= wahr, das lag an ber Erben und war halb tobt, fie bub es auf, nahm es zu ihr und erquickts wieber, nicht anders mennend und febend, benn fie hatte ihren rechten hund wieder, wie es benn zwar auch war, aber bie andern faben wohl, mas Wagner wolte, baf fie feben folten, lachten bermegen noch febrer, und verirten Die Jungfrau, fie traff bie Thur und lieff in Die Ruchen mit ihrem Sunde, da fahen auch die Magde, so nichts tarum wusten, mas geschehen war, lachten ein wenig beimlich, und schämete fich ein jeder, etwas zu fagen. Bald fam Die Wirtin, und befahl ber Jungfrauen, baf fie ben Sund einsperrte und ben Abend nicht wieder ans licht brachte, benn fie fabe wol, bag ein Schaldhaftiger unter bem Sauffen biefen Boffen angerichtet hatte. Die Jungfrau versteckte sich fammt bem Sunde, welchen fie nachdem allezeit wie einen groffen Sempronium fabe. Huff ben Morgen gog Wagner bin= weg, und ließ ben hund also verandert big in ben britten Tag, ba marb er wieber zu rechte, aber er lebte nicht lang, fondern ftarb in wenig Tagen bernach. Alfo hatte Chriftoph Wagner Die unfreundliche Mago wieder bezahlet, und ihr bie fauern rauchen Worte vergolten.

# Zwölftes Kapitel.

Chrifteph Bagner forderte seinen Beift, und hielte mit ihm ein Gespräch von ter Gollen und ten bosen Geiftern.

Als nun Wagner bie Schalctheit vergeffen hatte, nahm er ihm für, feinen Geift Auerhan zu fich zu fordern, und kam also in feiner Wanderschafft in ein

Dorff, nicht fern von der Saal gelegen, ba kunte er feine Gelegenheit und Drt bekommen, da er hatte allein mit dem Geift reben mögen, und traff endlich eine alte Babftuben an, Die an einem befondern Drt ftunte, weit von andern Säufern, barein gieng er mit feinem Famulo Claus Müllern, und ließ ihn vor der Thur ein wenig Achtung auffgeben, damit er zusehen und ihm ch anzeigen folte, und forberte feinen Beift zu fich, welcher ihm alsbald erschiene, und fragete, was sein Begehr ware. Bagner bub an und fagte, er hatte etliche Fragen an ihn, die folle er ihm gründlich berichten, und warhafftig ohne Lügen anzeigen, sagte auch brauff, was es ware, nehmlich, daß er Bericht thun folte von den Teuffeln und der Golle, wie viel ibr barinnen febn, und wo die Golle ware, auch wie groß und was Gelegenheits es barinnen hatte. Der Geift wegerte sich bessen, und sagte, er solte erstlich nicht von fo hohen Dingen anheben, sondern von etwas gerin= gers fragen, diß dörffte er bie nicht wissen, ware boch fo lange Zeit nicht bin, fo wurde er felber nein fommen und es erfahren: Da er sonsten was zu wissen begehrte vom himmels = Lauff und andern natürlichen beimlichen Dingen, so wolt ers ihm ohne einige Weigerung offenbahren. Unterbeg, weil Wagner mit bem Geift Gefprach hielt, fo fahe Claus Müller Die Bauren mit ihren Sunden und Miftgabeln famtlichen ge= lauffen kommen, die eilten auff die Babftube gu, und wolten die zweene gefangen nehmen (benn es hatte fie ein Weib feben hinein schlupffen, welches fie ihrem Manne gesagt, ber es benn ber Gemeine angezeiget hatte). Müller machte ein Geschrey, ba lieff Christoph Bagner heraus, und fahe die Bauren auch getrollet fommen, er bub an zu lauffen und kam zu einem

Wasser, welches ziemlich breit war, wuste also nicht, wie er folte hinüber fommen, ba nahm ihn ber Aueiban fein fanfftiglich bey ber mitte, und brachte ihn in einem Augenblick hinüber, ba fabe er fich umb, wie bie Bauren fo frifch zu ihm nacheilten, aber ber Alnerban blendete fie alfo, bag feiner unter ihnen bas Waffer erfennen mochte, benn sie megnten noch auff ber ebenen Erben zu feyn, und indeme fie also schnell lieffen, plumpten fie luftig ins QBaffer, je einer nach bem anbern, und babeten fich gar wohl, übermarffen fich bubfc und biengen famptlich an einander an, denn es wolte fei= ner gerne erfauffen, wenn auch einer heraus wolte, fo jogen ibn bie andern wieder zurück. Als fie fich nun wohl genug gewaschen batten, verlieffen fie einander, und frochen heraus, wie bie gebabten Menschen, wuffen nicht, auff was Weise sie bazu fommen waren. Da vermißte Wagner seinen getreuen Diener, ben batten zweene Bauren ertappt und ihn gefänglich genommen, er badyte bald einen Bund, wie er ben mochte erretten, fandte berowegen ben Geift Auerhan babin, in Gestalt eines Affens, ber fprang vor ben gweben bin und ber, und machte luftige Boffen, welche ben Bauren gar wohl gefielen, barauff verlieffen fie ben Claus und lieffen bem Uffen nach, und wolten ibn bafchen, welcher fich ein wenig labm stellete und mude, als fonnte er nicht febr lauffen, biesen begierigen Tropffen gieng es gleicher gestalt wie den vorigen, sie fielen auch in Die Caale, und badeten fich fo mobl als bie erften, alfo empfiengen fie ihre Belobnung, und batte Wagner eine befondere Luft an biefem Spiel, wie benn auch Claus, welcher nachmahls von dem Geift auch hinüber gebracht worden. Bon bannen gogen fie fort, und reiseten mit einander ins Land Böhmen.

# Dreizehntes Kapitel.

Wie Christoph Wagner einem Juden zu Prag einen Paspagop verkaufft, der Hebräisch und Griechisch gar wohl reben kunte.

Auff eine Zeit begab sichs, bag Wagner auff ber Reise fein Gelb nicht hatte, benn Meister Auerhan gab ibm nichts, so wolte er auch sonsten burch ehrliche Mittel keines erwerben, und wolte gleichwohl fein Maul gut Effen und Trincken haben, bagu allezeit im Bollen seben, darumb mufte er allerlen Albentheuer erdencken, und fich viel felkamer Schelmftücken befleissen, damit er fich ernehrete, und wie er nun einmahl ber Sachen nachdachte, sabe er eine Elster fliegen, die kam durch feine Runft zu ihm in die Hand, da sprach er seinen Geift an, daß er diefelbe wolte zu einem Papagen maden, und felber darein fchlupffen und allerlen Spra= den baraus reben. Dis that Meister Auerhan bald, da bekam Wagner einen sehr hübschen lustigen Papageven, und als er benfelben burch Braag trug, wo er einen Jüben fabe, sprach er ihm auf Sebräisch zu und fragete: Wiltu mich fauffen? Wiltu bu mich fauffen? Die Juden, so es verftunden, erstarrten gar über bem Papagen, und fragten, ob er sein ware, ta fagte er ja, er ware fein, und hatte ihn aus ber Infel Cypern bekommen, benn er wäre ein Kauffmann, er wäre vor einem Jahr darinnen gewest, da batte er ihn vor anvere Wahr angenommen, und fagete ferner, wie er ihn von einem alten Juden, ber in allerley Sprachen erfahren, gedummelt hatte, und wolte ihm etwan wieder einen groffen Berren verehren oder verkauffen, und wie er also redet von feinem Papagen, so fam ein alter Rabbi, ein fehr reicher Gefell und alter arger Buchrer, den fragte ber Bapagen auch auff Sebraifch, ob





er ihn kauffen wolte? Der Jube verwunderte fich und trat herzu, redete mit bem Papagen, ber antwortete bem Juben auf alles, was er ihn fragte, fagete ibm, wie er es hatte gelernet, wie er auch Sebraifch und Griechisch zusammen neben bem Latein fonte, und wolle nun auch in kurgem Teutsch lernen, wenn er barinnen bleiben murbe. Dem Juden gefiel ber Wogel mobl, und fragte ibn, wie theuer er ibn benn zu Rauff laffen wolte? Wagner fprach, umb zwo taufend Kronen. Der Jude wunderte fich febr, und bachte, biff ware ein theuer Tleisch, aber boch aus groffer Luft both er ibm taufend Kronen. Wagner wolte nicht, fonbern fagte, wo er wolte funffzeben hundert geben, jo folt er denfelben vor einem andern haben, ba handelten fie let= lichen also, daß ihm ber Jud 12. hundert Kronen gab, und bachte, er wolte wohl etwas groffes bamit gewinnen, wenn er benfelben wieder verfauffte, er gieng mit feinem Bogel zu Sauf, Chriftoph Wagner zog auch bavon, und die Elfter war theuer gnug verfaufft. Rach bem fo fam ein ander Jud in bes alten Rabbi Sauf, ber fahe ben Bogel, und gewan groffe Luft razu, aber daß er ihn fo theuer bezahlen folte, wie er war verkaufft worden, hatte er nicht im Ginn, gedachte berowegen, wie er ben befommen mochte, gieng bin und fauffte einen andern Papagen umb breißig Thaler, und ftahl bem Rabbi in feinem Abwesen liftiglich ben theuren, und fatte feinen bafur binein, gieng alfo bamit hinweg, und vermeynte, er häts gar wohl ausge-vicht. Und indeme er auf dem Wege war, bub der Wogel so greulich an zu schreyen, daß ein groß zu-laussen von den Leuten wurde, und wolte jederman feben, was ba ware, ba bruftete fich ber Bogel auf, und wurde fo groß, daß er nicht mehr Raum in feis

nem Bauer batte, fondern guriß ben, und bupffete auff ber Gaffen umb, und bieg ben Juben einen Schelm und Dieb, bald wurde er zu einem Affen und hatte wunderbare Possen für, daß man sich barob verwun= bern muste, der Jude wuste nicht, wie ihm geschabe, gieng beim und ward traurig, daß er bie 30. Thaler so lieverlich verschertet batte, da fam bald drauff ber Rabbi und hielt ihm fur, wie er ihm ben Bogel bieb= lich entwendet, er folte ihme den bezahlen, ber Jude fonte es nicht leugnen, und mufte berowegen bem Rabi seine zwölff bundert Thaler wieder erstatten: Allso wurde er des Frevels halben genugsam gestrafft, und bekam Chriftoph Wagner Geld, baf er eine Beil zu zehren batte, und gedachte, wie er nun ferner feine Runft üben und Schelmeren anrichten konte, nahm ihm bestwegen für, in Welfchland zu ziehen und allba fich eine Zeit= lang aufzuhalten, fintemahl er gerne bie bubfchen Gur= tisanen beseben und brauchen wolte.

### Vierzehntes Ravitel.

Chriftoph Wagner thut einen guten Trund Bein gu Wien.

Wie nun Christoph Wagner auf dem Wege war, und in Welfchland ziehen wolte, kam er erstlich gen Wien in Desterreich, und als er in der Stadt einen Wein = Keller sahe, gieng er hinein und sagte zu dem Wirth, er solte ihm ein Maß Wein bringen, dis thät der Wirth, und als er es besam, da that er zween Trinck, da war es aus, hub drauff an zum Wirth und fraget, was er nehmen wolte, und ihm diesen Abend zu Trincken geben, so viel er mochte, der Wirth sodert ein gering Geld, was etwan billig, das ein Mensch verzehren kan. Christoph Wagner gab ihm das Geld dar, und sagte zu ihm, er solte geschwinde her tragen

und ibn tapffer sauffen lassen, der Wirth that es, und sabe den Kerl viel Maß aussauffen, daß er vermennte, er würde ja nun genug haben, denn er sein Geld wohl sechs mahl versoffen hatte. Da sprach Wagner, er wolle nun gehn, er solle ihm doch zuvor nur einen Trunck aus einem frischen vollen daß erlauben, denn er hätte grosse Begierde darzu, der Wirth gedachte, ein Trunck Wein wird dich nicht arm machen, hastu schon so viel verlohren, so mag dis auch vollends bernach, und sprach zu ihm, er solt es thun: Wagner gieng zum daß, nahm es in seine Hände, hub es auf und kehret den Spundt zum Munde, that einen guten Soss, daß er dis verrichtet und seine Lust gebüsset, wischte er das Maul, und gieng davon, ließ den Wirth wundern, so lang er wolte.

# Fünfzehntes Rapitel.

Bie Wagner auf ter Dohna fuhr mit feinen Giefellen.

Alls nun Christoph Wagner ven guten Schluck vertauet hatte, fam ihm eine Lust an, auf der Dohna zu
schiffen, und ruffete seinen Geist zu sich, der solte sein
Spiel-Wogel und Wander-Giesell seyn, gieng darauf
binaus ans Uffer, und fragte, ob nicht ein Schiff nach Regenspurg gehen würde, da bekam er zur Antwort:
Ja über den andern Tag wolten sie auff seyn, er wartete so lang, und kam auf den bestimmten Tag wieder dahin, wolte mit sahren, satte sich auff und sabe
zu, wie sie so einen großen Saussen Pserde auspannten, die das Schiff hinauff ziehen solten, da fragte er,
was es bedeute, sie sagten es ihm, denn es waren seine
Leute darunter, Studenten und andere lustige WanderLeicsellen, die gern sich zu ihm geselleten, denn sie sahen an seinen Federn wohl, daß es muste ein wun-

berlicher Wogel feyn. 2018 er bif borete, fieng er an zu lachen und hönisch zu fenn, fagte, Diefer Marrheit bedürffte man allbier aar nicht, es fonte wohl leichter und ohne Pferbe hinauff gezogen werben, ber Schiff= man hörte dis und fraate, wie dann: auff was Weise? Es haben fich viel die Köpffe brüber zerbrochen, folte er benn eben fo viel Berftanbes haben, er mufte ein Wundermann feyn? Wagner fprach, ich habe einen Uffen allhier, der solte es wohl gar allein hinauff ziehen. Der Schiffmann ward zornig, und vermehnete, er spottete seiner, sagte, ob er ihn für einen Narren hielte, er folte ihn mit folden lofen Reben und nichtigen Dingen unverhönet laffen, er ware fein Kind. Wagner fagte, er folte ihm glauben, bag es fein Uffe wol könte, zum Zeugniß zog er beraus 50. Thaler, fagte, ba einer Luft zu wetten hatte, er folte fo viel Geldes daran seben, er wolte es mit einem annehmen. Alls bif ein reicher Kauffmann fabe, fprach er zu bem Wag= ner, er mufte viel Geldes haben, daß er fo fehr damit prablete, es ift ihm gewiß nicht fauer worden, sonst nebme ers besser in acht, und wagtet es nicht an so leichtfertige, unmögliche Dinge, er folte sein Geld ein= stecken, wo ers länger behalten wolte, sonften wurde er wohl Gesellen finden, die es gerne von ihm nehmen. Wagner vermahnete ihn hoch, fo er ein Gert im Leibe hätte, und eines Manns Muth, er folte mit wetten, und fo viel Geld baran feben. Der Kaufsmann sprach zum Schiffmann, ihr sehet wohl, diesem ist zu warm behm Gelbe, ich muß ihm ein wenig daffelbe mindern, vielleicht wird ihm besser wie einem Krancken, wenn er eine Burgation empfäht, fatte barauff fo viel Geld baran, und fagte zu, er wolte bem Schiffmann fünff Thaler geben, er folte bie Pferbe ausspannen laffen.

Dis geschah, und Wagner nahm seinen Uffen, ber war etwas traurig, stellete ihn an die Leine, und bieg ibn gieben, ber Affe wolte nicht, und fonte auch nicht, ba erhub fich ein groß Belächter, und war der Kauffmann sehr frob, vermeynte nicht anders, benn er hatte schon gewonnen, und fcbrie laut : Berfpielet, verspielet, wenn bundert Thaler ftunden. Wagner fagte, es fol fie gelten. Der Kauffmann fagte: Ja, und festen fo alle bebbe, jeder hundert Thaler zusammen. Da nahm Wag= ner eine Beitsche, und wolte bem Uffen einen Streich geben, ba zog ber 2ffe an, und stredte bie Leine bibfa aus, bas Schiff gieng schneller und behender, als es Die Pferde ziehen mochten, und thate auch noch bifweilen einen Sprung und trieb Ruryweil, daß sich bie Buseher verwunderten und ber Rauffmann sich an Ropff fratte. Wagner nahm bas Gelb, und ftactte ein, lieg ben Rauffmann forgen, wo ers wieder gewonne, ber Affe gieng fort und zog bas Schiff fo weit, daß fie lieber hatten gesehen, er hatte ftill gehalten, ba lieff QBagner bergu, wincker bem Uffen, ber ftund alsbald ftill. Da brachten fie tie Pjerde bernach, und spanneten fie ein, und wolten fort fabren. Und als fie eiwan ein paar taufend Schritt gefahren waren, erhub fich eine Disputation unter ten Studenien, und wolte ein jeder ergründen, was die Ilrjach ware, und referirte ein jeder seine Causas Physicas. Der eine fagete, es ware eine Berblenbung, bag fie gemebnet batten, bas Schiff mare fortgegangen, ba es boch geftanben ware. Der ander fagte, es muß ein guter Physicus und Astrologus fenn. welcher aus bem statu aëris und positu Syderum eigentlich und gewiß, nicht wie bie unfern Astrologi und Galenbermacher fonte mabrfagen, zu welcher Beit

ein Wind oder Negen sich erheben solte (denn dazusmahl, weil der Affie zog, erhub sich ein ziemlicher starster Wind, daß etliche meyneten, der hätte daß Schiff fort getrieben), darnach wüste er sich denn zu richten. Der dritte sprach, er müste ein Carmen können, und ein Zauberer seyn, der mit etlichen Wörtern die Elementen bewegen und die Wasser zurück laufsen machen könte, und zog des Apulei Worte an, welcher spricht: Magico susurramine amnes agiles revetti, mare pigrum colligari ventos unanimes expirari, solem inhiberi, Lunam despumari, stellas evelli, diem tolli, noctem teneri. Und des Tibulli, welcher von einer Zauberin sagt:

Hanc ego de cœlo ducentem sidera vidi, Fluminis hacc rapidi carmine vertit iter, Hacc cantu finditque solum manesque sepulchris, Elicit et tepido devocat ossa rogo.

#### Das ift:

Ich hab gesehn, daß sie durch Macht, Der Zauber wohl vom himmel bracht Einen Sternen, der sie gelust, Ferner sie auch mit Worten wust Zu machen, daß ein Wasser groß Gar behend wieder zurücke floß. Sie spalt die Erde und bracht herfür, Die Todten aus des Grabes-Thür.

Stem bes Ovidii lib. 7. Metamorph.

Cum volui ripis ipsis mirantibus amnes In fontes rediere suos, concussaque sisto: Stantia concutio cantu freta, nubila pelle, Nubilaque induco, vento abigoque vocoque Vipereas rumpo verbis et carmine fauces Vivaque saxa suo confulsaque robore terra. Et syvlas moveo jubeoque tremiscere montes, Et mugire solum, manosque exire sepulchris, Te quoque Luna traho. Wenn ich gewolk, o Bunder Ding, Ein groß Wasser zurücke gieng Durchs Bort wieder in sein Brunnen quel, Wann sich Meer beweget, stehts mir still, Ist denn ruhig, so weck ichs auss, Durch mein Geiang, daß es auslauff, Ich mach, vertreib wenn michs geluft, Sehr schädlich große Wolcken brust. Den Bind thu ich schwächen und mehren, Darzu die Schlangen auch beschweren. Zerreiß sein Felß, beweg in Gil Die Berg, mach auch, daß die Erd heul. Die Tobten müssen aufferstehen, Und du Mond must vom himmel gebn.

Dieser war gewiß ein febr gelehrter Besell, und man bielt es bafür, es sev Paracelsus gewesen, benn er gleich bamable viel mit bem Wagner disputiret. Rach Diesem sagte noch einer seine Mennung und sprach, ba cs anders natürlich mare, so mufte es eine sonderliche naturalis sympathia. tas ift eine heimliche verborgene Buneigung bes Schiffs mit bem Uffen fenn, und bewiese das mit dem Erempel des Fisches Echinis, ber sonften auch Remorae genandt, ist sebr flein, und wenn er fich an ein Schiff banget, ob gleich bie Winde ftarcf blasen, und groffe Wellen auf dem Meer nich erbeben, und man alle Segel aufffpannet, fo tan er allein bas Schiff balten und fo steiff und fest, bag es auch nicht mehr fan fort gebracht werten, wenn man schon große Gewalt dazu brauchen wolte. Alfo mennte er, es mufte ber Uff etwan eines besondern Geschlechts senn, ber bem Edbini zu geben mit Tugend und Wirdung begabt worben fen, bag er bas Schiff gieben, wie es bas Fischlein aufsbalten konte. Diesem fiel ber meiste Sauffe ben, und Wagner fagte ja, es mare ibm, und ver= hielte fich in Warheit alfo, und bamit er biefes beffer

beweisen und barthun funte, ruffete er ben Affen gu fich, ber schwam bald ins Waffer, und sprang ins Schiff, ba neigete es fich im Sprung gar auff eine Seite, baß fie vermeyneten, es wurde umfallen, aber es richtete fich wieder auff und ftund ftill, daß es bie Pferde nicht fortziehen mochten. Da sprach Wagner, es hätte bieser Alfse die Art an sich, wie ber Magnet, ber Ensen an sich zeucht, also zoge er bas Schiff an fid), und wenn es also fremvillia, ohne Verhinderuna ftunde, so mufte es ihme allezeit folgen, wie bann auff bem Waffer keine Auffhaltung war, dis folte ein jeder versuchen, und ein klein bolbern Schifflein mit bem Ensen in ein hölgern Fag voll Baffer feben, und es schwimmen laffen, und auffen auf bem Rand ein Stud Magnetstein halten und legen, fo wurde foldes Schiff= lein mit dem Enfen auf den Magnetstein zu fahren, barnach wenn es nahe ober gar baben ware, ftille fteben und fich von dannen nicht bewegen. Eine folche Belegenheit hatte es bie auch, ber Affe hatte mit fei= ner Natur das Schiff fortgezogen, nun aber weil er drauff fommen, vermöchte baffelbe nicht von der Stätte zu kommen, wie benn vor Alugen zu seben. Allso über= redete er die armen Studenten und ben Berren Theophrastum Paracelsum, welcher hernach an andern Orten Diese Runft bat fürgeben wollen, als er vermehnet, es möchte als ein Affe allein nicht enden, es ware beffer, mit vieren ober brey zu Acker fahren, ließ er bieselben mit groffen Untoften bringen, spannete fte ein, und wolte sie auch ihre Sympathiam exerciren laffen, aber fie zogen nichts mehr benn Uffen, und hatte ein Aff bem andern Affen burch wenig Affen ein Affensviel gemacht.

Da ber Schiffmann biefes innen warb, macht er

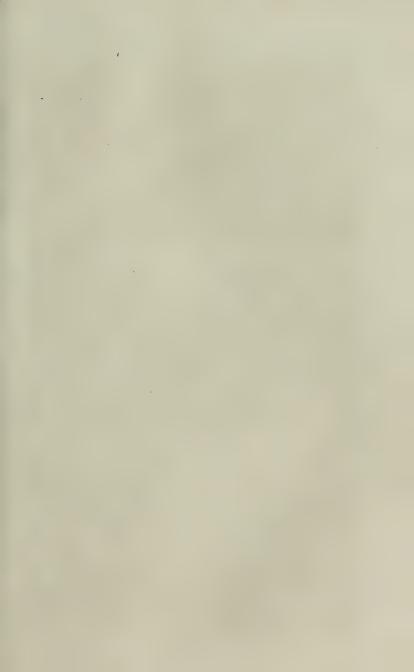



ihm andere Gedancken, denn er verstund ihr disputicen nicht, sondern gieng hin zum Wagner, und bate ihn freundlich, weil es die Gelegenheit hätte, er solte aus dem Schiff steigen und sie allein sahren lassen, es möchte etwan den andern frommen Leuten auch übel gehen, denn er sehe wohl, sie könten also auf diese weise von der Stätte nicht kommen, da wurd Wagner in einem Kahn ausse Land geführet, der Usse sprang selber heraus, und alsbald gieng das Schiff wieder sort, Wagner aber hatte eine Beut erschnappet.

# Sechszehntes Kapitel.

Wie Christoph Wagner zu Wien Gasterey gehalten, und von dannen nach Padua in Welschland gereiset.

2018 nun Wagner wieder von bem Schiff tommen war, gieng er in die Stadt, fabe fich weiter um, und als fein Abentheur unter bie leut fommen waren, fugten fich bald etliche gute Schlucker zu ibm, machten Rundschafft und baten ibn zu Gafte, ber Meynung, baß sie gerne luftige Rurtweil von ibm seben wolten, er aber schlugs ihnen ab, und wolte mit feinem geben, fondern jagte, ba fie Luft hatten, ibn in feinem Losament zu besuchen, fo wolte er fie freundlich gebeten haben, baß fie gu ibm famen, er batte ein Borwerd vor ber Stadt, ba wolt er fie wohl bewirtben, nur allein es mangelte ibm an fraffen und Trincfae= fchier, wenn fie nur Rath bargu wuften, jo wolte er fie wohl bewirthen, bargu burfiten fie auch auf ben Albend nicht beim eylen, benn er fonte fie famytlichen bes Rachts alle beberbergen. Gin jeder gieng bald beim, und holete was von Trinetgeschirr, sonderlich filberne und vergülte Beder, bann fie wolten nicht vor bie Schlimmesten angeseben fevn, und tamen auf ben

bestimmten Ort wieder zusammen. Unterdest schickte Wagner seinen Claufen nach allerley Töpffen und Krügen, ließ die voran hintragen, und sprach, er solte fei= ner warten unter bem Thor, er wolle mit den andern herrn hernach tommen. Und als fie nun vor die Stadt famen, zeigete er ihnen ein bubfch Sauf, welches fehr wohl und fünstlich gebauet und gemablet, und von feinem zuvor je ersehen worden war, aber er überre= bete fie, er hatte es von Grund in einem Monat aufgeführet, welches fie ihm glaubten. Wie fie nun hinein famen, da war das Sauf voller Gefinde und Jung= frauen, und war alles so artig zugericht und luftig gezieret, daß sie nicht anders menneten, benn es wäre ein groffer Fürst, erzeigten ihm auch Fürstliche Chre. Er ließ fie zu Tisch bringen, ba trugen feine Diener auf fostliche Getränck bey einer Stunden lang, bald famen etliche Jungfrauen mit Saitenspielen, Die fpiel= ten so lieblich und schön, daß sie die Zeit ihres Le= bens feine beffere Mufic gehöret batten. Bald famen zwölff Affen, Die machten einen Reven, tantten Frankösische Ballette, wie jest die Leute in Welschland, Franckreich, Spanien und Deutschland zu thun pflegen, sprungen und häpfften sehr wohl, daß sie sich höchlich verwunderten. Sierauf ließ er Effen aufftragen, gar ftattlich, wie auf einer Fürstentaffel, und ließ fie mit Ungrischen, Welschen, Spanischen Wein, und allerlen Malvasier aufs köstlichste und beste tractiren. Wie sie nun bald abgegeffen batten, famen bren Baren, bie hielten auch einen Tant, und biffen darüber einander befftig, daß ihnen das Blut hernach gienge, bald ka= men fleine Männgen und Jungfräulein einer Spannen boch, die tantten auch allerlen felhame unzüchtige Tänke, und vertrieben ihnen also die Weile sehr wohl. Nach

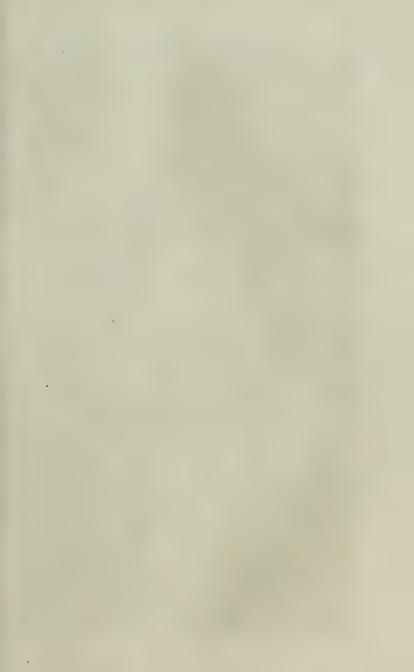



Gffens giengen fie auf einen grunen Plat, ba war bas eble Frauenzimmer, neben einer Mufica von allei= hand Gaitenspielen, ba fingen fie an zu tangen und währete bamit big in bie Racht. Wenn fie von San= gen mude waren, giengen fie an bas Waffer, welches umb bas Sauß floß, fischeten und fiengen viel felgame munderbahre Sisch, bergleichen unter ihnen nicht geseben worben. Alber sie fundten fie nicht fort bringen, und Bagner hatte es ihnen auch verboten, es folte niemand keinen zu fich mit beim nebmen, unter benen aber mar einer etwas fürwißig, ber fing einen munberbahren, ben verbarg er heimlich und nahm ihn mit jich. Wie es nun wohl in die Nacht kam, nahm bas Frauenzimmer seinen Abschied, und gieng davon; sie blieben länger im Garten, zecheten, waren frolich und guter Dinge, und leistete einer bem andern gute Befellschafft, bif fie alle mide worben waren. Da fam fie ein gelinder Schlaff an, und funte fich feiner langer enthalten, buben berowegen an, schnarchten tapffer in bem wohlgebauten Garten, und entschlieffen gar füs siglich. Christoph Wagner, als er seine Zeit ersabe, gieng er bavon, nahm bie Becher und foftliche Trindgeschirr mit fich, und ließ bie armen Schlucker schlaf= fen big an ben bellen Mittag, ba erwachten fie und wurden gewahr, wo fie waren, buben ihre Ropffe auf, und faben ben Diebsgalgen über fich, tie Diebe baran bangen und baumeln, ba lagen Die borren abgefallenen Dieboknochen unter und neben ibnen, und batten alfo ein gut Lager gehabt, ein jeder fand neben ibm einen Topff vor fein Trinckgeschirr, welches er batte mit binaus genommen. Und alsbald balffen fie einanber aus bem Galgen, gingen gu Sauf, fagten andern nicht viel bavon, bamit fie ungeveriret bleiben mochten, aber der eine hatte aus dem Nathe geschwatt, und seiner Frauen (wiewol gar gezwungen) den ganzen Handel erzehlen mussen, welche es darnach also ausgebreitet und verkündiget hat.

Alls bieser, so ben Fisch gesangen, heim kommt, und daran gedachte, wolte er ihn heraus ziehen, bekam aber eine heßliche Kröte, welche gar scheußlich anzusehen, daß er und die andern, so darben gewesen, dasur ersichrocken, er aber warst sie zu dem Venster auf die Gasse hinaus, da sie wieder vord Hauß fam zum andernmahl, grub er sie ein, sie hat sich aber heraus gescharret, er ließ sie in die Dohna tragen, sie kam aber auch wieder, endlich schieft er sie an Galgen, da ist sie blieben, wo sie zuvor gewesen war. Allso hat Wagner dismahl mit den Säussern gehandelt, sie wohl genug betrogen, und geässet, und ist ihnen noch zum besten geschehen, daß keiner an seinem Leib verletzet oder sonsten beschädiget worden.

## Siebenzehntes Kapitel.

Bu Patua in Belichland fludirte Chriftoph Bagner ein halbes Jahr.

Darauff kam Christoph Wagner gen Babua und wolte da studieren, mietete ihm ein eigen Hauß gar allein, damit er seine Schelmeren desto besser am füglichsten treiben und verrichten könte. Fieng derowegen an, nahm allerlen Authores für sich, insonderheit las er sleißig in Doctor Faustes Buche, welches er ihme nach seinem Tode gelassen, und unter andern auch in den Schrissten Alberti Magni, Zoroastri, Aristotelis, Jamblichi, Orphei, Apollonii. Hermetis. Trismegisti und anderer, nahm ihm darauf auch einmahl für, in der Bibel zu lesen, that die aust

und sieng an vom ersten Capitel in dem ersten Buch Mosis, und ehe er drey Capitel hatte hinaus gelesen, kam sein Geist zu ihm und schrie mit schrecklicher Stimme, er solte aushöven, oder er wolle ihm den Salß brechen. Christoph Wagner kehrete sich nicht bald daran, sondern las fort, da nahm ihn der Teuffel, den er doch nicht sahe, bey der Rehle, und hielt ihn sehr sest. Wagner warst das Buch von sich, und stieß es weg, da ließ ihn der Geist gehen, und er muste angeloben, daß er forthin nicht mehr in der Bibel lesen wolte. Aber der Geist verschwand und kam in acht Tagen nicht mehr zu ihm.

Das bauchte ihm febr lang zu fenn, benn er gern etliche heimliche Wort, fo er in ben Buchern gefunden, wolte ausgeleget haben, mufte berowegen ben Beift noch einmabl beschweren, ber fam bald und fragete, was fein Begehr mare? Bagner bub an, und fagte, ob er Beit batte, er wolte viel mit ibm reben. Der Beift fprach: Morgen frühe wil ich wieder ben bir fenn, so bedencte bich beut auf alles, so wil ich bir antworten, bag bu folft ein Genugen baran baben. Alber nebe zu, mache mir einen Geruch von Menschenblut, sonderlich von einem unschuldigen jungen Knäblein und Allraun, thuftu ras, fo folftu mich einen gangen Tag ben bir baben, und wil bir in allem zu willen febn. Das gefiel bem Wagner wohl, und war bedacht, wo er Menschenblut bekommen möchte, sonderlich von einem jungen Rnab= lein, gieng baber aus auff bie Straffen und batte bofe teuffelische Gedancken im Ginn. Da fabe er ein fleines Rnablein geben, eines armen Mannes Rind, auf bis lieff er zu, wolte es bafcben und mit ihm nehmen, auff baß, wenn er bes Bluts bedürffte, feiner fonte babbafftig werben, und also bas arme Rind veinigte

zu feiner teufflischen Göckelen. Es hat auch wohl ber Teuffel gebacht, er folt es gar umbringen, wie er bann darzu wohl würde geholffen haben, damit er nicht allein einen Zauberer, fondern auch einen Tobichläger eines unschuldigen Menschen befame. Aber Gott errettete das Rind noch wunderlich, also daß es anhub zu lauf= fen, und fiel über einen Stein fo febr, bag ibm ber Korff blutet. Da gieng Wagner zu ihm, bub es guf, und ließ es wol schweissen, sammelte bas Blut in fein Befäß, und gieng mit davon. Allso blieb das arme Kind ben dem Leben und unentfähret, muste gleichwohl bas Loch im Kopff behalten. Huf ben Morgen fevret er den Teuffel gar wohl, opfferte ihm seinem Besehl nach ben lieblichen Geruch, daß einer wohl bavon fterben möchte, ber fam berfür mit einer herrlichen Mufic und schönen Saitenspielen, brachte noch zween Geister mit ihm, der eine war wie ein Saufban, aber febr un= aussprechlich groß, hatte feurige Tuffe und einen feurigen Ramm, und wenn er sich schwunge, so fuhren aus feinem Gefieder eitel Feuerstrahlen. Der andere war eine schöne Jungfrau, gant nacigt, aber vorne hatte fie einen schönen Bufch mit Strauffebern, wie Die Weibsbilder in Italien vortragen, daß sie bie Sonne nicht bescheinet, damit fie bedecket, was Wagner nicht seben folte. Und ber Meister Auerhan fam in Gestalt eines Löwen, hatte einen groffen langen Schwant, und hinten einen Knollenfeuer, er that seinen Rachen auf, ba gienge groffe Sige baraus, und viel Feuerfuncken, und seine Rlauen waren wie glüende Gifen, wo er hintrat, da brand es tieff ein.

Neber diesen Spectackel, ob wol Wagner sich ent= setzte, dennoch ließ er ihm nicht graussen, sondern fas= sete ein Sert und gedacht, der Geist wird ja halten,





was er dir zugefagt, und hatte fonderliche Luft zu ber Jungfrauen, denn fie war schon und gefiel ihm wohl. Er ftund aber und fahe zu, wo es hinaus wolte. Bald bub ber Beift Auerhan an, und brullete fo greulich, daß das gange Sauß erschütterte, und sprach barnach zu Wagnern: 3ch bin nun, wie ich bir gestern verbeiffen hab, hieher kommen, bu magft mich fragen, was dir geliebt, du folt Untwort haben; aber was du erfähreft, foltu niemand offenbabren, ich babe bir gum besten zween andere Beifter mitbracht, und beiffet ber eine in des Sanengeftalt Bilot, ber ift ein Meifter über bas Land, er burchstreichet und burchwandert alles in ber Lufft und bem Erdboben, auch in bem Meer, er fahret in die Boll, in Summa, er ift fo gefdwinte, daß er bald bes Menschen Gebancken übertreffen fan. Der andere, in Gestalt einer Jungfrauen, beift Abugaba. Der kan bich lehren, wie du die Frauen und Bungfrauen zu beiner Liebe und Dienste bringen folleft, auch aus frembden Landen, welche bu begehreft, fol er biefelbe bir verschaffen und zubringen, auch von bannen wieder an ben Ort, baber fie fommen, führen, brum magftu nun beine Meynung offenbahren, mit welchen bu reben wilt, und anzeigen, was bu begeb= reft. Wagner vergaß alles, was er zuvor bebacht hatte, und fieng an, fein liebes Heuglein auf ben Abugaha gu werffen, ware gerne ein wenig in hortulum Veneris spatieret, aber er wufte nicht, wie ers folte fürbringen. Da fragte ihn ber Auerhan, ob er die Jungfrau fel= ber wolte zur Concubinen allein haben, ober ob er lie ber viel andere schone Weibesbilder, Frauen und Jung= frauen bie und anderswo gebrauchen wolte? Db er nun wohl groffe Luft zur Jungfrauen batte, fagte er boch, er wolte lieber andere baben, und erfiefte ibm

III.

bald eine schöne Frau in ber Stadt Pabua, Die folte ibm ber Geift bringen und auf ben Abend benlegen. Darnach fragete ihn ber Geift ferner, ob er nicht Luft batte, in ein frembb Land zu fahren, ba niemand leicht= lich hinkame. Da sagete er: Ja wenn ich auf ben Albend wieder konte hie febn, so bin ichs zufrieden (denn er hatte feine Cachen nur auf die Jungfrau gestellet). Darauff trat ber San zu ihm, faste ihn auf, und schwung sich in die Lufft mit folder unaussprechlicher Gefchwindigkeit und Brauffen, daß ihm bas Gehör und Geficht vergienge. In einer furben Zeit zeigete ibm ber Geift Bilot ein Land, welches fehr groß und we= nig bewohnet war, barinn feine Stadt, auch feine Saufer zu seben, als nur bifweilen flunden etliche fleine Huttlein, in benen waren so wilde und rauche Leute, daß fich Wagner mehr dafür entfette, als vorm Teuf= fel. Der Geift ließ ihn auf die Erben am Ufer bes Meers, da fand er viel Berlen und andere Cbelgestein, und als er von den Leuten des Orts gesehen wurde, daß er so in der Lufft geflogen, wunderten fie fich, und menneten, er wäre eine GDtt, und flohen für ibm, da gieng er in ihre Säußlein, und fand barin= nen Gold und Perlen, und noch mehr Ebelgestein, fo viel, daß er eine gute Weil genug konte baran Bebrung haben, bis nahme er zu fich, und gieng zu fei= nem Geift, faß auff und fuhr wieder beim, ba war es gleich Nacht und wartete bie begehrte Frau schon auff in ber Kammer, die nahm er in Urm, halfete und füffete fie, und trieb alfo feinen fchandlichen Muthwil-Ien etliche Wochen mit ihr, und hielt es vor feinem Famulo gar verborgen. Mehnte nicht anders, benn es ware ein Weib, ba ihm boch ber Teuffel die Augen also geblendet gehalten batte, so gant bethöret und be=

fessen, daß er auch Wollust bavon zu empfahen sich dauchte.

## Achtzehntes Kapitel.

Gespräch Christoph Wagners mit seinem Geift, von allerley Sachen.

Nachdem nun Wagner eine ziemliche Zeit mit fei= ner Concubinen quaebracht batte, und ihr überdrüßig worden war, ruffte er ben Geift Abugaba, ber mufte fte wieder hinweg führen, und befahl ihme hierauff die fcone Selenam zu bringen, welche fein Berr auch ge= habt und lange Beit ben fich behalten hatte. Der Geift fagte es ihm zu, er wolle fie ihm in acht Tagen auf fein Begehren verschaffen, worüber Wagner froh wart, und alfo schied ber Beist mit ber Frauen von ihm. Auf ben andern Tag ruffte er feinen Auerhan, ber fäumete fich nicht lang, feinem herrn zu willen gu fenn, sondern martete auf als eine rechte Kat auf die Mauß, ba hub Wagner an, und fragte ihn, wie viel ber Gei= fter waren, fo in ber Sollen feyn? Darauff gab ibm ber Beift die Antwort, Christophore, bu folt wiffen, baf wir Beifter, nach bem wir aus bem Parabeif geftoffen, alle in die elementische Welt tommen febn, und muffen allda uns auffhalten, durffen baraus nicht fom= men, wenn wir gleich gerne wolten. Und find erftlich ber fürnehmften Fürften fieben \*), nach ben fieben Planeten, die regieren fürnehmlich auch in ihren besondern Tagen und Stunden, und beiffen bie fieben nach ber Ordnung also: 1. +. Alratron bat in feiner Gewalt viel Dings natürlich zu thun in einem gewissen, bagu verliehnen Werckzeug, und vor fich felber fan er ein

<sup>\*)</sup> Septem Spiritus.

jedes Ding in einen Stein verkehren, in einem hui und Augenblick als Thier und Kräuter, und bleibet doch die eussere Gestalt, daß man nicht meyne, daß es Stein sey.

Bum andern, verkehret er die Schätze in Rohlen, und benn wiederumb die Kohlen in die Schätze.

Bum britten, macht er groffe Freude, fo Gewalt ha= ben nach feinem Willen.

Zum vierden, lehret er die Alchymiam, Magiam und Physicam.

Bum fünfften, sendet er den Leuten die Pygmeos und Spiritus familiares zu, daß sie mit ihnen umgehen.

Bum fediften, lehret er einen unfichtbahr machen.

Jum stebenden, verseihet er langes Leben. Dieser hat unter sich 49 Könige, 42 Fürsten, 35 Bothen, 20 Herhogen, 21 Diener, die allzeit vor ihm stehen und auf ihn warten, 14 Freunde, die mit umbgehen, 7 Boten. Und hat 36000 Legionen zu gebieten, und sind in jeder Legion 490.

2. B. 24. Bethor regiert diese Dinge, so dem Jovi zugethan, wenn er geruffen wird, kömmt er bald, welschem er wohl wil, erhöhet er, und bringet ste zu grofsen Ehren, giebt einem Schätze, und eignet die Lufftzgeister zu, welche wahre Antwort von sich geben, ste tragen von einem Ort zum andern alle Ding, Edelgestein und wunderbahre Artney, und kan einem, wenn Gott wil, sein Leben sieben hundert Jahr erlängern.

Der hat unter ihm 42 Könige, 25 Fürsten, 20 Hertzogen, Rathgeber, 14 Diener, 7 Boten, und herreschet über 29 Legionen.

3. 8. Phaleg ist Martialisch ein Fürst bes Krieges, erhöhet seine Freunde, sonderlich durch Streit und

Sieg wiber die Feinde, hat fast so viel unter sich als ber Bethor.

- 4. ①. Och herrschet über bas, so ber Sonnen zusgehörig ist, verleihet 600 Jahr mit guter Gesundheit, gibt Weißheit und fürnehme Geister, lehret die vollskömmliche Kunst der Arzney und alles in klar Gold und köstliche Edelgestein zu verkehren, er füllet die Beustel mit Geld, und welchem er wohl will, der wird geehret auf Erden, gleich einem GOtt. Er hat unter sich 36536., er versorget alles allein, und ihm dienen die Geister je ein hundert nach dem andern.
- 5. P. Hagith regiert die Venerischen Dinge, wem er seine Gunst giebt, den macht er schön Gestalt, er verkehret das Kupsser bald in Gold, und dagegen das Gold in Kupsser, die Geister, so er giebet, können dis auch alles thun, er hat 4000 Legionen, und giebt je den tausend einen sonderlichen König zu, zu jeder Zeit.
- 6. \$\pi\$. Ophicl ist ein Gubernator der Mercurialischen, der hat unter ihm hundert tausend Legionen, der versleibet leichtlich die Spiritus familiares, er lebret alle Künste, und in kurzer Zeit das Quecksilber zu verändern in den Lapidem Philosophorum.
- 7. D. Phul guberniret die Lunarischen, und verkebret alle Metall in Silber, er giebt Lassergeister, und die den Menschen dienen in sichtbarer Gestalt, er läst den Menschen leben 300 Jahr.

Diese Geister, alle mit einander, die sind nun auch nicht allein nach den sieden Planeten zu rechnen, son= dern sie werden auch nach den vier Elementen gereck= net, und giebt das erste Element  $\triangle$ . Feuerseurige Geister, die send die  $\bigcirc$ . Solarischen und  $\mathcal{F}$ . Martialisschen, die wohnen im Veuer hoch in der Lufft, und wenn ihnen vergönnt wird, so richten sie grosse Weis-

ter an, und werffen Feuer vom Himmel, ste erscheinen ben Leuten offt in brennenden Fackeln des Nachts, auch bisweilen in kleinen Lichtlein, welche man pfleget Irrlichte zu nennen, darum, daß sie die Leute bisweislen irre führen, und seynd gemeiniglich gern umb die Kirchhöffe und Galgen, wo todte Menschen begraben liegen, ihr fürnehmster Negent heißt Samael.

Bum andern, find von der Lufft A lufftige Gei= fter, die gehören unter die 24. Jovialischen und & Mercurialischen, die wohnen in der Lufft, und fliegen des Tages oder beh der Sonnenschein, benn fie find bes meisten Theils in den Schatten ber Erben, boch in ber Lufft, daher fie nur bei Racht, und nicht ben Tag gesehen werben, sie erregen groffe Sturmwind, wenn ihnen Gott verhänget, und reiffen burch folche Wirbel viel Gebäude ein, sie fahren in der Lufft gar geschwind, von einem Ort zum andern, und der Geift, so dich in Indiam geführet, ift ein fürnehmer Rathgeber bes Bethors, seine Gestalt, wie du gesehen haft, ist allezeit ein San. V. Darnach fo find Geifter bes D Mondes und & Veneris Urt, die wohnen in dem Waffer, und haben auch barinnen zu herrschen, fie führen es offt in Die Sohe, und mischen sich die irrdischen Geister da= rein (verftebe allezeit, wenn ihnen GDtt daffelbe guläffet), da werden bann groffe Wolckenbrunft, und viel Schaben bem Menschlichen Geschlechte zugefüget. Gie verführen die Menschen in dem Wasser, ziehen offt auch gar hinein, daß sie ersauffen mussen, wie du wohl wirst erfahren haben.

Ferner, so sind die Irrdischen Geister, von 

b. und auch 

A. Natur, die haben ihre Wohnung in

ber Erden, in den Bergen und tieffen Gräbern, sie besigen die Schäße und die föstlichen Erg, wie sie denn

offtmahls in den Berckgruben, Schächten und Stollen geschen werden, und neumen sie die Bergleute Bergsmännlein, wo man einen spüret, da ist gewiß Ert, das sie behüten, lassens nicht gerne nehmen, darum veriren sie die Bergleute, löschen ihnen die Lichter aus, werssen sie mit Steinen, thun ihnen offt großen Schaben, wie du wol wirst von den Schätzgräbern vernomsmen haben, daß sie offt in Gestalt der Hunde und Krösten, oder anderer abscheulichen Thier erscheinen, die Schätze verrücken und verwandeln. Sie machen Ertbeben, zerreissen die Berge und Telsen, kehren Häuser und Schösser um, und thun bisweilen große unauss

sprechliche Wunderzeichen.

Dis gefiel Chriftoph Bagnern alles wohl, und ließ es gefcheben, fragete barauff wieber feinen Geift und sprach: Was haben benn die Geister vor Leiber, ich habe ihrer vieler Mehnung gelesen, und sonderlich bes Thoma, welcher fpricht, bag fie feine Leiber baben, fie fonnen aber wohl todte Leiber an fich nehmen und barein schlupffen, aber sie muffen fie bald wieder ablegen. Allso fpricht auch Augustinus über bas 1. Buch Mofis. Die Beifter werben lufftige und feurige Thier genennet, Dieweil fie von ber lufftigen Corpernatur les ben, fie fterben auch nicht, benn bas Element in ihnen ift beffer und geschickter zu thun, benn etwas zu lei= ben. Mus biesem, wie benn auch aus hernachfolgenden Worten verfteh ich fo viel, daß fie Leiber haben muffen, wie benn big auch ber Magnus Bafilius, Gregorius Raziangemis bezeugen. Aber ber Apuleius, mel= cher meines Grachtens auch etwas verftanden, fagt, bag fie nicht alle Leiber haben. Pfellus ift wieder bagegen, fpricht, daß ber Beifter Leib fen ein Corpus materiale, gleich wie ein Echatten, und konne leiben, affe.

taf es auch, wenn es geschlagen wird, webe thut, und auch mit Feuer fonne verbrandt merben, welches in Tuscia einmahl foll geschehen sehn, bag man fichtige Alfche gefunden. Und ob es gleich auch Spirituale mit ift, so ift es boch greifflich, und man fans füh-Ien, und wenn es entzwey gefchnitten wird, läufft es wieder zusammen, und wird gant, wie bie Lufft und bas Waffer, aber es thut ihnen gleichwohl webe, ba= ber fürchten fie fich offt für scharffen Schwerten, Befchoff und Pfeilen 2c. Nun weil ich mich baraus nicht finden fan, fo fag mir beinen Bericht. Der Beift Aluer= ban antwortete und sagte zu ihm: Die Geister haben freylich Leiber, aber eines Leib ist immer subtiler und zarter, denn des andern, und die Ignei Spiritus ober feurigen Geifter übertreffen bie Lufftigen, benn wenn etwas lufftiges zu ber feurigen Temperatur fom= met, so wird ein lufftiger Geist baraus, welcher an feiner Subftant grober ift, benn ber feurigen einer. Wird etwas Wäfferigs barzu vermischt, so werben Wafsergeister, die sehn etwas Irrdischer ober Lufftischer, und können gar leichtlich geschen werten, ba aber etwas Irrbifd, barzu gethan wird, so werden und entstehen Die Erdmannlein, Die gar groben Irrbifden Geifter, Die fonnen noch eber von ben Menschen gesehen werben, aber boch muffen fie etwas viel von feuriger Materie haben, fonften waren fie nicht Geifter, fonbern nur Animalia. Chriftoph Wagner fragete weiter, ob benn Die Beifter Männlich ober Weiblich waren. Darauff antwortete ber Beift : Es ift ben ihnen fein fonderlider Unterscheib des Geschlechts; benn bis gehört nur allein den corporibus compositis zu, welchen die Spiritus nicht gemäß find, ihre Leiber find simplicia, baber können sie sich wohl in ein Männlein, wenn

fie wollen, transmutiren, und folde Gestalt an fich nehmen, auch in alle Ding verkehren, mas ihnen nur in Ginn fommt. Aber ben feurigen unlufftischen ift es möglich, ben andern Wafferischen und Irrbischen nicht, benn ihre Spirituale ift in einem groben irrtifchen bicken und unbehenden leib beschloffen, barum fonnen fie so mancherlen Gestalten nicht haben. Alber boch find unter benen bevben bie Baffergeiste bes meiften Theils Weiber, als Naiades, Driades. Die fo in burren ober truckenen Orten, als in und auff ber Erben wohnen, fevn gemeiniglich Männlein, ober feund Waldgötter, Die Onosceli, Fauni, Satyri, mit Gfelsbeinen und langen Schwänken, von benen geichrieben ift, baß fie viel Weiber genöthiget, und mit ihnen zu schaffen gebabt baben, barunter werben auch gerechnet die Incubi, Die Trutten ober Allpen, welche Die Leut bes Nachts im Schlaff brücken, und auch bie Gespenst, welche man in Franckreich Dufios nennet. Allso hastu auf Begehr gewisse Untwort, mehr barff ich bir nicht fagen.

## Neunzehntes Kapitel.

Ein Gespräch Christoph Wagners mit tem Geift Auerhan von bem wahren Ort ber Söllen.

Ich habe viel gehört, sprach Wagner, von der Gölsten. Lieber, sage mir doch, wo sie sen; ob sie in oder ausserhalb der Welt sen? Der Geist antwortete auf diesses nichts, sondern wolte davon zieben, aber Wagner vermahnet ihn, und bate gar steisig, er wolle ihm auf dismahl nur diese einige Bitte gewehren, er wolle ihn forthin mit solchen hohen Fragen verschonet lassen. Der Geist sagte, du fragest und begebrest gar zu viel, und ein solch Ding, daß man nicht leichtlich offenbabren

fol, welches noch fast fein Mensch gewiß weiß, benn was sie rathen und dichten ist nur eine Muthmassung, und ob wohl heilige und fürtreffliche gelehrte Leute sonften viel Ding verstanden, haben fie boch in Diesem Bunct febr geirret, und ift feiner, ber Die Warbeit ge= wust, aber boch sind etliche nabe bagu kommen, und baben fast ben rechten 3wed troffen, lies ihre Schriff= ten, als insonderheit des Chrysostomi, Gregorii, Hieronymi, Bedæ, Primasii und Tertulliani, so wirstu finden, was sie sagen, brum weiß ich bich dahin. Wagner sprach, ich weiß es gar wohl, was fte bavon schreiben, aber wie konnen fie es recht tref= fen, denn ihr keiner ift brinnen gewest, sie schreiben bavon wie die Aftronomi vom Himmel, wie weit zur Sonnen, wie weit zum Mond und zu den andern Sternen, und ist auch feiner broben gewest, aber boch baben fie gut schreiben, man kan es ihnen nicht nachmeffen, fonften würde es fehr weit fehlen, weil du aber alle Stunden fanft dabin tommen, halte ich bafur, du wirst mir am besten antworten können und die 2Barheit anzeigen. Der Geift fagte, fen nur zufrieden, es gehört noch wenig Zeit bazu, so wirftu felber bahin fommen, barum lag bich itt unbefümmert, haftu aber Luft, so soltu es erfahren, ich wil dich bald hinführen. Da gedachte Wagner, daß fein herr Fauftus auch darinnen gewest war, hatte berowegen groffe Luft, die zu besuchen, benn es hatte ihm vor weniger Zeit, bas Fahren in die neue Welt auch wohl gethan, wolte derowegen auch auff fenn und mitfahren. Der Beift ruftete fich und auch Wagner, und ehe er aufffaß, fragte er den Beift und sprach: Wenn wiltu mich wieder bringen, und in wie viel Zeit fan ich bis alles feben? Da sprach ber Beift, in 4. Tagen fanftu es feben.

Wagner fagte weiter, wenn kommen wir aber wieder heraus? Der Auerhan sprach: Nimmermehr, bringe ich dich einmahl hinein, du solt mir wohl darinnen bleiben. Da grausete Wagnern, und blied daheim, der Geist sprach, du thust nicht übel, aber eher wärstu kommen als sonst. Da ward Wagner seiner vorigen Meynung noch eingedench, daß er nehmlich den gewissen Ort der Höllen wissen wolte, sagte derowegen, er wolle ihm doch berichten, wo die Hölle sey. Nun wohlan, weil du es ja wissen wilt, wil ich dirs offenbahren, und mit der Zeit auch zeigen, daß du es glauben sollest. Doch wil ich dir zuvor sagen, was die heiligen Lehrer davon gehalten, und welcher gesehlet oder getroffen habe. So spricht erstilich Chrysostomus in dem 16. Capitel an die Nömer.

Wo, und an welchem Ort wird die Hölle seyn? Warum fragstu barnoch? Die Frag ist, daß man darthue, daß eine Hölle sey, und nicht, wo und an welchem Ort sie sey. Etliche fabuliren und dichten in dem Thal Josaphat, aber die Schrifft sagt das nicht. Aber du wirst sehen, wo ist sie denn? Ich halte an einen Ort ausserhalb dieser Welt.

Wenn einer fraget, was woltestu sagen, wo und an welchem Ort die Gölle wäre? Was gehet dich dis an? Weil man mich fragt, ob eine Gölle sen, so soll man, wo sie sen, nicht ersorschen, und ob wohl etliche es basür gewiß achten, daß sie im Thal Josaphat sen, daß vor zeiten ben den Alten ein Krieg im Teur des Thals Josaphats sen gesühret worden, welches doch in der Heil. Schrifft nicht gefunden. Wenn du aber vom Ort fragest, wil ich dir antworten und sagen, daß sie ausser dem gangen Erdboden etwan an einen Ort gesett sen. Nun ist nicht viel daran gelegen, daß man eben wisse,

mo sie sen, man foll vielmehr darauff beneken, wie sich ein jeder dafür hüten möge, und ihr entfliehen.

# Gregorius Dialogorum lib. IV. Cap. 42.

Bon dieser Sach mag ich mich leichtfertig nicht unterstehen, etwas zu schreiben, etliche meynen, ste sey in
einem Theil der Erden: die andern halten dafür, sie
sey unter der Erden. Aber dis schlägt uns an das
Herz. Wie die Höll Infernus genandt, und den
Mahmen von dem, daß sie drunten sey, so muß sie so
weit von der Erden seyn, als der Himmel von der
Erden. Daher vielleicht der David spricht, du hast
meine Seele aus der Höllen erlöset, daß also die oberste
Hölle in der Erden, und die unterste unter der Erden
zu seyn dünckt.

# Hieronymus in Commentario in Jonam.

Gleich wie das hert in einem Thier in der Mitte ftehet, alfo fagt man, fen die Hölle in dem Mittel der Erden.

## Beda lib. II. Hiob Cap. 9.

Unter ber Erben, bas ift in bem inwendigen ber Erben, wo die untersten Höllischen seyn, daher sie auch die Untersten genennet werden.

## Et Lib. III. Cap. 7.

Daß aber die Solle in der Tieffe der Erden sein, bezeuget Jonas, welcher ein Vorbild gewesen ist unsers Serren Zesu Christi offenbahrlich in seinem Gebet, welches er im Bauch des Wallsisches gethan.

# Primasius in Cap. IV. ad Ephesios.

In die untersten Theil der Erden, so folget, daß die Solle unter der Erden seyn muß.

#### Haymo.

Man fagt, die Solle feb mitten in ber Erben.

Dieser Meynung ist auch Tertullianus, aber er spricht, es seyn nur Opiniones, Bermuhtung, Wahn, aus diesem allen kanstu sehen, wie daß keiner nichts gewisses von der Höllen Ort gewust habe, einer hat wohl nahe dazu geschossen, der ander hat gar geschelet, damit du aber den rechten Grund und meinen Beweiß desto besser verstehen mögest, so wil ich dir erstlich anzeigen, daß Gott in der Schöpffung 6 Welten geschaffen habe, welche doch nur eine Welt sehn, die in 6 Theil getheilet und unterschieden ist.

Die erste Welt ist Mundus Archtypus genandt, das Ergbild, daraus darnach alles geschaffen und aus nichts gebildet, das ift das Göttliche Wesen, der Brunn aller Krafft und Gewalt GOttes, der aussleust gang fräfftig in alle Welten, überall dieselben regieret nach seinem Willen und Wohlgefallen, mehr gebühret mir

nicht zu schwaßen.

Die andre Welt Mundus intellectualis, die Seclische und vernünsstige Welt, die sebt von ihr selber aus GOttes Krasst und verlichener Instuent, darinnen ist die Anima mundi, die Seele der Welt, alle Engel, Ert-Engel, Seraphim, Cherubim, Throni, Dominationes, Potestates, Virtutes, und alle Heiligen wohnen darinnen, und die andern Fürsten, welche die Regiment aus GOttes Krasst in der Welt führen.

Die britte ist die Himmlische Welt, Mundus ecelestis, damit wird begriffen alles dasjenige, was sich reget am himmel, und sich beweget, als die Firsternen, der fleine Beer, der grosse Beer, Perseus, die Casiospeia, der Triangel und die andern himmlischen Vilder, alle 12 Zeichen mit einander. Item, der Circsel, Widser, Stier, Zwilling, Krebs, Löwen, Jungfrauen, Wasgen, Scorpion, Schüt, Steinbock, Passermann und

Fisch, darinnen seyn auch die sieben Planeten, die ihren besondern Lauff haben, als der Saturnus, Jupiter, Mars und die Sonne, die Benus, der Mercurius und der Mond, diese Sternen alle sampt ihren Sphären, wie du hernach hören wirst, werden von der andern Welt regieret, denn die Intelligentiæ sind dabey, und wenden oder bewegen sie um, und stecken darinnen wie die Seel in eines Menschen Leib, und diese Intelligentiae haben ihren Ansang und Quell von der Anima mundi.

Die vierdte Welt ist Mundus elementaris, Die Elementische Welt, barinnen find die vier Elementa. Aer, Aqua, Ignis et Terra. Lufft, Waffer, Feuer und Erde, barinnen werden gebobren allerley felkame Dinge, als im Teuer die feurigen Metheora, und ber Salamander, in ber Lufft alle lufftige Metheora, als Wind, Donner, Blit, Regen, Schnee, Tau, Reiff, Schlossen; endlich in der Erden werden gebohren die Metalla und Mineralia. alle Gewächse, Kräuter und Bäume, Ebelgesteine, Burme und andere Thiere, fo ich bir nicht alle erzehlen mag. In bem Waffer werben gebohren felhame Wunderfifch, Edelgestein, Gold und allerley Fische, auch Ungezieffer und bofe Thier. Die vier Elemente werden burch bes himmels Rrafft regieret und gemeistert, von den Sternen in der groffen Globis, so alle mit einander benfammen haben, und auch sonderlich von den sieben Planeten, durch ihre Conjunctionem. Oppositionem, Quadraten und Sextil, auch breneckigten Schein, gewaltig zu allerlen Impressionen und wunderlichen Effecten und Wirdungen gereiket, wie in der Alftrologia angezeiget wird.

Die fünffte Welt ist die kleine Welt, Mundus parvus seu microcosmus genandt, das ist der Mensch, begreifset biese Welten alle, und auch bie Höle lische Welt, von der ich auch bald sagen wil, in ihm. Denn erstlich von der Göttlichen Mundo Archetypo bat er grosse Gaben, erstlich, daß er nach GOttes Gben-bild erschaffen, und zum andern, daß er eine vernünssetige Seele hat, und fast einem GOtt gleich, darum haben auch die Seyden gesagt:

Exemplumque Dei quisque est in imagine parva.

Ein jeder in dem fleinen Bild, Balt in fich Gottes Ebenbild.

Zum britten, daß er einer jeden Welt Natur und Eigenschafft an sich hat, als die Erkäntniß Gottes wird ihm gegeben von dem heil. Geiste.

Bum ersten seine Astra werden regiert von der vers nünfstigen Seele, denn gleich wie GOtt ist ein Anfänger und Schöpffer der Simmelskräffte, so da bewegen und wenden die Sternen, also ist er auch ein Erschaffer der Seel und Vernunfst im Menschen, welche da beweget und leitet alle Glieder des Leibes.

Zum andern, was die Sternen regt, das ist un= sterblich, also auch dis, was die Glieder des Menschen regiert, nehmlich, die Seele ist unsterblich, und also ist in ihm Mundus intellectualis.

Bum britten, gleich wie vom Himmel alle Elementische Ding wohl temperiret und geführet werden, also wird auch alles in dem Menschen von der Seel erquichet und geführet.

Zum vierdten, gleich wie in dem himmel die Bewegung gar beständig und nicht mübe wird, also wird auch in dem Menschen der Seelen Kraffi zu bewegen nicht wandelbahr oder mude, sondern verbringt Gleichförmigkeit zu jederzeit.

Erstlich wird in ihm gefunden die Himmlische Welt, denn gleichwie berselbe gant umbzogen und eingefasset ist, also ist auch der Mensch in einem gewissen Contento begriffen, welche feine Saut ift.

Bum andern, gleichwie ber eufferste Simmel viel Sternen hat, also hat auch die eusserliche Saut des

Menschen viel Schweiklöchlein.

Bum britten, gleichwie in dem Simmel fieben farnehme Planet = Sternen bedeuten, welche die Weltlichen Element regieren: Also bat man in dem Menschen sieben vornehme Glieder, Die gleicher Geftalt benfelben auch erhalten, als das Gehirn, die Lung, die Leber, bas Bert, die Milt, die Geburtsglieder und die Gall.

5. Die Milts Das rechte Dbr. 21. Refier : Das linde Dbr.

d. Die Gall Das rechte Nafenloch. Alsso sehn auch steben Löcher in dem Kovff bat innen Das rechte Aug.

O. Das hern Das lincke Masenloch.

2. Die Geburtsglieder und Nieren. P. Die Lung D. Das Gehirn Der Mund.

Das linde Alug.

Also findet man auch Septem paria nervorum, das ift 7 Baar Abern in des Menschen Leib, so von bem Gehirn ihren Ursprung nehmen und haben, als bas erfte Paar gehet in die Alugen, bas andere ber= gleichen, welches nur die Augen mit Gulff ber Musculorum umbwendet. Das britte Baar gehet in Die Bung und Gaumen, und gehöret zu den Instrumenten, welche dem Geschmack unterworffen und zugethan.

Die vierdte kommet auch aus der britten, und empfindet fich in das innerste des Mundes, hilfft auch

gum Beschmack.

Das fünffte Baar gehet in die Ohren und um bas eufferste Theil ber Ohren, als ben Schlaff und Wangen.

Das sechste Baar gehet in die inwendigen Glieder

bes Leibes, und gibt ihnen bas Tühlen.

Das siebende Paar gehet in die Zung, und bewegt vieselbe hin und wieder, wie solches alles in der Anatomia, wenn man einen Menschen aufsichneidet, gesehen wird, und wo du dis besser und eigentlicher wissen wilt, so siehe, daß du etwan einen armen Menschen bekommest, der nicht viel nüt ist auf der Welt, den schneide auf, so wirstu es sehen.

Bum vierdten, wie zwölff Zeichen am Simmel feyn, also fehn auch zwölff vornehme eussere Gliedmassen am Wenschen auswendig, als:

Mibber Rouff Stier Salk Bwilling Mrmen. Bruft Rrebs. Schulter Pam bat Junafrau Sände innen Wang ! Bauch Den Scorpion Ediam Dicke Bein **Eduits** Steinbock Rnie Waffermann Edrienbein Füsse Visto

Bum fünfften, wie die Simmlischen Corper alle mit einander nicht eine schlechte, sondern zwegerlen Bewegung haben, als den motum diurnum und proprium, also haben auch des Menschen Glieder zwegerlen Bewegung, eine vor sich, die andere aus zufälliger Weise.

Bum fechften, gleichwie bie Conne am himmel alles

111.

erleuchtet und wärmet mit ihrer Sitze, also wärmet das Hertz im Menschen alle Gliedmassen, und giebt ihnen Krafft zu leben, denn es ist Primum vivens et ultimum moriens, es lebet am ersten, und stirbt

zulett.

Gleich wie die Sonne mit ihrem Jahrslauff vier Zeiten macht, also daß eine einer andern Complexion als die andere, und also wiederwärtiger Natur seyn; also machet auch das Leben in dem Menschen 4 unterschiedliche Alter, als erstlich, die Kindheit wird verschiedliche Alter, als erstlich, die Kindheit wird verschien dem Frühling, da sie nun ansangen zu leben, die Jugend wird verglichen dem Sommer, daß sie ansahen gar starct zu werden. Die Mannheit wird gleich geschätzt dem Serbst, da die Früchte reiff seyn, und denn letzlich das Alter wird verglichen mit dem Winter, da alle Dinge sterben und zu Grunde gehen, wie denn auch die Vegetabilischen Cörper alle in die Corruption und Tod gehen.

Solcher Vergleichung könnte ich dir gar viel anzeisgen, wenn ich wolte. 4. Trägt er in sich die Elementische Welt, denn sein Feuer ist die natürliche Wärme, seine Lufft ist Althem, sein Wasser ist das Blut, und seine Erden ist der Leib.

Zum andern, gleichwie in Elementen offt eine Zerrüttung geschicht, daß sie sich vermischen und Wetter machen, also machen auch die Elemente die Kranckheiten in dem Leibe, durch grosse Hitz, durch grosse Kälte, durch grosse Flüsse und Wassersucht, und wie in den Elementen die Metheora gebohren werden, also erheben sich im Menschen viel unordentliche Wiederwärtigkeiten.

Bum britten, wie sich die Winde offt in der Erden verhalten, also verstecken sie sich in des Menschen Leib. Bum vierdten, wie allerlen exhalationes und Dünfte aus der Erden kommen und auffsteigen in die Höhe, also sinden sich auch im Microcosmo stinckende sulsphurische exhalationes, die den andern gang gleich, sich bewde brennen.

Die sechste Welt ist Mundus infernalis, die Höllische Welt, darinnen wir Teuffel mit einander unsere
Wohnung und Platz haben, die stecket gar tieff in der Erden nach dem Mittelpuncte zu, welches, wie du weist,
nach der Mathematic, bey neundt halb hundert Meilen
von der eussersten Fläche gelegen. Allda ist die Hölle,
eine grosse Weite von etlichen hundert Meilen, unterschieden mit sonderlichen Orten und Gemachen, da der
Teuffel sein Schloß allein hat, über diese alle herrschet
Leuffel sein Schloß allein hat, über diese alle herrschet

Und daß auch Microcosmus Theil an der Höllischen Welt habe, kanstu ben dir abnehmen, denn sobald du die Göttliche verlassen und abgesallen bist, hastu dich zur Höllischen gegeben, darinnen wirstu auch in Ewigsteit jämmerlich gepeiniget werden, darfisst feine Erlösung hoffen. Wenn wir 20 tausend Jahr im Feuer brennen solten, und wüsten nur Gnad zu erlangen, solte es von uns ausgestanden werden, aber du unseliger Mensch, haft um lose üppige Ding und lahme Künstelein deine Erlösung verschertzet, und hast dich in Ewigsteit der nicht anzumassen. Psiw du versluchte Ereatur.

Diese Höllische Welt ist nun in der Mitten der ans dern allen mit einander, sie ist ihr Centrum, denn sie hat auch seinen bessern Ort haben oder besommen mögen. 1. Die eusserste Welt Archetopi ist die herrlichste, rortresslichste und fürnehmste. Die andre Welt, Intellectualis, ist etwas geringer. Die dritte, Coelestis, ist geringer als die Intellectualis. Die vierdte, Elementaris, ist geringer denn die himmlische. Und benn funfftens die Höllische, Die ift die argste, wie ich bir es allhier furmable.

Allso siehestu wie diese per gradus versus centrum abnehmen, und ärger und bofer werden, barum darffitu nun nicht zweifflen vom Ort der Höllen, sonbern gar gewiß glauben, daß fie inwendig in bem Mittel der Erden sey, wie du aus meiner demonstrati= vischen Lehr wohl wirst abnehmen können. Daneben maastu auch hierben bieses wissen, daß Gott bat an= gefangen zu schaffen die Intellectualische Welt, barnach Die Simmlische, benn bie Irrbische und Söllische. Er hat angefangen an dem euffersten Umtreiß, und nicht an dem Centro, da du, wenn du wilst einen Circlel mablen, allezeit erftlich einen Bunct zum Mittel haben must, und denn kömmstu zu einem Umfreiß und anbers nicht. Aber Gott ift ein anderer Meister als bu bist. Alfo hab ich dir die gante Lehr von dem Ort ber Höllen, wie und warum fie babin geordnet, grundlich angezeiget, welches boch D. Fauftus, bein Berr, niemahls also deutlich und flahr hat erfahren können, was ich aber thue, geschicht barum, auf daß, wenn ich von dir was begehre, du dich auch wilfertia und flei= fig erzeigest, und die gethane Busage besto steiffer und fefter balten müßteft.

Aus diesem versteheftn, was der Apostel Baulus sagt, daß er sey verzuckt worden bis in den dritten himmel, das ist in den himmel, den GOtt erfüllet, er ist durchz gesahren in den Colestischen, Intellectualischen und in den Archetypischen kommen.

## Zwanzigstes Kapitel.

Was Christoph Wagner zu Padua angericbiet. Es trug fich auff eine Beit zu, daß ein furnehmer





herr zu Pabua eine Gafteren angerichtet und viel Mannes = und Weibespersonen bagu gelaben hatte. Unter benen Gaften war einer mit Wagnern befandt worben, biefer gieng zu ibm, bat ibn auch zum Wolleben, fagte ibm barneben, daß viel schones Frauenzimmer und lu= flige Madamen allda wurden erscheinen. Darüber ward Wagner wohl zu Muth und ließ fich bereden, gieng auch mit, und ließ seinen Uffen ben Auerban neben fich hertreten. Alls fie nun zu Tisch gefeffen maren, fieng ber Affe an allerlen felhame pofirliche Kurtweil ju üben, bließ auf ben Bincken, Trommeten und Querpfeiffen, ichlug auf ber lauten und bem Instrument fo lieblich, also, daß es ibm feiner von Frauen und Männern konnte nachthun. Leblich brachte er fo eine liebliche Mufica von allerlet Saitensviel, Drgeln, Sarffen, Bittern, Combeln, Lauten, Geigen unter einander, baß sie alle verstummeten, und nicht wusten, wobin es gemennet war, aber boch gefiel es ihnen allen trefflich wohl, daß auch bie Weiber und Jungfrauen von ihren Tifchen auffftunden, und in ber Manner Gemach tamen, zuzuhören. 2013 nun Wagner mennete, bag es genug ware, windete er bem Uffen, ber borte alshald auf und ließ es bleiben. Die Berren, als fie big ver= nahmen, ftunden fle alle auf und erzeigten Wagnern Reverent, und erbote fich ein jeder alles guten gegen ihm. Wagnern gefiele bie Gbre wol, und bauchte fich mehr als fein Turft, ließ ben Uffen fich in mancherlen Thier verwandeln, als in einen Gfel, bald in ein Schwein, bald in einem Bogel ober Papagen, bald in einen Sund, alfo bag auch bie andern Bunde bergu lieffen und wolten funbichafften, wie mancher mit ber Magb auf bem Ben thut, aber ber Uffe verwandelte fich in eine Rage und gerfratte bie Bundlein fo, bag

von ihnen das Blut auf die Erden floß. Bald machte er die alle zu Affen, Die tantten luftige Tante und Galliard, und hatte ein jeder gewolt, fein Sund mare ein Affe blieben. Alls er nun vermeynte, es ware gar genug, bachte er, er muffe bas weibliche Gefchlecht auch besuchen und betrachten, gieng berowegen zu ihnen in bas Gemach, da fie faffen, und wie fie feiner gewahr worden, stunden sie auf, empfingen ihn gar höfflich, meyneten, es ware eine gewaltig hohe fürtreffliche Ber= fohn, und baten ihn, er wolte boch auch eine Rurts= weil, die luftig zu feben ware, ben ihnen anrichten. Wagner fagte es ihnen zu, und entschuldigte sich zu= vor, lustig genug wolte ers machen, aber sie solten ihm nichts bofes nachsagen. Sie gelobten an, ba famen in furger Zeit ein Sauffen groffer Mäufe, Die hupff= ten und sprungen luftig auf und nieder, sungen wie die Nachtigalen, und hatten gute Kurtweil. Als diß ein wenig gewähret, fuhren sie von einander und lief= fen auf die Weiber zu, da erhub fich ein Geschrey, die Mäuse frochen ihnen unter die Kleider, weiß nicht wo= hin, also daß fie dieselben nicht konnten herab bringen, fie huben fich auff, stachen mit Messern barnach, schlu= gen barauff, aber sie fassen fest, wolten nicht herab, ba lieffen fie zu ihren Männern also auffgebeckt, und baten, fie wolten die Mäufe weg thun. Da hatte man felgame Bunder follen feben, aber die Manner faben nichts, wusten auch die Ursach nicht, mehneten etwan, die Weiber waren fo eins worden, daß fie einen folchen Auffzug halten wolten. Alls es aber die Männer er= fuhren, daß es Wagner gethan, lachten fie der Gben= theuer, und nahmen ben Weibern die Mäufe hinweg, nenn fie nur ein wenig hinrührten. Da giengen Die Weiber wieder an ihre Stätte, und waren fehr scheel

auff Wagnern, wolten ihn nicht mehr in bie Stuben laffen. Er aber fprach, wenn fie ihn wolten hinein laffen, ware er schone luftige Kurtweil ihnen zu maden willens, ba fie aber nicht wolten, folte ihnen ein ärger Boffen wiederfahren, als ber gewesen ware. Hun war ben Weibern gleichwohl auch wohl mit ber Schald= beit gedienet, lieffen ibn binein, und schämeten fich also, daß ihn keine ansehen wolte. Aber er fieng an, und ließ einen schönen Abffelbaum mitten in ber Stuben auffwachsen, und herrliche schone Alepffel barauff, wel= ches ben Weibern gar wohl gefiel. Fragten ihn alfo, ob fie auch burfften barvon einen abbrechen, möchten wohl einen haben. Er gab ihnen zur Antwort: Ja fie möchten es wohl thun. Da brach eine jede einen ab, windelten ben in ihre Schnupfftucher und rochen bifiweilen baran, und hatten groffe Luft barüber, bald wurden fie in felhame Bunderthier, welches ben Bei= bern wohl befandt, verändert, da wurffen fie die Dinger weg, bald nahmen fie es wieder zu fich, ba wurd es aber verändert, ba meretten fie bie Schaletheit und Lift bes Wagners, nahmen ihren Abschied und giengen bavon, wolten nachmahls Wagnern nicht mehr ben fich haben, sondern hatten feiner gar genug. Allfo war bie Gafteren mit Freuden und Wolluft beschloffen, und ging ein jeder zu Sauf.

# Gin und zwanzigstes Rapitel.

Christoph Wagner hatte auf ben folgenden Tag wieder Gafte.

Auf ben andern Tag hernach ließ Christoph Wag= ner die Gerrn alle fämptlich wieder zu sich bitten neben den Weibern, welche nicht kommen wolten, denn sie besorgten sich vor ärgerm veriren, welches ihnen viel-

leicht auch wohl möchte wiederfahren fenn, die Geren aber erfchienen, famen zur bestimmten Zeit, und faben fich in feinem Sauß umb, ba war alles gar wüfte, auch weder Feuer noch Rauch im Saufe, und gant fein Gefinde, benn nur ber Knecht Claus barinnen. In furger Zeit waren die Tische gedecket, und lagen auf ben Banden berum etliche leere Tag und groffe Rlober, barinnen staden Sanen, wie fonft in ben Taffen zu fenn pflegt. Da hatte Wagner bas eine Fenfter in bem Saal hubsch wie einen Schranck vermachen taffen, ben that er auff, und nahm immer eine Schuffel nach ber andern von Effen heraus, und fehte fie auf den Tisch, ein Theil war kalt, ein Theil noch gar ein wenig warm, und als er dis also vorgetragen hatte, mehneten sie, es wäre nun nichts mehr vorhanden, da zieng er abermahls hin und brachte mehr Gerichte, da siengen sie erst an sich zu verwundern, wo das herr=liche Essen herfommen möchte, und wie er so viel darinnen beherbergen könnte. Aber sie schwiegen doch still, und hätten gerne getruncken, fragten, ob nicht etwas zu trinden vorhanden ware. Chriftoph Wagner nahm einen Stab, schlug an die Wand, ba fam ein schones Jünglein heraus, gang wohl wie ein Deutscher geklei= det und gezieret, ber hatte zweene gulbene Becher in feiner Sand, barauff ftunden bes Türckischen Rapfers Nahmen und Wappen, gieng bin zu bem einen leeren Tag und zauffte einen guten Welschen Wein heraus, setzte den auf den Tisch, und ließ fie den versuchen.

Bald schlug der Wagner auf die andre Seite der Band, da kam herfür eine hübsche Jungfrau, hatte einen gangen Korb voll schöner, kunstreicher, güldner und silberner Trinckgeschirr, darunter vieler Fürsten und Gerrn Nahmen und Wappen waren, und sonderlich des Kön





nige in Spanien, Francfreich und anbrer fürnehmen Bralaten, baß fie genug baran zu feben hatten. Da gieng fie bin zu tem burren Rlog und Stock, gapffte einen guten foftlichen Malvaffer beraus, und gab ibn ben Gaften. Oben auf ober über bem Tifch bieng ein bolgern Robr, wenn einer ein wenig Waffer wolte, fo hielt er sein Geschier an bas Rohr, so lieff bas Waffer hinein, fo lang, big er an bas Rohr flopffte, und wuste niemand, wo bas Baffer hinein fame, benn es bieng oben an einem Zwirnsfaben. Heber bas lagen auch noch andere Gag baben, aus benen allen Spanische, Ungerische und andere Weine gelaffen wurben, daß bergleichen zuvor von ihnen nicht gekoftet worden. Rach biesem bracht er noch mehr Speise von felhamen Bogeln und wunderlichen Tifchen, beren in Italia nicht gefunden werden. Alls fie nun frolich was ren, ba tam Meifter Auerhan mit einer luftigen Bunfit, bie hatten alte Fiedeln und fchnarpten etliche Bauer= und Grafiliedlein, bald nahmen fie ein ander Inftru-ment und erzeigten fich frolich. In Summa, Aluerhan war so lustig und posierlich, daß die wercklichen und kuryweilige Stücklein nicht alle können erzehlet werden. Que fie nun bas Mahl gehalten, ba griff Wagner wiester in feinen Schranck, und brachte allerlen feltjame Früchte, so in Spanien, Franckreich, Niederland, Arabia, India und Griechenland wachsen, von herrlicher frischer Wurt und andern schonen Gewächsen, fo man mit Luft und Lieblichfeit genieffen fann, welche gum Theil ben Menfehen befandt, zum Theil aber gant un= befandt gewesen. Auch waren barben allerlen Blumen und wohlriechenbe schone Rrauter, bag man fich boch zu verwundern. Und als fie eine gute Beile frolich gewesen waren, fieng einer an unter ihnen und sprach

311 Wagnern: Signor Christophore, ich bitte freund= lich, ihr wollet uns einen schenen furtweiligen Poffen feben laffen. Chriftoph Wagner antwortete und fagte, ce ware genug auff bismahl, er hatte neben anbern genug gesehen, welches fie famtlich bekandten und fagten, daß der Kurtweil ein groffer Ueberfluß gewesen. Er aber hielte weiter an, und wolte nicht nachlassen, bat nur um eines zum Schlafftrunck. Da sprach Wag= ner, es solte geschehen. Bald hernach in einem Huy bekam berselbe einen Ochsenkopff mit grossen Hörnern, und fahe wie ein folch Thier. Die andern Geren fien= gen an feiner zu lachen und zu spotten. Das verdroß ihn und wolte fich verantworten mit Schelten, fieng aber greulich an zu brullen und zu brummen, wie ein rechter natürlicher Ochfe. Bald wolte er einen Becher ins Maul nehmen und trincken, ba konnte er fich auch nicht dazu schicken, die Lappen am Maul waren ihm zu groß, da brachte Wagners Famulus Wein in einem Taß, da that er einen guten Coff. Allso hatten die herrn ihre Fantasey mit dem Ochsen, und gonneten ihm Diefen Schalckspoffen gar wohl. Unterbeffen fam bas Beschrey an feine Frau, daß ihr Mann eine Ochsenhaut habe, sie gieng geschwind bahin und befand es also, ba machte fie fich mit lofen Worten an Wagnern, fluchte ihm sehr, warum er ihren Mann also ver= schimpffieret hatte. Wagner gab ber Frauen gute Wort, hieß ste stillschweigen, also thäten auch die andern, aber es war umsonft. Da zauberte Wagner ber Frauen einen Schonen Ruhekopff auff, mit feinen Bornern, ba ward das Gelächter noch gröffer, und wolte der Frau viel Windes machen, hub an zu plerren, defigleichen auch ber Ochs, da hätte man luftige Geberden gesehen, wie sie sich stelleten und wie ihnen die neuen Kappen





fo lustig anstunden. Und als sie sahen, daß es nicht anders werden wolte mit ihren Köpffen, giengen ste heim, und hatten genug Unseher auf der Gassen, mußten sich auch also damit schleppen diß auf den andern Tag, da sie Wagner auf der andern Gerrn Vorbitt wieder entledigte.

## Zwei und zwanzigstes Kapitel.

Wie Wagner zu Florent ein Pferd verkaufft.

Nachbem nun Wagner viel Geld zu Babua verzehret und ben huren gnug gegeben batte, mufte er auf andre Wege gedencken, nahm ihm berowegen für, seine Schelmen - und Diebstösstücke nicht zu Padua, sondern an einem Ort, da er nicht befandt wäre, zu versuchen, zog derowegen nach Florens, und kausste allda zweene Maulesel, hatte aber kein Geld, desswegen so sieng ers also an. Er fragte einen Mann, ob er seine Ssel verkaussen wolte, der Mann saget Ia, da sprach Wagener: Weie theuer? Der ander bote sie um sunstzig Kronen. Wagner lachte und sprach, er wolte ihm vor einen sunff Rronen geben. Der Mann antwortet und fprach, er wolte eber, bag fie ber Gencfer batte, ebe er fie wolte um ein folch liederlich Geld geben. 2Bagner hielt immer an und wolte nicht nachlaffen, fondern gieng wieder zu ihm und both ihm vor einen 4 Rro= nen, ba er zuvor 5 geboten. Der Berfäuffer mard boje und verftand, daß er feiner fpottet, fließ ibn alfo mit bem Tuße von fich, und traff ihn ans Schienbein, welches alebald entze " gieng. Wagner fiel barnieber und fchrie hefftig. Die Leute lieffen zu und faben ben armen Krüppel ba liegen, ber Rofteuscher warb von ber Obrigfeit gefangen und angetaftet, er befandte, bag er ben gestoffen, aber nicht febr, und schwur boch bagu.

Da ließ ber Senat ben Patienten besehen, ba fand sichs also, daß ber Beinbruch neu war, und wurde ihm auff= erlegt, daß er fich mit dem Beschädigten folte vergleichen, da wurde es dahin gehandelt, daß er ihm die zween Maulefel gab, indem der arme Mann fonft fein Geld hatte. Als nun Wagner die Maulesel bekam, hielt er einen Chirurgum, der ihn heilete, welches nicht länger bann ungefehr 3 Tage mährete. Den einen Maulefel nun verwandelte Wagner in ein schon Pferd, bot es feil, und ließ es dem Berhog allda antragen. Als er dieses gefehen, ließ er es ihm fonderlich wohl= gefallen, wegen ber Proportion, Farb und ichonen Springen, befigleichen in Italien nicht gefunden, bezahlete es um breihundert Kronen, als aber Wagner das Geld weg hatte, wurde es auf den andern Tag zum Maulefel, das es zuvor gewesen war. Allso bekam Wagner wieber Gelb, und fonnte befto beffer ichlemmen.

#### Drei und zwanzigstes Kapitel.

Wie Christoph Wagner zu Padua die Nigromantiam lebrete.

Als nun zu Padua des Wagners Nahme sehr vieslen bekandt worden, kamen offt viele Studenten zu ihm, die mit ihm disputirten und Kundschafft machten, inssonderheit hatten ihrer viel Lust zur schwarzen Kunst, baten ihn sehr, daß er doch etwas wolte fürnehmen und sie lehren, denn sie mehneten nicht, daß es Teusselsbetrug wäre. Denn Christoph Wagner hatte sie zusvor überredet, was er thäte, das könte er mit gutem Gewissen thun, es wären eitel gute dienstbare Geister, dem Menschlichen Geschlecht zum Dienst und Nutz erschaffen, diese wüste er durch natürliche Mittel also an sich zu bringen, daß sie ihm auff eine Zeitlang dienen



Cap. XXIII. XXV. XXVIII.



muften, fagte auch, bag er eines Dlenfchen Beift, wenn er verftorben, gleichergestalt zwingen und nothigen fonte, baß er mufte zu gefallen fenn und thun, mas er nur von ibm begebrete, fonte ibm auch feiner Gelegenheit nach wieder enturlauben, wenn es ihm gefiel. Weil fie nun biefen Dingen alfo glaubten, bielten fie febr bart an, alfo nahm Wagner etliche zu fich, die gaben thm Geld, dieselben lehrete er die Conjurationes und etliche Species in der Magia, als die Geomantiam, Hydromantiam etc., auch bie gante Nigromantiam, alfo, baß fie in gar furger Beit auch bas Mantelfabren begriffen, nahmen barauf ihrer brey, beren Mahme alle Johannes hieffen, fich einmabl fur, in die Infel Sieiliam zu fahren, biefelbe zu befeben, und fingen berowegen ihre Gaucfelfunft an, und fprachen alle bren Die Conjuration, machten ihre zugeborigen Characteres und Creukschläge, nun war ber Teuffel alfo beichworen, daß er fie alle Stunden 12 Welfche Meilwegs unfichtbar in ber Lufft führen folte. Es mufte aber ben ihnen fo gehalten fenn, bag feiner fein Wort reden dorffte, fonft falle er von dem Wagen. Nachbem fie auff waren und geschwinde anhoben zu fab= ren, fo fieng ber eine an (weil er etwas vergeffen, auch fich nicht recht geseht und ihm geschwindelt) und fchrie, halt, balt über laut in ber Lufft, ba fiel er berunter, daß ihm ber Ropff aufgesprungen war. Die andern 3ween fuhren babin, und wie fie auf bas bobe Meer tamen, ba ward ber eine ber Infel Giciliam innen, benn er hatte bie Belegenheit aus ber Lanbtafel und Schiffahrten erlernet, fprach berowegen: 3ch febe Sicilien. Da lies ibn ber Teuffel auch ins Dieer fallen, er folte lernen fcmvimmen. Der britte aber, bem feine Runft ein groffer Gruft war, fabe fich vier Tag in der Insel wohl um, kam am sechsten Tag wieder zu Haus, und erzehlete dem Wagner, was sich zugetragen, auch wie es beyden Gesellen ergangen, und wie er in Sicilia den groffen Berg Aetna, der im=mer fort und fort ohne Aufschören länger denn etliche tausend Jahr gebrennet hat und noch brennet, gesehen hätte.

## Vier und zwanzigstes Kapitel.

Wie Johannes de Luna sich mit Christoph Wagnern befreundet, und mit ihm die Zauberen oder schwarze Kunst sehr geübet.

Alls diesem Johanni de Luna seine erste Ausfahrt fo wohl gelungen, hat er groffe Begierde und Luft ge= babt, fich gar zu bem Wagner zu begeben, und mit ihm die freye Kunft zu treiben, auffs beste, so fte vermöchten. Kam berowegen einmahl zu Wagnern, ent= beckt ibm fein Gemuth und sprach zu ihm, wie er Lust hätte, fich zu ihm zu begeben, und baneben in ber Runft zu dienen. Alls dis Wagner hörete, ward er froh, doch dorffte er ohne des Geistes Vorwissen nichts fürnehmen, sondern forderte ihn des Abends zu sich, und zeigete es ihm an, wie bas seine, bes Johannes de Luna Meynung ware, der Geift war wohl zufrie= ben, auf den Morgen gab er ihm die Antwort, über welche er höchlich erfreuet. Und alfo bleibt ber Johan= nes lange Zeit beb ihm und waren allein beifammen zu Padua, hatten ihre Luft und Freude mit den bofen Beiftern, lebten in aller Schand und Unzucht, beflif= fen fich nur auf die teuffelischen Künfte, welchen fie bepte Tag und Nacht fleifig oblagen.

## Fünf und zwanzigstes Kapitel.

Wie Chriftoph Wagner feinen Geift Auerhan zur Stätte hatte, und was er mit ihm fürgehabt.

Es bate gemelbter Johannes ben Wagner sehr offt, daß er doch seinen Geist eitiren und mit ihm in seiner Gegenwart reden wolte, denn er hätte auch viel Fragen, deren er gerne gewissen Grund und Bericht haben wolte; also eitirte einmahl Wagner den Geist, der kam behend und fragte, was beyder Begehren wäre? Da hub Wagner an und sprach: Lieber Luerhan, du weist, daß ich dir getreu bin und nie in willens gehabt, von dir abzusallen, nun bedörste ich weiter deines Berichts in etlichen Sachen, die will ich dir anzeigen. Ist darauss mein Begehr, du wollest es gerne thun, und mir die Wahrheit zeigen, wo nicht, so will ich auch von dir abfallen.

Der Geist sprach, frage nur her! Du solt recht berichtet werden. Da sprach erstlich Wagner, du weist,
daß ich mich lange Zeit, sonderlich da ich noch bev
meinem Herrn Fausto gewesen, in etlichen Magischen Künsten geübet. Nun wolte ich gerne wissen,
wie viel derselben Species wären, wie viel Geschlechte
und Arten, und welche unter diesen allen am gewissen
und besten zu treffen. Der Geist sprach hierauss: Dis
ist eine schwere Frage, und soll nicht einem Ieden ofsenbahr werden. Aber doch, weil du darum bittest, so
will ich es dir ordentlich nach einander erzehlen, darum zeichne es dir auss, wie du weist.

Du folt erstlich wissen, daß die Kunst Magia zweyer= len ist, die eine natürlich, welche dir mit ihren Species gar wohl bewust, dieselbe lehret nichts, denn nur eitel Lappenwerd und kindische Dinge, welche bisweilen

eintreffen, bisweilen auch nicht, sie hat wohl auch etliche Vermuthungen, damit sie sich untersteht, künfstige Dinge zu wissen, aber es sind lauter Menschen-Bossen und Affenwerck, wie du selber gesehen, daß du nicht das geringste, welches etwas Wunders werth wäre, darinnen ausgerichtet, ist derowegen nicht nöthig, viel davon

ju plaubern.

Die andere wahre Magia aber, welche diese geringe, nichtige und kindische Kunst weit übertrifft, ift viel berrlicher und gant über die Ratur, barum giebt es barinnen viel Bunder und Nachdencken, weil man feine Urfach erfinden fan, welche die Wirchung berfürbringen. Wir Geifter aber muffen in allen Studen baben jeun, allezeit hinden und vornen bie Runft fordern und treiben, benn wir find berfelben Erfinder, und geben es ben Menschen also ein, daß sie es auff biese Weise und Art machen follen und vornehmen. Und wenn ein Mensch sich auf folche lose Wege geleget, daß wir es mercken, so kommen wir bald zu ihm, bringen ihm etliche Büchlein ben, helffen bazu, lehren ihn Ceremo= nien und Superstitiones, abergläubische Worte, und andere Dinge, wie man fich halten foll im Effen, Trin= den und Rleiden und Beschweren, daß also der Mensch mennet, er beschwöre und burch Gott und seine bei= lige Engel (da boch GDtt folches hoch verbothen) und mehnet, er fonte über uns berrschen, wir musten ihnen unterthan sehn, da wir doch nicht dazu verordnet sehn, daß wir den Menschen dienen sollen, sondern dazu, bag und Gott braucht, bigweilen die Bofen zu ftraffen, und die Frommen in ihrem Glauben zu pruffen. Wir haben nicht Macht, einem Menschen im geringsten etwas zu thun, wir dürffen nicht ein Saar, wann es ihm entfället, auff ber Erben auffheben, woferne es

und nicht erlaubet wird, und wenn GDtt verhänget, ba es an uns allein gelegen, wir wolten bie gange Welt umkehren, alle Menschen betrügen, alfo, bag nicht einer solte in den Himmel kommen, wir wolten allezeit ben den Menschen seyn, und sie noch mehr mit seltzamen Künsten betrügen und verführen, wenn so einer sich an diesen alten Possen stossen wolte. Diese Kunst nun, wer sie recht kennen will, der muß sie von uns lernen um eine gewisse Bedingung, daß er sich nemlich gegen uns verpflichte. Und weil ihr Gesellen aus Fürwig entweder wollet reich werden und Schäße fuchen, ober aber Krancheiten vertreiben und Geld ba= mit verdienen, oder aber luftige, furpweilige Boffen anrichten und vorbringen, oder zu groffen Ghren fom= men, und auch euch an den Teinden, und benen, so cuch übel gethan, rechnen, ober fonften ben Menfchen Schaden zufügen, fo haben wir barauff allerley fünfte erbacht und ans Richt bracht, als erftlich bie Conjurationes, bamit ihr und befchweret wenn ihr Schäbe suchen wollet und uns vertreibet, ba migbrauchet ibr bas Evangelium Johannis und bie Pfalmen, fallet aus eurem Beruff, barein euch (SDtt gefetet. 3br migbraudet bagu bas geweihete Tauffwaffer und andere Dinge mehr. Und wenn wir andere Leute franck gemacht ba= ben, ben Bauberern unfern Rindern zu gefallen, fo ba= ben wir auch etliche Wort oder Character erbacht und ausgefonnen, bamit wir euch bereden, bag ihr meinet, bie Ungesunden werben burchaus nichts thun, sondern wir nehmen die Urfache hinweg, aber ohne die Cha= racter thun wir es nicht, wir muffen ein wenig gefevret feyn. Wenn man uns benn nun wohl ehret, und hanget ben Leuten folche Rarremverck an ben Saln, feegnet fte, und migbrauchet ben Dabmen Gottes, fo 111.

laffen wir es uns wohl gefallen. Bum britten, wenn einer will zu Ehren fommen, boch erhaben werden, und groß Unschen ben ben Leuten haben, fo suchen wir andere Griffe herfür, lehren ihn Rünfte in naturlicher Magia, und helffen ihm zur Philosophie, daß er barinnen etwas lerne, baneben verleihen wir ibm bie praestigias oder Gauckelen, daß er sich könne unsichtbar maden, Schlöffer auffthun, Die Leute verblenden nach Gefallen, und ein Ding in bas andere verändern. Darzu belffen wir gar viel, wir schaffen, was vonnothen, wir fahren in ferne Lande, ftehlen, was ber Mei= fter bedarff, und bringens ihm barnach, wie bu gar wohl weist, benn bu geborest unter bieser Rotte, in Summa, ihr kont so viel Künste, was ihr nur wol= let, ift euch möglich durch unsere Gulffe. Wenn einer will wiffen, wie es in fremden Landen zugehet, fo fonnen wir einen dahin bringen gar geschwind, so bereden wir diefelben, daß fie eine Calbe machen von Menschenfett und andern Dingen, wenn fie fich bamit schmieren , und einen Besem ober Steden zwischen die Beine nehmen, so marten wir fleißig auff, führen fie davon, bringen fie, wohin fie begehret haben, und wann es bann Zeit ift, fo führen wir fie wieder alfo beim ohne Schaben. Bifweilen nehmen wir fie nicht mit bem Leib in die Lufft, sondern machen ihre Gedancken also verkehrt und verwirrt, daß sie nicht an= bers mehnen, fie waren an bem Ort und Stelle, ba fie bin begehret haben, und fähen alles, was fich alba zutrüge, wären auch felber baben, und hülffen bazu, ba fte boch nur an einem Orte fille liegen und unbewegt bleiben. Wenn ihr wolt zufünfftige Dinge ober was anders wiffen und errathen, fo haben wir gar viel Weg und Weise, wie man bas fan zuwege brin-

gen, und fennb berfelben Kunfte fo viel, bag man fie auf allerlen Art und Weise gebrauchen kan, und ba einer an einem Ort nicht fan gefangen werben, ftellen wir ihm mit einem andern, biß fo lange er innen wird, mas er begehret. Und wenn aud, einer fich an feinen Teinden rächen will, fo lehren wir ihn auch wunderbahre Dinge, die er brauchen muß, dis zu voll= bringen, benn er fan ibm ein Glied labmen, welches er will, er fan ein Mug ausstechen, er fan ihm etwas eingraben, wenn er brüber gebet, bag er fterben muß, er fan ein Meffer, Saar, Bein, Gifen, Golg, Glaß, Scherben, Stein und andere Dinge in ben Leib gaubern, und wenn er will Schaden thun und Unglück gurichten, fo fan er Wetter machen und groffe Sturm= winde erregen, welches wir alles burch folche Mittel, wenn wir auff biefe QBeiß bagu gereitet, thun und ber= richten. Diefe Runft nun haben wir, feitdem die Welt geftanben, gar febr unter bie Leute gebracht, viel bamit betrogen und verführet. Und sonderlich fernd ib= nen wunderliche felhame Rahmen burch ihre Erfinder und Fortpflanger gegeben worten. 2013

Goetie, welche mit Beschwerung die Geister zu sich locket und ruffet, da sie boch sonsten wohl selber un-

geruffen fommen.

Nocromantia, die wecket die Todten auff, gehet zu benen Gräbern, braucht die darzu gehörenden Geresmonien und Conjurationes, und beschweret also den Geist des Verstorbenen, der soll herfür kommen und ihnen erscheinen, wie du von der Zäuberin zu Endor liesest, die den Samuel auffgeweckt. Aber wir warten auff solche Gesellen und erscheinen ihnen bisweilen, geben auch wohl Autwort von und.

Therugia wird genennt, wenn man bie himmlia

schen und Olimpischen Geister will zu sich haben und mit ihnen reden, die Gesellen, so sich darauff besteißi= gen, die wollen mit GOtt reden, und wollen daneben in Göttlicher Weißheit viel studieren. Sie meynen, die Offenbahrung Iohannis zu sehen, auch in den himm= lischen Thron zu steigen. Aber wie es ihnen gelinget, werden ste innen.

Die vorige Necromantia wird wieder in zwey Theil getheilet, eines beift Necyomantia, wenn man Die verstorbene Corper wieder lebendig macht, ba muß unfer einer in den todten Leib schlupffen, und benfel= ben alfo wieder auffbringen, daß er geben und fteben fan, auch baneben offt reben. Das andere Theil Scyomantia, wenn man nur allein eines verftorbenen Schatten herfür bringet, wie der Aeneas ben dem Virgilio gethan, und auch die Ericthone eine arge Bauberin in Thessalia, welche einen Todten aufgeweckt, ber ben Ausgang bes ganten Belli Pharsalaci mit ge= wiffem Grunde dem Sexto Pompeio zuvor geweiffa= get hat. Allso hat auch Apollon des Achillis Geift aus ber Sollen gefordert, auff daß er seine Berson sebe, und ihn gefraget, was er gewolt von dem Troia= nischen Kriege, wie es barinnen zugegangen ift, ba hat er auff alles geantwortet, derfelbe Beift bin ich gewest und in bes Achillis Gestalt erschienen, benn ich habe ihn offt gefehen, und bin ihm auch nachgeschli= chen. Darauff fieng Wagner an und fagte, er möchte ihn gerne feben, wo es möglich ware. Der Beift ver= änderte sich geschwind in des Achillis Gestalt und gieng in ber Stuben auf und nieder, war einer giemlichen groffen Länge, etwan ungefehr 11. ober 12. Schu lang, und schon von Angesicht, aber er fahe fauer aus, als wenn er zornig ware, er batte einen

hübschen rothen Bart und ziemliche lange Saare, batte einen ftarcten Bruftbarnisch, und in ber einen Sand einen fconen groffen Schild, in ber antern Sant führte er ein bubiches Jungfraulein, gar fcon auf Konigliche Urt gefleibet, und tie batte einen bloffen glan-Benben Gabel in ber Sand, barüber Wagner fich nicht wenig verwundert, batte gerne gefragt, aber er borffte nicht, benn ber Geift hatte es ihm zuvor verboten. Alls er nun genug gefeben hatte, verschwand ber Aichilles, und fam ber Geift Auerban wieder, zu bem frrach Wagner, was bedeut benn bie Jungfrau, bie er beb fich führt mit bem Edwerdt? Der Beift antwortete: Alls Adhilles umfommen war, ift er zu Troja begra= ben worben, fein Beift aber (welches bie Briechen alfo bafür gehalten) ift offtmable erichienen, und hat gebeten, man folle ihme Polirenam, bes Konigs Priami Sochter, welche zuvor ber Bater ihm vermählet und jugefaget batte, zum ewigen Gebachtnig opffern und Schlachten, jo werbe feine Geele wiederum verfohnet werben. Und als ihm bie Griechen gewillfahret, baben fie ihm die Jungfrau geopffert, geschlachtet und ibr ben Kopff abgehauen mit biefem Gabel, welches fie gar gerne und mit freudigem Muth gelitten bat. Wagner fragte weiter, was es benn um bie verftorbene Scele vor eine Befchaffenbeit gehabt batte. Der Beift fprach: Es war in Vorhaben, bag Polirena einem andern folte zur Che gegeben werben, nun fennt wir bem Cheftanbe fehr feind, also daß wir benfelben zu gertrennen und abzubringen uns allezeit boch bemüben, bamit es aber möchte gehindert werden, ba erbachte ich einen Fund, ftellete mich in bes Illuffis Beift, gieng um fein Grab umber, und bat, man folt mir die Polirenam opffern.

Dis gewähreten mir die Griechen, und alfo zerftorete

ich diese Che, und wurde also nichts braus.

Uppion der Grammaticus Schreibet von fich felber, daß er die Seele ober Beift Someri beschworen, daß er zu ihm fommen fen, von beme habe er erfahren, wo er ware gebohren worden und wer seine Eltern gewesen.

Diese Runftbücher heißen die Schüler Libros albae magiae, Bucher der weissen Kunst, und nicht ber fdwarten Runft, benn fie fenn unter bem Schein ber

Engel gemacht und geordnet.

Allhier muß ich einer Sistorien gebencken, so sich hat zugetragen mit einem fürnehmen herrn im Romischen Reich, bes Nahmen hie ungemelbtet bleiben foll. Derfelbe begehrete auf eine Zeit zu wissen, wie es ihm ergehen folte, und mas er für einen Tod leiden murbe, ba nahm man einen folchen Zauberer zu Rath, einen Jacobiner=Monche, der die Runft Nicromantiam meifter= lich wohl gelernet hatte, ber fagte, er mufte ben Gei= ftern eine Seele opffern, wo er anders wolte eine gewisse Antwort von ihnen erfahren. Der Berr verschaffte bem Zauberer einen jungen Knaben, einen erftgebohr= nen Sohn zehen Jahr alt, ben schlachtet er und opfferte ihn dem Teuffel, beschwur hernach den abgehauenen Roff mit seiner Gauckeley und Rarrenwerck, und als er fragte, wie es bem herrn ergeben folte, antwortete ber Kopff, vim patior. Das ift, ich leibe Gewalt, da hat alsbald berfelbige König angefangen rafend zu werden, und immer geschrien, thut ben Ropff benfeit, und ift über diefer Unfinnigfeit gestorben. Dis ift bie Straffe barauff, und nach biesen bas Söllische Feuer. Anthropomantia, ift ber Nicromantiac gar

gleich, denn fie gehet auch mit ben tobten Corpern

um, schlachten die Leute ab und lügen darnach aus ihren Eingeweide, oder andern Theil des Leibes, und diese hat der Kapfer Ueliogabalus ersunden und sehr geübet.

Leconamantia geschicht in einem Becken voll Baffers, alba beschweret man unser einen hinein, ba mus-

fen wir antworten auf bis, fo man uns fraget.

Gastromantia geschicht auch im Gesäß voll Wassers, welches von Glaß und gant rund wie ein Harnglaß, um dis setzt man etliche angezündete Wachslickter, nun wenn denn ein Geist beschworen wird, so muß er hinein und Antwort von sich geben, da braucht man einen jungen Knaben dazu, der noch unbesteckt, oder eine schwangere Frau, die können sehen in dem Wasser alles, was wir darinnen wollen, daß sie sehen sollen. Dergleichen Kunst kan auch mit einem Spiegel verrichtet werden. Alba blenden wir die armen Kinder, daß sie mennen, sie sehen uns gar gewiß, da sie doch nur ungewiß und liederliche Dinge gewahr werden.

Captromantia gehöret auch hieher, und ist ber fast gleich, aber man muß den Spiegel in ein Wasser lezgen, und nur zu einer gewissen. Zeit und mit gewissen Geremonien damit umgeben, so kan alsdann ein Kind oder ein schwanger Weib, welches noch nicht den neundten Monat erreichet, sehen, was man begehret. Auf solche Art haben wir den Dickium Julianum auch in unsere Zunst gebracht, welcher viel Dinges, was ihme hat begegnen sollen, zuvor gewust hat. Eben also nahe ben Potras hatten vor zeiten die Seyden einen Tempel der Göttin Minervä dahin gebauet, daben stund ein schöner Brunn, und so von einem Kranstein ein Spiegel hinein geworfsen und die Conjurationes gesprechen wurden, da erschien der Kranck in

der Gestalt wie er, wenn die Kranckheit ein Ende hatte, sehen würde, entweder lebendig oder tod. Gleichfals war auch ein Brunn in Achaia, vor dem Tempel Cezreris, mit welchem es eben diese Gelegenheit hatte. Also musten wir der Leute Augen blenden, daß sie es sehen kunten in der Gestalt, wie es sich schicken würde, welches wir als alte Physici und gute Medici gar wohl aus dem Zustande eines krancken Menschen abznehmen und wissen können.

Onimantia, die geschicht auf dem Daumen oder in der Hand eines jungen Knaben, die machen sie schwartz mit Del und Ruß, und beschweren hernach die Geister, die erscheinen in der Hand oder auf dem Nagel, und geben also Antwort von sich. Wir sehen gerne, daß man junge Knaben dazu nimmt, denn wenn sie also in der Jugend dazu kommen, haben sie darnach im Alter desto bessere Lust dazu, und sehnd am besten zu betriegen, denn sie verstehen es nicht, und mehnen, es sehn kleine lustige Gäuckelmännerchen.

# Sechs und zwanzigstes Kapitel.

Mso folgen nun die vier Clementa mit ihren Divinationibus.

Hydromantia, da zaubert man die Geister in das Wasser, da müssen sie sich sehen lassen, wie Marcus Varro zeuget, da er schreibet, er habe einen Knaben in dem Wasser gesehen, welcher ihme den Ausgang des Mitridatischen Krieges mit anderthalb hundert Versen verkündiget hat. Numa Pompilius hat auch eine sonderliche Art gehabt, daraus er zukünsstige Dinge hat erlernen mögen.

Geomantia, die geschicht fürnemlich mit einem Bürffel von 16. Ecken, damit werffen diese Rünftler

auff bie Erben, sprechen etliche Conjurationes, Pfalmen und andere erdichtete, von ihnen ober von uns gelehrete Worten, ober aber haben einen Würffel von vier Eden, da muffen fie fechzehen mahl werffen. Und wenn bis geschehen, fo bekommen fie Siguren, die nen= nen fie Mutter, aus benen werben andere vier gebobren, die nennen fie Filias, und benn aus biefen ach= ten formiren fie aber 4. Figuren, fo werden ihr miteinander zwölffe, gleich ben zwölff himmlischen Beichen, ba machen fie bernach ein Thema Geomantieum, und prognosticiren baraus alles, was fie miffen wollen. Gie ftellen Fragen an von allerley Cachen, als ob einer lang leben foll, ob einer reich wird werden ober nicht. Und wenn einer, ber weggegangen ift, wieder kommen wird. Db ein Weib schwanger ift. Db fie einen Cohn ober Tochter trage, und andere Fragen vielmehr: Damit es aber von ftatten gebe, muß man zuvor uns bazu ruffen und beschweren, barnach so nimmt ber Meister, ober ber es wissen will, ben Würf= fel, wenn ber niederfällt, seynd wir geschwind ber, und fehren über fich, mas wir wollen, bas zu ber Cache bient, bamit es bigweilen ein wenig eintreffen muß. Allfo glauben fie, es ftede in ber Runft, aber es liegt alles an uns, fonft ift es vergebens.

Dierauff fagte Christoph Wagner, er solte ihn es auch lernen, benn er möchte sich wohl barinnen üben. Der Geist wolte nicht, sondern sprach zu ihm: Ich will dir einen viel bessern Weg offenbahren, auf den ich neulich gedacht und zuvor keinen gelehret habe: Nimm ein Faß voll Wasser, das oben sein breit sen, ungessehr einer halben Glen weit, segne es mit solchen Worsten, wie du hie in dem Büchlein (da hat ihm der Geist ein Teufselsbuch gegeben, darinnen die Kunst

gant gefdrieben und gemablet war, welches wegen bofer Leute, die aus Fürwit sich hierinnen möchten verfuchen, ausgelassen worden) sehen kanft. Unten am Boben mache die 12. himmlischen Säuser, und lege einen höltzernen Ring mit ben 12. Simmlischen Beiden gemablet barein, neben etlichen fleinen Stücklein Solt mit ben fieben Planeten und dem Drachenkopff, bewege es alles fehr mit einander, und gehe davon, lag es fteben, in einer halben Stunde, fo gebe wieder bazu, so wirst bu bas Zeichen finden, und auch bie fieben Planeten an gewiffen Stellen und Orten. Dis merche und judicire baraus, wie bich bie Regenten in dem Buchlein lehren. Wenn bu es fürnimft, fo will ich allezeit die Figur also breben, und die Pla= neten einsehen, daß du wohl folt eintreffen, und wenn bu wilt Nativität ftellen ober Prognoffica fchreiben, fo folt bu alles gar wohl treffen, daß dir niemand foll gleich seyn.

Pyromantia, ba man aus bem Feuer will wahr-

gertheilet fenn.

Aeromantia, wenn man aus ber beschwerten Lufft von den vier Winden oder Theilen der Welt will urtheilen.

Capnomantia, wann man aus dem Rauch von dem beschwornen Feuer will propheceyen, ob derselbe in die Jöhe sahre, ob er rund und küglich wird, oder ob er schlimm auf eine Seite hinaus fähret, oder sonsten vom Wind bald zertrieben wird. Da haben wir vorzeiten viel Affenspiel damit angerichtet, da haben die Leute müssen etliche gewisse Saamen hinein werssen, oder auch Fleisch von den Thieren oder Menschen, dars nach hat ein Kind oder schwanger Weib Bilderchen gesehen, welche wir alle gemacht haben.

Cercoma::tia, wenn man mit Wachs eine Gaudelen anrichtet, also, man saget erstlich eine Beschwerung, barnach läst ber Künstler das Wachs in ein Feuer tropssen, da haben sie darnach daraus ihre vermennte Kunst wohl getroffen. Und dis haben wir erstlich in der Türcken den Mahomet gelehret.

Die alten Weiber wissen auch darum, wenn etwan ein Mensch franck ist, und kommet eines zu ihnen, will wissen, wer die Kranckheit gemacht habe, welcher unter den 12. Aposteln oder andern Heiligen es gethan, so zünden sie so viel Wachslichtlein in einer Größ an, als der Heiligen sehn, unter denen sie vermeynen, daß der Heiligen sehn, unter denen sie vermeynen, daß der rechte, und welches am ersten auslescht, derselbe muß darnach die Kranckheit gemacht baben. Sie sie sestu, mein Christoph, wie die Leut sobald konnen von uns versühret werden. Sie schieben es auf die Deilizgen, da sie bech mit ihnen gar nichts zu thun, so süsgen sie auch keinem Menschen Krancheit zu, wir müssen das beste daben thun.

Ichthiomantia, wenn man aus ben Gifchen und

ihren Gingeweiben folche Zauberen treibet.

Onomant a wenn man mit eines Menschen Nahmen also künstelt, daß man will zukünsstige Dinge erlernen, welcher Kunst fürnehmer Meister Apollonius gewesen. Die Römer haben wir auch sebr damit gesäffet, wenn sie eine Stadt belagerten, so musten sie ihren Nahmen wissen, darnach fragten sie nach dem Geist oder Göben, in welches Schub die Stadt wäre, wie derselbe heisse. Wenn sie die die mit dleiß erkundigten, so forderten sie dieselbigen Hausgötter zu sich, da erschien denn ein Geist, so daten sie ihn, er wolte ihnen die Stadt gewinnen lassen, da sagte der Geist, was sie dargegen thun solten. Und hatten wir also

auch unsere Kurtiweil. Livius hat solche Conjurationes beschrieben, und auch Macrobius.

Wir haben noch beut zu Tage unsere Schüler in ber Welt bin und wieder, die uns alfo zu gefallen mit ber Leute Nahmen fpielen. Denn fie fagen bem Rranden, ob er fterben foll ober genesen, ob er Glud ober Ungluck haben, ob er gefund ober ungefund wer= ben foll, auf biefe Beiß. Un welchem Tage fie es machen, fo schreiben fie erftlich auf ben Tisch ben Nahmen des Menschen. Darnach darunter, wie alt ber Mond fen mit ben Bahlen, und benn ferner, was für ein Tag ift, Diefelbe Bahl, Die ihm zugehoret, als bem Sontag 13., dem Montag 42., dem Dienstag 15., Mittwoch 42., Donnerstag 11., Freytag 13., Sonn= abend 42. Weiter fo fuchen fie alle Buchftaben bes Nahmens in dieser Figur, die auch in beinem Buchlein ftehet, fo ich dir gegeben, und schreiben die Zahlen zu ben vorigen, und wenn ber Mahme aus ift, fo muß man es alles zusammen in eine Summa rechnen, und 30. davon abziehen, fo offt man fan, was überbleibt, fuche man in ber Mitte, biefelbe Bahl zeiget, was man begebret.

Pythagoras hat viel bavon gehalten und auch anbere mehr Weisen erbacht, die man offt zu brauchen pflegt.

Tephramantia geschicht, wenn man mit einer Alschen zaubert, also, man schreibet darein das ABC. in einen runden Eirckel, sett die Alsche in den Wind und wenn derselbe einen Buchstaben weg wehet oder zuwehet, so nehmen sie denn aus den überbleibenden die Weissagung. Da müssen wir, wenn die Beschwesung geschehen, dieselben, so nicht zur Sach dienen, ausleschen, damit etwas überbleibt, davon sie können zusrieden sehn.

Alectyomantia wurde mit einem Haußhan vollendet, den stellte man in einen Circsel, und schrieb aussen herum die Buchstaben des UBC 2c. Darnach legte man darauf Gerstenkörner und beschwur den Han. Da gieng er fort und nahm etliche Gerstenkörner von den Buchstaben, daraus man denn hernach judicirte und weissagete.

Mit dieser Kunft habe ich ben Jamblichum betrogen, welcher bes Käysers Balentis sein Schwartsfünstler gewesen. Derselbe Käyser wolte einmahl wissen, wer nach ihm solte Käyser werben. Da brauchte Jamblichus diese Kunst mit dem San, denselben regierte ich, und führet ihn nur auf die vier Griechischen Buch-

faben, OEOA.

OEO I Das, Theo. mehr wolt ich ben han nicht nehmen lassen. Da dis Valens sahe und verstunde, wuste er nicht, obs Theodorus, Theodosius, Theodotes heisen solte, ließ derowegen alle diese, so solche Unstange in ihren Nahmen hatten, umbringen. Darzu auch die Zauberer mehr denn hundert, weil sie es ihm gewiß sagen kunten. Bis Jamblichus diese Mäuse roche, bracht er sich selber um mit Gisst, also ward er mir desto setter.

Gestinomantia, wird vollendet mit dem Sieblauffen, gemeiniglich wenn man erfabren will, wer etwas gethan oder gestohlen bat, auf diese Weiß, man
stecket eine Scheer in das Sieb, und nehmen es ihre
zweene an die fördern Tinger, und balten es also steiff und fest. So spricht denn der Meister sechs Wort,
die sindestu auch in dem Büchlein, da muß ein Geist,
wenn der Schuldige genennet wird, das Sieb berum
drehen, und also den Dieb anzeigen und verrathen.

Axiomantia. eben auf bieje Weije bat man auch

eine Kunst mit einem Beil, das hauet man in einen Stock, darnach so henckt man das Beil auf einen starschen Faden, und läst es still stehen. Darnach so procedirt man wie in der Conscinomantia, so gehet das Beil und der Stock herum.

Dis seynd also, mein Christophore, die fürnehmsten Stücke in der Magia und ihre Species, die andern, welcher zwar noch sehr viel, will ich dir auf eine andere Zeit auch erklären. Und also schied der Geist von ihme und kam in einem Monat nicht wieder.

Dis Gespräch gestel beyden sehr wohl, und hattens

fleißig aufgeschrieben.

# Sieben und zwanzigstes Kapitel.

Bas Johann be Luna zu Padua angerichtet.

Einsmahls begabs fichs, daß Johann de Luna fpatiren ging gar allein in ber Stadt, und fand andere Berren und gute Freunde barinnen, die auch zechten, luftig und frolich waren, diese hatten zween Bincken= blafer, Die kundten nichts guts barauff spielen, daß fie also nur ein lahmes Pfeiffen baber brebeten, welches ten Johann de Luna fehr verdroß und in dem Ropff webe that. Er fagte ihnen etlichemahl, fie folten aufhoren, aber fie kehreten fich nichts bran, pfiffen ihren Jon fort, und lieffen es gut Wetter feyn. Da bachte Johannes de Luna, Diese muffen bezahlet werden, wie fie es werth find, und warte, biß fie anfingen zu trin-cken, da zauberte er allen beyden, daß fie die Trinckgefchir am Daul behielten, und fonten fie bavon nicht tringen, sondern fle muften also mit Spott und ohne Erancfgeld bavon ziehen, und die Geschir big auf ben Dritten Tag am Munbe behalten.

# Acht und zwanzigstes Kapitel.

Wie Chriftoph Wagner einen Evelmann wunderlich veriret.

Christoph Wagner ging einsmahls auf ber Gaffen, ba fchren ein junger Goelmann, bie gehet ber Bauberer. Dis verbroß ben Wagner hefftig fehr, wuste nicht, was er ihm thun folte, bamit er ihn wohl verirte. Alsbald befan er fich eines höflichen Poffens alfo, er machte eine fcone Curtifanin, Die begegnet bem Jungen Ebelmann auf bem Wege und rebte ihn freuntlich an, und gab ibm fo viel zu versteben, ba er Luft hätte, mit ihr zu scherken und zu kurtweilen, so wolt er mit gehen, dieses schlug er ihr nicht ab, sondern nahm es mit Freuden an und folgete ihr nach. Ta führet ibn bie Curtifanin an einen fconen Ort in einen Garten, ba war ein Sauflein und barinnen ein luftig Bette zugerichtet. Die Dame zog fich aus, ber Edelmain that aud; alfo, und wolten nun zusammen, ba fieng er an und fprang fur Greuben ins Bette hinein, daß es patschte, fo tieff bif an ben Bals, ba bis geschehen, verschwand tie Gure, und ward nicht mehr gesehen, er aber flack in einem Pfuel und fag tieff barinnen, hatte fich s. v. beschiffen, und fonte fich nicht wieder heraus bringen, big er über ben an= bern Sag ungefehr von ben andern leuten mar gefunden worden, ba famen feine Befellen, bolffen ibm, und hatten rein Waffer babin gebracht, bag er fich wieder konte abmaschen und seine Rleiber anziehen. Alfo gieng er wieder nach Saufe und ließ Wagnern mit frieben.

#### Nenn und zwanzigstes Kapitel.

Bie es Chriftoph Bagnern zu Neapolis ergangen.

Daß ber Teuffel feine Schüler auch offtmabls verire, betriege und fie mit Lügen berichte, fiebet man in die= fer Hiftorien gar augenscheinlich, welches sich zu Neapolis zugetragen hat. Es war einsmahls Wagner babin kommen und hatte vernommen, wie daß ein reicher Kauffmann auff dem Meere ware beraubt und umbgebracht worden, und die Güter ihm genommen, welche um viel tausend Gülben sehnd geschätzt worden. Alls nun feine Erben gerne gewiffen Grund erfahren hatten, wie es boch barum bewand und wer ber Thater ge= west ware, boten fie groß Geld aus, wann einer etwas bavon entbeckt und offenbarte. Da bachte Wagner, es wolte wohl ein gut Ding für ihm febn, vermeinte ein stattlich Geld davon zu befommen, und gab sich an, wie er die Runft konnte, auch offt probirt hatte. Mun waren die Leute auch aberglaubisch, wie denn die Wel= schen viel brauff halten, und biffweilen gute Bauberer febn, benn nicht allein die Pfaffen und Münche, fon= bern auch etliche Bapfte seund Zauberer gewesen, lieffen den Wagner seine Runft brauchen, verhieffen ihm zweybundert Thaler, wo er den Thater konnte anzeigen. Da nahm er eine Criftalle, beschwor und hielte felbige gegen die Sonne, ba fabe man ein Bild brinnen, eines reichen Kauffmans zu Neapolis, welches sie wohl er= fandten, fagten, ber folte bie That an bem andern auf dem Meer begangen haben. Run war dis wahr, daß er mit ihm ausgefahren war, und famen gleichwohl nicht mit einander wieder, er wurde verklagt für der Dbrigfeit, und gefraget, ob er nicht wufte, wo biefer Rauffmann geblieben, biefer gab zur Untwort, er mare

Cap XXIXXXX.





vor ihm bergefchiffet, ob er mare verfunden ober erschlagen worden, ober aber irre gefahren, tonnte man nicht wiffen, gleicher Geftalt wurden auch feine Diener gefragt, bie fagten alle alfo. Und ba man fie baben nicht wolte bleiben laffen, zoge man alle gefänglich ein, und marterte fie, ba fiengen fie an und befannten, als ihm bie Strabata Chorda gezogen wurde, daß fie ibn ermorbet batten, barauff zogen fie ben Berrn auch an, ber befannte aus Bein wie ber Anecht, er batte es gethan. Und barauf wurde bas Urtheil gefället, man folte fie als Meerrauber zum Tobe bringen. Unterbeffen fo fommt ber Rauffmann, ben man vermennte, erfchla= gen zu fenn, wieder zu Land frisch und gefund, obne allen Schaden, und war verschlagen worden, bag er an einem Det 5. Wochen hatte muffen ftill liegen. Da faben fie, baß fie von Wagnern waren betrogen worden, namen berowegen ihn für, er folte fein Geld wieder heraus geben. Er wolte aber nicht, sondern gieng bavon, ba folgeten sie ihm mit ben Scherganten nach, und ob er gleich sehr lieff, so erwischte ihn boch einer ben dem Urm und hielt ihn gar fest. Da fuhr Christoph Wagner in die Gohe und nahm ben Menschenfischer mit hinauff, sehrete ihn stigen, und als er ihn ziemlich weit erhoben hatte, ließ er ihn wider auf die Erden fallen, daß er ein Bein zerbrach. Als dis Die andern faben, grauete ihnen vor ber Speif, und wolte feiner mehr baran und ihm nacheylen, benn fie funten auch nicht, und waren biefes Steiges nicht gewohnet. Alfo fam Wagner bavon, und batte ber Teuffel bald ein fcon Spiel anrichten follen.

#### Dreißigstes Kapitel.

Wie Wagners Uffe Pomerangen af.

Es war ein Mann zu Pabua, ber hatte fehr viel Pomerangen in feinem Garten, für bem gieng Wagner fürüber und fragte, ob er die verkauffte, der Mann fagte ja; Wagner fprach, er wolte auf den andern Morgen wieder zu ihm kommen. Den folgenden Tag erschiene Wagner wieder und batte seinen Uffen ben fich, ba kauffte er etliche von ihm und gab dem Uffen bisweilen auch eine, ber spielte bamit, und barnach fraß er fle mit ben Schalen binein. Der Gartner fabe gu, wie der Aff so luftig war, da es Wagner merckte, sprach er, was er nehmen wolte, und dem Affen fatt Pomerangen zu effen geben. Der Mann bachte, er fann fo viel nicht freffen , benn er frift bie Schaalen auch mit, und waren sie tamable wohlfeiler als ito, daß man etliche um einen Bfennig fauffen fonte, for= berte also bafür etwann 6. Pfennig. Wagner gab ibm bas Geld und sprach: laffet ihn nur hinein, ich will zu Saufe geben und ihn auf den Albend wieder boblen. Der Gärtner war zufrieden und wolte feiner Bedingung nachkommen, fette ben Uffen auff einen Baum, ben frag er bebend ab, bag feine broben blieb, ba sprang er auff einen andern und that befigleichen, also auch mit bem britten und vierten. Da wolte ber Gartner ben Uffen nicht mehr fressen lassen und fchlug ibn mit einer Stange vom Baum, ber Aff erwischte ben Gartner und fratte ihn gewaltig febr, bag ihm das Blut hernach gieng, das wurde Wagner gewahr, fam wieder in den Garten, und fragte, wie es um ben Liffen stünte, ob er sich schier hatte fatt gefreffen. Ja, fagte ber Gaitner, er hat mir mehr als taufend Bo= meranten verschlucket, ich glaube, ber Teuffel fen in





ibm, und hat mich noch bazu beschäbigt, wie ihr hie sehen könnt. Da hub der Affie welsch an zu reden und sagte, warum schlugstu mich, hättest du mich nicht geschlagen, du wärest wohl ungekratt blieben. Aber LBagner nahm seinen Affen und gieng mit ihm davon.

## Gin und dreißigstes Rapitel.

Wie Wagner nach Tolet in Spanien gefahren, und was er allba gestifftet.

Es ward Wagnern zu wissen getban, baß zu Toleto in Spanien die schwarte Runft öffentlich folte profitirt und gelesen werden, wie es benn auch also war, ba hatte er groffe Luft bin, und fein Gefell Johannes auch, fie nahmen zu Padua ihren Abschied und fuhren bavon auf zwegen Sahnen, beren einer fo groß als ein Pferd war, und famen allda zeitlich an, und giengen hinein in ein Wirthshauß, barinnen wohneten etliche Studenten, welche bie schwarte Runft auch febr mohl gelernet hatten, baß fie wohl bestunden. Bie fie aber abgeftiegen waren, fo gebachte Wagner an feinen Knecht Claufen, schickte ben einen Sahn gurudt, und ließ ibn auch hohlen, welchen ber Geift ungefehr in 8. Ctun= ben gebracht hatte. Und ba es nun Wagnern Beit bauchte, gieng er zu Bette, und ließ ben Johannem noch eine Weile in bem Gaal, ber fieng indeffen an mit ihnen zu reben von ihren Stubiis, ba fagten fie, fie maren Magi, und batten lange Beit allbie flubiret. Er stellete fich, als mufte er nichts brum, und verftunde nicht, was gefagt wurde, fondern fragte fein einfältig barnach, und bat, fie wolten ibm boch berichten, mas es ware, ba fieng ber fürnebmite unter ihnen an und fprach: er folte bas Maul balten, es murbe ibm wohl bekommen. Da meinte er, fie wolten auf ihn zuschla-

gen, stellete fich aber zur Wehr, ba zauberten fie ein paar groffe Efelsohren auf den Kopff, und zeigten bamit an, daß ein folder Gefell nicht nach allen Dingen fragen folte. Der gute Johannes lieff aus ber Stuben und ruffte feinen Berrn Wagner, flagete ihm feine Roth, Die ihm wiederfahren. Wagner fagte, warum lieffestu fle nicht mit Frieden und giengest mit mir. Alber boch fieng Wagner feine Zauberkunft an, verwandelte bie Studenten zu Gäuen, die lieffen bin und ber in bem Sause, welteten fich in Roth, lieffen bann wieder auf ben Saal, besudelten es allda gar febr, und machten es unflätig genug, daß ber Wirth mit feinem Weffind Die Sauen hefftig schluge und aus bem Sauß jagete, und wuste niemand, wo die Gaue waren berkommen. Aluf den Morgen fruh, da aufgemacht war, lieffen fie in ihre Bemach, waren aber noch Gaue, als es nun um die Mahlzeit war, da wolte keiner zu Tisch kom= men; gieng berowegen ber Wirth hinauff zu feben, ob ste vielleicht fonsten franck und ungeschieft wären, ba fabe er in einem jeben Gemache eine Sau liegen, Die er gestern so geschlagen batte, da merette er allererst, was es für eine Gelegenheit haben möchte. Schicfte berowegen zu einem fürnehmen Zauberer zu Toleto, ber kant und brachte die Gesellen wieder zu rechte, daß fie ihre vorige Gestalt wieder befamen, und dieser war ihr Meister. Da erzehleten sie ihm erst, wie es sich zugetragen hatte, und wie fie bem einen Frembben Gfelsohren gemacht hätten, zc. Aluf den Albend famen fie wieder zusammen, da faß Wagner auch zu Tisch und der Johannes de Luna. Sie wusten aber von Wagnern nicht, daß er so ein guter Meister seyn solte, sondern wolten sich nur wieder an Johanni rächen, da machte ber eine bem Johann de Lung einen groffen





langen Storcheschnabel. Er fant vom Tifch auf und trat mitten in die Stuben ober Saal, nabm ein Deffer und bieb bamit ein Stud vom Schnabel, ba fiel als= bald hinter bem Tisch bem einen, ber es gemacht, Die Masen ab, und blutet so sehr, als ware sie mit einem Messer abgeschnitten. Der Kerl erschrack, und muste also seine Dase entbebren, boch gieng er zu ihm, ver= fohnete sich mit ibm, bat um Verzeihung und liesse ibm die Rase wieder ansetzen. Aber boch muste er sein Sage bas Mablzeichen bebalten, als wenn es nicht ware geheilet worden. Bu biefem Spiel, welches Wagner angerichtet, lachte er bobnisch und spottet ibr, wie sie jo feine Runfte fonnten. Das verbroff ben anbern, und bachte ben fich, bem Wagner auch einen Boffen zu reif= fen, und nahm hierauff ein machfern Mannlein, welches er im Worrath ben fich batte, stach es mit einer Nabel in ein Alug, bag es alle, fo über bem Tisch faffen, faben, alsbald verbarb Wagnern ein Auge im Rouff, baß bas Wasser über ben Tisch spritte, und febr er= schrecklich anzusehen war. Darüber ward Wagner er= grimmet, ließ ibm ein fein ftarch Meffer langen, mit bem ftach er in ben Tisch ein ziemlich löchlein, und fragte barauff ben Nigromanticum, ob er ibm wolte fein Auge wieder geben? Derfelbe fprach: Rein, er fonnte es nicht thun, wenn er schon gerne wolte, es ware heraus. Da ließ Wagner ein Golglein bringen und stedt es in ben Tisch, da wuchs eine schone Rose barauff, Die war gant Blutroth und schöner Tarbe. Da fragte Wagner, ob er benn auch wolte fein Huge wieder gut machen, wenn er gleich fonnte? Der Rigromanticus fagte nein. Da gudt Bagner fein Meffer und bieb bie Rofe von bem Stengel ab, balo fiel bem= selben Rünftler ber Ropff auff ben Lisch, und spritte

bas Blut biff an bie Decke. Die, fo baben faffen, meyniten erftlich, es mare Schert, und baten ben Wagner, er wolle ihm ben Kopff wieder aufffeten, ehe er erfaltet und verblutet, aber Wagner fagte, es ift gefchehen um mein Aug und um seinen Kopff. Allso muste ber Schwartfünftler in feinen greulichen Gunden fterben und zum Teuffel fahren, und zog Wagner bes andern Tages aus ber Berberg und ließ ben Rerl liegen. Seine Gefellen und Meifter bemüheten fich, ob fie ibn fonn= ten wieder lebendig machen, aber es war umfonft. Allfo lehret ber Teuffel seine Gesellen, wenn fie lange ge= bienet haben, bis ift bas Tranchgelb und ber Gewinn, ben fie davon bringen. Gie haben nicht allein Schaben an dem Leib und Leben, sondern fie muffen auch noch barzu in Ewigkeit Die Seele verlieren und bem Teuffel einen Braten laffen.

# Zwei und dreißigstes Kapitel.

Christoph Wagner fucht bey einem andern fürnehmen Zauberer Rath und Huffe zum Auge.

Alls bis verrichtet, gieng er zu einem berühmten Professori Magiae, und fragte ihn, ob er wüste, wie er wieder zu seinem Auge kommen möchte, ob er den Geist könnte zu sich bringen, den der verstorbene Künstler gebraucht. Der Herr sprach, nein, er wüste es nicht, was es für einer gewest wäre, auch wie er geheissen hätte, doch endlich besann er sich aus allen Umständen, und befragte sich auch in kurgen ben seinem Präceptor, der zeigete es ihm an. Sie beschwusen den Geist und fragten ihn, ob er es nicht wieder heilen wolte? Der Geist sprach, nein, er muß es von meinet wegen behalten. Allso blieb es daben, und konte Wagsner des Schadens nicht loß werden. Doch ferner sagte

berselbe Magus, er solte in Lappland ziehen, da wären so viel Zauberer, daß sie das gange Land erfülleten, und könnten so viel Künste, daß sie alle Völcker weit übertressen, und wenn er könnte dahin kommen, so würde er vielleicht wohl einen sinden, der ihm diesen Schaden heilete, denn sie wären in solchen Dingen tresselich geübet, und auch so gewiß, daß es ihnen nicht um das geringste sehlete, und über das, so wären sie genaturet wie die Geister selbsten, sie könnten offt ihr gang Land verzäubern, daß es niemand sinden möge, wenn man schon ein gang Jahr darüber suchen wolte. Zudeme könnten sie auch auf dem Wasser gehen und hoch in der Lusst ohne eines Geistes Hülff sabren, welsches er wohl würde innen werden, wenn er dahin käme.

## Drei und dreißigstes Rapitel.

Wie Christoph Wagner von seinem Geist Auerhan in Lappland geführet wurde.

Alls er nun dieses vernommen, hatte er sonderliche grosse Lust, das Lappland zu besuchen, weil er geböret, daß viel Zauberer und Schwartstünstler solten darinnen wohnen, sprach derowegen seinen Geist an, er wolltich lassen hinein führen. Da kam alsbald der große Sahn, und Wagner satte sich drauff, subr dabin geger Mitternacht über die See, kam auch gar zeitlich dahin. In diesem Lande sehnd die Leute wie der Teuffel selber, sie wohnen an dem Ort ben dem gefrornen Meer, sie wohnen an dem Ort ben dem gefrornen Meer, sie bauen keinen Ucker, und ziehen kein Vieh, als nur das Thier Talandum genennet, sie erhalten sich von der Jagt, sahen dische, balten Holts und Stein für ihren GOtt. Wenn sie auf die Jagt ziehen, oder ans sischen gehen wollen, so sprechen sie zuvor etliche Wort und Beschwerung, mit denen sie ihre Götter, die sie

anbeten und um Nath fragen, von ihrem Ort bewegen konnen. Diese Götter, wenn sie folgen, so zeigen sie an, daß sie in ihrem Vorhaben sollen fortsahren, wenn sie sich nicht wollen bewegen lassen, so sehnd sie scheel, und zeigen an, daß sie ihr Mehnung und Vorhaben sollen einstellen.

Wenn fie aber scheel fenn, pflegen fie biefelben auf Diese Weise zu versöhnen. Gie baben eine fuvfferne Paucke, darauff seynd gemablt folche Arten der wilden Thier, Bogel und Fisch, welche ste leichtlich überkom= men fonnen. Darnach fo haben fie einen ehrnen Frosch, welcher an eine eiserne Stange gemacht, baf fie gerab über sich stehet. Allsb un sagen sie ihren Beschwergesfang abermahls, und schlagen auff die Trummel, so springt der Frosch von dem Getümmel herunter, und fället auff der gemabiten Thier eines, auf welches nun ber abgefallene Frosch weiset ober zeiget, bas nehmen fie, schlachten es ab, und opffern es ihren Göttern. Den Ropff hengen fie an einen Baum, ben fie für beilig halten. Das andere fochen fie, laden Gafte bazu, und verzehrens, und begieffen fich alle mit ber Suppe, barinnen bas Opffer gefochet ift. Wenn fie bas ber= richtet, haben fle ihren Glauben bran, daß ihnen alles, was sie fürnehmen, glücklich und wohl gerathe und von statten gehe, welches sie durch lange Erfahrenheit geler= net haben, und offtmahls versuchen.

Wenn ein Frembder zu ihnen kommt und wissen will, was es um die Seinen vor einen Zustand habe, so machen sie und bringen so viel zu wege, daß er in 24. Stunden erfahren kann, wie es mit ihnen zugehet, was sie fürhaben und thun, und ob es schon über 300 Meilen von ihnen wäre, auf nachfolgende Weise.

Der Beschwerer oder Teuffelsbanner einer, wenn er

Die Götter bat angesprochen und seine gebürliche Geremonien verrichtet, fo fället er ploblich nieder gur Erden und ift tod, gleich als wenn er geftorben ware und bie Seel von ihm geschieden. Denn man fan nicht bas geringste spuren, daß noch ein wenig Ddem, Leben ober sonften einiger ber fünff Ginnen vorhanden marc. Aber es muffen allezeit etliche baben fenn, und ben tobten Corper bewahren, wenn es nicht geschicht, so fommen die Teuffel, holen und führen ihn hinweg. Und wenn nun bie 24. Stunden fürüber feyn, fo fommt fein Reben wieder zu ibm, und ber tobte Reib fanget fich an zu regen, und wacht mit Ceufften auf, gleich als aus einem febr tieffen Edlaff. Wenn er benn also wieder zu fich felber kommet, jo antwortet er alles, was man ihn fraget, und bamit man ihm Glauben gebe, fo fagt er bem, ber es wiffen will, ein Wahrzei= chen etwas aus seinem Saufe ober anderswo, Damit der gewiß glauben und mercken fan, daß er an dem Ort gewesen.

Es ist bey ihnen ein grosser mächtiger Hauff allerley Gespenst, die mit ihnen umgehen, essen und trincken,
auch reden und wandeln, und können durchaus nicht
davon getrieben oder versagt werden. Und dieweil ste
fürnehmlich von der verstorbnen todten Seelen oder Gesichten geplagt, erschrecket und geverieret werden, so haben sie den Gebrauch, daß es nicht mehr geschehe, und
vergraben die Todten unter dem Seerd, auf diese Weiß
sennd sie sicher von den bosen Geistern, und bleiben
zusrieden. Wenn sie dis gethan, so kommen auch ihre
Gesicht nicht wieder, wenn sie es aber unterlassen, so
haben sie durchaus keinen Fried, und werden fort und
fort von ihrer todten Freunde Seelen oder Gespensten
gedummelt und veriret. Sie wohnen in wässerichten

Orten, ba all es mit tieffen Sumpffen umgeben, und kan niemand zu ihnen kommen, es sey denn im Winster, wenn alles am härtesten gestroren ist. Die Leute aus Finland und andern Orten, so darum liegen, wenn sie deren einen bekommen, so lehren sie ihn beten, und tauffen ihn auch disweilen. Aber sie sterben gemeinigslich auf den siebenden oder achten Tag, welches ein groß Wunder ist.

Christoph Wagner war ungefehr vier ober fünff Tage darinnen geblieben, und darnach wieder gen Toleto ge-fahren und seinen Gesellen Johannem wieder besucht.

## Vier und dreißigstes Kapitel.

Wie Christoph Wagner ließ einen Kopff zu Toleto balbiren.

Einsmahls waren viel gute Befellen biefer Bunfft benfammen, und übeten fich ein jeder in feiner Runft, versuchten also, was ste gelernet hatten, und thäten Schulrecht. Da wolt nun Wagner auch feine Runft feben laffen, nahm Johannem de Luna, in Gegenwart ber andern allen, und enthäuptete ihn, daß fie es fahen, nahm ben Ropff, that ihn in ein groß Gefäß ober Schuffel, gab ihn Claufen feinem Jungen, er folte ihn zu dem Balbirer oder Scherer tragen und puben laffen. Der Junge that es, und lieff geschwind, auff daß er besto eber wieder fame. Der Balbirer nahm den Ropff und putete ihn auffs beste er konte, und hatte gleich fein Weib einen Kalbstopff gar neulich schlachten laffen, ber war auch noch warm, ben nahm er, und ehe sich ber Claus versabe, so partirte er ben Ralbstopff in Die Schüffel, nahm ben Menschenkopff beraus, und ließ ben Clausen also bamit bingieben, welcher es nicht gewahr wurde. Er aber, ber Balbirer, hatte es wohl verftan=

Cap XXXIV. XXXI.





ben, bag es eine folche Kurtiweil mufte febn, benn es waren ihm zuvor che Köpff zu puten fürkommen. Wie nun Claus feinen Ropff überantwortet, ba fabe Wagner, daß es ein Ralbstopff war, mennete nicht anders, es hab es ihm einer zur Schalctbeit gethan, folle ihm ben nur wieder aufffeten, mebnend, es wurde fich nicht zusammen reimen, aber er ließ fich nichts anfechten ober irren, fatte ibm ben auf und vermebnete, er wurde wohl bald zu einem Menschenkopff werden. Der Rouff blieb steben, und fieng an zu blecken wie ein Kalb, und gab ber Johann be Luna zu verfteben, bag es fein Ropff nicht ware. Dig merette Wagner und fragte, ob einer biese Schalcheit batte angericht, ein Jeber ent= schuldigte fich auffs bodite, bag es feiner nicht gethan hatte. Unterdeß fam des Balbiers Junge und brachte ben rechten Kopff getragen, benn er wuste wohl, wenn er erkaltet, und auch ber Strumpff, fo konnten fie nicht wieber zufammen gesetzt werben. Da biefen Wagner fabe, ward er frob, bieb ben Ralbetopff ab, und fabte seinen rechten Ropff wieder auf den vorigen Drt. Da ward er genesen. Und wenn ber Junge noch eine halbe Stunde auffen blieben ware mit bem Ropff, und ben nicht gebracht, so war es aus gewest.

# Fünf und dreißigstes Rapitel.

Christoph Wagner bezahlet den Balbirer wieder mit gleicher Mung.

Da nun Wagner von dem Balbirer war greufich betrogen worden, dachte er in seinem Sinn, wie er demselben die Wohlthat wieder vergelten konnte, damit es nicht vergebens geschehen seyn möchte. Und erkundigte sich, ob derselbe auch an einem Ort jemand einen Schaden zu verbinden habe. Da ward ihm angezeigt,

baß ein fürnehmer Mann und groffer Berr biefes Orts von ihm gecuriret und an einem bofen Schaben gebei= let wurde. Wagner wartete auf, bif er einsmahls ba= bin zu ihm ging, da machte er ihn zu einem Kalb. in der Geftalt, wie sein Ralb gewesen war. Und als er in das Sauß fam, ward er von niemand erfannt, und mennete ein jeder, es ware ein Ralb, er aber wuste nicht anders, er war ein Mensch, wie es benn auch also war. Da gieng er zu bem Mann und tap= pete ihn mit seinen Ralberfuffen auf bem Schaben um. Alls bis ber herr fahe, hieß er das Kalb hinauß thun, da wolt es von dem Lager, darauff der Krancke war, nicht hinweg, leglichen so hieß ers gar wohl peitschen und mit hunden ausheben, die hatten ihn bergeftalt also zerbissen, daß er etliche Tag baran zu beilen batte. Allso ward ibm seine bewiesne Kurkweil wieder vergolten, welches er gar wohl verstunde, warum es ihm wieberfahren und verredet es, er wolte hinfort mit keinem mehr icherken, fondern einen jeden feinen Schimpff lafsen treiben und vollbringen, wie er ibn hätte angefangen.

## Sechs und dreißigstes Kapitel.

Wie Christoph Wagner mit seinem Geift vor eine Abrede gehalten.

Bu dieser Zeit waren schon drey Jahr umb, als dieses sich also begeben hatte, und restireten nur noch zweh Jahr, in denen solte er sich seines Muthwillens auss beste ergözen, und seine Lust und Kurzweil suchen auss frölichste, als er meinet. Derhalben, so lage er auch täglich bey der Gesellschafft, bey schönen Frauen und Jungfrauen, bisweilen kamen sie auch zu ihm, denn er war kostspeut und hatte Geld die Menge, welsches er mit seinen seltsamen und wunderbarlichen Küns

ften zuwege brachte. Bisweilen brachte ihm auch ber Beift Auerhan eine schone Frau, mit ber er luftig und auter Dinge war, und brachte alfo bie Beit mit ibr bin. Doch gedachte er auch einmahl in die Golle, und bat ben Beift, er wolle ibn binein führen und wieber beraus bringen. Aber ber Beift wolte nicht, fonbern schlug es ihm bald ab und fagte: er würde darnach gu verzagt, hatte er boch nur noch zwey Jahr, ba würde er ja nach Verflieffung beren gewiß alles wohl genug zu feben befommen. Da fam ihm ein Grauf an, und wurde gar fleinmutbig und feufftete in fich felber, ber Geist fragte ibn: was ibm ware und warum er fich fo fläglich stellte. QBagner antwortete, ich bebenefe, was ich gemacht babe, baß ich mich so schandlich habe von bir betriegen laffen, und umb fo eine geringe Beit, nur auf 5. Jahr, meiner Geelen Geligfeit verschertt. Der Geist sprach, en befümmere bich barum nicht, ich will bir noch manche Freude verschaffen, und vielmable luftig und frolich machen, bag bu biefes alles vergeffen folft, lag bein Corgen fahren, was bu einmahl gethan, fan nicht wieder guruck gebracht werden, co beift: factum infectum fieri nequit. Dero= balben lag beine Betrübnig von bir, fo felt bu, mas nur müglich, und mas wir Geister alle thun konnen, erlangen; alle praestigias folt bu verbringen fonnen, wie bu bigber noch allzeit geendet, und was man von einem Mago halt und baben will, daß er konnen foll, wird bir geoffenbabret werden, benn bu folt bie andern alle übertreffen, fo vor bir gelebt baben. Alle Rurte weil will ich bir verrichten belffen, bu folt bein Tage nicht Mangel leiben, sondern vielmehr bessen, was bu begehreft, in Ueberfluß baben, jeber Beit und Stunde, fiebe bich nur um, bag bu bie Runft weiter bringeft,

bu folst von einer jeden Seele ein Jahr zum besten haben, auch daneben, wenn du dermaleins wirst auszgedienet haben, einen guten Ort in der Höllen über wiel Zaubrer und Zauberinnen bekommen, welche dir alle unterthänig, gehorsam und willsertig sehn sollen. Darauff sieng der Geist an und machte ihm eine schöne Kurzweile von allerleh Jagten, wilden Thieren, und darneben versammelten sich schöne Jungfrauen, deren er eine auslas und seinen Willen mit ihr pslegte, auf den andern Tag hatte er eine andere, und so fortan, bis er des Traurens ein wenig vergessen kunte.

## Sieben und dreißigstes Rapitel.

Wie Christoph Bagner in die neuersundene Welt fuhr, und was er barinnen angerichtet.

Alls Christoph Wagner wider zu muth worden, und von der neuen Welt, die zu der Zeit erfilich war er= funden worden, etwas gehöret hatte, in ber er zuvor auch einmahl gewesen, nahm er ihm für, wieder dahin zu fahren, und fich bes Drts Gelegenheit beffer zu erkundigen, auch der inwohnenden Bolcker Gitten und Gebrauch zu erkennen, ruffte berowegen seinen Beift Auerhan zu fich, und gab ihm seine Mennung zu ver= stehen, der war ohne Säumniß willig und gehorfam dazu, verschaffte ihm bald barauff einen Sahn, welcher ibn ohne Schaden in ben bemelten Drt bringen folte. Magner saß auf und fuhr behend davon, und da er fast einen Tag gefahren war, da fahe er etliche fels name Bogel auff bem Meer fliegen, er fragte ben Geift, was es bedeute, barauff gab ihm ber Beift zur Ant= wort, daß fie nahe am Lande waren, barum lieffen fich folche wunderbarliche Meervogel sehen. Da es nun Libend war, führet ihn der Geist nicht gar hoch, fon=

Cap XXXVII. XXXVIII.





bern allgemach über bem Wasser ber, ba wurd er auch etliche fliegende Tisch gewahr, welche fast wie ein Bogel von Bluffedern Slügel hatten und fich gar boch in Die Sohe schwingen konten. Auf ben Morgen, ebe ber Tag anbrach, ward er niedergesett in ber Insel Cumana, ba fabe er nichts fonderliche, benn nur ein beglich ungestalt Weib, für bem er febr erschrack, fie batte einen Rorb mit Früchten, welche an bem Ort mach= fen, in der Sand, und fabe unter ihrem Ungeficht fo abidbeulich, bas fich Waaner barüber verwunderte. Gie war gant nackend, ausser an einem Ort nicht, batte febr lange Saar und hiengen ihr bie Ohrleplein big an die Achseln, die waren durchgraben, und hiengen etliche bolterne Ringlein barinnen, ihre Rägel waren fehr lang und bie Zeen schwart, bas Maul weit, bie Nase burchlöchert, bieng auch ein Ring barinnen. Un biesem Drt batte er nicht Luft, lange zu warten, fonbern fubr ferner und tam in bas land, so man Indiam Occidentalem nennet. Dis war noch sehr volckreich zu ber Zeit, aber ihund baben bie blutgierigen Gpa= nier fehr barinnen gewütet, benn fie in ber Infel, welche Dominico genennet, nicht mehr benn ungefehr fünff= bundert Menschen leben laffen, ba ihr body zuvor in bie fünffzehnmahl hundert taufend gewesen.

In diesem Lande seund gar wilde Leute, haben keinen Bart, sondern, sobald er ein wenig wächset, schaben sie ihn mit scharssen Muscheln ab. Die Spanier
haben allezeit mit ihnen zu kriegen, denn sie sich nicht
mehr wohl bezwingen lassen. Sie schiessen mit gistiz
gen Pfeilen also sehr um sich, daß sich die Spanier

faum genugfam verwahren fonnen.

Da sahe Christoph Wagner, wie die Spanier in India die Leute zu fangen pstegen. Es wohnen die

wilden Leute gemeiniglich auf den Bergen, sonderlich wenn der Feind vorhanden, die Spanier verstecken sich dann in Gründen an solche Derter, da sie von ihnen nicht können geschen werden. Wenn denn die Indianer herunter lauffen ins Meer zu sischen, so wischen die Spanier herfür, und fangen sie, gleich wie der Wolff die Schasse haschet.

Thre Schiffe seynd von groffen Bäumen, wie bey und ein Kahn ift, und seynd von gantem Holt, welschest inwendig ausgebrand, gleich als wäre es mit einem Beil ausgehauen. Aber weil sie keinen solchen Rüstzeug haben, nehmen sie das Feuer, schüren es hin und wieder, und brennen damit hinweg, alles was nicht soll daran seyn, hernach so kraten sie es mit den Beinen, und Greten von Thieren und Vischen also aus, daß es die Form bekömmt eines rechten Kahns, deren einer wohl fünffzig Personen tragen kan.

Sie bringen offt wohl etliche tausend gefangene Inbianer zusammen, die binden sie dahin. Damit sie sich
nicht unterstehen möchten, die Spanier zu übersallen
und sie zu überwinden, so durchstechen sie ihnen die
Haut und Fleisch um die Brust und Armen, auf daß
sie sich nicht wehren können. Die armen Mütter gehen
auch mit daher gebunden und gefangen, und lauffen
offt wohl zwey oder drei Kinderlein hernach. Bisweilen hocken sie auf und lassen sich tragen, und wenn
sie nicht wohl können fort kommen, bringen sie die
Spanier um, und lassen die Mütter zusehen, daran
haben sie ihre Lust.

Die Jungfrauen lassen sie nicht ungeschändet, sonbern sie mussen alle herhalten, desgleichen auch die Weiber, und lassen die Männer daben stehen.

Gin jeder gemeiner Mann barff nicht mehr benn

ein Weib haben, aber bem fürnehmsten Könige ist es vergönnet, baß er brey ober vier nehme. Unter benselben hat eine bie Gerrschafft über bie andere.

Und wenn eine alt wird, schaffet er sie ab und nimmet eine andere.

Die Männer, und zwar alte Ceute, gehen gar nackend, aber sie haben etliche lange Röhren von Giewächs, wie kleine Kürbse, darein thun sie ihre Scham, lassen das andre also heraus hangen und baumeln. Bisweilen sehn diese selhame Brüllensutter lustig mit Gold und Perlen zugericht, dis ist bey ihnen etwas stattliches.

Die Weiber brauchen an beffen ftatt einen bunnen Schleier, die Jungfrauen eine Binde ober Sauben, bas mit fie ihre Kleinobia bedecken können.

Wenn einer unter den fürnehmen Hochzeit hat, so muß ihm der Pfass zuvor, welche sie Piachos nennen, die Braut anzapssen. Dis ist eine grosse Ehre und sonderliches Gepränge.

Sie behelffen sich schlecht, und leben von Tischen, Die sie fie fangen, fressen auch Menschensleisch, Trösche, Läuß und Löurmer, auch andere Thiere.

Es wächst bey ihnen ein Kraut, Capsacum genannt oder ari, das ist sehr scharss wie ein Pfesser, mit dem, wenn sie es brennen zu Bulver mit Persenmuscheln, machen sie ihnen kohlschwarze Zäne, und dis thun sie auch darum, daß sie ihnen nicht weh thun sollen, wie es denn eine gewisse Arzuey dafür ist. Ihre Betten sehnd von Baumwoll zusammen gestochten, wie die Netze, dis hangen sie an zweene Balcken und legen sich drein, daß sie also in der Lusst schweben.

Sie durchgraben ihre Lippen, Rasen und Ohren sehr, und machen schone Evelgestein barein, und schmieren 111. sich mit allerlen Safft aus ben Kräutern roth, blau, und wer die meisten Farben hat, der ist der Beste und Schönste ben ihnen.

Thre Waffen seynd Bogen und vergifftete Afeil, die machen sie aus Nohr oder Schilff. Und weil sie sein Sisen haben, machen sie vorn an den Aseil harte Fischschuppen oder Grad, auch wohl Kieselstein, und schmieren sie mit einer schwarzen Salben, welche die alten Weiber aus vergissten Kräutern und Thieren zurichten und kochen, deren doch gar viel von Rauch und Dampssterben. Und wenn jemand mit einem solchen Pseil, der neulich geschmieret, verletzt wird, laufst ihm der Leib auf und geschwillet plöglich, und wird auch von wegen des großen Gissts rasend. Wenn nun ein Spanier damit geschossen worden, so muß er ein glüend Ensen haben, den Schaden bald ausbrennen und herznach wieder beilen.

Wenn andere Spanier hinein schiffen, so vertauschen sie die gesangenen Indianer um Wein und ander Dinge, so aus Spanien gebracht. Und ob schon die Indianischen Weiber von Spaniern schwanger, verkauffen sie es doch, und fragen gar nichts darnach.

Es werden die Gefangenen ärger gehalten, denn das Wiehe, und bekommen weder fatt zu essen noch zu trinschen, müssen offt in Jammer und Noth, auch wohl in ihrem eigenen Unflat, jämmerlich, elendiglich und ers bärmlich sterben.

Die Indianer haben erstlich vermeynet, wie die Spanier seynd hinein kommen, es wären Götter, oder ja der Götter Kinder und unsterblich. Dis wolt ein fürnehmer König darinnen erfahren und ließ einen, so auf dem Lande am Uffer war gefangen worden, mit einem Strick an den rechten Fuß binden und eine Weil ins Wasser halten, biß er vertruncken. Und als sie dis merckten, schlossen sie, die andern würden auch sterblich seyn.

Die Einwohner des Landes haben viel Geld, Perlen und andere Edelgestein, es ist ben ihnen gar veracht und geringes Unsebens, wissen es nicht sonderlich zu gebrauchen, können auch nichts daraus machen. Darum haben sie offt gar viel um ein wenig Spiegel, Messerlein und ander Lumpenwerck gegeben. Aber ihund haben es die Spanier wenig genug gemacht und viel davon geführet, daß sich bald nichts mehr sinden will. Die Perlen sähet man in ihren Muscheln, wie hie die Tisch in unserm Lande.

Alls erstlich die Spanier hinein kamen, baben sie sich verwundert, wo doch diese Leute mit Bärten herskämen: Und als sie sahen die grossen Schiffe, die Schwerster, die Armbrüster und auch die schöne Kleider, des gleichen die Büchsen und Geschütz neben anderer Rüstung zum Schiff gehörig, wusten sie nicht, was sie denden solten, und da sie hörten die Büchsenschüße und das Brausen, meineten sie, daß die Spanier vom Simmel herab gesommen wären. Wenn sie nun in solschiffen, musten sie drinnen bleiben, denn sie wurden von den Spaniern aussgesangen.

Alls sie erstlich Pferde geseben baben, und einen Menschen darauss sigend, der es regierte und zum Streit führete, haben sie gemebnet, es wären solche gange Thier, und nicht zwey Thiere, sondern eines, bis sie einmahl einen erschlagen haben. Wenn sie auch bise weilen die Spanier siengen, bunden sie ihnen Sände und Kusse, wurssen sie aust die Erden und stiessen iht nen Gold und Perlen voll auss ins Maul, und ga-

ben ihnen ihren Geitz zu verstehen und fagten: Chrisftoph friß Gold. Darnach schnitt ihm einer einen Arm ab, der ander ein Bein, bratens beym Feuer und tantsten dazu, frassen es und waren guter Ding, sprungen hinten auf ihre Hüttigen.

Um ihre Religion hat es die Gestalt: Sie beten gar viel und mancherlen Götter an. Etliche sind gemahlet, etliche geschnitt aus Kreiden oder Holt oder aus Gold oder Silber, selham gesormieret. Etliche haben Vögel und andre heßliche Thier, wie wir den Teuffel mahlen, mit Klauen, Füssen und langen Schwänken.

Und ob sie schon von den Mönchen dazu beredet worden, sie solten ihre Götter fahren lassen, wolten sie doch nicht, sondern sagten, daß der Christen GOtt ein böser GOtt sey, weil seine Kinder, die ihn ehrten, so voller Boßheit steckten. Sie bitten von ihren Göttern nicht mehr, denn satt zu essen und zu trincken, Gesundheit und Sieg wider ihre Feinde. Der Teussel betreugt sie gar offt in mancherley Gestalt und verheifset bisweilen ihren Priestern was, wenn er es denn nicht hält, so spricht er, er habe seine Meynung geändert, denn sie hätten eine Sünde begangen. Also verriert er die armen Leute, der listige verlogene Schelm.

Wenn ein fürnehmer König will ein Fest begehen und seinen GOtt anbeten, da läst er alle seine Unterthanen versammlen, Mann und Frauen, und wenn sie erscheinen, treten sie alle in eine Ordnung. Der König gehet vorn an und ist der Erste in dem Tempel. Da seynd die Priester schon drinnen und beten die Göhen an. Wenn er hinein kommt, schlägt er ausseiner Drummel, so gehet das andere Bolck hernach, die haben sich mit allerleh Federn von Bapagohen und andern Bögeln behangen, tragen an ihren Hälsen, Ur-

men und Beinen Urmbander von ben Berlemutter und Gold zusammen gestoppelt: Allso tangen und springen fie einber, fingen etliche Lieber in ihrer Sprach. Wenn fte nun alle hienein kommen fennd, so nimt jeder einen Stab, ftectt ben in ben Sals, macht ihm ein Brechen, bamit anguzeigen, baß fie nichts Bofes im Bergen tragen, barnach fallen fie auf bie Rnie und fingen ein ander Lied mit murrenber Stimm, ba fommen noch ein Sauffen ander Weiber bagu, Die tragen Rorbe mit Brodt und Opffern fie bem GOtt. Dis Brodt nehmen bie Priefter und theilen es aus, gleich als ein beilig Ding und gut Zeichen. Rach biefem geben fie wiederum beim, find frolich und guter Ding. Es machfet barin= nen ein Kraut ben ihnen, Tabacum genennet, gleich einem fleinen Stäudlein, und fast wie ein Apffelbaum, aber boch gröffer, biefe fennt feinlichtgrun und ein wenig rauch. Diese Rrautblätter borren fie an ber Lufft, und wenn benn einer will Wolluft haben, und wunderbahrliche Träume feben oder will fonften Prophezegen von feinem Buftande, auch wenn bie Priefter von Rrieg, von Goben und andern Cachen wiffen wollen und erfahren, fo nebmen fie biefe Rrautblatter und legen fle auf glüende Kohlen, empfangen ben Dampff (Rauch) burch einen Trichter ober Robr, fo bagu gemacht, in bie Rafen und ziehen es wohl an fich, wenn es benn genug ift, fo fallen fie auf bie Erben, gleich als waren fie tob, und bleiben wohl offt einen gangen Tag liegen und find ihrer Ginnen beraubet. In biefem barten Schlaff feben fie Traume und wunberliche Gefichte, welche ihnen vielleicht ber Teuffel ein= giebt, welche fie bernach, wenn fie aufwachen, erzehlen und fid) barnady richten. Etliche aber nehmen bes Rauchs nur ein wenig zu fich, bag fie nur toll im Kopff werben, gleich wenn unsere Teutschen sich einen Weinrausch saussen. Sie achten nicht Zucht noch Scham, sondern seyn wie die Hanen, welche unverschämt mit ihren Hünern auf den Strassen beginnen, was sie wolzlen, und dis thun sie in ihren aufgehengten Bettlein ohne Scheu. Wenn ein Weib gebohren hat, gehet sie ans Meer, und saubert sich und das Kind ab, suchet denn ferner ihre Weg wieder, und läst sich die Sechs-wochen nicht irren.

Es ift ein Frucht ben ihnen, Maiz genannt, Die faen fie aus, baß fie, wenn es wachset, Brob baraus backen können. Gie ackern ihre Felder nicht wie wir, fondern machen fleine Grublein, thun in jedes ber Kornlein fünff oder vier, bedecken es wieder mit der Erben und laffen es wachsen. Wenn es reiff ift, bringt ein jedes Korn mehr als hundertfältige Frucht, und biß= weilen auch wohl mehr. Wenn sie es backen wollen, fo feund die Beckenweiber dazu geordnet, die begießen es auf den Albend mit kaltem Waffer, laffen es alfo stehen und weichen, auf ben andern Tag schlagen sie cs mit zwegen Riefelsteinen gegen einander, und zer= fnihschen es wie einen Teig. Darnach formieren fie Die Brod lang ober rund, wie ihnen geliebet, und umwin= ben es mit Blättern vom Schilff, machen es feucht und backen also.

Wenn sich die Spanier über ihre leibeigene Knechte, die sie in India gefangen, erzürnen, daß etwan einer sich nicht recht verhalten, oder sein Tagwerck nicht gesarbeitet, oder so viel Goldes oder Perlen, als er wohl gesolt, nicht zuwege gebracht: So muß der Indianer, wenn er auf den Abend heim kömmt, das Sembd ausziehen, wo er anders eins an hat, da binden sie ihm Sände und Tüsse, und legen ihn auf die Erden,

hauen mit einer Beihschen so lang auf ihn zu, bis bas Blut barnach überall hernach gehet. Tarauff giessen sie ihm zerlassen Bech oder heiß Del tropssenweiß auf den Leib, und wenn er also wohl gemartert, maschen sie ein Flehebad von scharssen Pfesser und Saleswasser, begiessen ihn damit, legen ihn auf ein alt Tuch, lassen ihn liegen, so lange biß er wieder zur Arbeit tüchtig ist. Etliche wenn sie geschlagen seyn, werden in tiesse Gruben eingegraben, daß sie oben nur mit dem Kopss beraus sehen konnen, und also eine Nacht darinnen gelassen. Und wann einer schon stirbt, ist keine Strasse darauf, sondern er muß einen andern seinem Herrn an die statt verschaffen. In diesen Land groß, wie die Gansseyer, welche die Spanier offtmabls aus Hungersnoth essen.

Da ist auch ein vierfüßig Thierlein, welches man Inguannam nennet, unsern Seideren nicht ungleich, aus dem Kinn hängt ihm ein klein Ziplein hernieder wie ein Bart, und hat auss dem Kopsse einen Kamm wie ein Haußhahn, auf dem Rücken aber Federn wie ein Fisch, lebet im Wasser und auf dem Lande, seine Eyer sind besser zu essen denn Tleisch.

Da fänget man auch Tische, Cutras genannt, veren einer 32. auch wohl 35. Schuch lang und ben 12. Schuch bick ist. Der Kopff wie ein Ochsenkopff groß, hat gar kleine Augen und eine harte Saut, zwen Tüsse wie ein Glephant, die Weiblein gebähren Junge und fäugen sie an ihren Brüsten, das Tleisch schneckt wie Kalbsteisch.

Noch ein Tisch wird allda gefunden, ber ist auch sehr groß, und hat die Leute lieb, also daß einmabt einer ben sechs und zwankig Jahren nach einander in

einem Pfuhl erhalten und mit Brodt ernähret worden. Dieser Fisch ist also zahm worden, daß, wenn man des Tages geschryen hat, Matto, Matto, heist auf Instianisch groß oder herrlich, so ist er herfür kommen und haben ihm die Kinder Brodt gegeben und mit ihme gespielet. Er hat offt etliche, die da über den Pfuhl fahren wollen, auf seinen Nücken genommen, und ihrer dreyßig ertragen können, auch ohne Schaden hinüber gebracht.

Ein Thier wird auch allda gesehen, das hat an seinem Leibe einen grossen Klump, gleichwie ein ander Leib, und wenn es Junge hat, so liegen sie in diesem Klump verborgen. Ist wie ein Tuchs, hat Sände und Küsse wie eine Meerkatze, und Ohren wie eine Fledermauß. Deren sindet man auch eine sonderliche Urt darin, die beissen und stechen des Nachts die Leute, wenn sie schlaffen, und saugen das Blut von ihnen. Aber sie sind nicht vergifft, wenn sie schon einen sehr beissen, so heilet doch der Schaden in drey oder vier Tagen wieder zu.

Alls sich nu Christoph Wagner in biesen Landen genug umgesehen hatte, bat er seinen Geist, daß er ihn

wieder wolte zu Saus bringen.

# Acht und dreißigstes Kapitel.

Christoph Wagner fähret in ein ander Land, barinnen er sich hat in Beneris Krieg gebrauchen lassen.

Der Geist nahm Wagnern auf seinen Rücken und solt ihn heimführen, da brachte er ihn in eine andre Proving, Nicaragna genannt, welche besser nach dem himmlischen Circkel Aequinoctial genennet, lieget; darinnen ist es wegen der Sonnenhige allzeit im Jahr so beiß, daß man des Tages in der Lusst nicht wohl

geben fan, sondern wenn die Ginwohner etwas ver= richten wollen, muß es alles ben Hacht geschehen. Wann es im Mayen fomt, fanget es bey ihnen an zu reg= nen biß auf ben Detober binaus, barnach ift es alle= geit fcon und luftig, fie fublen burchaus feinen QBin= ter, und wird weder Edynee noch Guf bey ihnen ge= funden. Sonig, Wachs, Balfam, Baumwoll wachft überflüßig und ift allda ein sonderlich Beschlecht von Alepffeln, bergleichen auf ber Welt nicht zu finden. Gie find fast gestalt wie eine Birn, haben inwendig ein Solt, fo rund wie eine balbe Ruft, und find an Geschmack gant lieblich zu effen. Biel Tlecken und Dorffer febn barinnen, aber febr gering von fleinen Bauß= lein mit Schilff gemacht und gar niedrig. Biel Ba-pagoyen werden ba gefunden, welche ben wachsenben grudten groffen Schaben thun, und wenn fie nicht mit Gewalt hinweg gejaget wurden, fügten fie noch gröffere Ungelegenheiten ben Indianern gu. 2018 bie= fer Insul hat man zu uns gebracht bie Calcutische Buner, beren ben ihnen in groffer Menge fenn. Es wachset eine Frucht ben ihnen, Cacante genannt, Die brauchen fie auftatt bes Gelbes, ift fast gestalt wie ein Manbelfern, und bat viel Bulfen um fich, ift faft wie ein Rurbsfern, und wird bes Jahrs nur einmabl reiff. Der Baum, barauf es machfet, ift nicht groß ober boch, stebet an einem Ort im Schatten, jo bald ihn die Sonne bescheint, verbirbt er und wird weld, barum pflangen fie einen gangen Sauffen andere Baume um ibn, bie binden fie oben gusammen mit ben Bipffeln, auf bag bie Connenstrablen ben Baum nicht treffen tonnen.

Die Einwohner freffen gerne Menschenfleisch, und weiben auch mit zween harten Golgern Teuer aus.

Und ob sie gleich Wachs genug haben, wissen sie es doch nicht zu gebrauchen, sondern machen Lichter von den wilden Fichten, daben sie des Nachts sehen können.

Alls nun Wagner babin fam, fabe er erftlich einen luftigen furbweiligen Tant. Es waren ber Indianer etwan ungefehr ein-Taufend benfammen, Die hatten einen groffen Plat gekehret und hubich rein gemacht, da tantte einer vorhin und führte den Regen, und sprang meistentheils hinter sich, bifweilen brebete er fich um, und wie biefer fich geberdete, also verhielten steh die andern auch, und waren ihr gemeiniglich drey ober vier in einem Glied, die ihnen vortanten und nachfolgten. Die Spielleut hatten Baucken, und fun= gen bazu etliche Gefänge ihrer Art. Darauff antwortete ber Bortanger mit gleicher Stimme eben Diefe Worte, nach ihm fieng ber gante Sauffen an zu schreben, und alsbenn huben die Spielleut wieder an. Einer trug einen Fliegenwedel, der ander einen Kürbs voll Stei= nichen, und flapperte damit, oder einen Topff voller felhamen Tedern gestackt, etliche hatten fich mit Mu= fcheln und Corallen behänget, einer bub die Bein auf, der ander die Fuße, oder stellten fich blind, der ander taub, einer lahm, ber ander krumm, einer lachte, ber ander weinte. In Summa, ber am narrischten, war ber beste, und ber bie pofierlichsten Fragen fürbringen konte, ward ben andern allen vorgezogen. Dis trieben fie bif in die Nacht, und truncken einen Tranck von ber Frucht Cacavate.

Da Wagner dis lustige Spiel ansahe, wolte er auch daben senn, ließ also sich seinen Hahn mitten in den Reyen sichtiglich tragen und führen. Und als die Instianer es gewahr wurden, fürchteten sie sich, ließen davon und wolten sich nicht sehen lassen. Da kamen



Cap XXXVIII



zween fürnehme Priefter und fragten, was er begebrte, ba verstund Wagner tie Sprache nicht, und mufte ber Beift alles bolmetschen. Da fagte er, er ware ihr GDtt, fie follten ibm opffern. Alls fie bas meretten, wolten fie es nicht thun, sondern menneten, es ware ein geitiger Spanier, benn fie Schon allbereit von ihnen wusten, wie sie mit ibren Nachbarn und auch ibnen waren umgegangen. Wagner fprach: Wo fie es nicht thaten, so wolt er alle in Bunderthiere verwandeln, und machte barauff bem einen Priester einen Pferbefopff, bem andern einen Ochsenkopff und ließ fie bingieben. Alls bis bie andern faben, murben fie bewegt, famen und brachten Perlen, Gold und viel ander Evelgeftein, opfferten, und baten um Gnabe. Und lettlich fam ein fürnehmer König, nabm ibn mit gu Saus in feine Butten, legte ibm eine fcone Jungfrau gu, mit ber er bes Nachts feine Kurpweil batte, Diefe foll bernach wie Johann de Luna erfahren, von ihm schwanger worden fenn, und eine Tochter, eine arge Zauberin gebohren haben.

Auf den andern Morgen, als er auffgestanden war, giengen sie mit einander aus der Göhle, da ward es sehr heiß. Aber Wagner gieng bald wieder binein. In kurhen kam der König mit seinem ganken Gesinde zu ihm, gab ihm Geschenck und betete ihn an, deßegleichen thaten auch seine Knechte und Diener. Da ließ Wagner eine Music mit Trommeten und Pfeissen, dören, darüber sie noch mehr als gestern bestürkt worden, sarüber sie noch mehr als gestern bestürkt worden, sarüber sie noch mehr als gestern bestürkt worden, sakuber sie noch allererst viel grössere Chre, als zubor nie geschehen.

Alls nun Wagner ber guten Leute Ginfaltigkeit und Trommigkeit fabe, wolte er fie nicht mit Zaubereb ve-

riren, sondern ließ ste ungeplagt, zog von ihnen, und fam weiter in einen groffen Berg, ber bampffte und rauchte fehr und fuhren Klumpen Feuer barans, bag man es bey Nacht über hundert taufend Schritt lang feben funte. In biefem Berge haben bernach etliche Spanier vermeynt, viel Gold zu finden, und haben einen Reffel laffen machen von Rupffer, benfelben an eiserne Ketten 140. Ellen lang gehengt, und fich hinein gelaffen. Alber ber Reffel famt ben Retten ift balb ge= schmolten, und fenn die Gesellen beren zween gewesen, also hinein gefallen, und suchen bas Gold, find aber noch zur Zeit nicht wieber heraus fommen.

Es wundern fich dieses Orts die wilden Leute fehr, wie man doch fo schreiben konte mit dem Schwargen auf bas Beiffe, baß es, wenn es zu einem andern fomt, bernach reden, und bie Meynung so eigentlich

zu verstehen aibt.

Bernach führte ihn ber Beift in bie Insel Peru, welche eine kleine Provint ist, auch nicht sehr reich. Lieget unter der Linie des Aequinoctialis. In dies fer ist ein König gewest, Attababilas genannt, ein weiser und verständiger Mann, welches aus folgenden

zu erseben.

Als die Spanier hernach find in diese Proving kom= men, haben fie einen Monch mit gehabt, ber ift zum Konige kommen, und hat ihm angezeigt, wie daß er aus Königl. Majestät Befehl zu ihm fommen und auch bes Papfts zu Rom, welches unfers Serren Erlösers und Seligmachers Stadthalter, hat unserm König Diefes Land geschenckt, auf daß er babin gelehrte Leut fende, welche feinen beiligen Nahmen ben ihnen ausbreiten, sie von dem greulichen und teuffelischen Irrthum erledigten, und fagte bierauff ferner, wie Gott Bim=

mel und Erden aus nichts geschaffen, auch von bem Fall Abam und Evä, und wie Chriftus vom Simmel kommen und Mensch worden sen, von einer Jungfrauen gebobren, und am Creuk für unser aller und ber gan= ten Welt Gunde gestorben, am britten Tag vom Tobe wieder burch Göttliche Rrafft aufferstanden, gen Simmel gefahren, und wie wir alle nach unserm Tobe auch wieder auffersteben, selia werden und in Gwiakeit ber ODit bleiben und feyn. Bernach fagte er von ber Gewalt und Macht bes Babsts, wie er nicht habe bie Seligfeit zu geben wem er will. Rübme auch zugleich mit bes Ränfers und Rönias in Spanien Gewalt und Reichthum, gab ihme fein Breviarium, fagte, es fen Das Gesets Gottes, hierans solle er ben Christlichen Glauben lernen, feinen falfchen Gottern abfagen, und ben rechten wahren GOtt in breven unterschiedlichen Versonen erkennen, annehmen und ehren. Er wolle auch bes Königes von Spanien Freundschafft nicht ausschlagen, welcher ein Serr über bie gange Welt, ibm williglich ben Boll reichen, und fich also unter seinen Schutz begeben.

Dierauff antwortete ber Peruaner König, daß er als ein freger König, mit nichten einem, den er nie nicht gesehen, Zoll geben wolte, denn es wäre höchst unverschämt und ein unverständiger Mann seyn, daß er anderer Leute Güter so mildiglich verschencken wolle. Die Resligion wolte er durchaus nicht ändern, solte er an Christum glauben, der gestorben wäre? Er wolte an seine Sonne gläuben, die stürbe nimmermehr. Und fragte hierauss den Mönch, woher er wüste, daß der Christen GOtt aus nichts himmel und Erden geschafs sen hätte und am Creug gestorben wäre. Der Mönch

fagte, aus diesem Buch. Der König nahm es, warff es alsbald wieder von sich und sprach, dis Buch sagt mir nichts, wenn du es verlierst, woher woltestu es denn wissen? Der Mönch packte sich mit seinem Buche und gieng von ihm. Also wolte sich dieser König nicht bekehren lassen, sondern ist hernach von den Spaniern umgebracht worden.

Und als Christoph Wagner babin kam, begehrete er von dem Geift, daß er ihn zum König brächte. Er ward babin geführt, ba fabe er ihn auff einem Stuhl fiten, ber war mit Baumwoll behengt, und war gant nactigt, aber um den Bauch hatte er ein geflochten Ding und hielte Mablzeit. Satte auf feinem Tifch etliche Wurteln und Indianische groffe Feigen zu effen, und einen geringen Trancf. Alls er bis fabe, fandte er seinen Geift in Spanien, ber kam geschwind wieber, brachte ein Glaff voll Wein, und ein gut Gericht gebratne Bögel und andere Speise fehr köstlich zugericht, fatte es bem Ronig für, welcher fich fehr verwunderte, wo das herkame, fabe niemand um fich, denn feine Diener von ferne, weil Wagner fich unfichtbar gemacht. Da mennte ber, er ware ein Gott, fragte fein Ge= finde, ob fie niemand gesehen? Gie antworteten, es sche keiner nichts, allein einer unter allen ließ fich buncken, er hatte einen Schatten eines frembben Men= schen gesehen, konte es nicht gewiß wissen, was ober wie er ware. Der König fragte, ob er ber Sonnen Cohn ware? Wagner fagte ja. Da bate ihn ber Ronig, ob er nicht möchte gesehen werben von ihm, Wagner ließ fich bald feben. Da betete ihn ber König an und begehret langes Leben von ihm. Wagner fagte es ihm zu, und sprach weiter, er ware beghalben zu ihm tommen, daß er feinen GOttesbienst und Reichthum

feben moge. Bald wolte ber Konig aufffteben und ihme foldbes zeigen. Wagner aber bermahnete ibn, er folte fiten bleiben und effen. Das that ber Ronig, und af mit ibm, aber ber Geist war beb ihm unsichtbar, und lebrete ibn bie Eprache reben, fagte es ibm beimlich vor, und bolmetichte auch baneben, bag er fonte fort fommen, bem Ronig gefiel bas Glag mit bem Wein wohl, bat barum, bag ers ibm ichencken wolte, und gab bem Wagner andere Geschirr von Gold, bag er wohl zufrieden war. Rach biesem führete ihn ber Ronig in seine Schatztammer, barin febr viel Gold, Berlen und Evelgestein lagen. Wagner bestachte sich mohl ba= mit, und nahm bes Dinges viel, welches ihm ber Ronig gerne erlaubte. Bald bernach nabm er feinen 216= schied und fuhr bavon in ber Lufft, baf fie es alle jeben kunten, und mebneten nicht anders, benn es wäre ber Sonnen Cobn ber ibnen gewesen.

# Nenn und dreißigstes Kapitel.

Bon biefer Bolder Gelegenheit.

Die Indianer in diesem Lande, ob sie wohl offt mit dem Teuffel Sprach halten, so beten sie doch die Sonne an und ehren sie als einen GOtt, wenn sie frühe auf einen hohen Predigstuhl steigen, steben sie allda stille, hängen den Kopff nieder, schlagen die Hände zusammen, bald sperren sie die wieder aus, heben sie gen Himmel, als wenn sie die Sonne behen oder faben wollen. Sprechen ihre sonderliche Gebet, darinnen begriffen ist, was sie bitten sollen.

Ge find viel Capellen ihnen den Göttern zugeeigenet, sonderlich der Sonnen, darinnen groß Reichtbum, die Wände sind mit Gold und Silber befleidet. Und find auch Jungfrauen dahin gewidmet, daß sie sollen

heilig seyn, die werden Mamaconae in ihrer Sprach genennet. Sie haben nichts zu thun, denn daß sie nur nehen und wircken, was zum GOttesdienst zier- lich sehn mag. Sie opssern Menschen, Männer und Knaben, aber ihr Fleisch essen sie gleichwohl nicht, Wiehe, Vögel und andere Thiere opssern sie, und bestreichen mit dem Blut der Opsser der Gögen, Mäusler und die Pforten der Tempel.

Wenn ein König bey ihnen stirbet, oder sonsten ein fürnehmer Herr, so graben sie ein groß herrlich Grab, und mit ihm viel gearbeitet Zeug von Gold und Silber. Desgleichen auch schöne Weiber und andere Leut, welche er in seinem Leben lieb gehabt hat. Zudem auch seine Knechte, Kleider, Früchte, Wein und ander theuer Ding, damit ihnen nichts mangeln möge, wenn sie so in die andere Welt kommen sollen. Denn sie halten gewiß dafür, daß die Seelen unsterblich sehn.

Es haben die Spanier allva viel Gold, Silber und groffen Reichthum gefunden, aber den meisten Theil

wissen sie noch nicht.

Wenn sie etwan wegziehen wollen, so beschmieren sie sich mit einer rothen Farbe unter dem Angesicht, damit ihnen die Hiße und der scharsse Wind nicht sehr schaden möge, und haben ein Kraut im Munde, welsches sie Cocam nennen, das beschüßet sie den gangen Tag vor dem Hunger und Durst. Und bemeldtes Kraut ist das fürnehmste beh ihnen, damit sie ihre Kaufsmannschafft treiben. Sie haben Schaase bey ihnen, die sind sehr groß, wie Esel und sast gestalt wie ein Camel, aber die Spanier haben der viel auffgefressen, also daß itziger Zeit wenig darinnen sind.

Es haben alle diese Bolcker groffe Luft und Freude zur Fülleren, Fressen und Sauffen, bem fie täglich,

wo ferne es müglich, daß sie es haben können, obliegen. Und wenn sie sich denn voll gesoffen haben, nimmt ein jeder eine Frau oder Jungfrau, die nächste die beste, unangesehen, ob es die Mutter, Schwester oder Tochter ist, und verbringen, was ihnen von nöthen, ungescheuet öffentlich am Tage auff dem Wege, oder wo es seh. Es haben auch die Könige ihre Schwestern zu Cheweibern.

Man sindet Geldschmiede ben ihnen, die ohne eiserne Instrumenta oder Werckzeuge wunderbahrliche Wercke zurichten können, also, sie schmelken das Gold oder Silber in einem Offen, bis es schön helle und glänstend wird, und blasen mit Röhren auf allen Seiten so starck zu, daß es schmelken muß, nachdem nehmen sie es aus dem Offen, seben sich auf die Erde, haben schwarze barte Risselstein, fast gesormiret wie die Hammer, damit litten sie es also, daß es ihnen gar wohl angehet, machen Trinckgeschirr, Halsbänder und Göbenbilder, auch allerley Thier und Vögel, was man von ihnen haben will.

Die reichste Provint in der Insel Peru heist Quinto, da wächst viel Getreide, und seynd auch die Schweine und Kunigsein in grosser Menge zu bekommen. Aber der Wein ist sehr theuer, daß man so viel als ein halb Maß offt wohl um 14. oder 15. Ducaten kaussen muß.

Sie halten bafür, daß die Christen aus des Meers Gescht ober Schaum gebohren sehn, und daß sie nicht wie andere Menschen auf die Welt kommen wären; denn es sey unmüglich, daß Menschen solche wilde und blutdürstige Thiere gebähren solten. So zeigte auch ihre Ipranney an, daß sie nicht Kinder Gottes wären, darum nennen sie die Christen Viracothie, denn Vira heist bey ihnen Spuma oder Gescht, und Cothie

m. 1:

beist das Meer. Bey ihrer Begräbniß seynd viel absscheuliche Dinge zu betrachten, unter denen dis das fürnehmste ist, daß sie einen Sasst, Cicha von ihnen genannt, dem Verstorbenen durch ein Nohr von aussen in das Grab in seinen Mund gehen lassen: Bermeisnen, ihn damit eine Zeit aufzuhalten, daß er nicht so bald verweßt. Und wenn die Spanier ihre Gräber besauben, bitten sie gar sehr, man wolle ihre Gebeine nicht verwerssen, damit sie desto fertiger und geschwinder ausserssehen möchten.

### Vierzigstes Kapitel.

Christoph Wagner tommt in die Insul Canaria, oder Insulas fortunatas genennet.

2018 Christoph Wagner die Insul Peru wol besehen batte, brachte ibn ber Geist in die Insulas canarias ober fortunatas, derer sebnd sieben, liegen alle nach einander gegen Niedergang in einer Renhe ober Ord= nung, ba ber Polus mundi ungefehr ben 27. Grad über ben Horizont gefunden, und ber Aequinoctinlis 63. Grad boch erhoben. In Diesen Insuln fangen an die Longitudines Locorum. wie einem je= ben, ber biefer Runft unterrichtet, bewuft. Gie werben barum fortunatae genennet, bas ift, glückliche Infulen, dieweil alles, was man zu Auffenthaltung bes menschlichen Lebens bedarff, reichlich, überflüßig, von fich felber ungevflanget barinnen machfet. Derfelben Infulen fennd fieben. 1. Grancanaria, 2. Teneriffe, 3. Palma, 4. Gomera, 5. Ferrea, 6. Lantzarotra, 7. Forte ventura.

Die Insel Grancanaria ift unter benen bie größe seste, fast eirckelrund, in die 130000 Schrit. Darins nen wächst sehr viel Zucker, und schiffen die Rauffleute

meistentheils barum hin, daß sie benselben da aufftauffen, und benn in Welschland führen. Die andre Insul Palma ist sehr Weinreich, und mächset da so viel, daß man nicht allein bie umliegenden 6 Insulen damit versorgen fan, sondern auch noch viel in Indien, Vlandern und Engelland sendet, kommt auch hieher in Teutschland, und behält den Nahmen Canarien-Wein, desgleichen auch der Zucker, Canarien-Zucker.

Darnach folget Teneriffe, Die giebt auch viel schone Früchte und Gewächfe, und fennd biefe brey bie vor-

nebmften, bie andern aber find weit geringer.

In ber Inful Ferrea ift ein Baum, nicht febr groß, bat Blatter fast wie ein Welfcher Rußbaum, Die find aber ein wenig gröffer, aus biefen Blättern tropffet stets ohne Huffboren Waffer, und in folder Menge, baß nicht allein bie Ginwohner genug baben, sonbern auch benen andern mittheilen können, und ift sonften in ber gangen Insul nicht ein einig Brunlein, ober eintiger Tropffen fuges QBaffer zu finden. Denn bas Meerwaffer ift alles gefalben und fann nicht fuße gemacht werben; man distilire es bann, ober bereite es fonften fanftlich, wie fiche gehoret. Um biefen Baum ist allezeit ein bicker Rebel, welcher ben Tage von ber groffen Connenhige tigweilen gertheilet und vertrieben wird. Alls die Spanier erftlich diese Insul eingenom= men, haben fie in Willens gebabt, tiefelbe gar gu ber= la fen, weil alloa fein fuß Waffer angutreffen, boch bas ben fie bie Inwohner gefragt, mo fie fuß Waffer befamen, Die antworteten: fie fammleten es vom Regen= maffer. Die Spanier muffen is glauben. Darnach bat ein alt Weib einem Spanier, mit bem fie gute Rund. fcbafft gebabt, foldes cfenbabret, und ibm ben Baum, welder unter andern bicken Baumen fo umber gestans

den, gezeiget. Alls die Inwohner folches vermercket, haben ste das Weib zu Tode geschlagen und ihr das

Trancfgeld gegeben.

Darnach führet ihn ber Geift weiter gegen Mitter= nacht, und brachte ihn in die Inful Floridam, welche 25 Grad vom Aequinoctial lieget. In Diefer Inful sennd unflätige, bogbafftige Leute, ziehen ihre Rinder zu feiner Bucht und Erbarkeit, fie ftehlen und rauben wo sie können, und achten es für nichts, wenn schon einer brauchet, was er bem andern Diebisch entwendet bat. Doch halten fie fest über dem Chestand, und bat ein jeder sein eigen Weib. Gie friegen ftets mit ben limliegenden, berer Sprache fie burchaus nicht verfteben. Ihr Geschoß ift Pfeil und Bogen, ihre Sauser sennd rund, fast wie ben und die Taubenhäuser, von groffen Bäumen gebauet und mit Balmblättern bedeckt. Gie werben von etlichen Würmern, den Flohen, Läufen nicht wenig geplaget, deren sie sich nicht anders, denn mit angezündetem Feuer erwehren können, sie beissen sehr bart, und welches Glied fie treffen, wird gleich alles auffätig vom Bif, wo fie nicht bey Zeit Gulffe dazu fuchen.

Nichts köftlichers ober herrlichers ift ben ihnen, denn schöne vielfarbige Wogelsebern. Ihr Geld ist von etlischen Knöchlein aus der Fische Bein, Gräten, auch ro-

then, grunen Steinlein gemacht.

Ihre Speise ist von Wurgeln und Kräutern, etlicher Früchte und Vische. Ein sehr fetter Fisch wird da gestunden, den weyden sie aus und räuchern ihn, und den Thran brauchen sie anstatt der Butter. Sie haben unser Früchte keine, allein eine Art des Hürschens wächst in grosser Menge, sieben Schuch hoch, ist ein Korn fast wie eine Erbs, und eine Aehre eines Schuchs lang, daraus machen sie Brodt wie die Indianer, aber es

wird bald schimmlich, darum mussen sie es frisch essen und immerzu neues backen. Ihren Tranck machen sie von Kräutern, welcher ein Unsehen hat fast wie Bier, schmecket nicht übel.

Wilde Thiere werden viel gespühret, daß sie auch den Einwohnern grossen Schaden thun, fürnehmlich seynd viel Crocodil allva, baben ihre Wohnung im Sand, und fallen bisweilen auf die Strassen, und laufesen dem Naube nach. Deren ist eines 12 oder 14 Schuch lang, und hat ein grosses Maul, dessen Obertheil sich beweget. Es ist ein heslich greulich Thier anzuseben, aber doch nicht gifftig.

Alls fich nun in dieser Insul Christoph Wagner auch wohl umgesehen hatte, begebrete er wieder zu Sauß.

Diß thate ber Weist, und brachte ibn auf ben folgenden Tag wieder gen Toleto.

#### Gin und vierzigstes Rapitel.

Was Christoph Wagner ferner zu Toleto in Spanien angerichtet bat.

Wie nun Christoph LBagner so ben 3 Monat aussgewest und sich in der Welt wol umgeschen hatte, wieder zu Hauß kommen, ward er von seinen guten Kreunden und Befanten wohl empfangen, die ihn sonsderlich fragten, wie es ihm gefallen und ergangen bätte. Er gabe gute Antwort von sich, und theilete auch einem jeden von den Perlen, Gold und Edelgestein aus, daß sie wohl zusrieden waren. Sielte auch daben ein Mabl, und richtete ein stattlich Pancket an, war lustig und frolich. Wie sie nun von seiner Reise viel angehöret batten, gedachte einer des Landes oder Insel China, wie das auch so ein groß mächtig Land, und reich von Bolck und andern Wundertingen wäre, und wie es

auch so einen mächtigen König darinnen hätte, daß seines gleichen auf den Erdboden nicht zu sinden. Als Wagner davon hörete, fragete er auf den andern Tag seinen Geist, ob er das Land wohl wüste. Ja, sagte der Geist Auerhan, wenn du Lust hin hast, ich bin bereit, dich selber hinein zu bringen. Das war Wag=ner wohl zusrieden.

Und als er von den Seinen Abschied nehmen wolte, baten ihn eiliche, da es müglich wäre und senn konte, wolte er sie mit nehmen. Sonderlich hielt Johann be Luna fehr barum an, als ber andern keiner nicht. Wagner fagte es ihnen zu, woferne fie fich wolten wohl verwahren und das Evangelium Johannis anhencken, auch fich mit geweihetem Wasser besprengen lassen, und jeder, wann er wieder frisch zu Sauf fame, eines Den= schen Seele opffern wolte. Dieser lette Bunct, ob er ihnen wohl schwer bauchte zu fenn, doch fagten sie es zu, meyneten, sie wolten es wohl halten. Auf ben andern Tag tamen fie zusammen in Wagners Losament, ba nahm er berer brey auf seinen Mantel und führete fie Meister Auerhan bavon. Johann de Luna hatte auch bren, die ber San Bethor führte. Und als fie eine gute Beit länger als einen Tag gefahren hatten, famen fie in bas Land China, in eine groffe Stadt Suntea, die fo groß und breit, daß fie einer in bren Tagen nicht burchgeben fan, nur gerad von einem Drt ober Ende zum andern. In dieser Stadt waren breu schöne herrliche Pallafte und Königliche Säufer, berglei= den weder in Spanien, Franckreich und andern fürneh= men Landen nicht gesehen worden. Deren einer war mit fieben starcken Mauren umfangen, fest und starck gebauet, baß es faft unmüglich von bem Feinde zu ge= winnen. Auf bemfelben bielt ber Konig Soff, und

Cap. ZXXXI.





durffie kein frember Mensch, ausgenommen seine rornehmsten Näthe und Freunde darein kommen, denn es warteten etliche tausend Solvaten auf in ihrer vollen Nüstung, damit nicht etwan das Volck selber einen Auffruhr erwecken und den König umbringen möchte. In diesen führete sie der Geist und brachte sie in ein Gemach, darinnen der König gar alleine saß auf einem schönen helfsenbeinen Stuhl, mit güldenen Knöpffen gar sauber gezieret, hinter einem stattlichen Tavet von Purpur und köstlicher Seiden gestickt. Alls er das große Geräusche samt dem Winde gehöret, erschrack er und sabe unter der Decken herfür, wurde aber nichts gewahr, denn die Geister hatten sich alle unsichtbar gemacht. Meinete also der König, es wäre ein Gespenst, wie er dessen zuvor viel gewohnet war.

Alls sie ben einer halben Stunde sich umgesehen hateten, giengen sie wieder hinaus, und suchte der Geist ihnen einen Ort, damit sie sicher und ohne Gesahr bleisben könnten, auch von niemand gesehen oder erkandt würden. Unterdeß flogen die Geister aus, und brachten ihnen Speis und Tranck, deren sie zuvor nicht gesehen noch gessen hatten.

Auf ben andern Tag giengen sie gleicher gestalt wieber in bes Königs Gemach und verhielten sich nie
unvor. Alls aber ber König bas Geräusch hörte, nahm
er einen Bogen sammt einem verzissteten Pfeil und
that einen Schuß unter ben Haussen, traff einen Spanier ohngesehr, daß er tod bliebe, die andern liessen
bavon, und blieb ber Totte liegen, ben erkante ber König und sahe, daß es ein rechter Mensch war. Da
siel ihm ein, wie es müste zugeben, und bas es nicht
ein Gespenst, sondern warhasste Menschen seyn müsten,
ließ berowegen sein Gemach verwahren, opsierte seinem

GDtt und fam nicht von bannen. Den andern war leib, und waren gerne weg gewest, aber ber Beist fagte: Ihr werdet noch Wunder seben, seyd nur gufrieden und unverzagt, euch foll fein Leid wiederfahren. Auf fol= genden Morgen ließ er feine Zauberer und Weisen zu fich fordern, und berathschlagete sich mit ihnen, was fie mit dem Todten zu thun vermeinten, ob er nemlich solte begraben werden oder nicht, oder ob man ihn folte ins Waffer werffen, verbrennen, ober aber ben wilben Thieren zu freffen geben. Giner fagte fchwart, ber ander weiß, ber britte ze. Und als ber Konia fo wiederspenstige Meynung borte, gebot er ihnen ben ih= rem Leben, fie folten ihm gewiffen Bericht thun, wo nicht, wolte er fie alle todten laffen. Die Zauberer faffeten 3 Tage und Nächte, kamen wieder in den Pal= last vor bem König, ber fragte sie, was fie ausgefor= schet hätten, ba war ihre Untwort dis, daß sie es ihm in feiner Gegenwart itt barthun wolten. Nun waren ber Zauberer zwölffe, Die alle fürtreffliche Meister im ganten Land übertreffen konten, biefelbigen traten in einen Circlel ober Rreif umber, giengen einmahl ober breimal herum, und hatten ben tobten Spanier in Die Mit= ten gelegt, beren einer, so mit rother Leinwand ange= than, fang einen Gefang in ihrer Sprach, und wann ein Berg von ihm ausgeredet war, fo sprachen bie an= bern nach. Alls bis geschehen, brachten fie einen Jun= gen Angben etwan von 9 Jahr alt, und beteten ihm etliche Hymnos vor in gar unbefanter Sprache, hatten Lichter angegundet und mit etlichen Kräutern geräudert, daß es alles voll Dampff war. Alls dis gesche= hen, nahm ber Aeltefte unter ihnen ein Schwerdt und bieb bem jungen Knaben das Haupt ab, daß das Blut auf bie Erben sprütte, boch das meiste auf ben tobten

Leichnam fame. Rach biesem legte fich ber Alelteste nieber auf bie Erben auf fein Angeficht und fagte seine Beschwerung, welche ibm bie andern also nach= iprachen, bald richtete fich ber tobte Spanier auf, fabe gar bleich, that auch die Augen auf, war boch gants und gar wie ein tobter Mensch anzuseben, aber geben, steben und reben funte er. Den fragten bie Chinenser Bauberer, wer er mare, ber Tobte fagt, wie er ein Spanier mar, aus fernen Lanben ein Stutent gu Toleto auf ber hoben Schul (Diese Magi waren in Lateinischer Sprache gar wohl erfahren), und batte vor wenig Tagen von zween Nigromanticis verftanden, baß fie in ein frembdes land gieben wollen, und weil er mit ihnen befand, hatten fie ihn auff fleifiges Bitten mit genommen. Alls er bis gerebet, fiel er wieber gur Erden und blieb todt, wie er zuvor gewesen war. Mun wolte ber Ronig gerne miffen, mas ibre Unschläge gewefen und warum fie in biefe lande maren. Getachte berowegen, foldes fich ber ben Banbern gewiß zu erkundigen, ließ barauf bieselben in brey sonderliche Ge-mach geben, je vier und vier, barum daß eine jebe Bart anzeigen folte bie Urfach, warum fie berfommen, und wolte ber Ronig alfo boren, ob fie auch gutreffen würden und überein stimmen, bamit er fich besto beffer gurichten wufte, ober was er ferner barauf fürnebmen folte. Gie waren nun allein, und beschwuren jebes Theil ben Teuffel, alfo, es legte einer fich auf bie Grben, ber ander las aus einem Bauberbuch , und flun= gen bagu mit Combeln ober Schellen, ba fubr ber Teuffel in ibn und rebete aus ibm, bald ward berfelbe gu feiner vorigen Anmutung fommen. Alls fie nun aber folten ibre Phantaftische Difiones bem Ronig erzehlen, fagte ber erfte Bauff, wie bag fie fommen waren, ibn

zu ermorben, bie andern fagten, daß fie bas Land molten ausfundschafften und verrathen, die britten fagten. fte waren Beifter und feine Leute, und ob ichon eines gestorben mare, hatte fie boch berfelbe Beift alfo genar= ret. Der vierdte fagte, fie waren Diebe und wolten ben König stehlen. Da ber König bis vermerete, bak sie ungleich und verzweiffelte Untwort gaben, ließ er fle alle mit einander enthäupten und barnach mit Feuer verbrennen, das war der rechte Lohn. Allhie ift zu fpühren, wie ber Teuffel feinem Bahrfager fo bandgreifflich leuget, ba er boch wohl gewust, was er hatte fagen follen. Der König gebachte nicht nachzulassen, befahl, daß andere Bauberer fommen folten, die wur= ben auch gefragt, und gaben zur Antwort, bag fie kommen wären, den König zu tödten, und warteten noch an einen heimlichen Drt in bem Ballaft, man folte ffe nur suchen, fo wurden sie wohl gefunden werden. Der König ließ etliche feiner Trabanten berum feben und suchen, wo sie sich etwan gelagert hatten. Da ward nach furber Zeit ein alter beschloffener Thurm gefunden, barinnen fie fassen, waren frolich und guter Ding, Die Trabanten zeigten an, fie folten fich gefangen geben und mit ihnen geben. Chriftoph Wagner fagte: greiff an, und nahm seinen Mantel zu sich, wolte sie wieder hinweg bringen. Aber ber Zauberer hatte ihm die Runft versprochen, daß er die andern nicht konte mit nehmen, sondern fuhr allein mit dem Johann de Luna bavon. Die hinterlassenen Fünffe murben gefangen und für ben König bracht, da hielt man ihnen für, wie sie auf ben andern Morgen folten bes Tobes fterben, fie murben in das Gefängniß geworffen, und mehneten nicht anders, benn fie folten auf folgenden Tag ihr Leben verlieren, befahlen fich berowegen GDtt, baten um Ber-



Cap. XXXXI. XXXXIII.

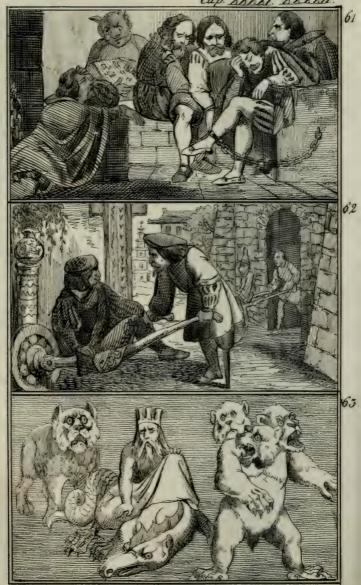

zeibung ihrer Gunden, und verftunden, wie baf fle groffe Gunbe gethan, baß fie fich zum Zauber gehalten und mit ihm gefahren, erfanten es auch für eine Straffe GDttes, ber fie guchtiget um ihrer begangenen Miffethat willen. In der Nacht erschiene ber Teuffel ihnen, und redete mit ihnen alfo und fragete, ob fie gerne loß fenn wolten? Gie fagten ja, wenn es fenn fonte, wir waren es mobl zufrieden, barauff fprach ber Teuf= fel: Co nehmt bin bas Buchslein mit ber Calben, und schmieret euch an Sanben und Schlaff, und sprechet biefe Wort, fo follet ihr bald loß feyn und zu Sauf fommen. Gie merdten, baß es weber Wagner noch Johann be Luna, fondern ber Teuffel war, wolten berowegen seiner Runft nicht achten, meyneten, es möchte ihnen übel geben, wenn fie fich felber alfo zu weit ins Geld begeben, und wolten lieber fterben, oder fo warten, big fie Wagner erretten wurde.

Aber einem unter ihnen war eine Lust ankommen, wieder davon zu sehn, nahm das Büchslein, schmierte sich und sagte seine teuffelische Conjuration und Blassphemische Worte, da suhre er davon, und weiß niemand, wo er ist hingebracht worden, denn in Spanien zu

Toleto hat ihn niemand gefeben.

Wie es nun begunte Tag zu werden, kam Wagner nebst Johann de Luna mit einem Schubkarn, und fuberen einer nach dem andern davon in einen schönen Saal, der im Pallast war, allda hielten sie Mablzeit, und begaben sich wieder zu Hauß. Da erinnerte Wagener sie ihrer voriger Reißzusage, darüber sie hefftig traurig worden, und sich sehr bekümmerten, darüber, daß sie unschuldig Blut vergiessen solten, aber das Gewissen druckte einen jeden, daß sie in kurger Zeit hernach gestorben.

Alls sie nun der König im Reich China aus dem Gefängniß wolte holen lassen, waren sie weg, da verstunden sie erst recht, wie es war zugangen und glaubten, daß es Zauberer gewesen, als sie sich aus diesem barten Gefängniß selber errettet hatten.

#### Zwei und vierzigstes Kapitel.

Chriftoph Bagner fichet die bofen Geifter in der Sollen.

Wagners Zeit lieff zum Ende, und graute ihm gar fehr vor der Solle, also daß er nur gerne wissen möchte, wie es barinnen zugienge. Er bat seinen Beift, baß er ihn dahin bringen wolte, damit ers nur von ferne sehe. Derselbe schlug es ihme wie zuvor ab; aber boch fagte er, er wolt ihm 25 fürnehmer Teuffel weisen und zu ihm in die Stuben fommen laffen, an benfel= ben folte er sich spiegeln, da würde er bald sehen den Buftand und Gelegenheit. Wagner war zufrieden: Da fam bald in die Stuben erftlich ein Beift, ber nannte fich Bael, hatte brey Röpffe, ber eine wie ein Krötenfouff, der ander wie ein Menschenkouff, der dritte wie ein Rabenkopff, redete gar beiffer und grob. Diefer ift ein fürnehmer Kämpffer und verschmitt. Nach Diesem kam gegangen Agares, ber erschien wie ein alter Mann, ritte auff einem Crocodil, und hatte einen Sabicht in seiner Sand. Dieser lehret alle Sprachen und hilfft zu groffen Würdigkeiten. Darnach fam Marbas, in Bestalt eines Löwens, ber ift ein fürnehmer Amtmann, er weiß alle heimliche Dinge, giebt und nimmt Rrancfheiten und Siechtagen, er lehret Mathematische Rünfte, und verwandelt die Menschen von einer Gestalt in die andere. Darnach so zoge Bruflus, ein groffer Fürst und Herhog, ber hat vor Allters ben bem Thurm zu Babilon gewohnt, hatte ein Ansehen wie Feuerflam-





men und eines groffen Nachtrabens Ropff. Er ift ein Grander und Unftiffter alles Unfriedens, Sabers, Banct und Kriegs, und ein Lügendichter. Darauff folgete Umon, in Geftalt eines Wolffes, und batte einen Schwant wie eine Schlange, und fpie Teuer aus, verandert fich bald in eines Menschen Gestalt, und blockt mit Sundsgabnen, und einen fehr groffen Ropff. Diefer weiß gufünfftige Dinge, und bilfft wiber bie Teinde ftreiten. Nach ibm gebet Barbatos, ber war gestalt wie ein Wilhschütz und giengen vier Trompeter vor ibm ber. Diefer verftebet ber Bogel Befang, Sundsbellen, bas Brullen ber Rube und anderer Thier. Er weiß bie Schähe, fo von andern Beiftern befessen werben. Da= rauff Buer, in Gestalt einer groffen Kaben. Dieser lehret bie Philosophiam, Ethieam und Logicam, besgleichen auch bie Eugend ber Rräuter und Gewächfe, er heilet die Kranckheiten, und fonderlich an den Men-fchen. Alsbann fam Botis, ein mächtiger Borfteber, in Geftalt einer groffen beglichen Ratter, verfebrete fich biffweilen in menschliche Geftalt, batte groffe Been und gwen Gorner und ein scharff Schwerdt in feiner Sand. Er giebt von allen dingen guten Befebeit. Diefem folgete Burfan, ein Mann mit einem Lowenfopff, ritte auff einem Beeren, batte eine Ratter in feiner Sand und Pfeiffer vor ihm bergeben. Dis ift ein febr verfcmitter Beift und tan viel felhamer Abentbeuer vollbringen, er nimmt einen Corporischen ober lufftigen Leib an, wenn er will, weiß auch von ber Grichaffung ber Welt zu reben. Und ben Loran, ber fam wie ein Schut mit Pfeilen und gifftigem Gefchof, beren er einen groffen Rocher voll truge. Diefer ftifftet viel Muffruhr an und bringt schadliche Wunden gur Faulung, fo mit Geschoß verurfacht worden. 3bme folgete hat eine Natter in der Hand. Dieser verrichtet allen Schaden auf dem Wasser und Meer. Gomorn, ein starcker Herhog, in Gestalt eines Weibes, reitet auf einem Camel. Androalphus, der kam wie ein Pfau, und hatte seurige Füsse, und seine Spiegel an den Federn leuchteten sehr hell. Dieser lehret die Kunst der Astrology und Geometry, das ist, von des himmels Lauff und Erdmessung.

Alls diese Geifter ihme nun also erschienen und wieber verschwunden waren, kamen darauff ein groffer Sauffen Gichhörner, allerley Farb, Die waren hübsch anzusehen, tangeten und hüpfften in der Stuben, fprungen auf und nieder an ben Banben, und verbrachten viel Unfugs. Unter benen wurde einer fo groß als ein Pferd, der sperrte sich gegen Wagnern und fahe ibn fauer an. Der fürchtete fich vor bem Dinge, inbem sprungen die andern, je einer bisweilen auf ihm und wieder herunter, und wenn ihn einer am Kopff bif, fo zwacket ihn der ander ins Bein, daß er fich also ihrer nicht erwehren funte. Er ruffte seinen Anecht Clausen, ber mar ausgegangen, und als er wieder kam, solte er die Eichhörner helffen erschlagen und von ihm jagen, ber that sein bestes, wenn er aber vermeinte, bie Gichhörner zu treffen, so schlug er Wagnern, das ver= droß ihn und wurde noch mehr darüber geplaget, und fprach zornig in feinem Ginn: En, fend ihr benn ber Teuffel oder seine Mutter? Was plagt ihr mich viel? Da sprach der groffe Altvater ja: Und wo er hinginge, da lieffen die Thierchen ihm nach und hengeten sich an ibm. Letlichen da fie ihn nun big auf den andern Tag gepeinigt hatten, wurden fie alle fo groß, daß Wagner nicht mehr in ber Stuben bleiben möchte und tonte auch nicht hinaus kommen. Aber boch endlich



Cap XXXXIII.



verschwunden fie wieder, und er blieb gufricken. Rach biefem Gesicht ift Christoph Wagner 9 Tage franck und blind gelegen und termaffen fo bestürtt und befümmert, daß tie, jo um ibn gewesen, vermeinet, er würde sterben, aber bennoch bat er sich wieder erquicket. benn es heißt in bem Sprichwort: Was an Galgen gehört, bas erfäufft nicht.

## Drei und vierziaftes Ravitel.

Christoph Wagner berückt einen fargen Spanier.

Gin fürnehmer Berr in einer berühmten Stadt war ein febr farger Filthut und gab feinem Gefinde nicht gern zu effen. Der ritte einsmahl mit vier feiner Diener nach Toleto, und batte unter andern auch von Chriftoph Wagnern gehort, gedachte berowegen, er wolte ibn befuchen. Alls er nun feine Cache bald ausgerich= tet, wolte er aus Rargheit nicht in ein Wirthshauß fehren, benn er besorgte, es wurde Geld kosten, fintemabln es bazumahl gleich febr theuer war, fondern gieng bin zu Wagnern, begebrte feiner Rundschafft, welcher bald zu ihm fam und ihn mit sich nahm in fein Bemach. Da bub ber Spanier erftlich an gu fa= gen, wie er von feiner groffen Runft fo viel Rubm und Lob vernommen, auch unter andern, bag er mit Bulffe feines Beiftes frembte Speiffe aus unbefanten und fern entlegenen Sanden zuwege bringen fonte, wel= ches er vor andern Runftstücken sonderlich gerne mit groffer Begierbe feben wolte, wo es die Belegenbeit leiben möchte. Chriftoph Bagner antwortet bierauff ja, er folte feiner Begier erfattiget werben. In furger Beit ließ er ben Gifch becten, und ber Beift Muerban brachte barauff Speif von manderley Trachten und Ur= ten. Der Granier fatte fich mit feinen Dienern und 12

111.

ließ ihm folches wohlgefallen, rühmte auch ben Wagner und sprach, wie er ihm folches in furter Beit reichlich vergelten wolte. Alls nun bie Mablzeit gehalten, stunden fie auf, rufteten fich und beschickten ihre Pferde, die auch gleicher Geftalt ein folch geborgtes Rauchfutter empfangen hatten. Sie gesegneten Wagnern, nahmen ihren Abschied, zogen bavon, und wie fie etwan eine Meilweges waren geritten, fam ihnen allen ein groffer Sunger an, bag einer zu bem andern fagte, ibn hatte fein Tage fo febr nicht gehungert, als bismahl, ber Gerr fprach befigleichen, und je weiter fie zogen, je gröffer ber Sunger fich beh ihnen erhube, fie meheneten, wenns währen folte, fie muften verzagen: Die Pferbe wurden auch fo mube und hinfällig, bag fie faum die Anochen erheben fonten, ber Spanier aber trieb die Pferde über Macht und kam also hungrig beim, verftunde, wie es Wagner gemeint, und baß er von ihm alfo offenbahret worden. Nahm ihm berowe= gen für, fich an dem zu rachen. In furter Beit ber= nach zog er abermalis nach Toleto, schickte nach einem Migromantico und fragte ihn, ob er nicht burch feine Runft zu wege bringen fonte, daß er (ber Spanische Berr) von niemand erfant in einem ganten Tage mochte gesehen werben. Der Migromanticus fagte ja, es fan geschehen auff einen Tag nicht allein, sondern wohl auff sechs oder mehr Tage, und wurde also mit ihm um ein gewiß Gelb bafür gehandelt. Da gab er ihm eine Mebelkappen, welche ihm ein Geift zugebracht, fatte Die auff seinen Ropff, bald wurde er unsichtbar und von niemand erkant, aber er konte alles sehen und greiffen, wie zuvor, ba bundte ihm nun, es wurde bie Beit da fenn, daß er Wagnern wieder bezahlete, gieng berowegen in sein Lofament, ba fant er ibn binter

bem Tisch sigen und ben Johann be Luna etliche Bauberfünfte auffichreibent. Er gieng gang leife von ihm nicht gesehen noch erkant zu werden, ba ihn boch Wagner also bald sahe und erfante, stellet sich boch, als febe ers nicht, fonbern wendete feine Mugen anbers wohin und wartet feines Schreibens. Der Gpanier hatte ein scharffes Schwerd in seinen Sänden, mit bem hauet er ben Wagner auf ben Kopff und gab ihm einen guten Streich. Wagner verhielt und ließ es also geschen, that mit bem Ropffe, als ware er tobt, ba ihm body nicht ber geringste Schaben wie= berfahren, barauf lief ber Spanier gefchwind wieder von bannen, und meinete in feinem Ginn nicht anbers, benn er ware nie gesehen worben und hatte ben Bauberer getöbtet, ftellte barauff bem Nigromantico feine Rappen wieder zu, bedanckte fich und zog nach Saufe. Auf ben andern Morgen fam Wagner mit etliche bun= bert Mann in guter Rüftung zu Rog und Guß, um= ringte ben Git bes Spaniers und gieng binein in unbefanter Geftalt und angethan wie ber Oberfte Saupt= mann bes Bolcks, zeigte ihm an, wie er gestern fo freventlicher Weise einen Studenten fchelmisch ermorbet, und nach geschehener That fich wieder bavon gemacht, berohalben folte er fich aus Befehl ber Dbrigfeit gefangen geben, und ba er fich beffen wegern wolte, folte er mit Bewalt angegriffen, gefangen, auch fein Riecht als ein Mörber zu empfangen weggeführet wer= ben. Der Spanier entsetzte fich, und wuste wohl, baff er an bem Tobe fchulbig, aber body war ibm unwiffend, wie es ausgefommen, bate berowegen um Gnad, man wolle ihn body verschonen, er wolte fich mit ihme bem Dberften Sauptmann vergleichen und eine ftatt= liche Summe Gelbes schencken, wo er ihm wolte bas von helffen, der Sauptmann stellte sich, als wolte er ben Vorschlag nicht annehmen noch hören.

Aber ber Spanier famt feinem Weibe bielten noch fleißiger an, und baten höchlich. Da ließ Wagner, ber Oberste Hauptmann, dem Spanier Die Borbitt bes Weibes genieffen, wurde mit ihm eins, und befam zwen taufend Ducaten bafür, daß er ber Dbrigkeit anzeigen wolte, wie er ibn nicht zu Sauf antreffen konnen. Allso muste ber geitige Spanier Die Mablzeit theuer genug bezahlen, ber Sauptmann aber zog mit feinem Volck wieder von dannen nach Toleto. Der Spanier aber zog an einem andern Drt, ba er vermeinte, ficher zu senn, der Meynung, ob man ihme etwan ferner nachstellen wurde, und als er davon nichts erfuhr und auch die Toletaner nicht hinaus gefallen waren, fiel ibm ein, wie er von Wagnern ware betrogen worden, und reuet ibn auch sein Geld, fo ber Wagner befom= men, gar febr, gedachte barauff zum andern mahl fein Seil zu versuchen und sich an ihm zu rächen, es würde so nicht fehlen, es mufte einmahl gelingen, nahm ibm für, er wolte ihn öffentlich ohne Berblendung erschies= fen, nabete fich berhalben einsmahls zu ihm auff einen Drt, aufferhalb ber Stadt, ba er benn feine Berrathe= ren burch Gulffe anderer Leute, Die Wagnern hinaus gebracht hatten, angestellet, und fraget, ob er ihm nicht fein Geld wolle wieder geben? Wagner sprach, wel= ches? Der sagte: Er wüste es wohl, er folte furt sa= gen, was er thun ober lassen wolte. Da ertappte ihn Wagner beh bem Schopff an Haaren, und nahm ihn, und führet ihn in die Lufft eine gute Ecfe und fette ibn auf ben Galgen. Der Spanier ichrie febr auf bem Wege, mennet nicht anders, benn er mufte in die Bolle, ber Teuffel holete ihn ist, boch wurde er gewahr, daß

ibn Wagner wieder nieder lieffe, und vermeynete nicht anders auf einem boben Thurm, ba er fich weder regen noch bewegen funte, zu fiten. Er febry febr mit Ruffen an bie Leute, fo fürüber giengen, bas Befchreb fam in Die Ctabt, ba schickte bie Dbrigfeit Cherganten binaus, bie balffen ibn berunter, ba fabe er, worauff er gesoffen. Gie führten ibn binein mit Berr= lichfeit, wie folche Gefellen zu thun pflegen , und ftell= ten ihn für die Obrigfeit. Da fagt er, wie er ware von einem Zauberer, der einen Sag zu ihm gehabt, um ber Urfach willen, bag er feiner gespottet, babin gebracht. Und wenn er beffen nicht Zeugniß gehabt, batten fie ibn angesprochen für einen, ber bie Berichte beraubet, als benn barauf ihn billich zur gebührlichen Straffe genommen. Allfo wurde ibm fein Willen und Fürhaben gebrochen, unterftunde fich auch binführe nicht mehr, bem Wagner einige Belobnung zu erzeigen.

### Vier und vierzigstes Rapitel.

Bon Chriftoph Wagners Testament und Tobe.

Alls nun fast die Zeit herzu gerücket war, da des Wagners vom Teuffel vorgesatte bestimmte fünff Jahr verslossen waren diß auff einen Monat, kam der Geist Auerhan zu ihm, und zeiget ihm an, wie er sich solt darnach schicken, er wolte, wo serne es ihm müglich, auf den Ausgang des Monats ihn gar gewiß dahin bringen und zeigen, was er längst gerne gesehen bätte. Da er aber noch unterdeß zur Lust sich ergößen wolte, möchte ers thun, er wolte ihm dazu behülslich senn. Wagner bate ihn noch um ein Jahr und sagte, wie ers doch dismal verschuldet hätte, wäre derowegen bilslich, daß er ihm des geniessen liesse, denn er hätte ja

etliche Leute aufgesetzt und in Gefahr Leibes und ber Seelen bracht. Der Beift antwortet, bas maaftu verantworten, wenn bu für Gericht wirft gefordert werben. Db bu aber gleich vermeinft, mit beinem Betrug länger Aufschub zu erlangen, fo wirftu boch ben nicht erlangen, benn bu hattest wohl bamit verbienet, bag St bich eher zu holen verhänget und zugelaffen hatte, darum laß bich genügen, daß bir bis von mir gehal= ten worden, wenn ich wolte, fonte ich längst bir ben verdienten Lohn gegeben haben. Aluff bag bu aber auch spühren mögest, daß wir auch warhafftig senn, und was wir zusagen, eigentlich halten, unangesehen, baß man und Lügengeifter, Lügenteuffel und unfern Dberften einen Bater ber Lügen überal nennet, fo habe ich bennoch dieser meiner Zusage wollen nachkommen. Allhier haftu die Antwort, was ich jest fage, foll wahr seyn und bleiben, barnach richte bich. Und also schied ber Beift wieder von ihm.

Da berieff Christoph Wagner seinen Gesellen Johann be Luna zu sich, erzehlet ihm diese Ding, wie sie der Geist vorgebracht hätte, und begehrte hierinnen seinen Rath. Johann de Luna fragte, wie es denn seinem Herren, dem Fausto, ergangen wäre. Wagner erzehlete es ihm umständlich. Und als er vernahm, daß er sich nicht bekehret hätte vor seinem Ende, so sprach er: Mein Christophore, ich hielte dasür, wenn du noch Busse thätest und dich zu Gott wendest, deine Sünde dich reuen liesest, du soltest wohl angenommen werden und wiederum zu Gnaden kommen. Ich habe auch fürgenommen, noch eine Zeislang mich darinnen zu erlustigen, wenn ich den Vortheil ersehe, will ich nach Rom ziehen und Ablaß holen, auch daneben ein Agnus DEI, so der Pabst selbst geweihet, welches, wie du weist,

sehr gerühmet wird wider die bösen Geister und ans dere böse Zufälle, kauffen und dasseldige anhencken, und also in ein bußfertig Leben treten, demn ich weiß noch wohl, wie daß Babst Sylvester secundus auch durch die Nigromantiam zum Pabstthum kommen, und allezeit einen kupffernen Kopff in einem verschlossenen Ort gehabt, welchen er um Rath gestagt, oder wenn es ihm gelüstet, etwas von dem Geist hat haben wolsen, und ist dennoch auss die letzte, als er sich bekehret, wie ich achte, selig worden, wie solches Petrus Praemonstratensis weitläufftig beschreibet.

Alls Chriftoph Wagner big borete, ließ er es ihme gefallen, nahme ihm fur, Buffe zu thun, wolte in ber Beiligen Schrifft lefen, fich mit Gott verfohnen und feiner Berbeiffung erwarten, auch feiner Onabe, Die er guvor langst aus Ubermuth verachtet und mit Gugen getreten, theilhafftig werden. Aber wenn er lefen wolte, machte ibn ber Geift blind, ba gab er bas Buch feinem Famulo, ber las ihm ein wenig für, benn er ließ fich bald genügen, trieb alfo feine Buffe etwan zween Tage. Diefes ftrenge Leben bauchte ibm felham, benn er ware beffen ungewohnt. Auerhan bachte, wenns lange währen folte, barfiftu wohl einen bofen Maret halten, muft berhalben auf etwas anders bich befleif= fen. Darum führte er Wagnern aus, fpatieren, ba wurde er gewahr einer schönen Frauen, befigleichen er sein Tag nicht gesehen hatte. 2018 er wieder heim tam, vergaß er ber Buffe gar wieder und gedachte nur an bie fchone Frau, ba ber Beift horete, bag feine Buffe mehr vorhanden, erfchiene er Wagnern und fragete, was ihm anlege, daß er so traurig wäre. Wagner ant-wortet, er hätte ein schön Weibsbild gesehen, die möchte er gerne haben und mit ihr ein wenig fchergen. In

kurher Zeit kam sie zu der Stuben hinein, grüssete, hälsete und küssete Wagnern gant höfflich und blieb drey ganter Wochen bey ihm. Wagner vergaß die Busse und lag seiner Bulschafft ob. Als die drey Woschen aus waren, nahm die Frau Urlaub und schied von ihm. Da erkante er sie allererst recht, und wurde innen, daß es ein heßlich alt ungestalt Weib war und sast einem todten Leichnam gleich sahe, aber reden und gehen konte sie wie ein Mensch.

Nach diesem rüftete fich Wagner zur hinfahrt, for= berte erstlich zu fich seinen Gefellen, ben Johannem, befahl ihm seine Bucher und andere Nigromantische Beimlichkeiten, mit der Bedingung, daß er ja nach fei= nem Tobe bes Famuli nicht vergeffen wolte, sondern fich seiner auffs beste annehmen und ihn fordern, denn er gar treulich und wohl gedienet, fich auch in seinem Beruffe beimlich und verschwiegen erzeiget. Darnach vermachte er ihm in dem Testament allen seinen Bor= rath, der doch zwar so viel nicht werth war, neben einem Geift, Ennabal genennt, ben folle er nach fei= nem Tode von ihm bekommen, von welchem er nicht allein Chr und Ruhm, sondern auch Kunst und Geschicklichkeit haben folte. Welches auch bernach gesche= ben, benn er den Faustum und Wagner nicht allein in der Runft, sondern am Verstand weit übertroffen, wie solches die folgende Historia wird berichten. Da= ben ließ es Wagner bleiben, gieng in feine Kammer, wehklagete und weinete immerfort mit Betergefchren über fein begangnes Leben, verbrachte bie Zeit mit Erzeh= lung ber greulichen Gunden, fo er begangen, biß auff ben andern Tag. Da hatte er einen Sarg bestellet, darein legte er sich, ließ ben Johann de Luna und seinen Knecht Claufen auff beyden Seiten figen, und



Cap IXXXIV.



befahl ihnen, fie folten GDtt anruffen um Barmber= Bigfeit feiner Geelen, auch fingen, lefen, wie man Def= fen zu halten pfleget, benn er mennet, er wolte alfo ben bojen Beift damit absehrecken, daß er ihn nicht bolen folte, bat berowegen fleißig, fie wolten ja emfig Das Gebet vollbringen. Und als bie Stunde fich bergu nabete, fam ber Beift wie ein groffer, ftarder, brais fenber Wind, brebete ben Garg um und fließ bie benbe Megpfaffen auff einmabl alfo, bag ihnen bas Webor und Beficht vergieng. In bregen Stunden aber ungefebr bernach famen fie wieder zu ibnen felbst, und funden nichts in ber Stuben, benn nur etliche Beinlein von Fingern und Suggeben, auch bie bende 21ugen, neben etlichen fleinen Stücklein Gleifch und Bebirn, fo an ber Wand geflebt. Diß thaten fie gufam= men in ein Gefäß, ba fam ber Geift bald wieber und bolete es hernach. 230 aber sein Leib hingekommen mit bem Sarg, ist leicht zu erachten. Allso bekam biefer Chriftoph Wagner feinen wohlverdienten begehrten Lobn.

Diese Geschicht hab ich also ver ganken Christenheit, sonderlich Deutschland zu gut, darinnen viel zauberische andre abergläubische Sünden häussig im Schwange gehen, aus der Spanischen Sprache in die Teutsche übersetet, und es also gemacht, damit nichts darinnen gestunden, welches erstlich Gott und seinem Wort zuwider und der Christlichen Kirchen zum Nachtheil, noch der Jugend ein Aergerniß sehn möchte, darum ich denn alle Conjurationes und Weisen wie die Zauberepen verrichtet werden, mit Fleiß außen gelassen, welche doch in dem Spanischen Eremplar, so länger als vor 150 Jahr gedruckt, und ausdrücklichen Worten nicht ohne Aergerniß gesunden werden, welches ich von einem

Bruder Martino S. Benedicti-Ordens empfangen, mit freundlicher Bitte, der Christliche Leser wolle meine Mühe nicht verachten, und da ich im Neberseßen nicht allzuzierlich Deutsch geredet hätte, mir zu gut halten und vielmehr die Meynung, warum ichs gethan, bedencken. Nehmlich, daß ein jeder Mensch den Teussel besto besester kennen lernen, und sich ben Tag und Nacht desto sleißiger hüten und fürsehen möchte. Wenn solches geschicht, will ich die Sistorien des Johann de Luna, welcher ein Magus und sehr gelehrter Philosophus gewesen, darinnen viel schönes und nügliches Dinges zu sinden, auch gleicher Gestalt ans Licht bringen. Gehab dich wohl.

ENDE.

# Register.

|     | <b>*</b>                                                                    | eite |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.  | Siftorien Chriftoph Wagner's, D. Johann Fauftens Sa:                        |      |
|     | muli, welcher auch nach feines Berren Absterben einen                       |      |
|     | Beift burch Sulff und Runft beffelben betommen, barin:                      |      |
|     | nen was ibm berfelbe gebienet und zuwege bracht, auch                       |      |
|     | was er mit ihm vorgehabt, ordentlich zu befinden .                          | 18   |
| 2.  | Wie Chriftoph Wagner nach Abgang D. Faufte's einen                          |      |
|     | Beift bekommen                                                              | 30   |
| 3.  | Wie Chriftoph Bagner feinen Beift Auerhan zum erften                        |      |
|     | mahl forbert, und wie es ihm erginge                                        | 21   |
| 4.  | Die D. Johann Fauftus seinen Diener in ber schwarten                        |      |
|     | Runft beffer unterrichtet, auf bag er ein andermahl besto                   |      |
| _   | sicher kunte procediren                                                     | 26   |
| 5.  | Bie es Christoph Bagnern nach seines herrn Tobt er:                         |      |
|     | gangen                                                                      | 29   |
| 6.  | Wie Christoph Wagner sich burch verbotene und in ber                        |      |
|     | Chriftliden Rirden nicht zugelaffene Mittel Arandheit zu beilen unterftunde | 31   |
| 7.  | Wie Christoph Bagner feinen Beift Auerhan nach feines                       | .) 1 |
| 1.  | Herrn D. Johann Fausti Todt zum erstenmahl citirete,                        |      |
|     | und wie es ihm damit erginge                                                | 38   |
| 8   | Die Wagner seinem Geift Auerhan bie Kauft gab und                           | 3.   |
|     | angelobte, daß er des bosen Geistes eigenthumtich in                        |      |
|     | Ewigfeit fenn wolte, und was fich auch mehr zugetragen                      |      |
|     | mit seiner Berschreibung                                                    | 3.5  |
| 9.  | Bermahnung an ben guthergigen Lefer, bag fich niemand                       |      |
|     | ber Zauberen gebrauchen folle                                               | 48   |
| 10. | Der Beift Auerhan gibt bem Bagner Antwort auf feine                         |      |
|     | Verschreibung                                                               | 57   |
| 11. | Christoph Bagner richtet zu Salberstadt ein munderbar                       |      |
|     | Abenthenr zu, barüber sich viel Gaste verwundern .                          | 6.5  |
| 12. | Christoph Wagner forderte seinen Weift, und hielte mit                      |      |
|     | ihm ein Gefprach von ber Sollen und ben bofen Geiftern                      | 6.3  |
| 13. | Wie Christoph Wagner einem Juden gu Prag einen Pa-                          |      |
|     | pagon verkaufft, ber Sebraifch und Griechisch gar wohl                      |      |
|     | reben funte                                                                 | 66   |
|     | Christoph Wagner thut einen guten Trund Bein gu Wien                        | 68   |
|     | Wie Wagner auf der Dohna fuhr mit seinen Wesellen                           | 69   |
| 16. | Bie Christoph Wagner zu Bien Gafteren gehalten, und                         | 75   |
|     | von bannen nach Pabna in Welschland gereiset .                              | 19   |

|     |                                                          | Seite |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|
| 1   | 7. Bu Vadua in Welschland fludirte Christoph Wagner eir  |       |
|     | halbes Jahr                                              | 78    |
| 13  | 3. Gefprach Chriftoph Wagners mit seinem Beift von aller |       |
| •   | ley Sachen                                               | 83    |
| 11  | . Ein Gespräch Chriftoph Wagners mit dem Geift Auerhar   |       |
| L.  | von dem wahren Ort der Höllen                            | 89    |
| 91  | ). Was Christoph Wagner zu Padua angerichtet             | 100   |
| 2   |                                                          |       |
| 4.  |                                                          |       |
| 0.0 | Väfte                                                    | 103   |
| 2   |                                                          | 107   |
| 2   |                                                          |       |
| .70 | 1. Wie Johannes de Luna sich mit Christoph Wagnern be-   |       |
|     | freundet, und mit ihm die Zauberen ober schwarze Runf    |       |
| 0.1 | sehr genbet                                              | 110   |
| 23  |                                                          |       |
| _   | hatte, und was er mit ihm fürgehabt                      | 111   |
| 26  |                                                          |       |
| 2   |                                                          | 126   |
| 28  |                                                          |       |
| 29  | . Wie es Christoph Wagnern zu Reapolis ergangen .        | 128   |
| 30  |                                                          | 130   |
| 31  |                                                          |       |
|     | er allda gestifftet.                                     | 131   |
| 3:  |                                                          | -     |
|     | berer Rath und Sulffe jum Auge                           | 134   |
| 33  |                                                          |       |
|     | Lapuland geführet wurde                                  | 135   |
| 34  |                                                          | 138   |
| 35  | . Christoph Wagner bezahlet den Balbirer wieder mit glei |       |
|     | der Munt                                                 | 139   |
| 36  |                                                          |       |
|     | rede gehalten                                            | 140   |
| 37  |                                                          |       |
|     | und was er darinnen angerichtet                          | 142   |
| 38  |                                                          | :     |
|     | sich hat in Beneris Krieg gebrauchen laffen              | 152   |
|     | . Von dieser Bolder Gelegenheit                          | 159   |
| 4(  |                                                          |       |
|     | sulas fortunatas genennet                                | 162   |
| 41  |                                                          | :     |
|     | gerichtet hat                                            | 165   |
| 4:  |                                                          |       |
|     | Chriftoph Wagner berudt einen kargen Spanier .           | 177   |
| 134 | . Von Christoph Wagners Testament und Tode               | 181   |

# Behnte Belle.

Beschwörungen und Drafel.



Claviculæ Salomonis et Theosophia pneumatica, das ist: Die warhafftige Erkänntnüß Gottes, und seiner sichtigen und unsichtigen Geschöpffen, die heil. Geist-Aunst genannt, darinmen der gründliche einfältige Weg angezeigt wird, wie man zu der rechten wahren Erkänntnüß Gottes, auch aller sichtigen und unsichtigen Geschöpffen, aller Künsten, Wissenschafften und Handwerken kommen soll. Wesel, Duisburg und Frankfurth, druckts und verlegts Andreas Luppius, privil. Buchhändler daselbst, 1686.

Die höchste Lehrkunst ber Beißheit ift biese In allen beinen Dingen solt du ben DErrn umb Raht fragen, du solt auch nichts gebenden, sagen ober thun, es habe dir benn GOtt ber DErr gerathen.

# Borrebe,

Was die Geist-Kunst sen; Ob es eine Teuffels-Kunst, ob auch sie jemahl gewesen, oder noch in der Welt sen?

So GOIT ein Geist ist, auch seine Geilige Engel Geister find, so wird eine wahre Geistkunst genannt Alles, was GOIT selbst durch seine Geister die Menschen in Geist = und Weltlichen Dingen unterwiesen hat.

Daß aber eine folche Runft von Unfang ber Welt gewesen fen, erscheinet aus bem, bag GDtt ber SErr felber auch burch feine Engel (Melachim) und Bropheten (Nevijm), lettlich burch feinen eingebohrnen Cohn (Been), ja barnach burch feinen Beiligen Weift (Ruag) alle Geift = und Weltliche Weißheit gelehret hat, wie benn in der Tafel der Offenbahrung und beren Auslegung nach ber Länge gelesen wird. Denn erfilich hat Er Abam gelehrt, bag Er fen ber Beiligfte Schöpffer und allgewaltige Beberrscher ber Welt, berohalben folle er feinem Willen folgen, fo wurd er lebendig senn, wo nicht, so würde er todt senn. Durch die Unterweisung hat Abam die vollkommene Erfännt= nuß Gottes und aller göttlichen Geifter, alle himmlische und göttliche Dinge gründlich gewust, denn wer GDtt kennet, ber weiß alle Dinge. Folgends hat Er ihn in das Paradeiß gesetzet, ihm alle lebendige Creaturen und Erdgewächs fürgestellet, auch ihn zum Berrn über die Erde gemacht, und aller ficht = und unfichti= gen Schäte, ihme alle berfelbigen Geheimnuffe entdedet, auch ben Bau der Erben gelehret: Rach dem Fall, als er aus bem Garten Eben ift ausgejagt gemesen, hat ihn GDII abermahl gelehret, wie er ben Erdboden auffer dem Paradieff bauen foll: Ja wie auch alle Artificia, das ist Kunst = Wercke von GOII fom= men, und Geist-Runft genannt werden; so hat GDtt ben Noah bas Zimmern gelehrt, ben Bezaleel und Alcha= lian allerley subtile Kunfte. David und Salomon ha= ben Weißheit und Verftand von dem Allerhöchsten ge= Iernet; Monfes und Alaron vor bem Pharao und ben Kindern Ifrael Bunderwercke zu würcken gelehret. Institutio Politiae ist auch von Gott gelehret worben. Vide Prophetias Joelis 2. V. 28. Mach

Diefem allen hat Er in Diefe Welt seinen eingebohrnen Cobn gefandt, benfelben mit feiner Stimm vom Simmel berab verkläbret, bag Gr fen fein liebfter Cobn, ben man boren foll: Derfelbe bat von feinem Batter Die Welt gelehret und ben Weg zum ewigen Leben geoffenbahret; feine Apostel tie Teuffel auszutreiben gelehret und allerlen Wunderwerdt, nach feiner Sim= melfabrt bat Gr von GOtt ben S. Geift feinen Apofteln in die Welt gefandt, und durch fie groffe Wun= ber gewürcket. Dengleichen baben bie Aposteln aus Gingprechen bes S. Geiftes bas Bold gelehret, wie daß alle Beigbeit und besondere Gaben des beiligen Beiftes find. Bedende bas Erempel Jacobs in feinem Stabe-icheelen. Sojerbe, ber feines Batere Leichnam vor Fäulung behütet bat, ze. Die Bunderwerde fint alle aus ber gnabenreichen Beist=Runft gewißlich ber= fommen und verrichtet worden.

Damable find alle Künfte auffe bochfte kommen unt auffe bochite gestanden, und wiewol die Auffgeblasene fich borffen vermeffen, wie alle Künfte und Sandwerde jegunder am bochften ftunden, fo find fie doch ben Diefer verberbten Welt gant ausgelescht, also bag fein Fündlein mehr vorbanden; fintemahl Niemand mehr seiner Runft und Sandwerck einigen Grund bat, ber gewiß und wahr ware, in Ansebung, daß man nicht mehr von Gott und feinen beiligen Engeln, fondern ein toller viehischer Mensch von bem andern lernet, und ihre Gachen, als eigene erdichtete Dinge, in aller hoffart, Stolk und Teuffelischem Bbermuth rübmen, Da wird in ber gangen weiten Welt fein Giniger gefunden, ber von GOtt gelebrt und 3hm begbalben Danck gefagt habe, benn fie mennen, mas boch (3023 mit ben Ränften folte zu thun haben, halten bafür,

13

Die Kunfte wachsen mit ben Menschen auff und ster= ben wieder ab, mit bem fie gebohren werben; baher fiebet man, daß Niemand feines Beruffs einigen mahren Grund hat, noch weiß, tie Edvifften find aus Soffart, Albgötteren und hendnischer Täuscheren verfälfcht, die Sandwercks=Runft famt allen andern Bifsenschafften find zu Grunde gangen, benn weil bie Menschen ben rechten Lehrmeister und fein Wort ver= laffen, und fich allein auff ihre erbichtete Weißheit verlaffen und gehenget haben, fo hat fie GDtt ber SErr auch verlassen und in ihren Gigenthumen auch laffen zu Schanden werden, Jer. 8. wie fie boch fon= ten fagen, fie waren flug und hatten bes SErrn Gefet ben fich: sintemahl boch warlich bie falsche Feber ber Schrifftgelehrten betrüglich handelt; Die Klugen find zu Schanden, erschrocken und erwischt worden; fiehe, fie haben bas Wort bes HErrn verlaffen, mas wolten fie benn vor eine Klugheit haben. Dieweil benn nun GDtt ber GErr allein Die Menschen lehret, mas fie fonnen und wiffen, und aber biefer Zeit fein Menfchauff Erben lebet, ber von Gott begehret gu lernen, auch GDtt ber BErr benfelben beghalben nicht lehret, dieweil er von Ihm nicht begehret zu lernen oder ge-lehret zu werden, so folget daraus, daß die Menschen gu biefer Beit auff bem Erdboden gar nichts fonnen, wo bleibet bann ihr Ruhm, als folten bie Runfte am bochften ftehen. Bud ob wol der Teuffel von Anfang fich im Luft = Garten unterstanden, bas Wort GDttes zu verfälschen, auch bernach burch falsche Propheten und Briefter ben dem Pharaone falfche Kunfte und Wun= berzeichen, famt falschen Gottesbienft angurichten, find roch das reine Wort Gottes und die Geist-Kunst nichts refte weniger in ihrem Schwang ungertrümmert biß

auff ber Apostel Beit etliche hundert Jahr geblieben, und bernach, daß auch noch ben Menschengedencken etwa zwen oder dren gewesen, welche noch die Geist-Kunst gebabt und gebraucht baben. Aber jeto zu riesen Zeiten wird gar keiner gesunden, der die Geist-Kunst hätte.
Ia, daß auch kein rechter Grund in einiger Kunst oder Weissenheit vorhanden ist, so gar hat der Teussel die Menschen verblendet, daß sie ben GOtt dem GEren umb keine Kunst noch Wissenschafft mehr anhalten, sonbern sich auff ihre selbsteigene hoffärtige Erdichtung ver-lassen, und von den uralten Künsten gar nichts wis-sen, und beswegen denjenigen, der von uralten Kün-sten saget, verlachen und ihn für einen Schwarts-Künstler und Zauberer halten, wollen gar nicht glauben, raff bie alten Meifter gante Berge in bas Meer ge= ftoffen, bag auch ein einiger Mann ein übergroffes Laft= Schiff ohne Gulff anderer Leute ins Meer geworffen, viel weniger bag GDII ber BENR und seine Geis fter einigen Menschen jemahls gelehret, fo boch beffen Die heilige Schrifft voll ift.

Weil benn die Geist=Kunst samt allen uralten Kün=
sien ben den Jüngern dieser Zeit gar erloschen ist, so
ist vonnöthen, dieselbige in Israel wieder auffzurichten
und daraus die alten Künste zu sernen, damit man
dieselben GOtt zu Lob, dem Nächsten zu gut gebrauthen möge. So ist derowegen dis Buch versasset worden, daraus die Gottseligen Lebr=Jünger einen Weg erlernen möchten, wie sie zu der wahren Geist=Kunst kommen
und von GOLT möchten gelehret werden. Denn die
Kunst ist niemand versagt, die mag ein Jeder Gott=
liebender erlangen, der sich mit einem wahren Glaulen
darzu schieft und bereitet, und dem Willen GOLttes
geborsam ist, in Ansehung, das GOLT der GOLTE

verheissen hat, seinen Geist über alles Fleisch auszugiessen, daß sie alle GOttesgelehrt sehn und weissagen sollen. Was aber gottlose Leute, Spötter, Abergläubige und Abgötterer sind, sollen dieses Buches müßig gehen, denn sie werden nichts ausrichten, sondern sich noch tiesser in den Zorn GOttes verstossen zur ewigen Verdammnüß. Dem Glaubigen aber sind alle Dinge ben GOXX und den Menschen füglich und nüglich. Darnach wisse sich ein Ieder zu richten. Esa. 48. 17. Jerem. 3. 33, 34. Dan. 2. 21. Syrach. 1. p. 1. Prov. 2. 6. 2. Corinth. 9. 8. 1. Corinth. 30. Joh. 6. 45. Col. 2. 3. Matth. 11. 28. Luc. 21. Johann. 12. 14. Marci. 1. 1. Corinth. 2. Sap. 7. Joel. 2. Actor. 7. Exod. 29. Psal. 33. Num. 21. 2. Corinth. 1. Malach. 3. 1. Joh. 5. Isa. 28. Marc. 13.

## Das erfte Capitel.

Die S. Geist=Kunst oder Göttliche Theosophia ist eine Weißheit und vollkommene Erkänntnüß GOttes und seiner sichtigen und unsichtigen Creaturen, die größte Weißheit und Geheimnüß ist in GOtt und in den Geistlichen Geschöpssen: Da man wissen soll, daß alle Weißheit von GOXX dem HENNN herkommt, und von seinen angeordneten Geistern aus Besehl GOttes erlernet mag werden: Dieses aber wird genennt ein Geheimnüß oder verborgen Ding, das die Menschliche Geschwindigkeit ohne sonderbahre Offenbahrung nicht ersorschen mag, welche sind: Höchste, Mittelste und Schlechteste.

Der höchsten Geheimnüß find 7 Göttlich.

1. Daß man in 7. Tagen entweder durch Characte=

- res oder burch natürliche Dinge, oder durch die obern Geister alle Kranckbeiten beile.
- 2. Daß man das Leben erlängern kan, auff welches Allter man will.
- 3. Daß einem gehorden muffen die Geschöpff in den Glementen, die da find in Gestalt Bersöhnlicher Geister, als Zwerglein, Bergmännlein, Wasser- Frauen, Erich = Frauen, Wald = Männlein.
- 4. Daß man mit ben Beistern Reben aller sichtbaren und unsichtbaren Dingen und von einer Jeglischen, folche, beren ein Beist vorständig ist, hören, zu was Ding dieselbe nüßt.
- 5. Daß einer mabre Erfänntnuß haben mag, GOttes bes Batters, Sohnes und Beiligen Geistes.
- 6. Daß fich einer felbst möge walten und regieren biß auff sein von GDtt vorgesetztes Ziel.
- 7. Daß einer wiedergebobren werde.
  Giner der da ist eines erbaren, auffrichtigen und beständigen Gemuths, mag diese 7. Gebeimnuß von den Geistern erlernen ohn Unanad Gottes.
  - Der Mittlern Geheimnüß find auch 7 Ratürliche.
- 1. Alchimia ober Verwandlung ber Metalle, wird aber wenigen gegeben, auch nicht anders als aus sonberbahrer Gnaden GOttes.
- 2. Daß man Leibes-Kranctbeiten beilen fan mit Metallischer Urkenen, entweder durch Wunderthaten der Edelgesteinen, oder per Lapidem Philosophicum.
- 3. Daß man möge Gestirnfünrige und frevkünstige Wunderwercke thun, als da seyn die Wasserwercke, und daß man möge Handlung verrichten nach Ginslicsfung des Himmels und dergleichen.

- . 4. Daß einer möge Natürliche Kunft=Wercke verrrich= ten, wie die immer erdacht oder seyn mögen.
  - 5. Daß man möge alle natürliche Zufälle wiffen.
  - 6. Daß man möge alle Handwercks-Künste gründlich wissen.
  - 7. Alle Künste erkennen, die durch die Englische Matur des Menschen verrichtet oder gewürcket werden.

Der Aleinern Geheimnuß feynd auch 7, beftehen in Menschlichen Sachen.

1. Einem Ding fleißig nachforschen, viel Geldes und Guts zusammen bringen.

2. Daß einer möge von einem niedern Stande zu hohen Ehren und Würden auffsteigen, und ein Neues Geschlecht auffrichten, das da ist erleuchtet und möge grosse Dinge verrichten.

2. Daß Jemand möge in Kriegs=Sachen hoch kommen.

4. Daß einer möge ein guter Sauß-Vatter febn, auff bem Lande und in ber Stadt.

5. Ein geschwinder und glücklicher Rauffmann seyn.

6. Ein weiser und verständiger Mann seyn in allen Künsten, sie haben Nahmen wie sie wollen.

7. Zu seyn ein Schrifftgelehrter, Biblist, Student, der da alle Alte und Neue Scribenten in der H. Schrifft ausgelernet habe und gründlich verstehet.

Der Auffgang hat die höchsten Geheimnüß.

Der Mittag bie Mitteln und Feldbau.

Der Riebergang bie Stärcke.

Der Mitternacht Geheimnüß bes ftrengen Lebens.

Theosophia ist Zweyerley. Die 1. ist GOttes, die Er den Geschöpffen des Lichts giebt. 2. Ist auch GOttes, die Er gibt den Geschöpffen der Tinsternüß,

und ift gericht 1. zu einem guten, 2. zu einem bo= fen Ende.

Die Geist = Kunst wird zum Andernmahl abgethei= let, die eine verrichtet ihre Wercke mit sichtigem Werck= zeug, die andere mit unsichtigem durchsichtige Dinge, die dritte mit gemischtem Werckzeug.

Die britte Theilung ist: Eine ist die allein durch Anruffung GOttes wird verrichtet, ist zum Theil Prophetisch und Weiß= Männisch, die andere ist die aus Unwissenheit des wahren GOttes mit den Fürsten der Geister handelt, damit einer seines Begehren gewähret werde, wie da ist das Werck der Mercurien.

Die vierdte Theilung ist, daß eine Geist-Kunst von dem höchsten GDET herab steiget, mit den guten Engeln an Statt GDttes die Geist-Kunst treibet, als des Boalims Geist-Kunst. Die Andere, welche ihre Wireckung treibt mit den Bögeln der bösen Geister, als da gewesen sind, die durch die kleinen Geydnischen Abgötter gewürcket haben.

Die fünsste Theilung ist, daß etliche mit den Geisstern fren offentlich von Angesicht zu Angesicht handelen, welches aber Wenigen zugelassen wird, Andere aber handeln mit Ihnen durch Träume oder andere Zeichen, wie denn etliche der Alten solches aus den Bögeln und Schlacht=Rindern abnahmen.

Die sechste Theilung, daß etliche würden burch unfterbliche Geschöpff, etliche durch sterbliche Baffer-Frauen, Geist-Männlein und bergleichen Ginwohner ber Glementen.

Die fiebende Qurcfung und Theilung ift, daß die Geister etlichen von ihnen felbst freywillig bienen, ohn einige fünstliche Beruffung, etlichen aber dienen fie kaum, da Sie gleich durch Kunst beruffen werden.

Unter Diefen fonderbahren Beift-Rünften ift Die Befte,

1. die allein von GDTT dem HERMN erlangt, 2. dem die Geister frehwillig dienen, 3. die allein den CHRSSTEN zugehörig ift, die vom Gewalt des Gefalbten KErren, den Er im himmel und auff Erden hat, erlangt wird und herkommt.

Die Geist-Kunft ift wiederum Zweyerley, 1. von GDIT dem HEGNN der Himmlischen Geister, 2. vom

Teuffel ber bofen Beifter.

## Geister, Spiritus Olympici.

Die Himmlischen Geister werden die genannt, die in dem Firmament und seinem Gestirn wohnen, deren Umbt ist, die Nothzwingliche Urtheil (fata) zu erkenen, und die Nothzwängliche Fälle zu verwalten.

Gin Jeglicher Simmlischer Geist aber wird diß lehren und verrichten, was sein Stern, dem Er zugeordnet ist, portindiret, wiewohln deren keiner ohn Verhängnuß Gottes nichts aus eigener Macht ins Werck bringen kan.

Es fünd aber 7. Berwalter oder Unterscheid der Alempter bes Himmels, dadurch GDTE gewolt, bas gante Gebäu der Welt zu verwalten, derselben sichtiz gen Stern sind diese:

Arathron, Bethor, Phaleg, Och, Hagith, Ophiel, Phul.

In Olympischer Sprach also genannt, berer Teglicher unter Ihm hat eine vielfältige Kriegs-Macht ober Ritz terschafft bes Firmaments.

| terlitally desi | Attmumen | 15.                  |            |                |
|-----------------|----------|----------------------|------------|----------------|
| Arathron        |          | (49)                 |            |                |
| Bethor 5        | -        | (42)                 |            |                |
| Phaleg          |          | (35)                 |            |                |
| Och )           | fürfteht | $\langle 28 \rangle$ | sichtbaren | Landschafften. |
| Hagith )        |          | (21)                 | , ,        |                |
| Ophiel }        |          | (17)                 |            |                |
| Phul )          |          | (7)                  |            |                |

Daß also ber Olympischen Landschafften allenthatben sind 196., darinnen die 7. Verwalter ihre Policeh has ben, welche Ding alle werden in der Gnaden-Stern-Kunft verständlich ausgelegt. An dieser Stell soll auch ausgelegt werden, was massen die Fürsten und Gestirns zum Gespräch gebracht werden.

Arathron erscheinet am Sambstag in ber ersten Stund bes Tages, und gibt am warhafftigsten seine Untwort von seinen Landschafften und Land=Leuten: Gben alfo auch tie andern nach einander, ein Seglicher an feinem Tag und in feiner Stund, Beber ift auch feiner Berwaltung fürständig 490. Jahr. 3m 60. Jahr vor Christi Geburt hat Verwaltung angefangen und fich erbebt big auffe Sabr Cbrifti, Betbor. Rach biefem ift an bas Regiment getretten Thaleg, bat regiert bin aufis 920. Jabr. Bon t men bat Dch regirt big auffe 1410. Jahr. Darauff bat Sagith bas Regiment angenommen und wird regieren big man wird zehlen 1900. Radmabl auch bie andern Bren. In allen Glementen find biese Verwalter mit ihrem Striegsbeer ober Mitterschafft, Die mit gleichem Lauffen bas Gir= mament berum bewegen, und bangen allwegen bie Untern an Obern.

Es werden die Nahmen der Olympischen Geister auff mancherlen Art genennet, aber es sind allein diesenigen Nahmen frässtig, die einem Zeglichen angegeben durch den sichtbaren oder unsichtbaren Geist, und werden einem Zeglichen angegeben, nachdem und sie fürgeordnet sind. Derbalben nennt man es zusammen Gestirnt oder den Sternen zugeeignet, und baben gar selten ihre Krasstüber 140. Zahr. Derbalben baben die Vehr Zünger allbie den sichersten Weg, daß sie ohn die Nahmen

allein durch die Alempter der Geister ihr Werck verrichten, und so die Lehr=Jünger würden zu der Geist=Kunft fürgeordnet, so würden sie die andern nothwendigen Kunst=Stücke selbst in die Hand geben.

Ihr follt allein bitten umb einen beständigen Glau= ben, so wird GDIT alle Dinge anstellen zu rechter gelegener Zeit. Die himmel und die Inwohner bieten fich bey dem Menschen frenwillig an, und dienen Ih= nen auch wider Ihren Willen, wie viel mehr werden fie fich zubringen laffen, fo man Ihrer begehret. Daß aber auch die bofen Geifter und Berftorer herzu tommen, geschicht aus Abgunft bes Teuffels, auch barneben, daß sie vom Menschen angereitt und gelocht werben, alfo zu einer ftraffe bes Gunders: Derhalben, wer begehrt gant vertraulich ben ben Beistern zu moh= nen, ber foll fich hüten vor groben Gunden, und foll fleißig bitten umb GOttes Bewahrung, fo wird Er bindurch reiffen durch des Teuffels Aufffat und Sin= berung. Ja GDIT wird mit bem Teuffel verschaffen, daß er felbst bem Beiftkundigen wird muffen helffen.

Etliche Geister aber haben Gewalt des Schwerdts der Pestilentz, etliche den Hunger über die Leute zu bringen, wie es GDIT anordnet. Etliche sind Zersstörer der Städte, wie die Zwen, so da Verstörer gewesen Sodomä und Gomorrä, samt den umliegenden Landschafften, davon die Schrisst Zeugnüß gibt. Etsliche sind Wächter über die Königreiche. Etliche sind Behüter sonderbahrer Persohnen und Landschafften. Die Geister sind entweder Diener des Worts GOttes und der Kirchen, auch derselben Glieder, oder sie dienen den Geschöpfsen in leiblichen Dingen, sines Theils zu Heil der Scelen und des Leibes, eines Theils zu Berzberben. Denn es geschicht nichts Böses noch Gutes

ohne gewisse und ausgezehlte Ordnung und Bermal-

Wer ein gutes Ende begehret, ber wirds erlangen. Wer ein Böses will haben, dem wirds alshald zu theil aus Straff Gottes. Derhalben soll ein Jeder sein selbst vorgenommenes Ziel gegen dem Wort Gottes halten, und durch den Brüff-Stein unterschiedlich urtheilen zwisischen Gutem und Bösen. Und solte ben sich selbst fürenehmen, was Er meiden oder begehren solte, was Er Ihm alsdenn selbst fürgenommen wird haben, dem soll Er tapsser nachsehen, aber nicht von einem Tage zum andern aufsschieben.

## Weffen sich ein Beift-Rundiger verhalten foll.

1. Was zu verschweigen, soll Er verschweigen. Und was zu offenbahren ist, offenbahren. Was versiegelt soll werden, versiegeln. Er soll auch das Seilige nicht für die Hunde werffen, noch die Edelgesteine für die Säue.

2. Solt du in allen Dingen den Nahmen GOttes anruffen, und ohn denfelben nichts anfahen zu gedensten. Und folt die Geister nicht freventlich oder halß-

ftarrig gebrauchen.

- 3. Solt du groffe Gesellschafft meiden, und die Zeit nicht umbsonst verschwenden, Jederman Gutes thun, dich der Gaben gebrauchen, deinem Beruff fleißig aus-warten. Das Wort GOttes nicht von deinem Munde lassen weichen.
- 4. Denen, so bich zum Guten vermahnen, folt du folgen, nichts auffschieben, standhafftig feyn in beinen Sachen. In allen Dingen auff WDIE sehen.
- 5. Du folt GDIE von beinem gangen Bergen lieben, und beinen Nächsten als bich felbst.
  - 6. 2Bas bu erlerneft, folt bu ben bir felbft gar offt

erholen. Du folt auch fleißig lernen, aber nicht viel, benn bes Menschen Gemüth mag nicht alles zugleich tragen, es wäre benn Jemand von GOtt wiedergeboh= ren, bemfelben ift nichts zu schwehr.

7. Solt du GDIT anruffen am Tage der Trübsfeligkeit, so wird Er dich erhören, und du wirst Ihn loben. Alls wahr GDIT und deine Seele lebet, solt du deine Geding halten, das du mit dem offenbahrens den Geist GDttes hast gemacht, so werden dir alle Dinge geschehen.

Wer vertraulich mit den Geistern handeln will, foll sich hüten vor groben Sünden, fleißig beten umb die Beschützung des Allerhöchsten. Summa, es muß ein Geist=Kündiger sehn fromm, erbar, redlich, beständig in Worten und Wercken, sest im Glauben, fürsichtig und in keiner Sach geitzig, denn allein in Warheit, die da ist in geistlichen Sachen.

### Character, Zeichen ober Waven.

Gleich wie GOtt der HErr allen Dingen und Bersfonen Nahmen gibt, und mit deme aus seinen Schästen die Kräfften oder Würckung austheilet: also has ben die Wapen der Gestirn Nahmen und Wort keine Krafft von wegen ihrer Gestalt oder Aussprechung: sondern von wegen der Krafft, die GOtt einem solschen Zeichen zügeordnet hat.

Ein jegliches Zeichen, das ein Geist hergiebet, auff was Manier es sen, hat seine Würckung auff eine gewisse Zeit, allein zu der Sandlung, in deren es ist

gegeben worden.

Wer nun vermelte Conditiones hält, bem werden bie Alugen seines Gemuths eröffnet werden, daß Er die Geheimnüssen verstehen kan, und wird hören, das

Ihm von GDEE wird geoffenbahret werben, mas fein Gemüth begehret, Ihm werden auch bie Engel alsbald bienen, und mehr willig, weder Er begehren möchte.

## Ein rechter Geift-Ründiger.

Wer gant und gar an GDII banget, bemielben Dienet und ift geborsam Die Weisbeit eines jeglichen Gefconfis, Er wolle ober wolle es nicht: Gie thun es gleich gern ober nicht gern, barinn erscheinet nun Die Allmacht Gottes, an Diesem ift ber gante Sanbel gelegen, bag wir wollen, bag und bas Gefdouff biene, ein Unterscheid machen zwischen benen, die und gern ober nicht gern bienen, und bag wir erlernen eines jeben Geschöpfis Weißbeit und Dienst uns Dut gu maden. Diese Runft wird alleinig von GOET gegeben, benn wem Er will, bem eröffnet Gr feine Gie= beimnuffen. Derowegen follen wir bie Beift-Runft von GDIT allein bitten, welcher fie uns gnädiglich wird mittbeilen, Dieweil (Fr fpricht: 28a3 3br bitten werdet, bas werdet 3br empfaben, zc. Für allen Dingen follt Ibr in biefem fleißig febn und euch bemüben, bag eure Nahmen im himmel eingeschrieben werden, benn bas ander ift geringer, daß euch bie Geifter geborchen. In ber Apostel=Geschicht fagt ber S. Geist zu Petro nach bem Geficht, bag Gr folte binab fteigen und nicht zweiffeln, benn Gr ber Geift babe bie Manner gefandt, da Er beruffen war vom Sauptmann Cornelio. Huff Diese Weise mit stimmiger Rete werben alle Runfte burch bie B. Engel 6 Dittes gelehrt, wie man benn offentlich fibet in ben Gametischen Dend-Edrifften, Diefelbige Ding fint hernach burch menschlichen Dundel und Antreibung beren bojen Geifter verfälscht worben, wie benn folches offenbabr gefagt wird burch ben beiligen Paulum und Trismegistum. Damit du aber gewiß sehst, ob der Geist, der mit dir redet, dir wahre oder falsche Dinge saget, das ligt alles an deinem Glauben zu GDTI, daß du mit dem Paulo mögest sagen: Ich weiß, wem ich glaube. Derhalben wem GOtt der HErr wird ofsenbahren die Namen seiner Geschöpffe, derselbe wird wissen die warhafftige Geschöpfse und Kräffte, auch Eigenschafften aller Dinge, die Ordnung und Policen der seligen und unseligen Geschöpfsen.

Mun ift noch biefes übrig, daß Er von GDIT ben Gewalt empfange, heraus zu bringen die Kräffte, auch daß Er alles, was in ber Eigenschafft und in allen Weschöpffen bewahret ift, moge in ihrer Macht zu= wege bringen aus ber Finsternuß an bas Licht. Der= balben foll big bein fürgefetter Zweck feyn, bag bu Die Nahmen der Geifter wiffest, bas ift, ihre Nahmen, Mempter und Gewalt, und daß Sie von GDTT bir zu dienen untergeben und zugeordnet werden: wie Ra= phael bem Tobia, Michael (bie Stärcke Gottes) Ga= briel (ber Bothe Gottes) ist gesandt gewesen zu Da= vid, Maria, Zacharia. Und bir wird auff bein Bitten gegeben werden, ber bich lehren foll, alles was bein Gemüth in aller Dingen Eigenschafft begehret: Derfel= ben Dienst solt du gebrauchen in Furcht und Zittern gegen beinem Schöpffer, Erlofer und Beyland. Du folt auch gar keine Gelegenheit zu lernen vorüber ge= hen laffen und beinen Beruff fleißig auswarten, als= benn wirft bu feines nothwendigen Dings mangeln, es lebt beine Geel in Mubigfeit burch ben, ber fie er= schaffen hat.

Derhalben folt du anruffen den HEMMN deinen GOTT, und Ihm allein dienen. Welches du thun wirft, wenn du erwegst, was du GOtt (nehmlich zu

Ghren) schuldig bist und bem Nächsten, nehmlich beine freundliche Dienst zu erzeigen. In dem Zeitlichen folt du gern den Gerrn als einen Batter anruffen, daß Er dir wolle alle nothwendige Tinge zu diesem Leben geben.

Gin rechter Göttlicher Geist-Kündiger mag alle Gesichum Verwalter dieser Welt nach seinem Gesallen brauchen, daß Sie Ihm dienen mussen. Derowegen sind Ihm die Verwalter dieser Welt gehorsam, und kommen zu Ihm, wann Er sie berufft, verrichten auch seinen Vesehl, doch aus Gewalt Gottes, wie aus Gebeiß Josua die Sonne still gestanden. Den mittelmässigen Geist-Kündigern schiefen sie Praesides von ihren Geistern, die ihnen allein in etlichen gemässen Sandlungen gehorchen: aber die falschen Geist-Künsteller hören sie nicht, sondern werfsen sie den Teufseln für zu verspotten.

Gin Mensch wird von Mutterleibe zu einem Geist-Kündiger gebohren, der doch ein rechter Geist-Kündiger seyn solte: Die Andern aber, die sich selbst in dis Ambt eindringen, sind unglückhafftig, dier bat Statt, was Johannes der Täufser gesagt: Es vermag niemand nichts von sich selber zu thun, es sey Ihm denn von oben herab gegeben. Dieser ist ein rechter Geist-Kündiger, dem die Wissenheit offentlich dienet zu der Erfänntnüß des allgemeinen Wercks der Welt und der Eigenschafften, so darinnen sind, sie seyn gleich sichtig oder unssichtig.

Gin Beist=Kündiger ist eine Person, die von Mutter-Leibe an herfür geordnet ist zu dieserlen Werck der Beist-Kunst: Es soll Ihm auch keiner in solchen boben Dingen was fürnehmen oder sich etwan anmassen. Er werde denn aus Gnaden von GDTT zu demselben in sonderheit beruffen zu einem guten Ende. Doch ist dieses unwidersprechlich, so Jemand die Geist=Kunst verliere, daß Ers wiederumb durch sonderbahren Fleiß und Mühe bekomme: aber Er soll sich niemahln umb die hohe Geist=Kunst annehmen, wenn Er sich solecher Gestalt nicht verhalten will. Ja, so Er derselben nachtrachtet, würde er Zweissels ohne an Leib und Seele beschädigt werden.

Gin rechter GOttweiser, den GOTT unterwiesen hat, wird durch die Hand GOttes zu allem ewigen Guten geleitet, auch auff die mittlere oder auch auff die höchsten leiblichen Ding, der Eingang zu dem gemeinen Menschlichen, zu dem Geistkündigen Leben ist nichts anders, denn so einer aus demselben schlasenden in dasselbe wachende Leben eintritt. Denn was in dem gemeinen Menschlichen Leben den Leuten unwissend und unkündig Ding zustehet, eben dasselbige stehet zu den Geistkündigern mit Wissen und Willen.

Das höchste Gebot in der Geist-Kunst ist, daß einer misse, was Er von seinem beständigen Geist zu seinem Gebrauch annehmen oder nicht annehmen soll, denn gleich wie sich ein Jeder hält, also ziehet Er an sich seiner Art und Eigeuschafft, Geister. Denn Midas, da Er alle Dinge in Gold verwandeln wolt, hat Er einen solchen Geist an sich gezogen, der solches zu thun vermocht, durch denselben ist Er betrogen worden, daß Er Hungers hätte müssen sterben, wenn GDIX aus Barmhertzigkeit seine Thorheit nicht verbessert hätte. Wenn die Menschen diß Gebot erwägten, und des Misdas und seines Gleichen Sistorien nicht für Fabelwerck bielten, so würden sie etwas sleissiger sehn in Jähemung ihrer Unmuthung. Sie würden nicht von Unsgeistern den güldenen Berg zu Nienderstene veriret werden.

Was ein jeglicher Geist gibt und wenn er foll beruffen werden.

### ARATHRON.



Dieser Berwalter bat in seinem Gewalt, mas er Ratürlich mürcket, bas ift, was Gr mürcket gleichmäfig in ber fürbereiteten Sache, wie ein folches in ber Gnaben-Stern-Runft zugeschrieben wirb, bag Gr mag ein jeglich Ding in einem Augenblick in einen Stein verfebren, als ein Ebier over Grogemachs, bag baffelbige nichts minter feine porige Gestalt und Unfeben behält. 2. Berkebret Gr rie Ecbate in Roblen, und berwieder bie Roblen in Echabe. 3. Er gibt Dienst= bare Geifter mit gemeisenem Gewalt. 4. Er lebret Alldrimy, Die Geiftestunft und Ratur = Runft. 5. Gr gefellet bem Menschen zu Die Gro-Mannlein, Bera-Mannlein. 6. Macht einen Menichen unfichtbar. 7. Die Unbabrbafften macht Gr Babrbafft und fruchtbar. 8. gebret, wie man bas Blemveret juden, mit Rus arbeiten. Gilber und Gold barauß machen foll. 9. Lebret Urnneh zu kleinem Wieb, Geiffen, Sennen, ac. Ge giet Untwort, fo man Ibn fragt umb gefangene und france Leute, gibt bienftbare Geifter, Die einem Dienen wie Die eber bolten. Er gibt einen groffen Berftant, fo man Ibn fragt umb bochwürdige Dinge, fo gibt Gr trefflich groffen Rath, rechnet und leget aus ein Ding Ben einer Rabelfvik.

14

Dieser Geist foll beruffen werden an einem Sambftag des Morgens in der ersten Stund, darinn die
Sonne auffgehet in angehendem Mond.

## BETHOR.



Dieser Verwalter hat zu verwalten die Dinge, so dem Jupiter zugeschrieben sind, weme Er sein Zeichen oder Wapen gibt, denselben erhebt Er zu den größten und höchsten Würdigkeiten, gibt einem die Schätze, bringt einem zu die Geister in Lüfften, die einem warshafftige Antwort geben. Sie tragen alle Dinge, auch Edelgesteine, samt Wunderswürckenden Artheneyen, von einem Ort zum andern, gibt auch die aftbahre Geister aus dem Firmament. Und Er mag einem sein Leben auff 700. Jahr erlängern, so es GOIX will.

Er hat unter Ihm 42. Könige, 35. Fürsten, 28. Herhogen, 21. Räthe, 14. Diener, 7. Bothen, 29000. Legionen Geister. Dieser Geist unterweiset die Richter, wie Sie sollen dem Armen als dem Reichen et vicissim gleiches Necht und Gerechtigseit ergehen lassen, Niemand Unrecht thun. Er läst warhasstige Gesicht in Träumen erscheinen, hilfst zu geistlichen Aemptern und Würdigseiten. Wenn Iemand alt, so er närrisch, aberwisig, einfältig oder vergessen wäre, so gibt dieser Weist einem Verstand und Weisheit, macht auch einen Menschen schön, Abelich und höfflich, zierlich und wohl gesprächig, daß Er vor grossen Fürsten und Herren

zierlich reben kan, Er gibt viel bienstbare Geister zu allerlen Dingen, so boch ein Jeglicher anderer oberster Geist nicht mehr als ein einzigen dienstbaren Geist herzugeben hat, Er gibt dienstbare Geister, der einen lehret, wie man aus Zinn (stannum) gut (auch wie man gut Gold machen kan). Dieser gefürsteter Geist ist selbst das wahre gute Glück, deroholden Er zu allen Dingen gibt, sonderlich zu geistlichen Sachen, seine dienstbare Geister die Er gibt, müssen aus India und andern sürnehmen Oertern bringen, was man begehret. Sie müssen einen kennen lehren alle Kräuter und Wurzeln zu distilliren, allerlen Artsenen zubereiten und Gewürt einmachen. Diesen Geist muß man beruffen an einem Pfüngst-Tage, Montag zu Morgen, in der ersten Stund des Tages, so die Sonne erst auffgehet.

# PHALEG.



Dieser ist ein Gerr über die Dinge, so dem Marti zugelegt werden, ist ein Trieden=Fürst, wem Er sein Wapen oder Zeichen gibt, denselben erhebt Er zu den böchsten Aemptern, in Kriegs=Sachen lehrt er, wie man mit Eisen=Bergwerck, Gisen=Geschmied, mit weltlichen Negiment, Gericht, auch mit Golomachen soll umbgesen, Kriegs=Wesen anrichten, Schlacht=Ordnung anstelsen, Arzuen zu bereiten und die Kranckbeiten heilen.

Dieser Beist wird beruffen am Dienstag (Erichtag) zu Morgens in ber erften Stund, barinn bie Sonne

auffgehet, auch umb 8. Uhr Vormittag, 3. Uhr Nachmittag, im auffnehmenden Mondschein.

## OCH.



Ift ein Oberfter über bie Sachen, die ber Connen zugehören. Diefer gibt 600. Jahr mit ftetiger Gefundheit und Weißheit, gibt die allerbeften Geifter, Er lehret die vollkommenen Artenehen, Er verkehret alle Dinge in bas allerreinefte Gold und in Ebelgeftein, Er gibt Gold und einen Beutel, barinnen Gold wächst, Er bereitet Gold in den Bergen mit langer Zeit, aber durch die Alchimy in furger Zeit, Geiftfündig im Augenblick. Wem Er fein Wapen gibt, benfelben macht Er, daß Ihn die Könige ber gangen Welt wie ein Göttliches Ding verehren. Er hat unter Ihm 36536. Legion Geifter, Er allein verwaltet alle Dinge, und Ihm bienen alle Geifter je zu Sand häuffig, wie bie= fer Geift Niemand zum höchsten erhebt, so macht Er einen gar felten groß vor bem Mittel feines Allters, gibt treffliche Rathschläge in Sachen neben andern Ur= Beneven, lehrt auch die Spinnen, Nattern und Scor= pion = Stich heilen.

Diefer Geift wird beruffen an einem Sonntag Morzgens in der ersten Stund, darinn die Sonn auffgehet.

#### HAGITH.



Tiefer Oberster verwaltet die Benerische Dinge. Wem Gr fein Wapen gibt, tenselben macht Er am schönsten, ziert Ihn mit aller Zierte, bas Kupffer verkehret Er im Augenblick in Gold, Er gibt Geister, die treulich bienen, dem sie zugeordnet werden, hat 4000. Legionen Geister, über jeglich Tausend setzt Er Könige zu gewisser Zeit, Er gibt Wurtgelgraber, Kräuter, Gewürt und Erdgewächs, lehret die Krafft und Würckung aller Kräuter, Gewürt und Erdgewächs, wider welche dieselbige zu gebrauchen sind, gibt die Gesundheit des Leisbes, zu allen Dingen geschickte schöne Leute.

Dieser Geist ift ber Geschwindeste, gibt gute Nathgeber, Seidennäther ober Seidensticker geschwind und zierlich.

Dieser Geist soll beruffen werden im auffnehmenden Mond, an einem Freytag in der ersten Stund Morzgens, darinn die Sonn auffgehet, dergleichen mag dieser Geist auf vorbemeldten Freytag zu Abends, in der Stund, darinnen die Sonne untergehet, beruffen werden.

# OPHIEL.



Ist ein Verwalter über bie Mercurialischen Dinge, seiner Geister Legion erstrecken fich über 100000. Er gibt gar gern Dienstbare Geifter, lehret alle Runfte, und wem Er fein Zeichen gibt, bem gibt Er Gewalt, daß Er mag aus dem Mercurio ber Philosophen ober Weisen in einem Augenblick ben Stein ber Weisen machen. Go benn biefer Beift alle Runfte lehret, so mag man von Ihm die Gestirn=Kunft, samt allen andern freven Kunften lernen, alle Sandwerck, Berawerck, 211= chinn, Gold und Gilber machen, Mahlen, Reiffen, Bild= hauen, Berge ins Meer feben, Brücken über bie Baf= fer machen, wunderbarliche Spicael und Instrumenta zubereiten, zierliche und ausführliche Brieffe schreiben, alle Sachen ordentlich mit der Feder verfassen, auch vom Munde auszusprechen die Rechten, sammt ber Beil. Schrifft grundlich verfteben, reden und ichreiben, Rath und Urtheil aussprechen, und alle andere wunderbar= liche fubtile Rünfte verfaffen und in eine Uebung bringen.

Dieser Geift foll im auffnehmenden Mond an einem Mittwochen in der ersten Stunde des Tages, barinn die Sonne auffgehet, beruffen werden, sein Zeichen ste-

het also.

## PHUL.



Dieser Geist verwaltet die Dinge, die dem Mond zugeeignet werden, Er mag mit Worten und Wercken

alle Metallen in Silber verkehren, Er heilet die Wafsfersucht, gibt die Wasser-Geister, und die dem Mensschen in sicht= und leiblicher Gestalt dienen, Er erstreckt einem das Leben auff 300. Jahr, also mag einer bezehren einen Engel, der ein Art, Philosophus, Fredschren einen Engel, der ein Art, Philosophus, Fredschrendiger, Bürger, weiße, Ueber-Naturkündig oder Naturkündig ist: Lehret gute Artheepen zu dem Gesicht, wider den Schwindel, hinfallend Freißl. So Jemand schielet oder übersichtig ist, macht er einen recht sehen, Er gibt Antwort, wenn man Ihn umb neue Zeitung fragt, auch auff fünsstige Vinge, was einem wiederstahren soll. Dieser Geist wird beruffen an einem Monstag Morgens, in der ersten Stund, darinnen die Sonne auffgehet, im auffnehmenden Mond, sein Zeichen stebet also.

Gin Jeglicher Verwalter würcket mit seinen Geistern, und allwegen auff mancherlen Manier, entweder Nastürlich oder aus fregem Willen, so Er von GDET nicht gehindert wird. Er mag auch alle Dinge (die Er Natürlich in langer Zeit auff eine vorbereitete Materiam würcket) geschwinde würcken auff eine Materiam, die nicht bereitet ist. Mercke, daß man auch einen jegslichen Geist an seinem Tag umb 8. Ubr Vormittag, und umb 3. Uhr Nachmittag, dergleichen an andern Tagen in der Wochen in ihren Stunden, darinnen Sie regieren, im aussinehmenden Mond beruffen mag.

Wie man die Weister oder Engel beruffen foll.

Sie foll mit höchstem Kleiß bedacht werden, was diß für ein Ernst = und Seiliges Ting sev, da Iemand begehret von GOTT dem GENNN felbst, oder Mittel seiner Seil. Engel gelebrt und unterwiesen zu wers den, daß Er vor diesen Lebrmeister mit reinem Mund und unbeslecktem Herzen und unschuldigen Sänden treis

ten, und nicht mit ungewaschenen Sanden und Fussen wie ein Schwein zum Gau-Trog lauffen foll, benn wer fo Sauisch in diese Schul will gehen, ber wird an Statt ber S. Engel ben Teuffel erlangen, und an Statt ber Geist-Kunft die Ungnade und den Born GDt= tes über fich erweden. Derwegen foll fich ein Jegli= der wohl besinnen, was Er hierin thun will, damit Er nicht mit Peib und Geel bem Teuffel übergeben werde, benn GDIT ber HERR läft fich nicht äffen, noch mit Ihm scherken. Damit aber Die Gottlieben= ben Lehr=Jünger ein Wiffen haben, wie und mas maf= sen sie vor GDIT dem GERNN in Furcht und Zit= tern tretten und umb die Lehr-Geifter bitten, fo will vonnöthen feyn, daß Gie fich folgender maffen gubereiten: 1. Coll ber Talmid baben, feinen Leib aufferlich fäubern von allem Unflath. 2. Neugewaschene Rleider angiehen. 3. Geine Gunde beichten. 4. Gich bren Tage zuvor von aller Unkeuschheit und Wein= trinken enthalten. 5. Den Armen sein Allmosen mit= theilen. 6. Am Borabend, ehe Er das Gebet anfahet, foll Er zu Mittag mässig effen, aber auff ben Abend nichts benn Brod und Waffer geniessen, und alfdenn des andern Tages allwegen im auffnehmenden Mond fich an ein fauber stilles Det thun, ba fein Gewäsch noch einig ander Mensch ift, dascibst niederknien und bas Gebet vollbringen, wie hernach gelehret wird.

Die 7. Gefürsteten Berwalter werden nach Inhalt der Geist-Kunft beruffen, schlecht zu der Zeit, da sie dem Tag und Stund fürständig seyn. Sie erscheinen sichtbar und unsichtbar, so man Ihnen Ihre Wapen, das Sie einem gegeben und bestättiget haben, fürlegen und Sie beh Ihren Nahmen und Alemptern, die Ihnen GDTT besohlen und gegeben hat, berufft. Wenn

du die himmlische Geister beruffen wilt, so solt du aufsmercken die erste Stund des Auffgangs der Sonnen, an dem Tage, darüber derselbe Geist, dessen du begehrest, herrschet, alsdenn swich dis Gebet:

Heiliger, Heiliger Batter, mehre mir den Glauben, und mach mich darinnen beständig, damit Ich vestigslich glauben möge, daß du mir wollest Dassenige gewiß mittheilen, was ich dich bitten werde durch deisnen Gingebohrnen Sohn ICZUM CHRISELUM, Almen!

Allmächtiger Gwiger gütiger GDIE, ber bu alle Ding und Weschöpff erschaffen bast zu beinem lob und Ghre und bem Menschen zu Dienst. 3ch bitte bich, bu wollest mir ben Geift (Dd aus bem Stande ber Connen) in fichtiger Geftalt genden, bag Er mich unterweise und lebre, was 3ch 3bn fragen werde, auch mir mit furber Antwort anzeige, wie man bas Eng= lische Wasser machen moge, tavon alle innerliche und äufferliche Leibes=Gebrechlichkeiten in 7. Jagen gebeilet (obiter nota, bas Englische Waffer in aller 7. Die= tallen in F Philosophico regeneriret elixir und Metalla potabilia zusammen vermischt: Vt si plumbum regeneratum est elixir plus quam in Massa respicimus Saturnum et Aratron et signa ejus et lique factum est aqua fixa reliqua), auch alle Metalla auffgelofet, auch ibr 2Befen beraus gebracht werben moge. 2Bas maffen man auch moge bas Duerffilber, auch alle andere Metalla in gut recht und in allen Proben beständig Gold im Augen= blid verwandeln, und daß Er mir ben fürnebmften Beift aus feinem Stande zuordne, ber mir allezeit mei= nes Lebens bemwohne, und mir auff meine Grag feine warhafftige Untwort gebe, auch mich in allen Dingen nothburfftiglich unterweise. Wollest mir auch ein gelerniges Bert geben, daß Ich folches alles gründlich verstehen und vestiglich mercken, auch bir SEMR zu Ehren und meinem Rächsten zu Rut gebrauchen möge. D SERR, nimm beinen S. Geift nicht von mir, fonbern berestige mich mit beinem freudigen Beift, und führe und nicht in Berfuchung, sondern erlose und von allem Nebel. SEMR, Beiliger Batter, Ich bitte bich, bu wollest bem verlogenen Beift hierinnen nicht Be= walt geben, wie bu ihm Gewalt gabft über Alhab, baß Er umb fam, sondern bewahre mich in beiner Warheit, boch nicht mein, fondern dein Will gefchebe burch 3ESUM CHNGSTUM, Amen. Dif Gebet folt bu ftellen nach Art eines jeden Beiftes, ben bu zu haben begehreft, Du folt aber ben Beift über eine Stund nicht auffhalten, Er fen bir benn zu bienen geordnet.

Wenn nun der Geift kommen ist, so frag Ihn mit kurgen Worten, was Er dir sagt, das schreib gar fleis= sig auff, über drey Fragen solt du Ihm auff einmahl nicht auffgeben, was Er dir besiehlet, das merck du

fleisfig und behalt es vestiglich.

Du folt aber diß gar eben mercken, daß du ben Geist über eine Stunde nicht bemähest, noch aufshalztest, sondern wenn du auff deine Frage deine Antwort empfangen hast, so solt du zu Ihm also sprechen: Weil du sansstmüthiglich und in stiller Ruhe kommen bist, so sage Ich GOIT dem GENNN Danck, in dessen Nahmen du kommen bist, wollest nun in Frieden dashin sahren zu deinem Stand und Ordnung, und wiezder zu mir kommen, wenn Ich dich bey deinem Nahmen, Ordnung oder Ambt-Dienst, so dir von GOIT dem Schöpsser verliehen ist, beruffen werde, Amen.

Sie folt du mercken, daß zu dieser Kunst keiner tauglich ist, der da Buckelt, Einäugig, Hinckend und Schrommend ist, dem der Althem stinckt, der eines Gliedes mangelt, oder auch ein zerbrochenes Glied hat, der ungesund und brechhasstig, Unerbar, Verläumbber, Unfruchtbar, Unbeerstig, Menstruosisch, Flüßig, Beinschrötig, vermischt mit Todt-Sünden oder mit unehrlichen Dingen beladen ist, demselbigen wird keine warhasstige Antwort, so wenig als dem Alhab, ersolgen.

Hieneben solt du wohl erwegen die Art und Eigensschafften der Geheimnüssen, die du begehrest, ob dies selbe durch die Geister in Gestalt einer Verson, oder durch abgesandte Kräfften, oder mit Menschlichem Werckzeug, oder auff wasserley andere Weg möchten verrich

tet werben.

Wenn du dis ersahren hast, so begebre an dem Geist, der dieselbe Kunst, oder was die Geheimnüß ist, weiß, daß Er dasselbe mit kurten Worten ansage und bitte GOIT, daß Er dir wolle seine Gnade verleihen, daß du mögest dieselben Geheimnüssen zum gewünschten End vollführen, zu Lob GOttes und zu Rutz deines Nächsten.

Es mag einer bitten umb einen Engel, was Er vor einen will, aber Ernstlich und mit groffer Bewegung bes Gemüths, im Glauben und in Beständigkeit.

Dieser Glaube übertrifft alle Siegel, und unterwirstt die Geister dem Willen des Menschen, man muß auch die in dieser Geist-Schul mit Furcht und Zittern wans deln, auch mit höchster Verehrung gegen GDII, auch in Tapfferkeit, Auffrichtigkeit und Gerechtigkeit mit den Geistern handeln und reden, und sich vor allerlen grosben Sünden büten, Er wolle denn erbärmlich verders ben und umbkommen.

Die Geifter werden in einerley Form beruffen, mit

dem einigen obgemeldtem Gebet, derfelbe Weg oder Weise ist vorzeiten ben den Spbillen und Hohen-Priesstern bräuchlich gewesen, aber zu unserer Zeit durch Un-Gottseligkeit und Unkündigkeit durchaus verlohren worden, was aber noch vorhanden ist, ist durch den Aberglauben und unzehliche Lügen verfälscht worden. Das Menschliche Gemüth ist allein ein würcklicher Lussrichter deren wunderbarlichen Wercken, also daß es sich mag gesellen zu welchem Geist es will, so es sich zusgesellet hat, thut es Wunder, wie es will. Derowegen soll man in den Geistkündigen Dingen behutsam sahren, daß uns die Sirenes und Wunder-Thier nicht bestriegen, die gleichsalls sich zum Menschlichen Gemüth gesellen.

Derowegen soll ein Geistkündiger unter den Flügeln des Allerhöchsten allezeit stehen, damit Er sich nicht dem brüllenden Löwen zu verschlingen in Rachen stosse, denn Diejenigen, so weltlichen Dingen nachsechten, mögen schwerlich den Stricken des Teuffels entslichen.

Wie man die Offenbahrungen und Erfänntnuß der Gespeimnuffen und Kunften bekommen foll, de quibus supra.

Bu den Geheinnüssen ist ein einiger und warhaffetiger Weg, daß du lauffen solt zu GDTT dem GENMN, der da ist ein Herr alles Guten, wie der H. Gefalbte sehret, Matth. 6. 33. Luc. 21. 34. Stelle deine Sorge dem HEMNN heim, so wird Er rechtschaffen, Esa. 48. 17. Ich will dich mit Verstand begaben und dich sehren, Ich will dich mit meinen Lugen leiten auff dem Weg, darauff du gehest. Matth. 7. 11. Johann. 14. 23. Wenn du diese 7. Stellen der Schrifft von den Buchstaben auf den Geist oder in das Werck ziehest, so wirst du nicht mögen irren, son-

bern wirst bas einennschte Ziel erreichen, und GDET ber SENN wird bich felber burch seinen Seiligen Geift lehren nütliche und warhafftige Dinge. Er wird bir auch feine Engel geben, baß Gie fem beine Begleiter und Belffer zu allen Gebeimnuffen biefer Welt, alle feine Geschöpff muffen bir auch geborsam fenn, bag bu fagit mit bem Apostel, bir find bie Beifter geborsam. Letlich, bas bas Allerbochite ift, wirft bu gewiß feben, baß bein Rabme im himmel geschrieben ift, weil alles Gutes von GDIT ift, muffen wir von 3hm im Beift und in ber Warbeit barum bitten, ber Beschlug ber Bebeimnuffen ift , baß man fich aufimuntere gum Beten, fo wird es 3bm nicht abgeschlagen, bag feiner fein Gebet verachte, tenn GOEE fan und wills ge= ben, wenn wir Ibn nur vor einen Meister erkennen, benn Gr ber Batter liebet bie Rinter, wie ben Da= niel, und erboret und viel eber, weber wir mogen bie Bartigfeit bes Bergens überwinden zu bem Gebet, baß Du bich haltest nach ben obgeschriebenen Gebotten.

Wer da (Geistfundig) zu erlangen begebret Reichthum, Pracht bieses Lebens, Oberkeiten, Ebre, König-reich, kan sie erlangen, wenn sie nur embsig anbalten, ein Jeder nach seiner Geistkündigen Kunst.

Wenn du etwas in einem Königreich woltest anrichten, wer und was Nation fürebin für und für dafelbst regieren solte, so beruff du den Geist-Aursten
desselbigen Reichs, und erlange von GOEE Gewalt
über denselbigen zu gebieten, alsdenn besieht Ibm was
du wilt, so wird es geschehen, bis so lange derselbe Geist-Fürste durch den nachtommenden Geistlundigen
seines Gehorsams nicht entlediget wird.

Wer nun ein rechtglaubiger Chrift mare, ber mochte bie Geift-Kursten bes Sungerlands, Constantinovel, 3e-

rusalem, Syrien, Egypten und gangen Griechen = Lanbes Einöden, insonderheit beruffen und Ihm besehlen, daß Er das Türckische Regiment an bemeldten Königreichen und Landen abstelle, und die Teutschen Känser wieder daran setze, dieselbe daben schütze und schirme, biß so lang derselbige Geist = Fürst durch die Nachkom= menden seines Gehorsams erlediget würde.

Wenn Jemand ben Ebelgestein, bas Buch und Geist= fündige Horn, so ein Geistkündiger aus dem Neapo= lischen Geistkündiger=Schatz hinweg genommen hat, könte zu Wege bringen, der möchte gar leichtlich ein einiger

oberfter Berr ber gangen Welt werden.

Diefelben drey Stück aber möchten alfo zu Wege gebracht werden, fo man ben Beiftfundigen, fo folche Stücke entfrembbet hat, beruffte, und Ihn zwünge, daß Er biefelbige bren Geiftfünftliche Stud mufte bergeben, bem fan ein Beift-Ründiger wol nachdencken, daß Er möchte biefe Rleinobien bekommen. Wer aber nach Alemptern und Bürdigfeiten nicht stellt, fondern bem Reichthum nachtrachtet, ber mag ben Fürften ber Reichthum beruffen, oder einen aus feinen Bogten, fo wird Er gewährt eben ber Manier, barinnen Er begehret reich zu werben. Es ift Auffsehung zu haben, baß nicht eine Erfahrung ober Berfuchung ber Dingen mit ben andern vermischt werden, sondern daß deren Jeg= liches zu einem gewissen Ding verordnet, also, baß Diejenigen, Die mit den unfichtigen Arautern und Wurpeln beilen, die allerbeste Seylung verbringen. Eben Diefer Maffen find auch in ben bestimbten Characteren, Steinen und bergleichen Dinge groffe Ginflieffung ber Kräfften in ber Bürckung verborgen, die da find an Statt eines Bunbers. Alfo find auch Wörter, wenn man ste ausspricht, so machen ste in einem bin, daß

bie sichtigen und unsichtigen Geschöpff alsokald gehorschen, eben so wohl die in dieser unserer Welt, als wohl die im Wasser, Lufft und Erden, und in dem Himmel. Derohalben soll man sich allermeist besteissen, der einfachen Dinge von GOtt zu erlangen, man wird auch die Erkänntnüß der einfachen Dinge von GOTT erlangen, sonst mag mans auff keinem andern Weg begreiffen und in Erfahrung kommen.

Es haben auch alle Dinge insonderheit ihren gebührlichen angestellten Ort, die Ordnung, Weise, Maaß find, die da lehren aller sichtigen und unsichtigen Din-

gen gar gering zu machen.

Die Ordnung bat biefe Beife, baf etliche find Befcopffe ber Finfternuß, find ber Gitelfeit unterworffen, barum bag fie fich in bie Tinfternug verfturtt, und fich in die Ewige Bein versett baben, umb ihrer Wi= berfetlichkeit willen, berfelbigen Reich ift zum Theil bas Allerschönste in ben vergänglichen Dingen, auff einer Seiten, benn es möchte nicht besteben ohn einige Krafft und etlichen bochften Gaben Gottes, zum Theil aber ifts bas Unflätigfte und Scheuflichfte zu fagen, bas ba überband nimmt mit allen Laftern und Gunben. Abgötteren, Berachtung Gottes, Läfterung bes mahren ODttes und feiner Werd, Teuffels = Dienfte, Ungeborfame gegen ber Dbrigfeit, Huffrubr, Tobtichlag, Rauffen, Tyrannen, Chebruch, fchandliche Unfeuschbeit, Rauberen, Diebstahl, Lugen, Girbruch, Luft zu berrichen: In Diefer Mifchung ftebet bas Reich ber Ginfternuß. Aber Die Geschöpffe bes Lichts bestehen in ber 2Bar= heit und Gnaben Gottes, und find Berren ber ganben Welt. Gie baben auch über bie Berren ber Sinfterniß zu gebieten als die Glieder GONGEEJ. Zwifchen biefen zwenerlen Geschöpffen ift ein ewiger Streit,

bif so lange GDTT ber HEMN biefen Krieg mit feinem Jüngsten Tage und Gericht entscheibet.

Die Zubereitung, umb bie Geist-Runst zu erlangen, ift Siebenfältig.

1. Die Erste ist, daß der Talmid Tag und Nacht dahin gedenken soll, was massen Er zu der wahren Erkänntnüß GOttes auffsteigen soll, nicht allein durch das Wort, das von Unbeginn der Welt ist offenbahret worden, sondern auch durch die Stege der Schöpffung und deren Geschöpffen, auch durch die wunderbarliche Würckung, die da durch GOttes sichtige und unsichtige Geschöpff erzeigt werden.

2. Zum Andern, daß der Mensch in sich selber gebe, und lehre sich selbst erkennen, was Er Sterb= und Unsterbliches ben sich habe, auch was dero jegli=

cher Theil angehörig ist.

3. Zum Dritten, daß Er durch seinen unsterblichen Theil Iernen soll GOtt lieben, ehren, fürchten, auch im Geist und in der Warheit anbeten, aber mit seinem absterblichen Leibe soll Er in Demjenigen, was Er wird wissen, GOTT dem GENNU angenehm und seinem Nächsten Nut seyn, diese sind die höchsten Gebott der Geist-Kunft, dadurch sich ein Jeglicher soll bereiten, die wahre Geist-Kunft oder Göttliche Weissheit zu begehren und zu erlangen, daß Er würdig geachtet werde, denn die Englische Geschöpfse dienen nicht allein heimlich, sondern auch offentlich von Ungesicht zu Ungesicht.

4. Weil ein Jeglicher von Mutter-Leibe her beruf= fen wird, einen gewissen Sandel des Lebens zu erwar= ten, so soll ein Jeglicher sich selbst erinnern, ob Er zu der Geist=Kunst gebohren sen, und zu welchem Stück der Geist=Kunst, das wolle ein Jeder warnehmen der dif Büchlein verstehet, und mercke, was Ihm wohl von statten gebet ober nicht, benn die groffen Gaben merden den Kindern Gottes allein gegeben und mitgetheilet.

- 5. Bum Fünfften foll ein Beift = Rundiger auffmer= den, ob jemabl in ben bochften Geschäften Berrichtung gespuret, baf 3bm bie Geifter einen Benftand gethan, wird Er biefelben fpuren, fo ift es offenbabr, baff er aus Anordnung Gottes ein Geift = Rundiger werden foll: Un Diefer Statt fündiget man am allerhöchsten, entweder burch Läßigkeit, oder burch Unfündigkeit, oder Berachtung, ober Alberglauben, ober Unbancharfeit gegen GDEE, oder Frevel, Bermegenheit, oder wenn die Gaben Gottes nicht in gebührlicher Chre gebalten, jondern andere Neben=QBerete ben rechten QBerefen fürgezogen werben.
- 6. Bum Gediften ift vonnothen, bag ein funfftiger Beift-Runtiger treu und verschwiegen fen, gum forber= ften aber, daß Er nichts eröffne, mas 3bm vom Beift unterfagt wird, wie auch bem Daniel geboten worben, baß Er etliche Ding verfiegeln folte. Alfo ift Paulo nicht fren gewesen, Die Ding, Die Gr in Der Offen= babrung gefeben, zu offenbabren, Niemand glaubt, wie viel an biefem Gebot gelegen.
- 7. Bum Giebenten, Die bochfte Gerechtigfeit ift, bag Er nichts GOEE Unbilliches an fich nehme, ja auch nicht gebende, so wird er von GDEE beschirmet wer= ben. Co Gr nun fpubren wird, bag envas Unbillides neben 36m berum wurdet, mit einer Gigen ober jämmerlicher Empfindlichkeit, fo foll Gr fich nach Inbalt biefer 7. nachfolgenden Stud regieren, Damit Gr bie Geift = Runft endlich erreiche.
- 1. Goll Gr wiffen, daß 3bm ein folder Geift von (1) DEE zugeordnet fen, und gebenden, bag Gr babe 15

III.

einen Zuseher aller seiner Werde und Gebanden, bero= wegen foll Er sein Leben nach der fürgeschriebenen Ord=

nung im Wort Gottes leiten.

2. Soll Er allewege mit David bitten: Deinen Heisligen Geift heb nicht auff von mir, und stärcke mich mit deinem kräfftigen Geist, und führ uns nicht in Bersuchung, Heiliger Heiliger GDtt, Heiliger Batter (wie oben).

3. Soll Er fich gewöhnen, die Beifter zu beruffen, benn von Dornen liefet man nicht Feigen: Alle Dinge sollen wir pruffen, was gut ift annehmen, was GDt-

tes Willen zuwider, flieben.

4. Fern seyn von allem Aberglauben, der Aberglaube aber an diesem Ort ist, daß man denen Dingen eine Göttliche Gewalt zulegt, darinnen nichts Göttliches ist, oder so wir uns eines Gottesdiensts annehmen, ohne Besehl GOttes. Welcherley sind alle Gepräng der Teuff-lischen Geist=Kunst, der gant unverschämt als GOTT wolte geehret werden.

5. Soll man fliehen den Götzendienst und Ehrung der Bilder, der aus feiner eigenen Bewegnüß die Göttz liche Macht den Götzen oder andern Dingen anknüpfft, dahin sie vom Schöpffer nicht gesetzt sind. Daher sie

Die Teuffeld=Rünftler erdichten.

6. Soll man flichen die aufffähliche, schleichende Teufflische Nachthuung, darinnen der Teuffel nachthut, daß er mit dem Wort GOttes herfür bringe die Sachten, die nicht find, daß sie sind quod solius Deiest, und hat mit dem Geschöpff keine Gemeinschafft.

7. Soll man flarck hoffen an den Gaben GDIIGS und des Heiligen Geiftes, daß wir diefelbige fleißig erkennen und bewahren, ehren von gantem Herten,

und allen unfern Rräfften.

#### APPENDIX.

#### Caro. Affectus. Ratio.

Caro ober Fleisch ist nichts anders als ein Biebi= sches Wesen, welches an allem Bieb zu spuren ift.

Affectus oder Zuneigung des Geistes, gibt alle Bernunfft und Sinnen, es seh in allerlen Künsten, Subtilitäten, Spielen auff Instrumenten, oder anders, in Summa, alle Künste zum Guten oder Bosen.

Ratio. Das ist die vernünsstige Seele, durch welche die Inspiration oder Eingeistung GDttes in unserm Fleischlichen Cörper geschicht, und thut nichts anders als Göttliche Himmlische Dinge, weil die Seele aus GDIX kommen ist: Darum mussen wir sehr behutsam seyn, daß nicht die Seele von dem Bestialischen Fleisch und bösem Geist oder Inclination überwunden werde, sonsten werden wir nicht wiedergebohren.

#### Alle Dinge find Dreufach.

GDIT ist dreyfaltig, als Batter, Sobn und Beilierr Geist. Caro. Affectus et Ratio. Item, der Leib ist geschaffen von der Erden und von den vier Glementen, die GDIT aus den Astris oder Gestirn hat lassen werden, und die Seele aus GDIT, diese zusammen machen einen Menschen. Wann nun ein Mensch inne wird, daß seine Gedancken über sich zu GDtt und zu Himmlischen Dingen erhoben sind, als zur Liebe und aller Gerechtigkeit und zu allen Tugenden und guten Wercken, das ist alsdann die Seele, die aus GDIT kommen ist, und die begehret nichts anders, als was Göttlich und Beilig ist. Der Geist, der aus dem Gestirn erschaffen ist, der practisirt und dencht nichts anders als auff künstliche Tinge, als künstliche

Sandwercke und alle weltliche Subtilitäten, wie folches ben täglicher Erfahrung und Erperient gefehen und gewüret wird, daß der eine Geist des Menschen viel bo= ber ercelliret in den Gaben der Rünften und Gelahrt= beit als ber ander: Dann ber eine Geift ift viel bo= ber und glücklicher gebohren und begabt mit der himm= lischen und Aftralischen Influent, als der ander. Stem, Der Leib eines Menschen, so das Fleisch genannt wird, wird durch das tägliche Effen und Trincken unterhal= ten, und foldes fäuberlich und mässig, wo es lang leben will, und biefes Bleisch ober Leib ift bas Sauf, darinnen die andern Zween wohnen und walten, als Seele und Geift, die von GDIT darinnen vermählet und gefügt find, und täglich wider einander ftreiten. So nun die Seele überwindet und ben Streit wider den Beift und bose Reigungen gewinnet, die ift wie= bergebohren und seelig: Und wann bas Fleisch ober ber Leib einigen Unftoß leibet, es fen, bag es von auf= sen gequetscht wird, oder innerhalb seines Leibes, als an ber Lungen, Leber, Milt, Magen und bergleichen Rrancheiten (in welche ber Mensch offt burch sein ei= gen Schuld und Berfaumniffe fich fturgt) einigen Ge= brechen bekommt, und darnach durch bose verkehrte Me= medien und Euren verwarloset wird, so stirbt der Mensch, alsbann muffen bie Beide, als Seel und Geift, aus bem Leibe weichen, ohn angesehen GDtt die Seele und ben Weift noch länger im Leibe folte gelaffen haben. QBei= ter, wann ber Geift, ber in des Menschen Leibe ift, auch geschädigt und von den gifftigen Alftris ober Gestirne inficirt und also franck und schwach gemacht wird, jo ftirbt ber Menfch auch, und muß bann bie Geele und der Geift wie zuvor weichen. Wann aber GDET Die Seele aus bes Monichen Leibe zu fich nehmen will,

als welche von Ihm fommen ift, jo muß ber Menich gleichfalls fterben, wie ftaret und gefund Gr ober ber Geift auch fenn möchte. Alfo ftebet und rubet ber Menfch auff breven Gäulen, und fo eins bergelben fällt ober bricht, so muß ber Mensch fallen und vergeben, das ift fterben, barumb mag ein Menfch feinen Leib wohl bewahren und balfamiren, fauberlich und mäßig leben, und gute Recepten ad vitam longam gebrauchen, zu praferviren feinen Leib und zu fteuren aller Infection und Ungefundheit, burd, welche fein Leib mochte gequalt und gefdmacht werben. Dann, jo man einen tobten Leib balfamiren fan, bag Gr wom Stand, Gewürmen und Butrefaction erhalten wird, wie viel mehr einen Lebendigen; gleicher Geftalt fan man gegen bie Aftra ober Gestirn auch procediren, welche, wann fie in ihre Graltation fommen over reiff find, ihren Gifft in ben Menschen schieffen und 3bn baburch inficiren und tobten. Co bat BDEE ber BERN berwegen bem Menschen Weißbeit und Berftand gegeben, bag Er burch bie Runft und Biffen= schafft ber Aftronomy fan siegeln und Characteren ma= den wider die seurige und gifftige Astra und Gestirn. Weiter aber zu benen Kranckheiten, die GDIT selbst über den Menschen schicket, wie oben bev der Seelen gemeldet ist, welche nach dem Sprüchwort ein Vieb genannt wird, ift feine Argenen zu finden, und wann foldes geschicht, muffen alle Argeneven stille steben. Wann auch einem die höchsten Arcana und Medica-menta eingegeben würden, als Ginhorn, Quinta es-sentia, aurum, oder Spiritus Auri, oder den Azoch oder Lapis Philosophorum, es wird alles nicht belffen, wie bann offt erperimentirt und gefeben worben, und ein guter Medicus, ber feine Aftronomiam, Aftrologiam wohl verfiehet, und ein guter Ma= thematicus ift, ber wird folches an feinem Natienten aleich feben und gewahr werden, aber bie andern Kranctbeiten, die aus natürlichen himmlischen Firmamenten oder Planeten fommen, ober aus andern bofen natur= lichen Corruptionen ber Erden, ober burch bes Menichen eigene Berfäumnüß, wie groß und mannichfaltig vie immer seyn mögen, sind zu curiren mit natürlischen Arzeneyen, welche GOTT ber Herr eigentlich zu bes Menschen Gulffe und Dienst geschaffen und ihm verliehen hat, die auch ein jegliches Land und Bro= vint in sich und umb sich wachsende bat, es sev in natürlichen Aräutern, Speceregen, Dliteten, Balfamen, Metallen ober Mineralien, die durch die Alchymiam bereitet werben, bann es fan feine natürliche Krancf= beit den Menschen anfallen, in welcher Region ober Lande es will, die Arbenen ist fort darben. Ist ber= halben ber Mangel an Gott nicht, daß die Menschen bisweilen nicht genesen werden, sondern an der Unwisjenheit und Ungelehrtheit ber Menschen und der Alerte, benn Gott ber Allmächtige ift gnädig und barmbertig, und hat die Artenen geschaffen und verlieben zu bes Menschen Rothdurfft.

Nota. Alles, was Natürlich ift, das ist Göttlich, und was Göttlich ist, das ist Natürlich, denn GOtt bat die Natur geschaffen und alles, was darinnen ist.

## 11.

#### ARBATEL DE MAGIA VETERUM.



Saturiel deutet an ein langes Leben und groffes 211ter, langsam im Sterben, bedeutet auch viel Mube und Trubsal.

Joviel deutet an Herrlichkeit, Magnificent und Reidstbum.

Gabriel beutet an Dienfibarfeit ac.

Oriel deutet an in ber Jugend Stärke, Kunbeit, Freche beit und Fröligkeit.

Pomiel beutet an viel Birerwartigfeit und Berbrug.

Wesel, Duigburg und Francksurth,

Andreas Luppius, privil. Buchhandler tafelbit, 1686.

Sier folgen die Sieben Engel, die vor dem Herren stehen, durch welche GDtt die Welt regieret, und ein Zeglicher derselben regieret 345 Jahr und 3 Monden, einer nach dem andern in folgender Ordnung, deren Erster ist

[Saturn] Orifiel. [Ven] Anael. [Jup.] Zachariel. [Sol] Michael. [Mercur.] Raphael. [Mars] Samuel. [Luna] Gabriel.

#### ARBATEL DE MAGIA VETERUM.

## Duodecim Signa:

| Malchidiel | 1 Verchiel | ( Anadachiel |
|------------|------------|--------------|
| Misael     | Hamaliel   | Hanael       |
| Ambriel    | Zuriel     | Gabriel      |
| Muriel     | Barbiel    | Barchiel.    |

Aquarius 
☐ Gemini ☐ Libra 
☐ Pisces 
☐ Cancer ☐ Scorpio 
☐ Aries 
☐ Leo ☐ Sagittarius 
☐ Taurus 
☐ Virgo 
☐ Capricornus 
☐ C

## Septem Planetæ.

| Oriphiel seu Ophiel | Saturnus | ち       |
|---------------------|----------|---------|
| Jophiel             | Jupiter  | 21      |
| Samael              | Mars     | 8       |
| Michael             | Sol      | ①1      |
| Anael               | Venus    | 2       |
| Raphael             | Mercuriu | s  abla |
| Gabriel             | Luna     | D       |

In all beinem Thun frage Rabie ben Allmächtigen, und gerende, rede und thue nichts, das dir von GOLI nicht befohlen ift.

## ARBATEL.

Hie fähet an das Buch von der Magia und Weiße beit unserer Bor-Eltern, behder deren, so unter dem Bolck Gottes und ben den Tenden Magi genannt, zu mehrer Erkänntnüß der Glorien und Liebe Gottes, dem Menschl. Geschlicht neulich wieder beschrieben und an Tag gebracht worden wider die Teufsels-Zauberer und Verächter der guten Gaben Gottes, zu Nutz aber derer, die sich der guten Gaben Gottes wohl und gottsselig gebrauchen.

Bud hat diß Buch 9. Theile, beren jeder Theil be-. greifft 49. Aphorismos ober Sprüche, durch welche

Die Weißbeit von ben Geiftern gelehret wirb.

Der erfte Theil ift eine Ginleitung in die Magiam, und in folgende 9. Theile von ber Magia, begreiffend

die gemeinsten Pracepten ber ganten Runft.

Der ander Theil tractiret von der Magia Microcosmi, was der Mensch, so Microcosmus genannt
wird, durch seinen Geist, Genius oder Engel, so Ihm
in der Geburt zugeordnet, Magischer Weise thun oder
vollbringen könne.

Der britte Theil lehret von der Olympischen Magia, was der Mensch durch die Geister des himmels oder Tirmaments handeln möge, und wie er von denselbi-

gen afficiret werbe.

Der vierdte Theil fagt von ber Magia, welcher fich bie Poeten Hesiodus und Homerus gebraucht ha-

ben, darum sie Magia Hesiodica et Homerica genannt wird, diese lehret die Wirckung durch die Geister, so Chaledemones, das ist, gute Geister, als die dem Menschlichen Geschlecht nicht seind sind, genannt werden.

Der fünffte Theil tractiret von der Nömischen oder Sybillischen Magia, die ihre Würckung und Handlung hat mit den Tutelaribus, das ist mit solchen Geizstern, denen die Königreiche und Fürstenthumb dieser Welt unterworffen und befohlen seyn, die ist eine fürtreffliche Magia, dahin gehen auch die Truides mit ihrer Lehr.

Der sechste Theil von der Magia Pythagorica, welche allein umbgehet mit denen Geistern, welchen die Lehre aller Künste gegeben und besohlen ist, als da sehn Physica, Medicina, Mathematica, Alchymia, und deraleichen andere.

Der siebende ist von der Magia Apollony und sei= nes Gleichen, welche aus der Nömischen und Microcosmischen vermischt ist, hat doch etwas besonders, was sie sehret von den Geistern, so den Menschen gehäfig und feind sind.

Der achte Theil ist von der Hermetischen, das ist, Egyptischen Magy, welche nicht weit ist von der Magia Divina, diese bringt herfür allerlen Seydnische Götter, die in den Tempeln wohnen.

Der neundte Theil von der Magia oder Weißbeit, die allein durch das Wort GOttes kommt, und genannt wird Magia Prophetica.

# Der Erste Theil des Buchs Arbatel, begreiffend eine furge Anweifung in Magiam.

Im Nahmen bes Schöpffers aller Creaturen, ber Sichtbaren und Unsichtbaren, welcher benen, so Ihn anruffen, eröffnet die Geheimnüssen seiner Simmlischen Schähe, dieselben ohne Maaß und Zahl vätterlich und mildiglich uns mittheilend, der sende uns durch seinen eingebohrnen Sohn ICsum CHNISIUM seinen Diener, die Gröffner der Geheimnüssen, daß wir mögen beschreiben das Buch Arbatel von den allerhöchsten Beoreten und Beimlichseiten, welche dem Menschen gebühren zu wissen, und ohne Sünde sich deren mosgen Gottselig gebrauchen, UMCN.

## Aphorismus I.

Welcher begebret Gebeinnuffe und verborgene Dinge zu wissen, der wisse die Geheinnuffe geheim zu behalten, die Dinge aber, so sich gebühren zu eröffnen, die offenbahre Er, und die da sollen versiegelt und versichliesse Er, und gebe das Geilige nicht vor die Hunde, oder wersse die Berlen auch nicht vor die Saue. Tieses Gebot mercke und behalte wohl, so werden dir die Augen des Gemüths eröffnet werden, und wirst sehen, daß dir von oben offenbahret wird alles, was deine Seele begehret, du wirst auch die Engel Gottes und der Natur dir günstig machen: mehr denn ein Menschlich Gerts se begehren kan und mag.

2. In allen Dingen ruffe an ben Nahmen bes Herrn, und ohne Anruffung (9DEEGS burch ben Gingebohrnen Sohn nimm nichts vor, weber zu gestenden, noch zu thun, gebrauch bich aber ber Geister,

so dir von GDTT vergönnet und gegeben seyn, dir zu dienen, brauch derer als Legaten GOttes, ohne Frechheit und Hochmuth, mit gebührlicher Neverentz gegen dem HENNN der Geister, und verzehre die übrige Zeit deines Lebens zur Ehre GOttes, und zu deisnem und deines Nächsten Nut.

- 3. Lebe einsam und fliehe die Freundschafft der Menge und laß keine Zeit vergeblich vorüber, besleisse dich, Jedermann Guts zu thun, und gebrauche dich deiner Gebotten zur Ehre Gottes, seh fleissig in deinem befohlenen Umbt, und das Wort Gottes weiche nimmer aus deinem Munde.
- 4. Gehorche denen, die dich zum Guten vermahnen, fliche allen unnützen Berzug, in allem, das du thuft, und gewöhne dich zur Standhafftigkeit und gutem Ernft, in Worten und Wercken, widerstehe den Ansechtungen des Versuchers durchs Wort GOttes, fliche die Welt mit den Ihrigen, suche aber nach den heimlichen Tingen, und verlaß dich nicht auff deine eigene Weißheit, sondern in all deinem Thun auff GOTT den GENNM, nach der Lehre der Schrifft, die da fagt, wann wir nicht wissen, was wir thun sollen, so erheben wir, GOTT! zu dir unsere Augen, und warten von dir der Hülffe, denn wo die Menschliche Hülffe uns verläft, da erscheisnet uns die Hülffe GOttes, wie Er stets bezeuget.
- 5. Liebe GOtt von ganhem Hergen, von ganher Seel, und allen deinen Aräfften, und beinen Mächsten als dich selbst, so wird dich der Herr bewahren, als seinen Aug-Apffel, und dich von allem Uebel erretten, und wird dich erfüllen mit allem Guten, deine Seele wird nichts begehren, dessen du nicht gewährt werdest, siehe nur, daß dein Begehren dir diene zum Seyl Leisbes und der Seelen.

6. Was du gelernet hast, das wiederhole und repetire offt, und bilde dir es wohl ein, lerne viel, aber nicht vielerley, denn das Menschliche Gemüth fan nicht alle Dinge verstehen, es sey denn, daß Jemand darzu von oben begnadet werde, einem solchen ist nichts zu hoch, nichts zu mannigfaltig, dem er nicht mag gleich seyn.

7. Ruff mich an in dem Tage der Trübsal, so will Ich dich erhören und du wirst mich preisen, spricht der HSRN, eine jede Umvissenbeit ist eine Trübsal des Gemüths, derhalben, so ruff in deiner Unwissenheit den HErrn an, und er wird dich erhören, sey aber eingedenck, daß du GDTT allein die Ehre gebest, und sprechst mit dem Bsalmisten: Nicht uns, HENR, nicht

uns, fondern beinem Rahmen gib bie Ghre.

8. Wie die Schrifft zeuget, daß GOtt jeder Person, auch in dem Er allen Dingen seinen Nahmen gibt, zugleich mit demselben Iedem seine Tugend, Krafft und Ambt aus seinen Schäken austheilet, als die Characteres und constellirte Wörter, baben ihre Krafft und Würckung nicht aus der Tigur oder Stimme, sondern aus der Tugend oder von dem Ambt, welches GOtt zu einem solchen Nahmen oder Character vervordnet, denn es ist keine Krafft, weder im Himmel, noch auff Erden, noch in der Hölle, die nicht von GOTT herab komme, darum derselbige, so uns ungünstig und zuwider, mögen solche Characteres und Nahmen aus ihnen selbst ihre Kräfften (so ihm verliehen) nicht vorziehen, noch ins Weref bringen.

9. Die höchste Weißheit ist Die, so in Gott ift, der folget nach diejenige, so die Spiritualische Greazturen geben. Nach dieser die Weißheit der Corporalischen. Zum vierten folgen diesen allen von weitem nach die abtrünnige Geister, so zur Verdammnuß be-

halten werben. 5. Die Höllischen Geister, welche Diener der Straffe sind. Zum 6ten sind nicht die mindesten die Pigmaei und Zwerglein, und die Geister, so
in den Elementen wohnen. Als gebühret einem Mago
zu wissen allen Unterscheid der Weißheit des Schöpffers und der Creaturen, auff daß wir gewiß sehn mögen, was wir zu unserm Gebrauch und Nutz von Jedwedern nehmen können und sollen, und wie dasselbe
geschehen möge, dieweil alle Creaturen zu einem gewissen und nuzbaren Ende, und dem Menschlichen Geschlicht zu gut und Dienst erschaffen sehn, wie die
Heilige Schrifft und tägliche Erfahrung bezeuget.

10. GOtt der Allmächtige Bater, der Schöpffer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge, gibt sich in der Seiligen Schrifft zu erkennen, und wie ein Vater, der seine Kinder herhlich liebet, lehret Er uns, was uns nütz und was uns schädlich ist, was wir auch fliehen und was wir hergegen annehmen sollen, ziehet uns auch mit Verheissung Zeit= und ewiger Wolthaten zum Gehorsam seiner Gebotten, und mit Verkündigung seiner Straffen schreckt Er uns ab von dem, das uns schädlich ist. Derhalben sey dein höchster Fleiß, dich stetigs Tag und Nacht in Vetrachtung der Heiligen Schrifft zu üben, auff daß du hie und dort und in alle Ewigkeit seelig sehn mögest, thue, was dich die Schrifft lehret, so wirst du leben.

11. Der Numerus Quaternarius oder die Zahl 4. ist eine Bythagorische Zahl. Derhalben, so legen wir hier daß Fundament zu aller Weißheit, nach der geoffenbahrten Weißheit GOttes in der Heiligen Schrifft, und zu betrachten unser Fürnehmen in der Natur. So setze und will ich, daß dem, der allein an GOTT hauget (so er das will und begehret), aller Creaturen

Weißheit bienen und gehorchen muß, ne jen bargu will = ober unwillig, in benen benn offenbabret wird und erscheinet bie Allmächtigfeit Gottes, bermegen ift alles an bem gelegen, nemlich, bag es unfer Wille fer, daß uns die Creaturen bienen, und daß wir die will= fährtigen Greaturen von ben Unwillfährtigen wiffen gu unterscheiben, daß wir auch lernen, wie wir uns einer jeden Creatur Wiffenbeit und Almbt zueignen follen. Diese Runft aber wird allein von GDET gegeben. Wem GDII will, bem offenbabret Er feine Gebeimnuß, wem Er aber feine Schate nicht will mittbeilen, ber wird 36m folde wider feinen Willen nicht abnehmen. Derhalben gebühret uns, Die Runft ber Magy allein von GDIE zu erbitten, welcher uns berfelbigen anäbiglich wird gewähren. Denn ber und feinen Cobn geschencket, und uns umb seinen Beiligen Beift bat beiffen bitten, wird uns vielmehr bie gange Greatur Der sicht = und unsichtbaren Dingen unterthänig ma= den, alles, was ihr bittet, werbet ihr nebmen, allein febet zu, bag ihr ber Gaben Gottes nicht migbraucht, jo wird euch alles mitwurden gur Seeligfeit. Bor al= len Dingen aber wachet in beme, bag eure Dabmen im himmel gefchrieben fenn, benn bas ift viel gerin= ger, daß euch die Geister geborfam fenn, wie Godis= SIUS vermahnet.

12. In Geschichten ber Aposteln sagt ber Geist zu Betro nach dem Gesicht: Gebe hinab und zweissele nicht, denn Ich habe sie gesandt, als Er vom Sauvimann Cornelio beruffen ward. Solcher Gestalt sind Anfangs mündlich alle Künste durch die Seisige Engel gelehret worden, wie aus der Egyptier Monumenten zu ersehen. Diese Künste sind mittlerweil durch Mensche liche Opinionen und durch Gingeben und Anreißen der

bosen Beifter (welche ibr Unfraut gefäet in die Rinder des Unglaubens) verfälscht und verunreiniget mor= ben, wie offenbahr ift aus bem Seiligen Paulo und Hermete Trismegisto, und ist forthin fein besser Weg noch Weise, Die Künste wieder in ihren alten Stand und Bollfommenheit zu bringen, benn burch Die S. Gottes Engel und Meifter, benn ber mahre Glaube fommt aus bem Gebor. Dag bu aber ber Warheit gewiß feust und nicht zweifelft, ob ber Geift, der mit dir redet, warhafftige ober falfche Dinge redet, diß ligt an beinem Glauben und Vertrauen an GDII, daß du mit Baulo sagen mogest: 3ch weiß und bin gewiß, wem ich vertraue, benn fo kein Sperling obne ben Willen Gottes auf die Erden fällt, wie viel meniger wird dich GDTI von einem Falschen betriegen laffen, so du allein an GDTT bangest und an Ihm bleibeft.

13. Der HENN lebet, und alles, was lebt, das lebt in Ihme, und Er ist warhafftig der ICHDUUG, der allen Dingen gibt, daß fie fenn, was fie fenn. Er hat burch bas Wort aus nichts erschaffen alles, was da ift, bag es alfo fey, biefer nennet alle Stern und alles himmlisch Beer mit ihren eigenen gebühren= den Nahmen, deme nu GDIT offenbahret die Dab= men feiner Creaturen, berfelbe weiß und verftehet Die rechte Krafft, Tugend, Eigenschafft, Ordnung und Regiment ber gangen Creaturen, ber Sichtbaren fomobil als der Unfichtbaren. Weiter ift ihme denn vonnöthen, dann Er von GDTT bie Macht und Gewalt empfange, diese Kräfften und Tugenden, so in der gangen Creatur verborgen liegen, in ihre Würckung und aus der Fin= fternuß ins Licht zu bringen, damit fie das wurden und vollbringen, was fie zu thun oder zu würcken ver-

mogen, berowegen folt bu fürnehmlich barnach ftellen. baf bu mogeft ber Geifter Nahmen wiffen, bas ift. ibr Umbt und Gewalt, die ihnen von GDII acacben ift, und daß fie von Ihm zu beinem Dienst bir unterwürfflich und gehorfam gemacht und dir zugethan werben, wie Raphael bem Jobia zugesellet war, baß Er ihme feinen Batter gefund machte, ibm ben Cobn vor Tobtes = Wefahr errettete und ihm fein Weib qu= wege brachte. Alls Michael regierte bas Bolck GDt= tes, Gabriel ein Engel, ein Bote Gottes, ift gu Da= niel, Maria, Bacharia, bes Täuffers Johannis Batter gefandt worden. Allso wird auch bir, ber bu bitteit, ber Beifter einer gegeben werden, ber bich lebre, mas bein Bert in ber Ratur zu miffen begehret: Deffen Dienst gebrauche bich mit Turcht und Bittern beines Schöpffers, Erlösers und Seligmachers, nemlich GDt= tes bes Batters, Cobnes und Beiligen Geiftes. Und lag feine Decafion, etwas Dubliches zu lernen, vorüber, feb fleiffig und embfig in beinem Beruff, fo wirft bu aller nothbürfftigen Cachen feinen Mangel baben.

14. Deine Seele lebet in Ewigkeit durch ben, der dich erschaffen hat, derowegen ruffe an GOIT beinen HENNN, und diene Ihm allein, diß aber wirst du thun, so du bedenckest, zu was Ende und warum du erschaffen bist, und was du GOIT und beinem Nächten zu thun schuldig seust. GOIT sordert von dir dein ganges Gemüth, daß du den Sohn ehren solt, und sein Wort in deinem Gertsen bewahren, so du nun diesen anruffest, jehund bast du den Willen deines Vatters gethan, der im Simmel ist, deinem Nächsten aber bist du die Wercke der Liebe schuldig, und daß du alle, so Zustucht oder Gemeinschafft zu dir das den, dahin weisest, nemlich den Sohn zu ehren, das

16

st das Gesetz und die Propheten. In zeitlichen Dingen solt du GDTE als deinen Batter anruffen, daß Er dir gebe, was dir zur Auffenthaltung dieses Lebens vonnöthen, und von den milden Gaben GDttes, sie sehn gleich geistliche oder leibliche Güter, die Er dir mitgetheilet, solt du deinem Nächsten auch behülfslich seyn.

## Also aber solt du zu GDtt beten:

D Herr himmels und der Erden, du Schöpffer aller sicht: und unsichtbaren Creaturen, ich unwürdiger Menich ruffe dich an, aus deinem Befehl durch JEsum Christum deinen eingebohrnen Sohn, daß du mir wollest geben deisnen Heil. Geist, der mich in deiner Warheit in allem Guten führe und leite, Amen.

Dieweil Ich benn auch ein Herklich Berlangen, zu erforschen und zu wissen die nothdurfftige Kunfte, fo ba bienen zu Auffenthaltung Dieses zeitlichen Lebens, dieselbigen aber mit so dicker Finfternuß umbgeben und mit ungählichen Menschlichen Dpinionen verfälscht und befleckt fenn, daß ich wohl mercke und verstehe, wie unmüglich es mir ist, da ich dich nicht zum Lehrmeister babe, einigen warhafften Grund burch meine eigene Rräffte in benfelbigen zu erlangen : Go wollest bu mir einen von beinen Geiftern fenden und geben, ber mich das alles unterweise und lehre, was du wilt, das wir Menschen erkennen und wissen follen, bas ba bienet zu beinem Lob und Chren, und zu Rut unfers Machften. Wib mir auch ein gelehrig und verständig Bert, auff raf ich dif, fo du mich unterweisest und lehrest, bald und leichtlich moge vernehmen und begreiffen, und in mein Bert einschlieffen, biefe beine Lehre wieder baraus als aus beinen unerforschlichen Schähen zu nehmen, vieselbige, mo es bie Rothburfft erforbert, zu beinem

Lob mir zu Mut machen. Berleihe mir auch Ginate, daß ich mich solcher beiner groffen Gaben bemüthig mit Furcht und Zittern gebrauche, durch unfern Geren 36SUM CHUZSIUM, samt dem Heiligen Geiste, Amen.

15. Die Olympici Spiritus find die, fo im dir= mament und im Geftien bes Firmaments wohnen, Die= fer Umbt ift bie Fata (bas ift Glud und Unglud, wo es in ber Welt und ben ben Menfchen überall fell zugeben) und die Fatales Causas zu administriren, so weit es von ODIT gefällig und Er gulaft, also wird keinem, ber unter bem Schutz bes Sochsten wohnet, weber ein bofer Beift ober ein bofes Patum ichaben mogen. Gin Jeber aber ber Dlympischen Gei= fter lebret und vollbringet biefes, mas fein Astrum ober Geftien, dem er zugeordnet ift, portendiret und bedeutet, wiewohl Er obne Erlaubnuß Gottes, beren Dingen bie Er fan, nichts ins Werd mag seben. Denn ODEE ift allein, ber ibm bas Können und Vollbringen gibt, GOtt bem Schöpffer aller Dinge geberden die überhimmlischen himmlischen Dinge und was in den Glementen, auch in der Golle ift und wohnet, berwegen, fo ftrebe babin, baß alles, was bu fürnimmit und thuft, basselbige mit GDET fürnimmst, so wird all bein Thun ein glucklich Ende und Ausgang gewinnen, wie tie Siftorien aller Welt und bie tägliche Frfahrung es bezeuget, mit ben Gottesfürchtigen ift ber Friede, Die Gottlosen aber haben Unfried, fagt ber SERR.

16. Sieben Aembier und Buterscheid der Gereschaffsen sind im Firmament, durch welche GDEE die ganke Welt will regieret haben, ihre sichtbare Astron oder hre Geister sind Aratron, Bethor, Phaleg. Och.

Hagith, Ophiel, Phul, in Olhmpischer Sprach also genannt, derer Jeder unter sich hat eine grosse Heerschaar des Firmaments.

Aratron stehet vor sicht = und unsichtbaren Pro-

vingen, hat unter fich 49. Provingen.

Bethor herrschet über 42. Provingen.

Phaleg hater unter 36m 35. Provingen.

Och 28.

Hagith 21.

Ophiel 14.

Phul 7.

Daß also aller Provingen des Firmaments senn an der Zahl 196., in welchen die 7. Negenten ihre Herrschafft administriren und führen, wie das alles in dem Buch Astronomia Gratiae eigentlich erklähret ist. Alhier aber wird fürgehalten, wie die Fürsten und Gewaltigen zu unserm Gespräch sollen gebracht werden.

Aratron erscheinet am Sambstag in der Ersten Stund, und gibt warhafftige Antwort von seinen Provinzen, und was denselben unterworssen. Also auch die andern ordentlich in ihren Tagen und Stunden, es regieret auch deren jeder die Welt 490. Jahr. Bor Christi Geburt sieng an zu regieren der Fürst Bethor, und hat sein Regiment gewähret, bis daß man hat gezehlet nach Christi Geburt 430. Deme hat nachgefolgt der Fürst Phaleg, bis man zehlete 920. Nach diesem Och, dis auff 1410. Folgends Hagith, bis man zehlet 1900. Fabr.

17. Die 7. Gobernatores oder Fürsten der Geisster werden allein durch Magische Kunst gefordert und beruffen, zu erscheinen sicht= oder unsichtbarer Weise, in den Tagen und Stunden, denen sie fürgesetzt sind, durch ihre Nahmen und Alempter, die ihnen GOtt ges

geben und befohlen, mit Vorlegung und Vorzeigung ihrer Character, so sie entweder selbst geben oder ibr

zu fenn beftättiget haben.

Aratron regieret und würcket Saturnische Dinge, der Gubernator Aratron bat in seiner Gewalt, mas Er natürlicher Weise, das ist, einmahl wie das ander würcket in den darzu bereiteten und verordneten Masterien, nemblich solche Dinge, so in der Astronomia Gratiae dem Planeten Saturno zugeschrieben wers den, die Dinge aber, so Er aus fregem Willen ihnt und würcket, sind diese.

1. Kan Er alle Dinge, auch ein Ihier ober Kraut in Stein verwandeln oder verkehren, also, daß es die Bestalt behält, die es zuvor gebabt. 2. Verkehret Er die Schätze in Rohlen, und bergegen die Rohlen in Schätze. 3. Er gibt Familiares Spiritus, mit surgesehrem Gewalt. 4. Lehret Er Magiam, Alchimiam, Physicam. 5. Machet den Menschen freundslich und willfährig, die Pigmaeos ober Zwerglein und die Waldsleute. 6. Machet Er unsichtbar. 7. Tas Unfruchtbare macht Er fruchtbar und gibt ein groß Alter.

Gein Character



Er hat unter seiner herrschafft 49. Konige, 42. Fürsten, 28. herhogen, 21. Diener, die vor Ihm sies ben, 14. Nathes-Freunde, 7. Boten, und berrschet über 36000. Legionen ber Geister. Ein Legion bat an der Jahl-490,

#### 2. BETHOR.

Bethor regieret folche Dinge, so dem Planeten Jovi zugeschrieben werden, so Er wird beruffen, erscheinet Er bald, dem Er seinen Character gönnet, den bringt Er zu groffen Ehren, gibt Ihme groffe Schätze, und versöhnet Ihm die Geister des Luffts, die warhafftige Antwort geben, und die von einem Ort zum andern tragen ein jedes Ding, Edle Gesteine und Arzeneyen, die in ihrer Würckung Wunderwerck würcken und vollbringen, macht zu Freunden die Geister des Firmaments, und vermag das Leben (so es Gott will baben) auff 700 Jahr zu verlängern und zu erhalten.

Sein Character



Ihm sind unterworffen 42. Könige, 36. Fürsten, 28. Hertogen, 21. Consiliarii und Rathgeber. 14. Diener, 7. Boten. 29000. Legionen oder Geifter.

#### 3. PHALEG.

Phaleg regieret die Martialische Sachen, ist ein Fürst des Kriegs. Wem Er seinen Character gibt, ben erhöstet Er zu groffer Würde in Kriegs-Händeln.

Sein Character



#### 4. OCH.

Det verwaltet Solarische Sachen, Er längert bas Leben auff 600. Jahr mit guter Gesundheit, gibt und macht zu Freunden die herrlichsten und fürtrefflichsten Geister, lehret die Kunst der Arzenen vollkömmlich, verkehret alles zu reinem Golde und in Edelgesteine, gibt Geld und Goldes genug, und den Er seines Cha-racteres würdig achtet, der wird von den Königen und Kürsten der Welt hoch geehret und werth gehalten.

## Sein Character



Ihm find unterworffen 36536. Leglonen, regieret und ordnet alle Dinge, und Ihm dienen alle feine Geister nach Ordnung ihrer Centurien.

#### 5. HAGITH.

Sagith gubernirt Venerische Sachen, den Er seines Characters würdig achtet, gibt Er schöne Gestalt und zieret Ihn zum besten. Das Kupsser verändert Er augenblicklich in Gold und Gold in Kupsser, gibt und macht heimlich solche Geister, die treulich dienen, welchem sie zugeordnet.

Gein Character



Sat unter Ihm 4000. Legionen Geifter, und über jedes Tausend fett Er zu gewisser Zeit Könige und Fürsten.

### 6. OPHIEL.

Ophiel ift ber Gubernator Mercurii und ber Mercurialischen Sachen, und ift biß sein Character.



Seiner Geister Zahl trifft in 100000. Legionen, gibt Spiritus Familiares, und lehret geringlich alle Künste, den Er mit seinem Character begabet, der mag in einem Augenblick Mercurium verkehren in Lapidem Philosophorum.

#### 7. PHUL.

Phul der Gubernator des Monds und derer Dinge, so dem Mond zugeschrieben werden, freuet sich dieses Characters.



Berändert augenblicklich alle Metallen zu Silber, und heilet die Laffersucht, macht den Menschen freundslich die Laffer Seister, die den Menschen dienen in leiblicher Gestalt, und gibt zu leben 300 Jahr.

Was ferner bey diefem Secreto und Geheimnüffen zu merden fey.

- 1. Ein Zeber Gubernator und Regent würcket mit allen seinen Beistern erstlich natürlich, bas ist auff einerlen Leise, zum Andern aus seinem frenen Willen und Willführ, so Er von GOtt nicht verhindert und abgehalten wird.
- 2. Er kan alles, was Er sonsten natürlich in einer darzu disponirten Materi mit langer Zeit würcket, auch bald und augenblicklich in nicht disponirter Materi thun und ausrichten, als Och, der Türst der Solarischen, machet Gold in Bergen in langer Zeit, in wesniger Zeit durch die Kunst der Alchimu, in einem Augenblick aber Magischer Weise.
- 3. Ein warhafftiger und Göttlicher Magus mag aller Greaturen GOttes, auch des Diensts der Geiser (so die gange Welt regieren) brauchen nach seinem Willen, derhalben gehorchen die gemeldten Regenten der Welt, und da sie von Ihm geruffen werden, kommen sie selbst Persöhnlich, und thun, was ihnen gebeissen

wird, doch nicht ohne ben Willen und Besehl GDttes, gleich wie Josuä die Sonne am Himmel ist still
gestanden. Den mittelmäßigen Magis senden sie ihre Geister, die Ihm nur in etlichen gewissen und determinirten Geschäfften gehorsam sehn, die falschen und Gottlosen Magos hören Sie nicht, sondern übergeben Sie dem Teuffel, ihr Gespött mit ihnen zu treiben, und in vielerley Gesahr zu stürken, und solches aus Besehl GDttes, wie von den Juden Jeremias im 8. Cap. bezeuget.

4. In allen Elementen sind 7. Regenten und Gubernatores mit ihren Geerschaaren, welche gleichen Motum und Bewegung mit den Firmamenten haben, und gehorchen allezeit die Untern den Obern, wie in Phi-

losophia Gratiae gelehret wird.

5. Alus Mutterleibe wird der Mensch zur Magia gebohren, der ein rechter Magus sehn soll. Andere aber, die sich selbst zu solchem Ambt eindringen wolsen, denen gehets unglücklich von statten. Sieher gehösret der Spruch Johannis des Täussers: Niemand mag ihm etwas nehmen, es seh ihm dann von oben herab gegeben.

6. Ein jeder Character, auff welche Beise es wolle, von einem Geist gegeben, hat seine Bürckung und Krafft in diesem, darzu Er gegeben ist, zu bestimmter Zeit, man soll sich aber bessen gebrauchen in der Planeten

Stunde, in welcher ber Character gegeben ift.

7. GDTT lebt und beine Seele lebt, so bu beinen Bund halten wirst, ben du samt bem Geiste, bem Offenbahrer ber Heimlichkeiten in GDTT, hast, daß diß also geschehen wird, was dir der Geist verspricht und zusagt.

## Aphorismus 18.

Die Nahmen ber Olympischen Beifter werben je von einem Scribenten anbers benn vom anbern gefett und geschrieben, Die aber allein find frafftig und haben ihre Würckung, Die einem Jeben von bem offenbahrenben Beift entweder ficht = oder unfichtbar gegeben find, und werben Jedem alfo gegeben, nach beme Er praedestinirt ift, berhalben fie constellirte Nahmen ge= beiffen werben, und febn felten über 140. Jahr fraff= tig, aus biefen Urfachen ift es ben Schülern biefer Runft zum fichersten, bag Gie ibre Opiniones anftel= len nicht burch bie Mahmen, sondern burch bie Alempter und Befehl ber Geifter, ba Gie benn zur Magi verordnet und prädestinirt senn, wird fich bas lebrige, jo zur Runft vonnöthen, von fich felbst geben und 36m entgegen fommen, allein bittet umb einen feften beständigen Glauben, fo wird GOIT alles zu rechter Beit ordnen und ichicken.

## Aphorismus 19.

Der himmel und seine Einwohner in Gestalt der Geister bieten sich von ihm selbst dem Menschen an und beweisen ihm ihre Dienst, wie viel mehr werden sie zugegen seyn, so du ihrer begehrest. Daß sich aber die Bösen und Verderber auch mit untermischen, das geschicht aus Neid des Teussels, und daß solches die Menschen mit ihren Sünden an sich ziehen und zu sich locken, als die Sünder die verdiente Straffe, derbalben, wer begehret Gemeinschafft mit den Geistern zu haben, der hüte sich vor groben Sünden, und bitte sleisig umb den Schutz und hülffe des höchsten, so wird Er die Fallstricke und hinterlist, und alle Vers

hinderung des Teuffels durchreissen und durchdringen. Ja ihme dem Teuffel felbst wird von GDTT gecom=mandiret und gebotten und gezwungen werden, einem solchen Mago nühlich zu dienen.

## Aphorismus 20.

Alles ist müglich dem, der da glaubet, alles aber unmüglich dem Unglaubigen und nicht=wollenden, nichts mehr ist hier hinderlich, als die Wanckelmüthigkeit und linbeständigkeit des Gemüths, unnütze Theiding, Fülseren, Unzucht und lingehorsam gegen dem Wort GOtstes. Derhalben soll der Magus ein Gottfürchtiger frommer Mann seyn, standhasst in Worten und Wercken, eines starcken und sesten Glaubens zu GOTT, fürssichtig, und keines Dinges zu viel begehrend, denn der Weisheit Göttlicher Sachen, sprich nicht zu dem Geist, du sewest unvorsichtig in die Sünde gefallen.

## Aphorismus 21.

So du die Olympischen Geister beruffen wilt, so gib Acht auff den Auffgang der Sonnen, an einem solchen Tag, dessen Natur der Geist, welchen du begehrest, und so du das solgende Gebet mit rechter Andacht gesprochen, wirst du deines Begehrens gewähret werden.

Allmächtiger ewiger GOtt, ber du die gante Creatur zu deinem Lob und Ehr und zum Dienst des Menschen erschaffen haft. Ich bitte dich, sende mir einen Geist aus der Ordnung der Sonnen (thue Meldung, aus welcher Ordnung und Planeten du den Geist haben wilt), der mich unterweise und lehre von alle dem, das ich begehre zu fragen, oder daß Er mir bringe eine heilsame Arpeney wider die Wassersucht, doch nicht geschehe mein Wille,

fondern bein Wille, burch JEsum Christum beinen Gingebohrnen Sohn, unsern Herrn, Amen.

Alber bemühe ben Geist nicht über eine Stunde lang, er sen dir denn sonderlich heimlich zugethan, also aber und mit diesen Worten solt du Ihn wieder beurlauben: Dieweil du friedlich und gering zu mir kommen bist und auff meine Frage mir geantwortet, so sage Ich GDIT Lob und Danck, in dessen Nahmen du gekommen bist, und nun gehe wieder hin im Friede zu deiner Ordnung, und komm wieder willig zu mir, wenn ich dich mit deinem Nahmen oder durch dein Orden oder Ambt, so dir von dem höchsten Schöpsfer besobelen und gegeben ist, beruffen werde, Amen.

## Aphorismus 22.

Das nennen wir ein Secretum ober Geheimnüß, so Jemand durch Menschliche Geschicklichkeit und Weißeheit, ohne sonderbare Offendahrung, vermag zu ersorsichen, dessen Wissenschafft ligt in der Natur, von GOIX darein verborgen, welches Er doch den Geistern erlaubet, zu offendahren, zu gebührlichem Brauch desselben Dinges, und sind die Geheimnüsse entweder betreffend Göttlicher Sachen, oder Naturlich, oder aber Menschlich, ersorsche aber der Geheimnüssen wenig und die Besten, und die Außerlesensten, mit denen du viel magst nüß = und dienstlich seyn.

# Aphorismus 23.

Unfänglich ermesse, was Natur und Gigenschafft bas Gebeimnüß sen, ob es durch die Geister in Versöbnlicher Gestalt, oder durch abgesonderte Kräffte, oder mit Menschlichem Zuthun und Werctzeuge, oder aust was Weise und Wege es verrichtet werden mag oder nicht, so dir das kund ist, so begehre von dem Geiste (so diese Kunst und Geheimnüß weiß), daß Er dir dasselbe kürtlich anzeige und eröffne, und bitte GOTT, dir seine Gnade mitzutheilen, daß du diß Geheimnüß zum begehrten End mögest bringen, zu Lob und Ehre GOttes, und zu des Nächsten Nuß.

## Aphorismus 24.

Der höchsten und gröften Secreten find Sieben.

1. Alle Kranckheiten curiren und heilen können, innershalb 7. Tagen, entweder durch Characteres oder nastürliche Mittel, oder durch die obern Gestirn, mit der Hülffe GOTIGS.

2. Leben, wie lang es einem gefällig, können das Leben verlängern auff ein jedes Alter, verstehe das na= türliche Corporalische Leben, das Geheimnuß haben die

Erften Eltern gehabt.

3. Die Creaturen, so in Gestalt Persöhnlicher Geisster in den Elementen wohnen, zu Gehorsam haben, als die Pigmaeos und Zwerglein, die Sigones-Mymphen und Wasser-Leute, die Truides, Sylvaticos und Wald-Leute.

4. Mit den Intelligentiis aller Dinge der Sichtsbaren und Unsichtbaren reden, oder sich mit ihnen besprechen können, und von einem jeden Ding mögen hören, worzu es verordnet und was es nütze.

5. Sich felbst können regieren, zu dem Ende und Biel, das einem von GDTT fürgefett und verordnet ift.

6. BDIT erkennen, CHRISTUM und ben Beisligen Geift, bas ift die Vollfommenheit des Microcosmi.

7. Wieder neu gebohren werden und verwandelt wie Enoch.

Diese Sieben Geheimnuffen mag der Mensch ohne GOttes Erzurnung von ben Geistern erlernen, der eines erbaren und ftandhafftigen Gemuths ift.

#### Der Mittlern Secreten find auch Sichen.

- 1. Die Berwandelung der Metallen, oder Alchymia, welche Kunft an ihr selbst gerecht und wahr ist, wird aber sehr Wenigen verliehen, und nicht ohne sonderbahre Gnade und Barmhernigkeit GOttes, denn es ligt nicht an Jemands Wollen oder Lanssen, sondern an GOttes Erbarmen.
- 2. Die Eur ber Kranctheiten burch Metallische Urstenen, Ebelgesteine, ben Lapidem Philosophorum und bergleichen zu thun.
- 3. Uftronomische und Mathematische Wunder konnen thun oder beweisen, als geschicht mit etlichen Wunder-Wasser-Künsten. Item, nach des himmels Influent, alle Sachen und Geschäffte können anrichten, und was bergleichen mehr ist.
- 4. Allerlen Bürdung auffer ber Natürlichen Magia mögen barthun und vollbringen.
- 5. Zufünfftige Dinge natürlicher Weise zu versichen und abnehmen können.
- 6. Alle Rünfte, fo mit ber Gand-Alrbeit genbet merben, gründlich lernen.
- 7. Alle Rünfte, so burch die Englische oder Beistliche Natur bes Menschen vollbracht werden, aus rechrem Grund und Fundament lernen und erkennen.

#### Die Sieben geringere Secreten find tiefe :

1. Reich zu werben und viel Geld und Guts über-

2. Von einem geringen Stande zu hohen Ehren kommen, und fich und die Seinigen hoch hinan bringen und groffe Thaten mögen begehen.

3. In Rriegs-Sachen fürtrefflich werden, und groffe Sachen glücklich hinausführen, bas oberfte Saupt feyn,

und über alle Könige und Fürsten herrschen.

4. Ein guter Saushalter fenn, viel Säufer und Feld. Guter befigen.

5. Gin fluger und geschickter Sandelsmann, oder

ein glückfeliger Rauffmann feyn konnen.

6. Ein guter Philosophus, Mathematicus, ein guter Artst sehn, ber seinen Aristotelem, Platonem, Euclidem, Hippocratem, Galenum etc. wohl wisse und verstehe.

7. Ein guter Theologus seyn, der die Bibel wohl gelesen, ein Scholasticus, der alle Alte und Neue Scribenten in der Theologia verstehe und gelernet habe.

## Aphorismus 25.

Es ist nun gemeldet, was ein Secretum ober Geheimnüß heisset und genannt werde, auch wie vielerlen Geschlecht und Art der Secreten seyn, ferner ist übrig, daß gelernet werde, wie einer solche Secreta, die wir

begehren zu wissen, erlangen foll.

Der einige und rechte Weg zu allen Künsten und Geheimnüssen ist, daß du die ben GOtt, der alles Gusten eine Ursache ist, sucheft und holest, und wie CHN3=SUS sagt: Suchet zum Ersten GOttes Reich und seine Gerechtigkeit, so wird euch das andere alles zusfallen. Item, hütet euch, daß eure Herzen nicht besichwehret werden mit Fressen und Sauffen, und mit Sorgen der Nahrung dieses Lebens, besiehl dem Herrn deine Wege, Er wird es wohl machen, Ich bin der

HENN dein GDIT, der dich lehret, was dir nüt ist, und der dich leitet in dem Wege, den du wandelst. Und Ich will dir Verstand geben, und will dich leberen in dem Wege, den du gehen solst, mit meinem Auge will Ich dich regieren. Ihr, die ihr böse send, wisset euren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr wird mein Vatter im Himmel den H. Geist geben denen, die Ihn darum bitten. Item, so ihr wolstet den Willen meines Vatters im Himmel, so sevolihr warhasstig meine Jünger, und wir wollen zu euch kommen und Wohnung bey euch machen.

Diese 7. Sprücke der Schrifft, so du sie vom Buchstaben in den Geist, oder in die Practif wirst bringen, must du nichts irren, sondern wirst dein Begehren erstangen, und von deinem fürgesetzten Ziel und Ende nicht versehlen, und GDET selbst wird dich nüge und wahre Dinge durch seinen Heil. Geist lehren. Er wird dir auch seine D. Engel als Diener zugeben, die deine Gehülssen, Lehrer und Führer werden seyn in allen Gebeimnüssen dieser Welt, auch wird Er allen Greaturen gebieten, daß sie dir gehorchen, und du frölich mit den Aposteln sagen kanst: Dir seyn die Geister gehorsam. Lettlich, welches das Allergrößeste und Fürenehmste ist, wirst du gewiß seyn, daß dein Nahme im Himmel geschrieben ist.

# Aphorismus 26.

Es ift auch ein ander und gemeiner Weg, badurch dir die Geheinnuffe, auch ohne dein Wiffen von GDET oder von den Geistern (in deren Gewalt die Geheimnuffen sind) können offenbahret werden, als durch die Träume und durch starte Imagination und Cinbil-

111.

bung, ober aber aus ber Constellation beiner Ma= tivität, burch die Coelestes Intelligentias, solcher Gestalt werden auch arosse, tapffere und fürtreffliche Leute, wie gemeinlich alle Gelehrte Diefer Welt senn, Plato, Uriftoteles, Sipprocrates, Galenus, Euclides, Ur= chimedes, hermes, ber billig genannt wird aller Gecreten Batter, mit dem Theophrafto Baracelso, die be= greiffen in fich alle Kräffte ber Gebeimnuffe. Unter Dieses Secret find auch zu zehlen der homerus, Befio= dus, Dryheus, Pithagoras, wiewol biefe auch von ben vorgesetten etwas gehabt haben. Sieher gehören auch die, so von den Waffer = Frauen gebohren werden, die Nymphici, als die Rinder ber Melufinen , und die, so vor Zeiten ben den Senden von Göttern gebohren gefagt fenn, als Achilles, Bercules, Eneas, beggleichen Chrus, Alexander Magnus, Julius Cafar, Lucculus, Sybilla, Marius. Und ift bas bie Regel, bag ein Jeder erkenne feinen Genium oder Geburts=Jag, und demfelbigen gehorche nach dem Wort Gottes, und hüte fich vor den hinter-Liften des bofen Genij oder Engels, damit es ihm nicht gehe, wie Bruto, Marco und Untonio. Sieher gehöret das Buch Jovii Pontani de Fortuna et sua Ent.

Der britte Weg ist die harte Arbeit, mit welcher zwar ohne Göttliche Hülffe und Benstand Niemand nichts Groffes noch Ruhmwürdiges wird mögen erlangen, wie denn diß lateinische Verßlein sagt:

Tu nihil invita dices faciesque Minerva.

Wir verdammen aber und verwerffen alle Teuffels-Zauberer, die mit ungebührlichen Superstitionen sich in Gesellschafft der bösen Geister geben, und viel Dinge, welche anders nichts als eitel Straffe find, durch Ber= hängnüß GOttes vom Teuffel erlangen, wie uns auch viel Böses geschicht, das der Teuffel verursacht, wie die Schrifft vom Berräther Juda bezeuget. Sieher geshöret auch die Charantische Beruffung der Geister der verstorbenen Menschen, als wie Saul durch ein Zausberisch Weib den Geist Samuelis herfür bringen ließ, und des verstorbenen Kriegsmanns Lucani Weissaung von dem Ausgang des Phalosischen Streits, und was bergleichen ist.

## Aphorismus 27.

Mache einen Circul auff bas Centrum A. Der Umbkrehf sen B. E. D. E: sen getheilt in 4. Dua- dranten, theile Ieden in 7. Theile, daß überall werben 28. Theile. Wiederum deren eins theile in 4. Theile, daß also der gange Circul 112. Theile habe. Und so viel sind warhafftige Secreten, die offenbahret werden können, dieser Circul also getheilet, ist das Secret-Siegel der gangen Welt.

Der von einem einigen Centro A. hersliesse, das ist von dem unzertheilten GDII, in die gange Creatur. Der Fürst der Orientalischen Secreten hat seinen Sits in der Mitten, und auff beyden Seiten 3. Ambts=Berwalter, deren Ieder unter ihm 4. Secreten hat, auch behält ihm der Fürst selbst 4. Solcher Gestalt haben auch die andern Duadranten ihre Fürsten und Berwalter mit ihren Secreten. Aber des Auffgangs ist die Lehre der Weissheit, des Miedergangs die Stärcke, des Mittags die grosse Achtung der Ehre, der Mitter=nacht das grobe harte Leben.

Derwegen bem Orient bie höchste Secreten befohlen sehn, bem Niedergang die Mittelmäßigen, dem Mit= tag und Mitternacht die Geringen. Der Gebrauch die=

fes Secret = Siegels ift, bag bu wisseft, von welchem Det der Welt die Geister oder Engel, so die (von GDIT ihnen verliehene) Secreten lehren follen, muj= jen bergebracht werden, ihre Nahmen aber find genannt von ihren Alemptern und Kräfften, nach beme GDIE einem Jeglichen feinen Befehl ausgetheilet hat. Giner hat den Gewalt des Schwerds, der ander ber Pefti= lent, ber britte ben Sunger über bie Bolcker zu fchi= cken, nach dem es von GDIT verordnet ift. Etliche find Verftorer ber Städte, als die Zwen, fo gefandt waren, Sodoma und Gomorra umbzukehren, wie diese Exempel in ber Schrifft angezogen werben. Etliche find Hüter und Wächter über Die Königreiche ber Welt, etliche Befchützer der Privat=Berfonen. Derhalben mag ein Jeder ihm leichtlich in feiner Sprache ihre Mah= men felbst bichten und machen. Alfo: ber will, mag ihm einen Engel ber Artenen ober Philosophen. Item, einen Mathematischen ober Juriftischen Engel und Geift begehren, oder einen Engel der Natürlichen oder über= natürlichen Weißheit, ober was Er für einen will ha= ben, Er begehre Ihn aber mit groffem Ernft, mit hochfter Begierbe und Berlangen und Beständigkeit, so wird Er ohne Zweiffel biß, so Er begehret, empfangen von bem Schöpffer und Batter aller Geifter, nehmlich von GDIT. Dieser Glaube übertrifft weit alle Engel, und macht die Geifter dem menschlichen Willen unterthan. Diesem Glauben succedirt und folget nach die andere Beife, die Geifter beruffen durch Character, die allein an der Göttlichen Offenbahrung hangt, jedoch an dem vorgehenden Glauben, von deme vorgemeldt, ligt sie im Dunckeln und verfinstert. Go aber Jemand ber Character sich nicht anders als eines Memorials wolle gebrauchen, und als ein Simpler von GDEE

bargu erschaffen, als bem eine folde Rrafft und Geifilich Wefen angehefftet fen, ber fan fich ibrer obne Beleidigung GDttes gebrauchen. Beboch Er febe gu, baß Er nicht in Abgötteren falle, und in bes Teuffels Stricke, welcher als ein liftiger Jäger feinem 2Bilt= prät nachstellt, Die Unversichtigen leichtlich betriegt und in fein Garn bringet. Er aber mag obne bem Ginger GOttes nicht gefangen und zu ber Dienftbarfeit bes Menschen gebracht werben, also bag Gr auch ben Gottsfürchtigen mit Unwillen bienet, bas bed auch nicht geschicht ohne viel Unfechtung und Trubsal, benn er ben Befehl hat, ben Terfen Chrifti und bes Weibes Caamen nachzugeben und nachzustellen. Derowegen wohl mit Furcht und Bittern in ber Magia ber Giei= fter ift zu handeln, und mit bochfter Revereng gegen (5)DIE und mit groffem Gruft, Standbafftigfeit und Gerechtigkeit mit den Geistern soll conversiret werden. Und in Summa, wer mit ben Dingen will umbgeben, ber foll fich buten vor allerlen Leichtfertigkeit, vor bem Beit und Gitelfeit, vor Reit = und Sagtragen, und allem Gottlosen Wesen, Er wolle benn erbarmlich und jämmerlich verberben und umbfommen.

# Aphorismus 28.

Dieweil alles Gute von GDEE fommt, der allein gut ist, so müssen wir diß, was wir begebren und basten wollen, von Ihm erlangen mit Gebet, aus einsfältigem Herhen, im Geist und in der Warbeit, und ist diß der Beschluß des Geheimnüß aller Geheimnüßsen, daß sich ein Jeder aussmuntere und erwecke, zu bitten umb das, darnach Er verlangt, und GDEE wird sein Gebet nicht verschmäben, keiner verachte und halte gering sein Gebet, denn der GDEE, von dem

gebetten wird, kan und will uns geben, was wir bedürffen, allein follen wir erkennen, von weme uns al=
les Gutes herkomme und demüthiglich unser Begehren
von ihm bitten. Der milde und gütige Bater hat
lieb die Kinder des Berlangens (wie Er Danielem lie=
bete) und erhörete, che denn wir die Härtigkeit un=
fers Herzens zu bitten überwinden mögen, Er will
aber nicht, daß wir das Heilige den Hunden fürwerf=
fen, Er will nicht, daß die Kleinodien seiner reichen
Schäße sollen verachtet und verschmähet werden, der=
balben so lese und wiederhole offt die ersten 7. Se=
creten, und richte dein Leben und alle Gedancken nach
denselben Regeln und Lehren, so wird es dir alles
nach beinem Willen ergehen in dem HENNN, guff
den du dein Bertrauen seßest.

## Aphorismus 29.

Damit unfer Studium der Magy seinen ordent= lichen Broces halte, nachdem wir die gemeinsten Brä= cepten beschrieben, so kommen wir zu den Barticula=

rien und etlichen fonderbahren Auslegungen.

Die Geister sind entweder Göttliche Diener des Worts der Christlichen Kirchen und ihrer Glieder, oder solche, die der Natur in leiblichen Sachen entweder zum Heil Leibes und der Seelen, oder zum Verderben dienen, und geschicht nichts, weder Gutes noch Böses, ohne eine gewisse und bestimmte Ordnung und Regiment, daß etwas zu einem guten End begehret wird, solches erlangen, der böse Sachen zu bösem End begehret, wird auch desselbigen gewähret werden, und solches schnell und bald, aus Göttlicher Straffe und Abwendung vom Söttlichen Willen. Derhalben halte ein Jeder sein Vorhaben gegen das Wort GOttes, und examinire

basselbe barburch als einen Probier=Stein, und unterfcheide also zwischen dem Guten und Bösen, und bebencke ben ihm selbst, was er sliehen und annehmen foll, und was er denn also ben ihm beschliessen wird, demselben komme er fleißig nach, und verziehe nicht von einem Tag zum andern, damit er zu seinem vorgesetzten Ziel und Ende kommen möge.

#### Aphorismus 30.

Welche Neichthum, zeitlichen Pracht, Magistrat, Shr und Würden, Magischer Weise begehren zu bestommen, so sie sich sleißig darum bearbeiten, können sie diese erlangen, nach dem es mit einem Ieden besthaffen, und er in aller Magia unterrichtet und gesschickt ist, wie die Historia von der Melusine bezeugt, und die That dieses Magi, welcher angericht und zu Wege gebracht hat, daß kein gebohrner Italiäner oder Wällscher in Ewigkeit mehr das Königreich Neapolissfoll besthen, und daß auch dersenige, so zu seiner Zeit regieret, aus dem Königlichen Stuhl und Besth geworfsen und verstossen Geistern und Engeln, denen der Schut der Neiche dieser Welt besohlen.

#### Aphorismus 31.

Grfordere und beruff den Engel der Fürsten eines Reichs, und mache dir denselbigen unterthan und unsterworffen, so wird dir dasselbige Reich müssen unterthan und unterworffen senn, so lange der Fürstliche Engel von einem nachfolgenden Mago seines Gehorsfams nicht erlassen wird. Derbalben so möchte das Königreich Reapolis den Lablen wieder zugestellet wer=

ren, so irgend ein Magus benjenigen, fo folche Ordnung angerichtet hat, evocirt und beruffte, und ihn babin zwünge, feine Zauberen wieder abzuftellen und zurück zu treiben. Er wurde auch also bezwungen wer= ben, Die Rleinodien, so aus ben Magischen Schätzen genommen, wieder zu geben, als nehmlich bas Buch, bas Ebelgestein und bas Magische Horn, welche, so fie Temands bat, der mag fich leichtlich zu einem Berrn und Ränser ber ganten Welt machen. Alber Diefer Jude hat ihm erwehlet, viel lieber ben ben Got= tern zu leben biff an den Tag des Gerichts, denn in ben zergänglichen Gutern biefer, und ift fein Bert ver= blendet, daß es von bem GDIT himmels und ber Erben nichts mehr verstehet noch gedencket, sondern sich des Wollufts der Unsterblichen gebrauchet zu seinem ewigen Berberben, als bes Platonis Genius in templo Isidis.

#### Aphorismus 32.

Allso auch die Römer aus den Büchern der Sybil= len unterrichtet, haben sich gleicher Gestalt zu herrn der Welt gemacht und eingesetzt, als die historien bezeugen. Aber die geringere Magistrat und herrschaff= ten haben die Statthalter der Fürsten zu geben, derowegen welcher zu einem geringen Ambt und Dignität Begierde hat, der fordere auff Magische Weise einen folchen Statthalter, so wird ihm sein Wunsch erfüllet.

#### Aphorismus 33.

Der aber mit Verschmähung hoher Ehren und Würsten allein groffer Ehre und Reichthum begierig ift, ber beruffe ben Fürsten ber Neichthum, oder einen seiner Stadthalter, so wird er solches erlangen und Neichthum

übersommen, in welcher Handthierung er benn will, als entweder mit Teld = Gütern oder Kauffmannschafft, oder durch Geschenkt und Gaben grosser Fürsten und Herren, oder aber durch Bergwerck und Alchymistische Künste, nach dem er einen Geist (der denen Sachen, dadurch Neichthum begehret wird, vorstebet) erfordert, und ihn ihm unterthänig macht.

#### Aphorismus 34.

Gine Jede Aufforderung der Geister ist einerley Art und Gestalt, und ist vor Zeiten diese Weise der Sybillen und Hohenpriestern bräuchlich gewesen, zu unsern Zeiten aber ist sie durch Unwissenheit und Gottlosigsteit gant und gar verlohren und unbefandt geworden. Und was davon noch vorhanden mag seyn, ist versfälscht mit unzehlichen Aberglaubischen Dingen.

#### Aphorismus 35.

Das Menschliche Gemüth ist allein die Vollbringerin wunderbarlicher Wercke, also daß es sich mag zu einem Zeden Geist, zu welchem es will, thun und füzgen, und so das gescheben, thut und würcket es, was es will. Derhalben soll in Magischen Sachen sürsichtig gehandelt werden, damit einen die Sirenen und andere Monstra nicht betriegen, welche gleicher Weise mit den Menschlichen Gemüthern begehren Gesellschafft zu baben. Derhalben liege ein rechter Magus allezeit verwahrt unter den Flügeln des Höchsten, und gebe sich nicht zu verschlingen dem brüllenden Löwen, denn die, so weltlicher Ding begierig, mögen schwerlich des Satans Stricken entstiehen.

#### Aphorismus 36.

Es ift zu verhüten, daß man nicht ein Erperiment mit den andern vermischt, sondern ein jedes einfältig für fich felbst sey und bleibe, denn Gott und bie Da= tur haben ein Jedes geordnet zu feinem gebührlichen Ende. Deffen geb ich dir ein Erempel: Die Alerte, fo mit einkelen Kräutern und Wurkeln die Krancthei= ten curiren, die curiren zum allerbesten und glücklich= ften. Allso in den conftellirten Wörtern, Characteren, Stimmen und bergleichen, liegen groffe Influenken und Kräffte, welche, so sie in ihre Würckung kommen, als Miraculen gehalten werden. Dergleichen find auch etliche Wörter, so sie gesprochen werden, alsbald bringen fie zu Gehorfam ficht = ober unfichtbare Creaturen, die= fer unserer Welt sowohl, als beren im Wasser, in ber Lufft und Firmamenten, in = und unter ber Erben, auch in der Söll, auch endlich im Simmel wohnen. Derhalben foll man fich fürnehmlich ber eintelen und einfältigen Dinge befleissen, und von GDtt die Weißbeit beren erlangen, sonst mogen fle auff feine andere Weise und Wege begriffen ober einige Erfahrung er= funden werden.

#### Aphorismus 37.

Ein jedes Ding hat seinen gebührlichen Ort und Stätte, dahin es verordnet. Ordnung, Weise und Maaß sind die, so da alle Künste sehren der Sicht= und Unssichtbaren leicht machen. Die Ordnung ist solcher Gestalt zu verstehen, daß etliche Creaturen sind Creaturen des Lichts, etliche der Finsternüß: Diese sind der Gistelseit unterworffen, denn sie sich in die Finsternüß gestürzet und der ewigen Pein eigen gemacht durch ihs

ren Ungehorsam und Nebermuth, dieses Reich und Regiment ist zum Theil schön auff einer Seiten, in den vergänglichen Dingen, denn es sonst nicht bestehen könte, ohne alle Augenden und etlichen grossen Gaben GDtetes. Zum Theil aber und zur andern Seite ist es über alle Massen schölich, greulich und abscheulich, denn es überall voller grausamer Feinde, Abgötteren, Berachtung und Lästerung des wahren GDttes und seiner Werde, voller Anrussung und Verehrung des Teuffels, voll Ungehorsam wider die Obrigseit, voll Auffruhr, Todtschlag, Meuteren, Tirannen, Raubs und Diebstahls, Gbebruchs, greulicher Unzucht, voller Lügen, Betrugs, Weinend und unziemlicher Begierde zu herrschen. In dieser Mixtur stehet das Neich der Finsternüß.

Alber die Greaturen des Lichts freuen sich in ewisger Warheit und Gnade GOttes, und sind Geren der gangen Welt, herrschen auch über die Herrn der Finsternüß, als die Glieder Christi, zwischen Diesen und Jenen ist ein ewiger Streit und Kampff, welchen GOTT mit seinem Jüngsten Gericht aufsheben und entscheisten wird.

#### Aphorismus 38.

Also ist nun die Magia Zweyerley nach ihrer ersten Division, eine Magia Dei, die Er schenckt den Greaturen des Lichts. Die Andere, so auch eine Magia Dei. aber ein Geschencke der Creaturen der Finsternüß, und ist wieder Zweyerley, eine zum guten Ende, als wenn die Fürsten der Finsternüß gezwungen wersden, aus Göttlicher Gewalt den Creaturen Guts zu thun, wider ihren Willen.

Die andere aber gereicht zum boffen Ende, als wenn GDET über bie Bofen verhänget, fie zu ftraffen, bag

fie zu ihrem Berberb zu Zauberen betrogen und verführet werden, ober auch gebeut, daß folche Leute ins Verberben bieser Gestalt verstoffen und gestürtzet werden.

Die andere Division der Magia ift, daß eine ihre Qurchung vollbringt, mit sichtbaren Instrumenten, durch sichtbare Dinge. Ein ander aber mit unsichtbaren Instrumenten, durch unsichtbare Dinge, und wiederum eine andere mit Vermischung der Instrumenten und ihrer Würckung.

Die britte Divisio Magica, in dem eine Magia verbracht wird mit Anruffung GOttes, diß ist Pro-

phetische Magia als Theophrastia.

Theophraftus foll ein Buch geschrieben haben, bas neunet er Theophrastiam.

Eine andere ist, welche aus Unwissenheit des wahren GOttes mit den Fürsten der Finsternuß handelt und umgehet, als das Opus Mercuriorum.

Die vierte Division ist, daß die Magia (von GDII ihre Herkunfft nehmend) mit den guten Engeln an Statt GOttes ihr Magisch Werck übet, eine solche

mar bie Magia Behalim.

Eine andere aber ihr Werck treibet mit den Satrapis oder geringen Fürsten (als der Obern Umbtsver= walter) der bösen Geister, solche Magi sind gewesen die, so durch geringere Götter der Seyden ihre Zau= berey getrieben haben.

Die fünffte Divisio eine Art der Magi ist, die mit den Geistern offenbahrlich, das ist, von Angesicht zu Angesicht handelt, welches Wenigen gegeben ist. Gine andere Art, so durch Träume oder andere Zeischen handelt, als wann die Alten von dem Geschrey und Flug ber Bogel, ober von ben Opffern ihre Beif-

fagung genommen haben.

Die sechste Divisio ist, daß etliche operiren durch unsterbliche Creaturen, etliche aber durch Sterbliche, als durch die Nymphen oder Wassersleute, Satyros, Pigmaeos, und andere Inwohner der Elementen.

Die siebende Divisio ist, daß etlichen die Geister freywillig dienen, ohne Zuthun der Kunst, andere aber durch die Kunst beruffen, dennoch kaum Dienst leisten. Unter allen diesen Speciedus Magiae ist die Tresslichste und Beste, die allein an GDII hanget und sich an Ihm läst. Die Andere, dem die Geister selbst freywillig und treulich dienen.

Die Dritte, die der Christen eigen ist, welche durch den Gewalt und Macht Christi, so Er hat im him-

mel und auff Erben, ift und bestehet.

#### Aphorismus 39.

Der Apparat gur Kunft Magiæ begreifft Gieben Stud.

1. Daß ber, so ein Magus begehret zu seyn, Tag und Nacht gedencke, wie Er zu wahrer Erkänntnüß GOttes komme, welches durch Betrachtung des Worts GOttes, so von Ansang der Welt offenbabret, und durch die Scholam der Creation und Creaturen, auch durch die wunderbarkiche Bürckung und Kräffte, welche die sicht = und unsichtbaren Creaturen GOttes erzeigen und beweisen.

2. Daß ber Mensch in sich selbst gebe und Fleiß babe, sich selbst zu erkennen, nemlich was sterblich in ihm sen, und was unsterblich, und was benen bewben Theilen Jedem eigen sen und zugehörig, und was ihm

entgegen.

3. Daß er lerne mit dem einen Theil, so unfterb= lich, dem Ewigen GDTT bienen, ihn lieben und fürchten, und im Geist und in ber Warheit anbeten, mit bem sterblichen Theil thue, was Er weiß, das GDII gefällig ift und feinem Neben=Menfchen nut= und dienstlich.

Dig find die drey höchste Bracepten und Gebot ber Magia, mit benen fich ein Jeder foll bereit machen, die wahre Magiam zu begehren und zu erlangen, daß er moge würdig fenn, welchem die Englische Creaturen follen bienen, nicht allein verborgendlich und unbewuft, fondern auch augenscheinlich und von Angesicht zu An= gesicht.

4. Dieweil ein jeder Mensch von Mutterleibe an zu einem gewiffen Dienst und Stande beruffen wird, ist wohl Achtung barauff zu geben, baß ein Jeder erkenne und wisse, ob Er zu der Magia gebohren sen, und zu welcher Urt der Magia, folches aber wird einer leicht= lich vernehmen und vermercken, fo er biefe unfere Schriff= ten, nach dem er fie gelesen, leichtlich fassen und ver= fteben mag, und ba er biefe in die Erfahrung zu brin= gen, sich unterstehet, siehet, vermercket und annimmt, daß es ihm wohl von ftatten gehet. Denn Nieman= den, als nur den Demuthigen, und nicht Groß = und llebermüthigen folche bobe Gaben mitgetheilet werden.

5. Soll ber Mensch Achtung geben, ob er schein= barlich und fräfftiglich ben Benftand ber Geifter umb fich empfindet, in Verrichtung groffer und mächtiger Gefchäfften, ba er nun ber Beifter also mahrnimmt, ift es gewiß und offenbahr, daß er von GDIT zu einem folden Mago verordnet fen, bas ift, zu einer folchen Berson, die fich des Diensts der Geifter kan gebrauchen, nahmhaffte Wercke und Sachen zu vollbrin= gen. Allhier fündigt und vergreifft man fich am allermeisten, und gemeiniglich entweder mit Unachtsamseit und Unsleiß, oder mit Unwissenheit und Berachtung der Gaben GOttes, oder auch mit zu viel Superstition und Aberglauben: Auch fündiget man in dem, so man GOTT undanctbar, dadurch denn viel vortreffliche Leute hernach ihr eigen Berderben auff sich gebracht haben.

Item, hier vergreifft man sich auch mit Frechheit und hartnäckischem Stoly und lebermuth, und letztlich, so man die Gaben Gottes nicht zu gebührlichen Gb-ren und Gebrauch hält, wie Noth ist, und die unnö-

thige Dinge ben nothwendigen fürzeucht.

- 6. Ist einem fünstligen Mago vonnöthen, treu und verschwiegen zu seyn, sürnehmlich, daß er nichts Gesheimes (so ihm vom Geist offenbahr zu machen versbotten wird) schwähe und kund mache, wie dem Propheten Daniel gebotten ward, etliche Dinge zu verstezgeln, das ist, zu verschweigen und nicht unter das gesmeine Volck kommen zu lassen, also war es auch dem Apostel Paulo nicht frey, was Er in seiner Nevelation gesehen hatte, alles zu eröffnen und kund zu marchen. Niemand glaubt, wie viel und groß an diesem Stück und Präcept gelegen ist.
- 7. Gehöret einem fünfftigen Mago zu, daß Er vollfommen gerecht seh, das ist, daß Er nichts Gottloses,
  Unbilliges und Ungerechtes thue oder zu thun fürnehme, auch solches nicht in sein Sert und Gemüth
  lasse fommen, denn also wird Er von GOII vor
  allem Bösen bewahret und beschützet werden.

#### Aphorismus 40.

So er nun vermercket, daß umb und ben ihm etwas Geistliches und Un = Corporisch sich erzeiget, und entweder mit äusserlicher Empfindnuß oder innerlichen Sinnen dessen gewahr wird, soll er sich nach den fol-

genden 7. Regeln halten und regieren.

1. Die Wollkommenheit in der Magia zu erlangen, ist die rechte Regel und Gebot, daß Er wisse, ihm sew von GDIE ein solcher Geist zugeordnet, und gedencke, daß er diesen habe zu einem Inspector und Luffseher aller seiner Wercke und Gedancken, derowegen regiere und richte dein ganges Leben nach den Gebotten des Worts GDttes.

2. Bete Er stets mit David, o Herr, beinen Seiligen Geist nimm nicht von mir, schaffe in mir, GDII,
ein rein Hert, und gib mir einen guten willigen Geist.
Item, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse
uns vom Bösen. Ach lieber himmlischer Batter, nicht
gib über mich Gewalt einem Geist der Lügen, wie du
gegeben haft über Achab, daß er umb fam, sondern
bewahre und erhalte mich in deiner Warheit, Umen.

3. Gewöhne Er sich, die Geister zu probiren, wie die Schrifft vermahnet, denn es werden nicht Trauben gelesen von den Dornen. Alles sollen wir probiren, was aber gut und löblich ist, behalten, was dem Gött= lichen Willen widerstrebet, gebühret uns zu meiden und

zu flieben.

4. Daß wir fern sehn von allerley Superstition und Aberglauben. Das heist aber allhie Superstition etwas Göttliches zu geben denen Dingen, in welchen nichts Göttliches ist, oder aber ohne Besehl und Gebot GOttes, nicht von uns selbst erdichteten Gottes Diensten dienen und ehren wollen. Alls da sind alle Zauberische und Teuffelische Ceremonien, durch die der unverschämte Satan als GOTT will geehret und ansgebetet sehn.

5. Soll vermeibet werden bie Albgötteren bes Bovenbiensts, welcher aus eigener Bewegung und Anbacht Göttlicher Gewalt und Dadht zuschreibt, und gibt ben Göten und Abgöttern, und andern Dingen, in bie feine Kraffe von GDtt ober ber Ratur gelegt ober geordnet ift, wie denn beren viel bes Teuffels Bauberer machen und erbichten.

6. Ift zu fliehen Die schädliche hinterliftige Aleffung bes Teuffels, welcher GDIT bem Edopffer und feiner Allmächtigkeit will nachtbun, und mit einem Worre ichaffen und herfür bringen etwas, bas nicht ift, bag es fen, welches alleine ber Allmacht GDtes zuftebet, und feiner Creatur müglich und zugelaffen.

7. Sollen wir fleißig obliegen ben Gaben Gottes bes Beiligen Geiftes, bag wir bie recht erkennen und brauchen und GDEE von herten und allen Kräfften barfür Danck fagen.

#### Aphorismus 41.

Nun kommen wir zu den 9 Aphorismis dieses erften Theile, mit welchen wir die gange Giagogische Magie ober Ginleitung in Die Magiam mit Gottlicher Sulffe wollen beschlieffen.

Dor allen Dingen ift zu merden, bağ wir burch bas Wort Magus in biesem Werd ober Edrifft mol-Ien verstanden haben, daß ber ein Magus fen und beiffe, bem aus Göttlicher Gnade bie Gottliche Effent ober Wefen augenscheinlich und offenbahrlich bienen gur Erfanntnug bes Geschöpffs ber Welt, und jeber Da= tur barinn begriffen, fie febn ficht = oder unfichtbar. Diefe Beschreibung eines Magi trifft weit, und begreifft viel in sich, und ist allgemein.

18

Der Cacomagus aber ober Teuffels = Bauberer ift, bem aus Gottes Berhängnuß die bofen Geifter Dienen, zum zeit = und ewigen Verderben und Schaden, die Menschen zu blenden, zu bethören und von GDIT abzuwenden. Ein solcher ist gewesen Simon Magus, dessen Meldung geschicht in der Apostel Geschichten, und im Elemente, welchen G. Betrus auff die Erbe berab gestürket hat, ba er fich als ein Gott von ben unreinen Geiftern in die Lufft erheben und tragen ließ. In biefen Orben geben auch alle bie, fo burch bie Gesetzen der Teuffel und von wegen ihrer Uebelthaten und schändlichen Zauberen berichtet seyn. Wie aber beyberlen Magia wiederum ausgetheilet und wie vielerlen Art biefer fenn, werden wir in folgenden Tomis feten, allhie ift genug, daß wir Scientiam boni et mali, bas Wiffen Gutes und Bofes, unterfcheiben. Dieweil ber erfte Menfch big benbe Wiffen zu feinem Schaben und Berberben begehret hat, wie Monfes und Bermes anzeigen.

#### Aphorismus 42.

Zum Andern ist zu wissen, daß ein Magus eine solche Berson ist, die zu diesem Amt und Werck von Mutter=Leibe gebohren sehn soll. Keiner wird ihm von diesen grossen Sachen selbst etwas nehmen mögen, Er sey denn von GDIT darzu beruffen aus Gnaden, entweder zu einem Guten oder Bösen, damit die Schrisst erfüllet werde. Derohalben, wie wir oben mehrmahls vermahnet, solte man mit Turcht und Zittern seben in der Welt. Jedoch will ich nicht verneinen oder abfagen, daß auch Jemand durch seinen Fleiß und Uebung etliche Species beh der Magia möchte erlangen und begreissen, so Er sich darob werde bemühen. Aber zu

ten höchsten Graden der Magie wird keiner (der nicht darzu gebohren) steigen und kommen mögen, und so Er sich dessen wolte unterstehen, soll Er wissen, daß Er ohne Zweiffel an Leib und Gemüth werde Schaden leiden und verleget werden, solche sind die, so durch Teuffelische Zauberische Wercke auff den Berg Horeb und in andere Wildenüssen von den Geistern vertragen werden oder sie an Leib und Gliedern verlegen, auch bisweilen in Stücken zerreissen oder von der Vernunsst bringen, wie denn solches Wielen geschicht, wenn sie, von Gott verlassen, dem Teuffel zu eigen gegeben werden.

#### Aphorismus 43.

GDIT lebet, und seine Wercke leben in bem Stande und Wegen, in bem fie zu fenn Gewalt baben, benn tig ift Gottes Will gewesen, bag fie fich ihres freven Willens entweder zum Gehorfam feiner Geboten, ober gum Ungeborfam wiber biefelbe fonten gebrauchen. Denen Gehorfamen bat Er fürgelegt feine Belobnung, ben Ungehorfamen aber verdiente Straffe, also fenn Die Beifter mit fregem Willen, aus Soffart und Berachtung bes Cohnes ODites, von ihrem Schöpffer abgewichen, und biefe werben behalten zum Tage bes Borns, ihnen aber ift gelaffen ein fast groffer Bewalt in ber Creatur, aber boch bemfelbigen ein Biel und Dlaaß gesetzt, und werben auch allezeit von GDIT im Zaum gehalten, baß fie nicht weiter, als ihnen zugelaffen ift, schreiten muffen. Derhalben ein Magus DEI wird ju allem ereigen Guten geführet und gebraucht, und auch bem mittelmäßigen, ober auch allechochsten und besten zeit= und leiblichen Gütern, bes Endes ober endlichen Urfachen halben find bende Magie von ein= ander unterschieben, bie Gine und Gottliche gebet gu. ben Ewigen Gütern, und gebrauchet sich ber Zeitlichen mit Dancksagung. Die andere Gottlose Magia aber bekümmert sich wenig umb die Ewige, sondern ergibt sich gant den Leiblichen und Zeitlichen Dingen, daß sie nur frey seyn, nach ihrem Willen, in aller Begierde und Wollust, zur Verachtung GOttes und seines Zorns möge leben.

#### Aphorismus 44.

Der Ausgang aus dem gemeinen Leben der Menschen in ein Magisch Leben ift nichts anders, benn aus bem einigen schlafenden Leben geben zu bem Ge= ligen Wachenden, benn was in dem gemeinen Leben bem Menschen unwissend und ohne Erkanntnuß begegnet und wiederfähret, daffelbe wiederfähret benen Magis wiffend und willführlich. Gin Magus verftehet und weiß, was fein Gemuth von fich felbst gebencket, rathschlagt, sinnet, beschleuft und ihm fürsett, etwas zu thun. Er merctt auch und weiß, bag feine Gedanden von einem behwohnenden ober beuftebenden Geift= lichen Wesen berflieffen und probirt, aus welcher Ord= nung baffelbige geistliche Effents oder Wefen fen und herkomme. Aber ein Mensch, der Magia unerfahren, wird von den Affecten und Bewegungen bes Gemuths als ein unvernünfftig Thier hin und wieder auff= und nieder geführet und getrieben, von feinen eigenen Be= bancken fo wohl, als auch von benen, jo von den bei= ftebenben Geiftern feinem Gemuth eingegeben werden, und weiß nicht, wie er foll burchs Wort Gottes ber Feinde Unschläge zu nichte machen und vor ben Sin= terlisten des Versuchers bewahren.

#### Aphorismus 45.

Das grofte Praeceptum in ber Magia ift, wis fen einer von jedem Beift, ber ihm bemvohnet, gu feis nem Brauch annehmen, und was er verwerffen foll, diff wird er von bem Pfalmiften lernen, ber alfo fagt: Wie wird ein Jüngling seinen Weg unfträfflich wan= beln? Co er bein Wort bewahret, o BErr. GDttes Wort bewahren, bag felbiges ber Bofewicht nicht aus dem Berben reiffe, ift bas bochfte Gebot ber Warheit, bie andern Gingebungen ber Beifter, welche nicht find wider bie Gbre Gottes und Die Liebe bes Nachften, mag man wohl zulaffen und auffnehmen, und nicht barnach fragen, von was Beift folde berkommen, boch ift zu buten, bag wir und nicht zu viel mit unnöthigen Dingen belaben, nach ber Bermahnung Chrifti, als Gr zu Martha fagte: Martha, Martha, bu baft viel zu ichaffen, Maria bat ben besten Theil ermablet, ber nicht von ihr genommen werben foll. Allso follen wir allezeit vor Alugen haben bie Lebre Chrifti: Euchet zum erften bas Reich GDttes und feine Gerech= tigkeit, fo wird euch bas andere alles zufallen. Das andere ift alles, was bem fterblichen Theil bes Denichen gebühret, als Sulle und Fulle, und feine andere Runft zu biefem Leben nothbürfftig.

#### Aphorismus 46.

Nichts geziemet bem Menschen mehr als Stanthaffstigfeit in Worten und Wercken, und nach bem Gleich und Gleich gern bensammen, so ist Niemand glückhaffstiger als solche Leute, so eines standhafftigen Gemüthssind, benn bie G. Engel sind mit und umb tieselbe, wachen und hüten ihrer. Derowegen hassen sie tie

Fertigen, und bie fich von jedem Wind laffen berum treiben, baber nennen wir bas Sechste Gebot und Regel, nach bem fich ein Jeber balt, alfo wird er auch einen Beift zu ihm ziehen und locken, gleicher Natur und Eigenschafft wie er ift. Es hat aber einer recht und wohl vermahnet, daß fich feiner über feinen Be= ruff und Stand höher erhebe und begehre mehr zu fenn, als er ist und ihm von GDTT vergönnet ist, damit Er nicht etwa auch vom äuffersten Ende der Welt einen bosen Geist zu ihm ober an sich ziehe, von dem er bethoret, und endlich ins Berberben gebracht werbe. Dig Gebot mercte, benn weil ber Mibas, als er wünschte, daß er alles möchte in Gold verkehren, hat er mit fol= cher Begierde einen Geift zu fich gezogen, ber foldes vermocht und thun konnen, und ba er von bemfelbi= gen folder Geftalt verführet und betrogen worden, hatte er Sungers fterben muffen, ba feiner Thorheit aus Barmhernigkeit und Gute Gottes nicht geholfen ware worden. Gben bergleichen ift zu unfern Zeiten wie. derfahren einem Weibsbilde, nabe bei Francffurt an ber Dber, alfo baß, was fie anruhrete, zu Golbe warb, auch baffelbe freffen mufte. Wolte GDET, bag bie Menschen diese Regel und Gebot wohl zu Gemuth fasseten, und nicht bes Mida und bergleichen Siftorien für Fabeln hielten, fo wurden fle fleißiger ihre Begier= ben und Affecten im Zaum halten, und würden also nicht von ben Beiftern ber Gulbenen Berge begehren. Derhalben fleißig wahrzunehmen ift, daß man folche Gedancken und Fürnehmen mit dem Wort GOttes aus bem Bergen ausschlage und hinwerffe, dieweil fie noch neu, und nicht gar eingewurtelt in ben Müßigen und Des Göttlichen Worts leeren Gemuthern und Bergen.

#### Aphorismus 47.

Der in feinem Umbt und Beruff treu und fleifig ift, ber wird auch zu feinem Umbt und Sandthierung beständige gesellige Freunde an ben Beiftern baben, die ihm guten Vorfchub thun, und zum glücklichen Fortgang helffen werben, fo Er benn auch in ber Dla= gia etwas möchte Erfanntnuß haben, werben fie un= beschwehrt senn, zu rechter Zeit fich ihm zu erzeigen und freundlich mit ihm Gefpräch halten, und zu vielen Sachen einem (beme fie also zugethan) ihre Dienfte beweisen. Den Frommen bienen in Göttlichen Cachen gute Beifter zu feinem Glud und Beyl, ben Bofen aber und Gottlofen in bofen ungöttlichen Cachen bofe Beifter zu allem Bofen und Berberben. Wir mangeln ber Grempeln nicht in ben Siftorien aller Bolder, auch beren nicht, bie täglich fich noch in ber Welt zutra= gen, in guten Cachen haben wir ein Farbild an bem frommen Rayser Theodosio, von bem Gieg, ben er bekommen und erlanget an feinem Teind Alrbagafto. In bofen aber an bem Romer Bruto, ber vor feinem Tob von bes Julij Caesaris Genio ober Engel verfolget, und burch benfelbigen zur Straffe geforbert ward, fich felbst umgubringen, als er ben Batter bes Batterlands und feinen eigenen Batter ermorbet batte.

#### Aphorismus 48.

Gine jebe Magia ist eine Offenbahrung eines solschen Geschlechts ber Geister, nachdem bieselbige Masgia gestalt ist. Allso haben bie 9. Musae ben Poeten Hesiodum zu Neunerley Geschlechte ber Masgia beruffen, wie Er von ihm selber klärlich bezeuget in seiner Theogomia: als ben Homerum bes Uly-

sis Genius in sciner Psichogagia, Hermetem Die Geifter ber Dbern Gemuther. Mofen GDIX felbft im Bufch. Die 3. Magos ober Weifen, die gen Je-rufalem waren fommen, bas Kindlein ICSUM zu suchen, berselben Wegweiser und Führer ist gewesen ein Engel GOttes. Darum haben wir uns mit nichten zu rühmen, es ligt nicht am Wollen ober Lauffen, fon-bern entweder an ber Barmhertigfeit GOttes, ober fonft an andern geiftlichen Unftifftungen und Schickun= gen, baber entspringt alle Magia, und fommt auch wieder dahin, fie fen gleich gut ober bofe. Diefer Geftalt ift aus ber Erben herfür gesprungen Tages ber Erfte, fo bie Magia Romanorum gelehret, und ben Gottesbienft ber Göttin Diana zu Ephefo (als ob ber von ben Göttern vom himmel herab gefchickt und gefandt ware) angezeigt und angerichtet hat. Allfo auch Apollo und die gante Seydnische Religion ift von ben Beiftern herkommen, angenommen und empfangen worben, und nicht von Menschen erbacht, wie bie Opiniones ber Sabuceer.

#### Aphorismus 49.

Der Beschluß aber dieses ersten Theils der Einleistung in Magiam sey diß, so oben von uns gemelsbet worden, gleich wie ein einiger GOtt ist, von dem alles Gutes hersteust und nur eine Sünde ist, nemslich der Ungehorsam wider den Willen GOttes und seiner Gebot, daher denn alles Böse kommt. Also ist die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit und des nüglichen Gebrauchs der Magia, denn der Furcht des Herrn folget nach der Gehorsam nach dem Wilsen GOttes, diesem aber folgt denn die Gegenwärtigsfeit GOttes und des Feiligen Geistes, und die Dienste

barkeit ber Beiligen Engel, und alles Gute aus bem unerschöpfflichen Schatz GDttes. Die ichabliche und verbammte Magia kommt baber, wenn wir bie Furcht GDttes aus unfern Bergen verlieren und bie Gunbe über uns herrschen laffen. Allsbenn ift balb ba ber Bott Diefer Welt und Gurft ber Finfternuß, unterweiset und weihet einen solchen Menschen mit feinem gottlofen Beiligthum, zum Dienft feines Reichs, wie ers ibm bienlich und nutbar befindet, aledenn wie eine Spinne eine Bliege überfällt und betbonet , bie in ibrer Webe behangen ift. Allfo auch ber Teuffel bestrickt feine gefangene Wildprat mit ben Stricken bofer Luften und Begierben, big er einen folden gar aussaugt und abborret, zur Matery und Brennholt bes ewigen Söllischen Teuers, er thut ihm aber eine Zeitlang Bu= tes und bringt fie zu zeitlichen Ghren, und erhebt fie boch, bamit fie bernach besto schwehrlicher und greulicher wieder berunter fallen und gestürket werden.

Günstiger lieber Leser, erhebe beine Angen und Gemuth, und siehe dich umb in ben historien ber göttlichen
und hepdnischen Schrifften, auch sonst in ber Welt, und
gib Acht aust das, was täglich geschicht und sich zuträgt,
so wirst du gewahr werden, daß alles voll Magorum ist,
nach der beyderley Wissenschafft des Guten und Bösen,
welche, damit sie besto besser zu unterscheiden und verstanden mögen werden, wollen wir ihre Austheilung allhie zum Beschluß setzen, in welcher sich ein Zeder ersehen
mag, was er annehmen und was er flieben, wohin er
auch arbeiten, und wie fern er sich bemüben soll, den
rechten gebührlichen Termin und Endschafft des Lebens
zu erlangen.

#### Scientia Boni.

Die Beißheit bes Guten getheilet in

Theosophiam ober Göttliche Weißheit, diese wird getheilet in Notitiam Verbi DEI, Erfänntnuß des Worts Gottes, und wie nach demselben bas Leben soll angestellet werden.

Antroposophiam, Menschliche Weißheit, getheilet in Scientiam ober Wissenschafft ber Natur und ber Natürlichen Tinge. In Prudentiam, in Fürsichtig-

feit in Menschlichen Sachen.

#### Notitiam Gubernationis DEI.

Erfänntnuß und Wiffenschafft der Regierung Gottes durch die Engel und Geister, welche die Schrifft nennet. Item, Verständnuß der Dienst der Engel.

#### Scientia Mali.

Die Wiffenschafft bes Bosen ift getheilet in

Cacosophiam oder Berftand zu aller Bogheit, Die ift entweder

Contemptus, Verachtung des Worts Gottes, und

leben nach bes Teuffels Willen.

Ignorantia, Anwissenheit der Regierung Gottes durch die Engel und Geister, die Hut und Custodi der Engel verachten, verschmähen, und mit den Teuffeln Gesellschafft machen.

Cacodæmoniam ober Zauberen und alle bofe Teuf-

felöstücke und Werke: ift entweder

Kunft und Benwissenheit ber Geist= und Zauberwer= cken mit Natürlichen Dingen, und berfelbigen zu allem Schaben und Argem zu gebrauchen.

Verstand und Klugheit in allen bofen Künsten, zum

Schaden und Verderben bes Menschlichen Geschlechts gefunden, und derselbigen Gebrauch zur Schmäh = und Lästerung Gottes, und zum Schaden und Verletzung ber Menschen.

Item, Abgötteren und alle Gottlosigfeit thun und üben.

#### ENDE.

#### Geheimnüß des Nahmens Gottes,

welchen die folgenden 72 Bolder mit Bier Buchftaben fchreiben und nennen.

Gene.

| 1.  | Abyssiner   | Agzi. |
|-----|-------------|-------|
| 2.  |             | IIIi. |
| 3   | Allbaneser  | Bogo. |
| 4.  |             | Anub. |
| 5.  | Uraber      | alli  |
| 6.  | Urmenier    | אלתה  |
| 7.  | Uffgrer     | Adad. |
| 8.  | Bactrianer  | Sila. |
| 9.  | Boeotier    | Aris. |
| 0.  | Böhmer      | Bueg. |
| 1.  | Bradymanen  | Pora. |
| 2.  | Cabalisten  | Agla. |
| 3.  | Calefornier | Solu. |
| 4.  | Camboyer    | Miri. |
| 15. | Canadenser  | Biub. |
| 16. | Carmaner '  | Suna. |
| 17. | Chaldäer    | אלרה  |
| 18. | Chilenser   | Hana. |
| 19. | Conganer    | Aneb. |

20. Coptiten

|     | 6° ; ~            | ⊿eos.                |
|-----|-------------------|----------------------|
|     | Cretenser         |                      |
| 22. | ,                 | Popa.                |
|     | Ebreer            | ober Albon.          |
|     | Egyptier          | Owrt Amun oder Teut. |
|     | Clamiten          | Para.                |
|     | Engeländer        | Good.                |
|     | Frankosen         | Dieu.                |
|     | Georgianer        | Moti.                |
| 29. | ,                 | Geos.                |
| 30. | 1 1 1 1 1         | Tara.                |
|     | Hetrurier         | Esar.                |
|     | Holländer         | Godt.                |
| 33. | Hungarer          | Bogi.                |
|     | Japoner           | Zaca.                |
|     | Illyrier          | Boog.                |
|     | Indianer          | Tura.                |
|     | Inf. Hesper       | Agad.                |
|     | Irländer          | Dieh.                |
|     | Ißländer          | Gudi.                |
|     | Italiäner         | Idio.                |
|     | Lateiner          | Deus.                |
|     | Magen oder Weisen | Orsy.                |
|     | Maldivier         | Orba.                |
|     | Maurer            | Alla.                |
|     | Melinder          | Abag.                |
|     | Mesopotaner       | Ella.                |
|     | Mexicaner         | Bosa.                |
|     | Mogorer           | Alli.                |
|     | Mohren            | Abgd.                |
| 50. |                   | Tios.                |
|     | Marsinger         | Bila.                |
|     | Ormusier          | Alai.                |
| 53. | Paraquajer        | Piur.                |
|     |                   |                      |

| 54. | Peloponeser           | Ahos.           |
|-----|-----------------------|-----------------|
| 55. | Perser                | Σypi.           |
| 56. | Pernaner              | Zimi.           |
|     | Philip. Inf. Einwohn. |                 |
|     | Philosophen           | Abda.           |
|     | Phrygier              | Zeut.           |
|     | Pohlen                | Boog.           |
|     | Duitenser             | Hoba.           |
|     | Samatraner            | Pola.           |
|     | Saracenen             | Agdi.           |
|     | Schotten              | Goot.           |
|     | Sineser               | Teli.           |
|     | Spanier               | Dios.           |
|     | Syrer                 | אלהה            |
|     | Tartar                | Anot ober Igfa. |
|     | Teutschen             | Gott.           |
|     | Thracer               | Kalo.           |
|     | Tibethenser           | Gena.           |
|     | Batlanenser           | Bora,           |
| 12. | Summenger             | Dola.           |

#### Avertissement.

Alles andere, insonderheit der Saupt = Schlüssel und gründliche Amweisung in die Magiam Divinam, so noch hierzu gehörig, nebst wiel mehr andern dergleichen fürtrefflichen Geheimnüssen, sollen (volente Deo) bald nachfolgen, wosern man Beliebung durch Abgang dies ser wenigen Eremplarien spühren wird.

Vale Amice Lector, Deumquè Ama et Time, qui cum Justus sit, Nullius iniquitati parcit!

Tuus Amicus.

Eine sehr hohe und geheime Kunst, so das übertrefflichste und vornehmste Theil Salomonis ist.

R. Gar wohl geschlagen rein Gold, oder wohl gerei= nigt ungenütt Blen ober Jungfer-Bergament, fchreibe barauff biefes nachfulgende Zeichen, mit Turtel=Tauben oder Drachen=Blute, mit einem neuen Meffer geschnit= tener Teder, auff einem Frentag fur ber Sonnen Huff= gang, fo ber Mond neu ift, in dem Zeichen bes Zwillings, Löwens ober Jungfrauen, und folft bren Tage zuvor mäßig, ohne Genieffung warmer Speife, leben und fasten, nur bloß zur bochften Rothdurfft jeglichen Tag einen Trunck Bier und wenig Brod effen, auch foll ber Wercf = Mann ober Künftler einen Monath zuvor rein und feusch leben, weisse und reine Rleider anha= ben. Ghe Er benn anfängt zu fchreiben, bas Bloch oder Vergament zuvor wohl mit weissem Weyhrauch, Myrrhen, Aloes und Mastir beräuchern. Allsdenn schreib biefes nachfolgende Zeichen.

Diese Tasel behalte barnach in einem reinen Büchlein beschlossen und verwahre bieses Geheimnüß keusch, Gottsfürchtig, treulich und ehrlich, brauche oder trags Täglich beh bir, denn es hat unzehlich viel Kräffte und Tugenden. Denn fürs

- 1. Ist es eine fürtreffliche geheime Kunst, so nicht eben nothwendig viel und das Bornehmste darvon zu melden, und so es Jemand weiß, soll ers nicht lieder= lich an Tag bringen, denn es ist ihm zu Beschützung seines Leibes und Lebens, in aller Noth und Unfalk, ohne Berletzung seines Christlichen Gewissens gut zu gebrauchen.
  - 2. Co bu eine Jungfrau auff ihre bloffe Saut an-

rühreft, wird fie alsbald eine fiete Liebe zu bir ge-

- 3. So du eine schwangere Frau barmit anrührest, wird sie bald ohne Schmergen gebähren und eine gesunde Frucht zur Welt bringen, der Mutter ohne allen Schaben.
- 4. So bu es einem, ber zum Tobe verurtheilet ist, gibst, daß ers bey sich trage, wird Er gewiß vom Tobte erlediget werben.
- 5. Wann bu vor Gerichte geheft und noch fo viel zu schaffen haft, wird biefes Zeichen beine Widerpart schwächen, bag bir Niemand nichts wird anhaben konnen.
- 6. So du es in der rechten Sand trägest, doch daß du bich zuvor gewaschen und gereiniget habest, wirst du alle Sententien oder falsche Zeugen durch GOttes und dieses Zeichens Krafft dampffen und übertreffen.





# SCHATZ ERHEBUNG

und

### GEISTER

# ERLÖSUNG

authentisiret (Ht)
geweibet und consecriret
(IN)

# HOHEN DOMSTIFT

(zu)

# BAMBERG (\*)







# SCHEMHAMFORAS

Die Schätze der Erde gerois mit solchen zu heben, wenn es in die Schatz-Erde gegra-



AUS DER ARCAN BIBEL MOSIS (স্কা) VON

### P. HOFFMANN JESUIT

(ad Praxim gesext)

L. MISCHINSKY ZU RAAB MDCCXLVI







(תעכת שירב לישקבת האעת) DES VATERS (+) GOTTES+DES+SOHNES (+++) GOTTES+DES+HEILIGEN+GEISTES+) YESCHAYAHETH, RACHMYEL) AYSCHER

Unschuldige heilige Blut JESU CHRISTI des Sohnes Gottes macht uns rein von allen Sünden, und gebe euch Geister die eroige Ruhe und Freude durch

#### JESUM CHRISTUM(+)GOTTES SOHN

(אראבר) (שבתבשבהםפלשאבמפלבאבלב (אואגר) (אואגר) (אואגר) (אואגרן אואגר) (אואגרן אואגרן אואגרן אואגרן אואגרן אואגרן

Also erlöse euch GeisterJESUS CHRISTUS von aller Qual und Pein, und gebe uns die Schätze die dahier verborgen seyn, durch das vergossene Blut (INRI)

EEL ELYON (JESU CHRIST

(אכפראת עת כפאת בתקם הכרא)

OPTIMO SUCCESSU REMISSUM.

#### III.

#### SEMIPHORAS und SCHEMHAMPHORAS

Salomonis Regis.

Wefel, Duigburg und Franckfurth, Drudts und verlegts

Andreas Luppius, privil. Buchhandler bafelbit, 1686.

Eine demüthige Bitte umb Erlangung Weißheit und Berstand.

Sprüchw. Sal. 2. v. 6.

Der herr giebet Beißheit, und aus seinem Munde gehet Beißheit und Berftand.

Epift. Jac. 1. v. 5.

So Jemand unter euch Beißheit mangelt, ter bitte von GDtt, der da gibt einfältiglich, und rudet Niemand auff.

D GOtt mein Bater und Herr aller Güte, der du alle Ding durch dein Wort gemacht, und den Menschen durch deine Weißheit bereitet haft, daß er berrschen solle über die Ereaturen, so von dir gemacht, daß er die Welt regieren solte mit Heiligkeit und Gerechtigkeit, und mit rechtem Persen richten. Gib mir die Weißheit, die siets umb deinen Thron ist, und verwirst mich nicht aus deinen Kindern. Denn ich bin dein Knecht und deiner Magd Sohn, ein schwacher Mensch und furges Lebens, und zu geringe im Verstand des Rechtes und Geseses. Sende sie berab von deinem H. Himmel, und aus dem Ihron deiner Perrligkeit. Sende sie, daß sie bey mir sey und mit mir arbeite, daß sich erkenne und thue, was dir wolgefalle.

III.

Denn fie weiß alles und verfieheis, und laß fie mich leiten in meinen Werden mäßiglich und mich behüten durch ibre Berrligfeit, fo werden bir meine Berd angenehm sepn. Da ich noch jung war, suchte ich Weißheit ohne Scheu in meinem Gebet. Im Tempel bat ich drum und will fie bis an mein Ende fuchen. Mein Bert freuet fich über ihr, als wenn die Trauben reiffen. Du bift mein Batter, mein GDtt und Hort, ber mir hilfft. Deine Sand bat mich gemacht und bereitet, unterweise mich, daß ich beine Gebot lerne, öffne mir die Augen, daß ich febe die Bunder an beinem Gefet. Gedende BErr an beinen Bund, und gib mir ein, was ich reden und benden foll. Unterweise mich, so lebe ich. Herr, zeige mir beine Wege, und lehre mich beine Steg, leite mich in beiner Warheit, und lehre mich. 3ch bin bein Knecht, unterweise mich, baß ich erkenne beine Beugnuffe. Erofte mich wieber mit beiner Gulffe, und der freudige Beift enthalte mich. Du Liebhaber bes Lebens, bein unvergänglicher Geift ift in allen. Lehre mich thun nach beinem Bolgefallen, benn bu bift mein GDtt, bein guter Beift fubre mich auff ebener Bahn. Denn bey dir ift die lebendige Quelle, und in beinem Licht sehen wir das Licht. Laß meinen Gang gewiß feyn, und laß fein Unrecht über mich berrichen. Lebre mich beilfame Sitten und Erfanntnuß, benn ich glaube beinen Gebotten. Leite mich in beiner Barbeit, und lehre mich, tenn bu bift ber Gott, ber mir bilfft, täglich harre ich bein. Laß bein Antlit leuchten über bei= nen Rnecht, und lehre mich beine Rechte. Las mich beine Berrligfeit feben. Denn bu BErr bift mein Licht, und du wirft meine Finfternuß licht machen. Du wollest Dich mit mir verloben in Ewigkeit, und mich bir vertrauen in Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und Barmbergigkeit, ja im Glauben wollest bu dich mit mir verloben, daß ich bich DErr erkenne. DErr, laß meine Rlage für dich tom= men, unterweise mich nach beinem Bort. Las mein Flehen für dich kommen, errette mich nach deinem Wort. Weise mir Herr beine Wege, daß ich wandele in deiner Warheit. Erhalte mein hert ben dem Einigen, daß ich beinen Rahmen fürchte. 3ch will beines Rahmens gebenden von Kind zu Rindes-Rind, darum werben bir banden bie Bolder immer und ewiglich, Umen.

Im Nahmen bes bobeften, allmächtigen Schöpffers bebe 3ch König Salomon an bie Erflährung bes Nah= mens (GDttes) Semiphoras, bas beift, bas Grite und bas Gröffeste, bas älteste und bas verborgene Bebeimnuß groffer Rrafft und Tugent, alle basjenige zu erlangen, was man von GDII bittet, bann GDII will im Beift und Wahrheit angeruffen fenn, welche bestehet, wann man nicht mit vergebenen Worten Ihn anruffet, sondern weil ein jedes Wort und Rahmen (5) Ottes fein felbständig ift, fo foll ber Rahme mit ber Bitte eigentlich überein ftimmen, und fein frembber Nahme unnühlich gebraucht werben, wo man et= was Fruchtbarliches erlangen und wunderliche Dinge verrichten will, bamit bie Gottliche Gigenschafft feine Gnad und Gaben unferm Geift und Grelen eingieffe und mittheile, bas ift, Die Erfanntnug Gottes in fei= nem Nabmen, burch welche Er fich ben Menfchen, Die Ihn fürchten und Recht thun, zugeftellet und ben benen bleibt, die feinen Rabmen fennen, barum man folde vor ben unwürdigen, bofen und leichtfertigen Dien= fchen verbergen foll und gant Chrwurdig balten, weil GDET in Exodo felbst fagt: Aus allen Orten, ba bu meines Nahmens gebenden wirft, will 3ch zu bir fommen und bich fegnen. Dabero haben bie Bebräischen Mecubales zwen und fiebentig Rabmen Gottes, und ber Engel ausgezogen, und Schemhamphora. . ben Rahmen von 72. Buchftaben gefdrieben und genennet.

Erstlich ist zu wissen, daß die Nahmen GOttes in keiner andern Sprache, als in der Hebräischen könne gelehret und eigentlich verstanden werden, auch können wir ste nicht anders aussprechen, als wie sie uns durch

Göttliche Gnade find offenbahret worden. Denn fie febn der Göttlichen Allmacht Sacrament und Ausfluß, nicht von Menschen, noch von Engeln, sondern vom höchsten GOtt aus gewisser Weise, nach seiner Cha-racteren unbeweglichen Zahl und Figur aus ewiger Beständigkeit eingesetzt und durch Gottes (genereert) geheiliget die Göttliche Harmoniam einzuflöffen, barfür sich fürchten, die über ben himmeln fenn. Die Engel und alle Creaturen ehren sie und brauchen sie, ihren Schöpffer zu loben, und Ihn in feinen Göttli= chen Wercken zu preisen mit höchster Chrerbietung, wer fie nun mit Furcht und Bittern zu ihrem rechten Brauch Chrwürdig im Gebet anwendet und mit reinem Ber= ten behält, derfelbige wird fräfftiglich von GDttes Beifte erleuchtet, mit Göttlicher Einigkeit verbunden, daß die groffe Macht erzeiget ber leiblichen Dingen, wird fie mächtig nach GOttes Willen, und würcket übernatür= liche Dinge, daß er den Engeln und Teuffeln fan gebieten, die Elementische und Irbische Dinge binden und losen, über welche fie fich aus Gottes Macht erheben, berwegen, wer durch ben Glauben gereinigte Ohren hat, und durch unverderbte Ginbildungen seinen Berftand und Sitten gereiniget und verbeffert, daß er durch un= verfälschte Berenderung Göttlicher Nahmen GDtt off= ters anruffet, ber wird ein Sauf und Wohnung GDt= tes, daß er Göttlicher Einfluffe fähig und theilhafftig wird, 2c.

Zum Andern ist zu wissen die Ordnung GOttes, daß GOIT zwischen den Engelen andere Wörter brauschet, auch zwischen den Menschen andere, aber der wahre Nahme GOttes ist weder Menschen noch Engelen besandt, welche GOIT seiner Allmacht allein hat vorsbehalten, nicht zu offenbahren, bis seine Verordnung

und Ausstellung erfüllet und vollzogen ist worden. Darnach haben die Engel unter sich ihr eigen Zungen und Sprachen, darumb wir und wenig zu bekümmern, weil sie auns unnöthig ist zu ersorschen.

Zum Dritten seynd alle Nahmen GOttes ben uns Menschen genommen von seinen Wercken, eine Mittheislung anzeigende an GOIT oder den Engeln selbst ofsenbahret, oder sie werden gezogen aus Göttlicher Schrifft, durch die Runst Cabalisticam, Calculatoriam, Notariacam und Geometriam.

Anfangs ber Buchstaben und Wortes Semiphoras, welches GDIT ber Schöpffer ICHDLAG gegeben bat im Baradeiß, begreifst vier Hebräische Buchstaben Jehova des unersorschlichen Schöpffers ber Welt alls mächtige Fürsichtigkeit und allgewaltige starcke Gottheit.

Darnach seynd vier Theile der Welt, das allersubtileste Licht der geistlichen Welt hält 4. Hierarchias,
Cherubin et Seraphin, Potestates et Virtutes, Archangelos et Angelos, Spiritus et Animas Hominum, die vor GOII kommen, dieser Theil
der Welt hat auch vier Engel, die vorstehen den vier
Eden des Himmels, als seyn, Michael, Raphael,
Gabriel, Uriel, vier Engel, die den Elementen
fürstehen, als Seraph. Cherub. Tharsis, Ariel:
4. hocherklähter Menschen volles Lichts GOttes.

Bum andern Licht ober Theil der Welt ist der Himmel aller Sterne, bat vier Triplicitates der 12. Zeischen, darunter die Sonne jährlich laufst, daß sie macht vier Zeiten des Jahres, den Lenz, Sommer, Herbst und Weinter der Gebährung und Verwesung, und verändert die 4. Element.

Bum britten Theil ber Welt feund bie Glement, und alles, was ihnen ift unterworffen, barinnen ift bie kleine

Welt der Mensch, der hat wieder 4. Element in sich. Anima ist im Haupt per nervos; Spiritus ist im Herken, würcket durch die Arterien; Corpus ist der gante Leib mit Aldern; Genius ein Funcken Feuers ist in Nieren, regieret die Gebährung, hat 4. Geist und Wirckung fräfstiglich als facultates actiones oder Spiritus, als sehn Animali, Vitalis, Naturalis, Genitivus; die Seele hat innerliche Sinne, als sensum Commmunem, darinn sich der Glaube kasset, als (Fides) andere Sinne Intellectus im Gehirn premoner.

2. Imaginatrix die Einbildung ist die andere der Seelen Würckung und Phantasia, welche die Bilder von der Gewalt abzeucht und würcket alle Dinge.

3. Ratiotinatio wiederholet die Species auff die Sinne zu allerley Ursachen, Urtheilen, Scientia, wenn sich nun die Seele auff gründliche Ursachen wendet, erlanget sie Wissenschafft natürlicher und weltlicher

Weißheit.

4. Mem ratrix die Gedächtnüß behält alles, was an Vermögen und Würckung des Geistes behalten wird, ad experimentum und Sonsus zu bringen, durchs Bewegen der Nerven kommt von Gott die Mehrung der Menschen. Der lebendige Geist des Hergens hat in sich die Affecten als vier Tugenden, Justitia. Tomperantia, Prudentia, Fortitudo, liegt im Arterialischen Geblüt, verbindet die Seele mit dem Leibe Appetitus Sensitivus, der natürlichen Geist-Würschung und Macht liegt in der Leber und Ader, bringet die Bewegung der Anziehung, Behaltung, Kochung und Austreibung, der Gebährender Geist Krafft und Safft ligt in den Nieren (Saubhauß) . . . aus Göttslicher Vollkommenheit sich zu vermehren.

Der Leib hat 4. Klement, Geist, Frucht, Fleisch, Bein, hat 4. Complexiones over Temperament, Warm, Feucht, Trucken, attractio geschicht durch warm, seucht, trucken: fel retentio geschicht durch kalt und trucken: Lien Coctio durch warm und seucht, Epar ex passio durch warm und seucht, id est stomachus: vier Feuchten, Gall, Blut, Schleim, Melancholia.

Im vierdren Theil ber Welt ift Tinsternüß, ber Berbammnüß eingesetzt bes Zorns und Straffe. 4. Fürsten, ber Teuffel seyn schädliche in ben 4. Elementen, Samael, Azazel, Azael, Mahazael; vier Kürsten, ber Teuffel über bie vier Windel ber Erben, Oriens, Paymon, Egyn, Amaymon.

Das Erfte Semiphoras ift bes Abams, ba Er mit

bem Schöpffer im Parabif gerebet hatte.

Der Ander Semiphoras, da Er mit den Engeln und Geistern geredet hat.

Der Dritte, ba Er mit ben Teuffeln gerebet hat.

Der Bierdte, da Er geredet hat mit den Creaturen der vier Glement, der Bogel, Fische, Thier und Burme der Erben.

Das dunffte, da Er geredet hat mit unleblichen Dingen, als Arautern, Saamen, Baume und allem Gemachs.

Das Sechste hat Er geredet mit ben Winden.

Das Siebende hat Er geredet mit Sonn, Mont und Sternen.

Durch die Rrafft ber Sieben Semiphoras konnte Er machen, mas Er wollt, und zerftoren, was Er wollt.

Das Erste Semiphoras bat der Noam erkannt, da Ihn GDIT erschaffen, und ins Paradieß gesetzet hatte, und nur 7. Stunden darinne verblieben, der Nahme ist Jova. QBelcher genennet wird in groffer Noth, mit sehnlicher Andacht vor dem Schöpffer, so findest du

Onade und gewiffe Butffe.

Das ander Semiphoras, da der Adam mit dem Engel redet, welcher ihm diese Schrifft gab yeseraye, das ist, GDTT ohne Ansang und Ende, diesen nenne, wann du mit dem Engel redest, so werden deine Fragen und Willen erfüllet.

Das britte Semiphoras, wann Abam mit den Geisftern und Verstorbenen redet, und sie fraget, geben sie ihme gnugsame Antwort auff die Wort Adonay Sabaoth, cadas adonay amara, diese Worte sage, wann du Winde, Geister oder Teuffel versammlen wilt und zusammen bringen, Aly, Adoy, Sabaoth, amara.

Die vierdte Semiphoras, Lagumen lava, firin, lavagellayn Lavaquiri, Lavagola, Lavatosorin, Layfialafin, Lyafaran, mit diesem Nahmen hat Er alle Thier und Geister gebunden und auffactoset.

Das fünfste Semiphoras, Lyacham, Lyalgema, Lyafaran, Lialfarab, Lebara, Lebarosin, Layararalus, so du Gewachsene als Bäume und Saamen

wilt binden, so nenne diese Worte.

Das sechste Semiphoras ist grosse Macht und Tugend, Letamnin, Letaglogo, Letasynin, Lebaganaritin, Letarminin, Letagelogin, Lotafalosin, brauch diese, wenn du wilt, daß die Element
oder Winde deinen Willen thun sollen.

Das siebende Semiphoras ist groß und mächtig, es seyn die Nahmen des Schöpffers, welche in jedem Wercke soll gesprochen werden im Ansang Eliaon yoena adonay cadas ebreel, eloy ela agiel, ayoni, Sachadon, essuselas eloym, delion iau elynla, delia yazi Zazael, paliel man, Umiel ouela dilatan saday alma paneim alym, can-

nal dens Usami yaras calipix calfas sasna saffa saday aglata panteomel auriel arion phaneton secare panerion ys emanuel Joth Jalaph amphia, than demisrael mu all le Leazyns ala phonar aglacyel pyol paeriteron theferoym, barimel, Jael baryon ya apiolell echet.

Diese heilige Nahmen nenne zu jeder Zeit Chrenvest da= mit GDII an, wenn du mit den 4. Elementen oder andern daraus vermischten Dingen etwas wirden wilt, so geschichts, und was du (zustroren) das (zustrore) (zerstören) (zerstöre)

denn GDII wird dir beprochnen, weil du seinen Nab= men kennest.

Folget ein ander Nahme Semiphoras, bas Gott Meyn gegeben hat in 7 Theilen.

Das Erste ist, da sich Mouses verbarg auff bem Berge und redete mit dem Schöpffer, da die Flamme ben Wald anzündete und nicht verbrennete.

Das Ander, als Er redete mit dem Schöpffer auff

bem Berge.

Das Dritte, als Er zertheilete bas rothe Meer, und gieng mit bem gangen Volck Ifrael hindurch, ec.

Das Bierbte, wenn fein Stab zu einer Schlangen

ward, welche bie andern Schlangen verschlang.

Das Fünffte seyn bie Nahmen, so an ber Stirn Maronis geschrieben waren.

Das Sechste, da Er die eberne Schlangen machet, und das Kalb verbrennete, der Israeliter Plage abzuwenden.

Das Siebenbe, als es Manna regnet in ber Bu-ften, und bas Wasser aus bem Gelsen sprang.

3m Griten fenn bie Worte, bie Monfes fprach, ta

Er auff ben Berg gieng, und hat geredet mit den Feuer-Flammen: Maya, Affaby, Zyen, Jeramye yne Latebni damaa yrsano noy lyloy Leay yly yre Eyloy Zya Lyelee, Loate, elideloy eyloy meeha ramethy rybifassa fu aziry scihia rite Zelohabe vele hebe ede nego ramy hahabe (conoc anuhec). Wann du diese Worte mit Andacht zu GOTT bittest, so wird dein Werd ohne Zweissel vollbracht.

Zum andern senn die Worte, die GDIT mit Monst redet, da Er auff den Berg gieng: Abtan Abgnistan, Zoraten Juran nondieras potartesays aiapeina pogny poday sacrosicium. Mit diesen Worten redet der Prophet zu den Engeln, mit welchen die 4. Theil der Welt sind versiegelt gewesen, damit ward der Tempel gestisst Bosale. Wann du diese nennen wilt, so saste 3. Tage, sey keusch und rein, dann damit kanst du viel Wunder thun.

Bum Dritten senn Worte, die sprach Monses, das rothe Meer zu vertheilen: eua elaye sayec holomomaati, bekahu ayalo inare asnia baene hieha yfale malieba arnya aramebolona queleye Lineno seyano, yoye malac habona nethee hycere. Wenn du deines herren huld versohren, oder wenn du Jemands Gunst erlangen wilt, so sprich die Worte mit Andacht und Demuth, 20.

Bum Bierden senn Worte, die Monses sprach, da Er seinen Stab verwandelt in eine Schlangen: Micrato raepy sathonich petanith pistan yttn yer hygarin ygnition temgaron aycon dunsnas castas Lacias astas yecon cyna calbera nater sacas. Diese Nahmen nenne, wann du dein Begehren wilt erfüllen.

Bum Fünfsten waren bie geschriebene Nahmen an der Stirn Naronis, als Er mit dem Schöpffer redet: Saday hayloes Lucas elacyns jacony hasihaia ycynino, sep, actitas barne lud doneny eya hiebu reu, vaha, vialia, eye. Vie hahya hoya saya salna bahia, cuci yaya. Elenchel, na vena; setua. Die Namen sind frafftig, jegliche Bittezu erlangen.

Bum Sechsten senn Nahmen, die geschrieben waren am Stab Monfi, da Er die eberne Schlange machte und zerbrach das güldene Kalb: Yane mare syam, abyl alia, uano, hya actenal tijogas ijana eloim ija nehn ijane hay ijanehu, abijaco mea. Mit diesem Nahmen vertreib alle Zauberen und lebel, du soltest sie nicht eitel nennen in beinen Werden.

Bum Siebenden seyn Worte, die Monses brauchte, da Er Ifrael aus Egypten führete, damit Er das Manna vom himmel brachte, und das Wasser aus dem Stein floß: Sadaij amara elon pheneton eloij eneij ebeoel messias ijahe vebu hejiane, ijananel elijon. Diese Worte sprich, wenn du mas Bunderliches wirchen wilt, oder wenn du in grossen Notben bist, ruffe Gott steissiglich an, re.

## Gebet.

D Lebendiger GDTT, du groffer ftarder gewaltiger, beiliger und reiner Schöpffer, voller Gate, ein gebenes teuter HERR aller Dinge, gebenedevet sep bein Nahme, rich umbfabe ich, erfülle unser Begehren, du fanst es maschen, laß (aus) diß Werd zum guten Ende bringen, gib uns deine Gnade, und verleibe uns beinen Gottlischen Seegen, dieses Werd glückseliglich zu vollenden. Du Heiliger barmbertiger und gnädiger GDTI, erbarm dich unser: Dein Nahme Jesserave: sev gebenedevet in alle Ewigseit, Amen, ze.

Im Nahmen bes allmächtigen Schöpffers hebe Ich Salomon an die Erklährungen der Göttlichen Nahmen: Agla: Du bist ein starcker GOTT in Ewigkeit. Wer den Nahmen geschrieben auff gülden Blech ben sich trägt, der stirbt keines bösen schnellen Todtes: Arazita, ein Anfang aller Einigkeit. Aben: Du harter Felß, vereiniget mit dem Sohne, Amen, 2c. Du Herr, ein getreuer König, vollzeuchs, 2c.

Die Nahmen entstehen von Anfang der Capittel Aldonan, welche die Hebreer anstatt des unaussprech=

lichen Rahmens brauchen. Asser Eserie.

Die 7. hohen und fräfftigen Nahmen, so an guter Stunde und bequemer Ort erlangen wird: Comiteijon, sede aij, throtomos, sasmagata bij vl ijcos.

Die vier Nahmen bes Schöpffers: Joat, Joua, eloij, Jeua. Wer nun Gottfürchtend Ihn im Glauben und in der Warheit offt anruffet, und mit gülbenen Buchstaben sie ben sich trägt, dem wird es an chrlicher Nahrung und Kleidung nicht mangeln. Der Nahme, welchen Abam im Eingang der Hallen genenent hat, ist, mephenaij phaton. Wer Ihn ben sich trägt, der ist unüberwindlich.

Der Nahme, welchen GDTT Mouft auff dem Berge

Sinai gab, Hacedion, vertreibet bas Trauren.

Der Nahme, welchen Josua betet, da die Sonne stille stund, bachando beltzlior dealzhat. Das bringet Nache von Feinden.

Die Zehen Nahmen Sephiroth habe Ich Salomo in meinem Gebet zu GDIT gesprochen, daß Er mir Klugheit geben wolte: Ether, Hochmal, binach, baesed, Geburah, tipheret, nezah, hod Jehod, malchud.

Folgen die Beben Nahmen GOttes: Eseie, Jod

tetragrammaton, Tetragrammaton elohim, El Elohim, Gibor, Eloha, Tetagrammaton Saboth, elohim, Sabaoth, Sadaij, Adonaij melech, alle mit Zehen Buchstaben, Tetragrammaton Zidkenu hat 9. Buchstaben, Eloha Vadahad, Tetragrammaton Vedaath haben 8. Buchstaben, Ehoie die Selbständigkeit GOttes, vir vo dr. Arerite Aser, eheie, die Nahmen GOttes von 7. Buchstaben.

Eseh, vom Monfi gebraucht GOttes Teuer, Elion bat 5. Buchstaben, und seynd alles bebreische Buch-

staben.

Emeth, der warhafftige GDIE ist GOttes Siegel, die Auslegung der Zehen Nahmen GOttes und zehen Sephiroth beschreibet Cornel. Agrippa de occulta Philosophi. Lib. 3. Cap. 10.

Hacaba, ber beilige und gebenedente GDII.

Ilu, er felbst bie Rraffte ber Gottbeit.

Hod, Jod, ein Göttlich Wefen.

Jah, ein gerechter GDET, sich vergleichend mit Menschen.

Inon.

Jaia, unser GDIE ein einiger GDIE.

Jesuba, ber Meffias werbe fommen zur gultenen Beit.

Jaua, ber bas Licht schuff.

Isaia, mit dem Nahmen El, durchgleichet der Zahl (thun jedes 31.) verändert.

Metattron, für Sadai thut jeder Nahm 314.

leuru Marpaz, die Nahmen fommen berde aus Bermanvelung ber Buchstaben des Nahmens Jehova.

Messiah, aus Bersetzung ber Buchstaben Jisma Macom.

Na, ber Nahme GOttes ift zu gebrauchen in Wi-

Oromasim, Mitrim, Araminim, bas ift Gott genannt und Geift, bas fenn bren Fürsten ber Welt Ort.

Pele, ber ba Wunder wirchet, 2c.

Diese Nahmen werden aus einem jedern Buchstaben gezogen von den Wercken, darumb man GOTE ansuffen will. Alls es ist ein gewisser Tert in Erod. 14. von drehen Versen, welcher jeder mit 72. Buchstaben geschrieben, wird, ansahen mit 3. Worten: Vaysa, Vaiduo, Vaiot, welche in eine Linie gezogen. 1. und 3. von der Lincken zur Nechten, der Mittelste verkehret von der Nechten zu der Lincken sich endet, oder hinwieder gesetzt, macht 1. Nahmen, daß ihrer 72. Buchstaben werden Schemhamphoras genannt.

Wann nun diesen zulett der Göttlichen Nahmen El, oder Jah zugesett wird, kommen daraus 72. Drehsensläße Nahmen GOttes, wie geschrieben stehet: Meinen Engel gehet vor dir her, mercket auff Ihn, dann mein Nahme ist in ihme. Diese seyn Fürsteher den 72. himmels 5. Theilen, so viel Bölckern und Sprachen, und der Menschlichen Leibes-Gliedern, und wirden mit den 72. Jüngern Christi. Und das ist eine Weise, daß die Cabalisten die Nahmen ausziehen.

Eine andere Art ist das Schemhamphoras zu machen, wann die 3. Berß in rechter Ordnung subalternatim von der Rechten zur Lincken geschrieben wers den. Dhn die Art mit den Taffeln Ziruph außzuszeigen, oder wie sie mit den Tafeln Commutatio-

nem ausgezogen werben.

Vehuiah, Jeliel, Sitael elemiah, Mahasiah, Lehahel, Achuiah, cahetel, haziel, aladiah, Laviah, Haniah, Jezalel, Mebael, Hariel, Hakamiah, Laviah, caliel, Leuniah. Pahaliah, Nelchael, Leiaiel, Melahel, Hahuiah, Mittaiah, Haaiah. Jerathel, Scehiah Rauel. Omael, Lecabel Vasarias, Jehuja Lebahiah Chauakiah manadel aniel haamiah. Richael, ieiazel hahael Michael, Vehuel, Daniel, Hahasias Imamiah. Nanael. Nitael Behahiah. Poiel Nemamiah; Selalel, Harael Mizrael, Sahhel Annanuel Mehael damabiah menkiel Eiapel. Habuiah. Rochel Jabamiah Haiauel. Maniah.

In der Ersten Zeit der Matur wird GDTT angeruffen mit GOttes Nahmen Sadai Trigrammaton. In der Andern Zeit des Gesetzes der unaussprechliche Nahme GOttes Tetragrammaton, dafür Adonay gesagt wird. In der Gnadenzeit der Nahme GOttes Pentagrammaton effabile Jesu, daß auch mit 4. Buchstaben ICSU, und mit 3. JHS. geschrieben wird.

Der Vatter hat dem Sohne alle Gewalt gegeben: Won den Engeln enwfahen die himmel, was sie einstliessen, sie aber in dem grossen Nahmen Gottes und ISAI, welches Krafft die erste ist in GOTT: Darnach geust es sich aus in die 12. und 7. Engel, durch welche sichs austheilet in die 12. Zeichen und 7. Blaneten, und folgends in alle andere Diener und Werctzeuge Gottes bis in die Unterste dringend, das ber fagt Christus: Alles, was Ihr den Batter bitten werdet in meinem Nahmen, das wird Er euch geben, so wir mit reinem Herzen und imbrünstigem Geist Ihn nennen, denn es ist kein ander Nahme den Menschen gegeben, in dem sie können seelig werden, als in dem Nahmen ISEI, Amen.

Bon bem Rut und Brauch bes Semiphoras.

Belcher Menfch für allen Dingen einen ftarcen Glauben und fest Bertrauen in den Ersten Schöpffer faf-

set und gründet, ber soll Anfangs von bem bochften Schöpffer bitten feine Gulffe und Seegen, und bas nicht allein mit dem Munde, sondern auch mit beili= gen Beberden und demüthigem Bergen öffters vollkom= men und unnachläßlich bitten, daß Er wolle das Gemuthe erleuchten, und von der Seelen wegnehmen alle Berfinsterung des Leibes. Dann gleich, als wann un= sere Seele durch ordentliche Urfache beweget wird, so beweget ste alle Glieder, etwas ins Wercf zu stellen. Also der hochste Schöpffer, wann Er im Geift und in der Warheit, das ift im rechten Glauben und Weiß= beit, umb keine unnütze Dinge angebetten wird, un= abläglich, ernstlich und andächtig, so beweget Er, als die gemeine Seele die Eintele Seelen der Creaturen, daß sie seinem Gebott gehorsamen mussen, nach ihrem Stande, Dronung und Beruff, bann ber Mensch trägt Gottes Chenbild zum Berftand und Klarheit, er wird erhalten und wircket mit GDTT und ben Intelligentiis durch den Glauben und Beigheit: mit den himmeln und Gestirn burch vernünfftiges Nachbencken seines himmlischen Geiftes: mit den Thieren durch die Sinne: mit den Gewächsen durch Vegetativische Krafft: mit den Elementen durch vierfaltigen Leib. Darumi durch die Vergleichung bindet der Mensch die Creatu= ren, durch Unruffung der Obersten Band, durch den Nahmen und Kräffte, welche ein Ding regieren, bar= nach durch die Untern und die Dinge felbst, ic.

Welcher nun der Seelen Wirckung will mächtig seyn, der muß wissen die Ordnung aller Dinge, wie sie von GOTT in ihrem Stand geordnet seyn, von dem Obersten biß zu dem Untersten, durch natürliche Verbindung, daß man gleich durch Leitern absteige, daher ist der Mißbrauch entstanden bey den Heyden, daß sie

vie Planeten und Sterne angebettet haben, nicht baß sie es höreten, sondern daß derselben Kräffte, welche steister und Schöpffer zugleich angetrieben. Also ist der Mißbrauch ben ben Christen eingeschlichen, daß sie verstorbenen Heiligen angebettet, und also die Gbre den Creaturen zugeeignet, welche allein dem Schöpffer gebühret, da Er doch seine Ghre der Anruffung will feinen andern geben, darumb ist dem glaubigen Gebet mit zugeeigneten Worten der Tinge, darum man bittet, dem zugeeigneten Nahmen Gottes verwandt, dawon man mit Worten absteiget, von einem auffs ans der, welche aus natürlicher Verwandsschafft einander solzgen, etwas zu vollbringen.

Also beweget der Sohn den Batter, daß Er arbeite, damit er ihn ernähren (mag), obs der Batter schon unwillig thut, doch weil er von ihm kommen, muß er ihn auch gedencken zu erhalten. Welche Sorge der himmlische Batter auch für uns träget, wann wir Ihn

recht zu bitten wissen.

Allso wer der Sonnen Ginfluß begebret, der muß nicht allein seine Augen nach der Sonnen wenden, sonsdern seiner Seelen Macht zu der Sonnen Seelen Macht, welche Gott selbst ist, erbeben, welcher er sich zuvor durchs Fasten, Reinigen, gute Wercke, muß gleichmässig machen, oder im Nahmen des Mittlers bitten, new den indrünstiger Liebe zu Gott und dem Rächsten zu der Sonnen Seelen kommen, daß er ersüllet werde mit ihrem Glants und Licht, welches er vom boben Simmel an sich zeucht, und damit beseuchtet wird, er mit Göttlichen Gaben begabet mit der höchsten Klarheit, daß er alle seiner verwandten Formen nach Wunsch des Verstandes erlanget, und so er das Licht des böchs

20

sten Grades gefasset, so erlanget seine Seele die Vollkommenheit, und vergleichet sich mit der Sonnen Geist,
ergreisset die übernatürliche Erleuchtung, und wird ih=
rer Macht theilhafftig. Derowegen ohne die Gottselig=
keit der Mensch seinen Glauben an Christum verläug=
net, und GDIT nicht angenehm ist, damit er ofst
wird ein Naub der bösen Geister, für welchen nichts
bessers beschirmet als Gottesfurcht, indrünstige Liebe zu
GDIT und seinem Nächsten.

Die meiften Menschen, die zu Göttlichen Wercken geschickt seyn, auch ben Beiftern zu gebieten haben, muffen von Natur oder burch Unterweisung barzu ge= würdiget fenn, all ihr Thun geheim halten, aber einem getreuen verschwiegenen frommen Menschen es nit (of= fenbahren) verbergen. Die Burde der Geburt fommt vom Stand, Bewegnuß, Licht und Ginfluß der Corper und himmlischen Seelen, deß ihr neundtes hauß burch Saturnum, Sol, Mercurium ober Martem glückselig gemacht ift, oder daß er in Physica, Mattheft, Theologia, gelehrt fen, und die Berhindernuß abschaffen, seine Seele auffs Nachdencken richte und in sich selbst gehe. Denn in uns selbst stecket aller Dinge Ergreiffung und Gewalt, daß wir sie aber nicht ge= nieffen, verhindert uns die verderbte Ratur, die uns angebohren, die falsche Einbildung, die unmäßige Begierbe, auch ist die Gottesfurcht offt genug, verborge= ner Dinge Erfahrung zu erlangen, aber er lebet nicht lange, wer fich nicht ber Reinigung bes Leibes und ber Geelen neben allen Tugenden befleiffet.

Wann einer nun Erkänntnüß GOttes hat, als als ler Dinge erste Ursachen, muß er auch die andern Ursachen ober mitwürckenden Geister erkennen, was nach eines jeden Umbt-Stand für Würden und Ehre er ih-

nen geben foll, ohn welches Unwiffenheit ihre Gegen= wart und Sulffe nicht erlanget wird, benn ihnen folde Ehre nicht ihrenthalben, fondern ihres GErren GDt= tes halben, welches Diener fie fenn, erzeiget muß wer= ben, alfo lagert fich ber Engel bes SErrn umb ben Gottefürchtigen Menschen, und wie Augustinus fagt, ein jebes Ding in ber Welt bat eine fürgesette Eng= lische Rrafft beb fich. Allso haben bie Sebräischen Theologi, Mecubales und Cabaliften Beben fürnehme Gottliche Rahmen als Glieber Gottes, und 10. Nume rationes over Zephiroth genannt, als Kleider und Werdzeug bes Schöpffers, baburch Er in alle Geschöpffe einfleuft, burch jedes Oberfte in fein Unterftes, nach der Ordnung ber 10. Engelscher und 10. Fürsten ber Seeligen Seelen Chor, burch biefelben in bie bimmlifche Sphären, Planeten und Menschen, von welchen alle Dinge ibre Krafft und Gigenschafft nehmen.

1. Der Nahme EHEIE, aser Eheie, seine Zahl Cether elion, Ein Herr, ist das Simpelste der Gottheit, das kein Auge gesehen, wird GOIT dem Watter zugeeignet, gibt Einstuß durch die Ordnung Seraphin haiath heiadosch, Thier der Seiligkeit oder des Lebens, daß durch sie Eheie, GOIT aller Dinge das Leben mittheilet. Bon diesem sleuft Er ein durchs primum mobile, daß alle Ding bestehen muß, sich der Simmel in 24. Stunden gant umbbewegen und umblaussen, welches sonderlicher Fürsteher heist Intelligentia Mettatron, das ist, ein Fürst der Angesichter, sein Ambt ist, daß Er andere einführet fürs Angesicht des Fürsten, und durch diesen hat GOIT zu

Monft gerebet.

2. JEHOVA. Jod vel Jah, feine Bahl Chochma, Beifheit: Die Gottheit volles Geiftes. Der erftge=

bohrne Sohn, durch welchen der Batter die Menschen erlöset von seinem Fluch, sleust ein durch die Ordnung Cherubin, Hebräisch Ophanim, der Form oder Rads. Von diesen sleust er ein durch den gestirnten Himmel, schaffende daselbst so viel Figuren, als er in sich Ideas begreissen und unterscheidend das Chaos der Creaturen, GDIX, Jod Tetragrammaton, durch die sonderliche Intelligentiam razielem, welcher war ein Fürsteher Abams, 20.

- 3. TETRAGRAMMATON ELOHIM, feine Babl beift Binah, bas ift die Vorsichtigkeit ober Ver= stand, bedeut Vergebung und Rube, Frolichkeit, Buffe und Bekehrung, die groffe Bofaun, ber Belt Erlöfung und das Leben der künfftigen Zeit, wird zugeeignet bem Beiligen Geifte, und fleuft in seine Macht burch die Ordnung Thronorum, welche Hebraifch Aralim heif= fen, das ift, die groffen farcken und mächtigen Engel von bannen burch bes Saturni Sphaeram, gibt es die fluffigen Materien eine Forme SIDP SIG. Welches eine Intelligentia Zaphekiel war Noachs Fürsteher, und ein andere Intelligentia Jophiel, Gems Fürsteber, und das fenn die bren höchsten und größeften Numerationes als ein Stuhl ber Göttlichen Perfonen, durch welcher Befehl alles geschicht, und durch Die andern 7. vollzogen werden, welche barum Numerationes fabrice genannt feyn, 2c.
- 4. EL, seine Zahl Haesed, das ist, Genad ober Güte, und heisset Barmherhigkeit, Frömmigkeit, Groß=mächtigkeit, Scepter und rechte Hand, fleust ein durch ben Orden Dominationum, Hebräisch Hasmalim durch Sphaeram Jovis, machend der Cörper Bild=nüß Genad und friedliche Gerechtigkeit, allenthalben

schenckend seine sondere Intelligentia: Zadkiel Abra-

hams Fürsteher.

5. ELOHIM Cubor, ein starcker GDTI, ber ba straffet die Schuld der Bösen, seine Zahl ist Geburah, das ist, Macht, Gravität, Stärcke, Sicherheit, Gerichte, straffend durch Krieg und Schwerdt, wird zugesetzt GDttes Richtstuhl, GDttes Gürtel, ein Schwerdt und lincker Urm, auch Pachad, das ist Furcht vor GDII, sleust ein durch den Orden Potestatum Hebrai Seraphin genannt, von dannen durchs Sphaeram Martis, welcher hat starcke Krieg und Betrübnüß, wircket die Glement herfür, seine sondere Intelligentia Gamael, Samsons Fürsteher.

6. ELOHA, Gott ver Alchimy: seine Zahl Tiphereth, eine Zierde, Schöne, Schmuck, Herrlichkeit und Wollust, bedeut das Holtz des Lebens, und sleust ein durch den Orden Virtutum, das ist, Hebräisch Malachim: Der Engel und durch Sphaeram Solis gibt er Klarheit und Leben, und bringet die Metall berfür, seine sondere Intelligentia, Naphael war Isaacs Fürsteher und des jungen Tobiä, und Pebel

ber Engel Jacobs Fürsteher.

7. TETRAGRAMMATON SABAOTH ober Adonay Sabaoth, GOTT ber Seerschaaren, seine Zahl Nezaeh, das ist, Triumph und Sieg, es wird ibm zugeeignet, die rechte Säule, und bedeut Ewigeseit und Gerechtigseit GOttes, Rächers, und steust ein durch die Orden Principatuum ober Sebräisch Elohim, das ist, GOttes in Sphaeram Veneris Gisser, und Liebe der Gerechtigseit, und bringet hersur alles Gewächs Vegetabilia, sein sondere Intelligentia Haniel, und der Engel Cerniel, Tavits dürsteher.

8. ELOHIM SABAOTH, GOTT bes Beers,

nicht Krieg ober Rache, sondern die Frommigkeit, bann Er hat bende Rahmen, und gebet für feinem Beer, feine Bahl heift Hod, bas ift, Lob-Befanntnug, Bier und Ruhm, Ihm wird zugeeignet bie linche Gaule, fleuft ein burch ben Orden Archangelorum, fürder ber Götter in Sphaeram Mercurii, Schmuck, Si= derheit und Ginftimmigkeit, bringen berfür die Thiere. Sein sondere Intelligentia Michael, Salomons Für= fteber.

9. SADAI, der Allmächtige, der allem genug thut, und Elhay, bas ift, ber lebendige GDII, feine Bahl Jesod, das ist, ein Grund, und heist guter Berstand, Bindnüß, Erlösung und Ruhe, sleust ein durch den Orden Angelorum, Hebräisch Cherubin in Sphaeram Lunae, aller Dinge Zunehmen und Abnehmen, pfleget und theilet aus ber Menschen Genios und Bachter: Sein Intelligentine Gabriel, ein Fürste=

her Josephs, Josue und Danielis.

10. ADONAY MELECH, bas ift, ein SErr und Ronig, feine Bahl heift Malchat; bas ift, ein Königreich und Herrschafft, und heisset die Kirche und Hauß Gottes, und die Thur fleuft ein durch den Dr= ben Animasticum ber glaubigen Seelen. Bebraifd, bas ift, die Leben welen ber Fürsten, und feyn niebri= ger als die Sierarchia, fliessen ein ben Menschen=Rin= bern Erkanntnuß, und ber Dinge wunderbahre Wiffen= schafft und Fleisch, und geben Prophezenhungen, ihnen ftehet für bie Anima Messiha Meshia, ober nach andern die Intelligentia, Mettatron, welche ge= nannt wird die erfte Creatur, die Seele ber Welt. Monfits Fürfteher, ber Brunn alles Lebens.

Derhalben werden eingeflossen im Archetypum alle Nahmen GOttes und die 10. Sephiroth.

In mundo Intelligibili werben begriffen Meun Chor ber Engel, ober nach Dyonisio Zehen felige Drben:

1. Seraphim: 2. Cherubin: 3. Throni: 4. Dominationes: 5. Potestates: 6. Virtutes: 7. Principatus: 8. Archangeli. 9. Angeli: et 10. Animae Beatae.

Die Bebräischen nennen fie alfo :

Haioth, Hacados ophanim: Aralim: Hasmalim: Seraphim: Malachim, Elohim, ben Elohim: Cherubin: Issim.

Die Beben fürftebenbe Engel feyn :

Mattron: Jophiel: Zaphkiel: Camael: Raphael, Haniel: Michael, Gabriel, Anima Messiae.

Die Reun Chor ber Engel theilen die Theologen in drey Hierarchias.

In der Ersten Sierarchia seyn Seraphin, Cherubin, Throni: Dieselbe überhimmlische Geister werden genannt Götter oder Söhne GOttes, daß sie stets auschauen die Ordnung der Göttlichen Versehung. Die Ersten in GOttes Gütigkeit loben und preisen GOLI ohne Aussehören, bitten für uns. Die Andere in GOttes Weisheit, als in der Form: Die Dritten in GOttes Weisheit, erbeben sie stets für GOII.

In ber Mitteln Hierarchia seynd Dominationes, Potestates, Virtutes, als Geister ber Verständnüß, alle Welt zu regieren: Die Ersten besehlen, was die Undern ausrichten. Die Andern steuren dem, was GOtetes Geset verhindern kan: Die Oritten verwalten die Himmel, bisweisen verschaffen sie Leunder zu thun

Diese 6. Orben ber Geiffer werben nicht in bas Un=

tere gefandt.

In der untern Hierarchia seyn Principatus, Archangeli et Angeli, welche als dienstliche und dienste bare Geister die untere Dinge zu verwalten absteigen.

Die Erften verfehen, was insgemein betrifft, Tur= ften und Obrigfeit, tragen Corge ber Länder und Ronigreiche, ein jeder fein fonders, fo fpricht Monfes ini Gefang Deuter. 2118 der Sochste Die Bolcker zertheilet, hat Er jedem seine Grante gesetzt nach der Zahl ber Engel Gottes. Und Daniel fpricht (Cap. 10. v. 13.): Der Fürst bes Königreichs Berfen hat mir 21. Tage widerstanden. Und Jefus Syrach bezeuget, daß ein jedes Volck seinen Engel zum Vorsteher habe. Allfo haben die Romer allezeit den Engel-Fürsten des Lanbes geladen. 2. Die Alndern febn ben Göttlichen Ga= chen, richten ben Gottesbienft an ben allen Menschen, tragen GOTT für das Gebet, Opffer und Frommig= feit ber Menfchen. 3. Die Dritten verordnen alles anbere geringe Thun, und Jeder ift jedem Menschen zum Süter zugeftellet.

Also ist die Bierdte Hierarchia den vorigen zugesesetzt, als die Seelen der himmlischen Cörper: Animae Corporum Coelestium, die Seelen der Helden, vel Heroas, und der Martyrum. Die Ersten verwalten das Licht und Einfluß der Starcken, daß ihre Krafft von SDII in das Unterste sliesse. Die Andern seynd die außerwehlten Seelen der seligen Menschen: Die Dritten die Seelen der unschuldigen Märtyrer und Bekenner SDttes, welche ihr Leben für die Liebe zu SDtt

mit Bein übergeben haben.

Alls nun GDET ber Batter bem Sohne unserm Mittler, Seyland und Seeligmacher alle Macht gege-

ben hat im Himmel und auff Erden, und die Engel von dem grossen Nahmen GDIIGS und IGEU, welches erste Macht in GDII ist: Darnach ergeust sichs in die 12. Engel und 12. Zeichen, durch welche sichs erstreckt in die 7. Planeten, und folgends in alle andere Diener und Werckzeuge GOttes, bis es ins Unterste eindringet, daß ein geringes Kräutlein sondersliche Macht erzeiget, wenns schon verdorret ist, daß der Menschen Engel allezeit für GOIIGS Angesicht kommt, ihr Gebet GOtt fürzutragen.

Ohne ben Nahmen ICEU können die Gebräifchen Cabalisten mit ber alten Urt, wie sie die Wätter gestraucht, nichts ausrichten jetiger Zeit. Darum sich vor Ihm fürchten alle Geschöpffe Gottes und Ihn ehren. Bon seiner Klarheit werden erleuchtet alle Menschen, die an Ihn glauben, daß unsere Seele sich Ihm einsverleibet, so gehet eine Göttliche Krasst von Ihme in uns.

Bon ber Bewegung bes Simmels Kräfften.

Der erste Lauff in Mundo Coelesti wachet Tag und Nacht, Primum Mobile Rechet Hagallalim. Gehet vom Morgen biß zum Abend: Bon biesen theis leten die Seyben die Engel in 33. Orden. Der Erste alles Lichts theilet den andern das Licht, Leben und Ambt aus dem ersten Lauff, widerstebet der ander in der Sphaera Zodiaci, machet Sommer und Winter, die Gebährungen und Frühlingen der Elementischen Dinse gen: Sebräisch Masloth, gebet vom Niedergang bis zum Morgen nach den 12. Zeichen des gestirnten Simmels.

Db nun wohl alle Dinge von GOTT als der erften Urfachen entstehen, soll man doch die andern Urfachen, nach Beränderung der Zeit, im Jahr, im Monat, Tage, Stund und Land darum nicht verachten,

auch nicht allein auff fie feben und GDties vergeffen, baraus entstund die Bendnische Albgötteren. Derhalben verwirfft GDIX die Zeit und Tage, als welche Ihn feiner Chre berauben. Denn als die Senden erfahren, baß bie Simmlischen Seelen ihren Corpern nicht alfo verbunden waren, als unfere Seele vom Leibe fich nicht scheibet, sondern daß fie fich zugleich in Gottes Unfeben freueten, und ohne Mube ihre Corper bereiten, und zugleich in die untern Geschöpff GDttes wirdeten und herrscheten: haben fie bie Simmel Geelen-Got= ter genannt, und ihnen Göttliche Ehre erzeiget, folde Seer bes Simmels haben offt bie Juden angebettet und Gott verlaffen, daß Er darüber ergurnet worden. Aber von wegen ber Ordnung auff alle Dinge hat fie uns GDTT fürgestellet als seine Werckzeuge, melcher wir nach ihrem Umbt Ehrwürdig, als die hellesten und höchsten Geschöpffe GOttes boch halten, und nächst GDIT ehren follen, nach ihrem Stand, nicht als ODttes, fondern als Creaturen, welche Er hat gefetet gu 12. Fürften über bie 12. Simmels = Pforten , bag fie barein einfliessen, was fie vom Göttlichen Nahmen zwölffmahl umbgewendt empfahen, und wie Gzechiel schreibet, daß im Gesetze ber 12. Stämme Ifrael ge= schrieben waren, über welche herrschet Gott Tetragrammaton. Allfo im Evangelio erflähret die Df= fenbahrung Johannis, daß in bem Grund die Steine in unser himmlischen Stadt fteben, ober ber Kirchen Christi fürsteben, die 12. Nahmen der Apostel, in welche einfleuft 12. Engel, von beren Nahmen bes Lamms JEEll, welcher alle Gewalt bes Batters empfangen hat, daß die Simmel einflieffen, was ihnen vie Engel geben, nach GOttes Berordnung. Db nun wohl einem jeden Simmel eine Intelligentia gugeeignet wirb, jedoch weil ein jeder Stern und Theil des himmels seine eigene und unterschiedene Macht und Einfluß hat, muß er auch seine fürstehende Intelligentiam haben, derhalben 12. Fürsten der Engel sein: welche den 12. Zeichen Zodiaci fürstehen, und 36. welche fürstehen so viel Decuriis, und 72. Engel, welche fürstehen so viel Quinariis des himmels, den 72. Bölckern und Sprachen der Menschen. Item 7. Engel der Seerscharen über die 7. himmel der 7. Planeten, und die Welt regieren, 20.

Item, 4. Engel, welche fürsteben ben Triplicitatibus ber 12. Beichen, V. A. 4. II. a. ... 5.

m. x. v. np. 3. und 4. Elementen.

Diese alle haben ihre Nahmen und Zeichen, welche die Philosophi zu ihren Wercken, Zeichen, Bildern, Kleisbern, Spiegeln, Ningen, Karten, Wachsschrifften braucheten, als wenn sie ein Sonnenwerck für sich hatten, und nannten sie die Nahmen, der Sonnen und ihre Engel, und also von andern, ze.

Jum Dritten, setzen sie die untersten Engel, als Diener, die theileten sie aus über die Tienste der Welt, nach den 7. Planeten, sie nennend, die haben ihren sondern Lauff nach den 4. Elementen, und nach den 4. Theilen der Lufft und Erden, von der Tagzeit eteliche Diurnos, etliche Nocturnos, etliche Meridianos, nicht daß sie dem Einsluß des Gestirns unterworssen sehn, oder an die Görper, welchen sie fürsteshen, gebunden oder an eine Zeit und Ort verhafft senn, sondern daß sie der Sternen-Görper-Art-Zeit mehr verwandt senn, als andern, sonst können sie allenthals ben senn, als ein jeder Mensch hat 3. Engel, denn von GOIT ist einem jeden Menschen sein guter Engel als ein Hüter zugeordnet, welcher den Geist stär-

det, treibet und vermahnet zum Guten, bag wir fati Malignitatem flieben, und ein Bofer, welcher bas Aleisch regieret, und die Begierde bes Bergens gerrut= tet, Diesen ift ein stetiger Streit, und welchen ber Mensch benfället, ber behält ben Gieg, und wo ber Bofe über= windet, ift der Mensch sein Anecht, fället er aber dem Guten ben, fo reiniget er feine Seele vom Berberben. Der Engel seines Beruffs tommt vom Gestirne. Bum Dritten seynd die Genii des Menschen, welche die Geburt-Glieder regieren, nach eines jeden Bolltommen= heit ben Menschen zugethan, die werden erfannt aus bem Steen, welcher Berr ift ber Beburt. Die Chaldeer suchen ben Genium aus Sonn und Mond. Die Alftronomi wollen haben ben guten Genium aus bem eilfften Sauf, bas fie bonum Genium barum beif= fen. Den Bofen aus bem fechften Sauß: Alber ein Jeder lernet ihn kennen aus ber natürlichen Zunei= gung, worzu ein Jeder von Jugend auff geneigt ist gewesen, darzu wird er der Geburt-Engel genannt, welcher aus dem Stand der Welt, wie bas Gestirn zur Zeit der Geburt im Umblauff stehet, von GDIT in den Menschen gefandt wird, bavon fagt ber Pfalm: Du haft des Menschen Geist geschaffen wie eine Teuer-Flamme. Denn die Erfahrung bezeuget, daß die Feuer= Flammen und Geift ber Geburt ohne Schaben vom Menschen kan abgesondert werden, daß man verbor= gene Dinge von ihm erlerne, mann er gut und war= hafft ift. Allein er ift feiner Geburt-Glieber Die Zeit über nicht mächtig. Wann aber eine Jungfrau ober Gefell Mannbahr wird, fan man ihn aus dem Glaß fren laffen, fo lebet ber Menfch länger, und zerftoret unauffgeloset, von wegen der verschlossenen Krafft, ba= ran ift ihm nichts abgangen.

Verner ift bem Menschen ein Gottlich Character gu= geeignet von Gott, einer burch bie Babl Phahad, Die Linde und Schwerdt Gottes, baburch ber Menich ein Tluch wird ber Creaturen, verhaffet ift bas boje Be= wissen. Darnach bat er einen andern Character in ber Babl GDttes: Hesed, Die Rechte und Scepter GDt= tes, baburch Er Gnade findet und Liebe ben GDII und ben Creaturen: Dann bas boje Gewiffen ift bes Menfchen Richter, und bas gute Gewiffen feine Geligkeit. Alfo von ben andern Görtlichen Bablen, burch Die Engel und Stern werben ben Menschen Zeichen und Characteres bes Gewiffens eingebrucht, bag er gu einer Zeit, Tag und Stunde mehr frolich ober betrübt

wird, als zur andern.

Derhalben, wenn ein Mensch burch Mord, Diebstabl und allerley andere Ennbe wider bas Gewiffen begangen bat eine boje That, fan er gur Grfanntnug feiner Gunben bracht werben burch ftetiges Unruffen Göttliches Rabmens, daß ibm fein boje Gewiffen meber Raft noch Rube läffet, bif Ers wieder bracht, was Gr genommen, oder bie weltliche Etraffe eingebet. Alfo nehmen etliche von ber leberschwellen, ba ber Dieb ift ausgangen, brey Bolblein im Rabmen Gottes bes Batters, Cohnes und Beiligen Geiftes, legen fie alle in ein Wagen = Rad, und burch die Nabe fagen sie: 3ch bitte bich, bu Heilige Drevfaltigkeit, du wollest ichaffen und gebieten bem Dieb Dt., ber mir Dt. bas M. boglich geftohlen, bag er feine Rube babe, big er mire wieder bringe. Rebren bas Had 3. mal umb, und ftedens wieder an ben 2Bagen. Biewol alle fromme Chriften fich vor abergläubischen Dingen, fo lieb ibnen ihre ewige Geligkeit ift, gu buten, und ben B. Nabmen Gottes nit zu migbrauchen, fondern in bochsten Ehren zu halten haben, damit sie nicht zeitlich und ewige Straffe auff sich laden. Wenn der Mensch sich selber erkennet, daß er nach dem Ebenbilde GDt= tes geschaffen ist, so wird er in sich alles erkennen, sür allen Dingen GDIT den Schöpffer, darnach die Welt und alle Creaturen: Bon den hohen Geistern, Engeln und Himmeln hat er sein Theil, von den Ele= menten, Thieren, Gewächsen, Steinen und jeden Din= gen hat er, was er begehret zu erlangen, in sich selbst.

Wann er nun weiß, wie er einem Jeden fein befonbern Ort, Zeit, Ordnung, Masse, Proportion und Menfur zueignen foll, zu sich ziehen und führen, als ben Magneten bas Gifen, wie berfelbe burch bas Gi= fen=Fenl muß vorhin gespeiset werden: Allso muß die Seele bes Menschen zuvor geläutert, und burch Gott= jeligkeit GDIT zugefüget werden, burch ben Glauben, reines Bergen und beftandigen freudigen Beift, bas ift, in der Liebe gegen GDIT und bem Nachsten, fo ftei= get er zu der Vollkommenheit, und wird GOttes Sohne gleich, vereiniget fich mit GDII, beg Bildnuß er wieber bekommt, das weder ben Engeln, noch ber Welt, ober irgend einer Creatur gegeben ift, als allein bem Menschen, daß Er mit GDTT fich vereinigen, und fein Sohn werden fan, wenn big geschicht, bas Er fich selbst überwindet und GDTT ergibt, so überwindet und zeucht Er an sich alle andere Creaturen, daß Er ihnen gebieten fan.

Es hat aber unser Geist, Wort und That keine Krafft in der Magia und Weißheit, so sie nicht als lenthalben mit GOttes Wort befräfftiget werden, welsches wir sollen fleißig hören, GOTT offt anruffen, ein nüchtern, mässiges, unbestecktes, reines Leben sübzren, welches soll eine stete Busse sehn, Allmosen geben

und ben Urmen belffen, bann Chriffus nicht vergebens gesagt hat: Machet euch Freunde mit bem ungerechten Mammon, baß fie euch auffnehmen in die ewige But= ten, bas ift, brauchet euren Reichthum und Ueberfluß an ber Rahrung zur Auffenthaltung ber Armen, bag fie burch ihr Gebet GDIT für euch zeigen, daß fie ihr täglich Brod von euch erlanget haben und gefattiget fenn worden. Dann was ihr habt ben Wenigften von ben Meinen (fagt Chriftus) gethan, bas habt ihr mir gethan, bas fenn bie Greunde, welche uns gu ber Göttlichen Wohnung ber himmel führen und auffnehmen, ba wir es tausendfältig wieder empfaben une ras ewige Leben ererben. Dahergegen andere verstoffen werden, wie Chriffus bezeuget: Ich bin hungerig und durftig gewesen und ihr habt mich nicht gespeiset noch geträncket, weichet von mir ihr Hebelthater ins Böllische Teuer.

Derhalben Fasten, Betten, Allmosen geben, die Seelen der Glaubigen zum Tempel bereiten, und zu MitErben aller himmlischen Gütern machen, welcher man durch die hülffe des höchsten auch in diesem Leben kan theilhafftig machen und werden, wo man sie zum rechten Brauch, Maaß und Ordnung weiß zu bringen.

Sintemahl alle Dinge von GDES ihr Wefen und Leben haben, so sehnd die eigen Rahmen eines jeden Dinges von dem Wesen genommen, daß sie einen Ginfluß haben vom Schöpffer allenthalben, wo sie recht genannt werden, und ihr Erfänntnuß durch den Nahmen geben, denn wie durch der Himmel Ginfluß und der Blaneten Wirchung in die Glement GDES alle Dinge herfür bringet: Also sehn nach dem Ginfluß und derselben Gigenschafft die eigene Rahmen den Dingen gegeben, von dem, der die Stern zehlet und ih=

nen Nahmen gibt, wie fie an fich felbft febn: Co fubrete Gott alle Geschöpffe zu Abam, baß er fie nen= nete, welche Nahmen ihre sondere Krafft anzeigeten: Derohalben ein jedes Wort, das etwas bedeutet, zeiaet fich an burch Bergleichung bes himmlischen Gin= fluffes, badurch, wie es ihm der Mensch geben, ob fie ichon öffters verändert. Wann aber die benden Bedeutungen ber Sarmonia und des Menschen Nahmens Ginsettung sich vergleichet, so ist die Natürliche und bes Willens Krafft mächtig. Wann ber Nahme an feiner Art, Zeit und Gebühr mit der verwandten Materien, das er in die Natur würcket, angesprochen wird. Fer= ner ber Sternen Ambt, worzu Er von GDtt verordnet ift, mit Loben erklären, was Er befordern foll, zu erheben, und was Er verhindern foll, zu verkleinern, fein Licht, Rlarheit, Berrschafft, Lauff in feiner Sphaera, Gnad, wunderbahre Werde preisen mit voller Undacht zu GDTT, 20.

Bas ber Menfch von ber Engel Orden empfähet.

Es wird der Mensch mit wunderbahrer Krafft geftarcket von der Engel Orden, daß Er den Göttlichen Willen erkennet (erkläret).

Bon ben Seraphin, daß wir mit inbrunftiger Liebe

an GOTT hangen.

Vom Cherubin Erleuchtung des Gemüths, Macht der Weißheit, über die hohen Bilder und Figuren, mit welchen wir Göttliche Dinge anschauen können, 2c.

Von Thronis, wie wir erschaffen und zusammengefett seyn, daß wir unsere Gedancken auff die ewige
Spectackel richten.

Von Dominationibus, Hülffe, baburch wir uns unterthan machen unserm täglichen Feind, welchen wir ben uns tragen und das billige Sepl erlangen. Bon Potestatibus, Schutz wider des Menschlichen Lebens Keinde.

Von Virtutibus wird und Stärcke eingestossen durch Göttliche Verleihung, daß wir des Lebens Lauff vollbringen, damit wir wider die Feinde der Warheit und Belohnung embfig streiten.

Von Principatibus, daß dem Menschen sich alles unterwirst, auff daß Er aller Kräffte sasse, und alles mit verborgener überhimmlischer Gewalt zu sich ziehe.

Von Archangelis, daß Er herrschet, darüber ihn GOIX gesetzt, über die Thiere im Telde, und Fische im Wasser, und der Wogel in der Lufft.

Bon Angelis erlanget Er Macht, bag Er Gött=

liches Willens Bottschafft sen.

Bas ber aus ben 12. Zeichen zu bitten.

Wie ein jedes Ding seinen Geift, Zahl und Maaß von GDIT erlanget, also hat ein jedes Ding feine Zeit.

Im Widder heben sich an der Erden Gewächs Erstischung, daß die Bäume Safft fassen, die Weiber zur Geburt geschickt werden, darinnen werden gebunden die Fruchtbarkeit der Creaturen, und auffgelöset, hat den Sonntag zu eigen, die Zeit und Ende des Lebens.

Im Stier heben sich an alle Sandlungen und Gewerben, daß es alles glückselig nach dem Willen GDt= tes fortgehe, ist fleissig zu bitten, hat den Sonntag.

Im Zwilling haben die Engel Gewalt über leibliche Beränderung, und reisen von einem Ort zum andern, über des himmels und Sternen Lauff, über die Bewegung im Wasser, Flüsse und Meer, machen Liebe zwischen Brüdern, Freunden, Nachbarn, warnen, für welchen sich zu hüten sey.

Im Rrebs regieren bie Engel über Erbschafft und

Güter, über Schähe und Schähgraber, haben von Natur Macht einzustliessen, die Kunst zu reden und bes Menschen Verstand zu erleuchten mit dem Heiligen Geist, wie den Aposteln nach ihrem fleissigen Anbeten zu GDIT am Pfingst-Fest geschehen.

Im Löwen haben die Engel Macht, alles Lebendige zu bewegen, zu Mehrung der Thier Gebährung, zu wachsen und auff gewisse Art zu richten. Und von Gottes Gaben geben sie Physicam, Medicinam

und Alchimiam.

In der Jungfrauen haben die Geister Macht, die Königreiche zu verwandeln, über alle Ständ, Regiment und Herrschafft zu bewegen, unterscheiden Herren und Knechte, zwingen die bösen Geister, die Gesundheit machen sie beständig, giessen in die Menschen Musicam, Logicam, Ethicam.

In der Waage haben die Engel von GOTT die groffe Macht, da die Sonne und Mond unter diesen Zeichen, gehet über Freundschafft und Feindschafft aller Creaturen, über Gesahr, Streit, Zanck und Schmach, sonderlich die Geer zu führen, in alle Theil der Ereden, bewegen, regen und giefsen dem Menschen ein Arithmeticam, Astronomiam, Geometriam.

Im Scorpion haben die Engel Macht über Leyd und Schrecken, oder Gelübbe, welche die Menschen thun gegen GDTT, und unter sich halten, über gemeinem Recht. Zwingen die Gewissen zum Gehorsam, auch zwingen sie, daß die Teuffel ihre Pact den Menschen halten müssen, und die Menschen ihnen, hingegen regieren Todt und Leben der Creaturen, haben Gewalt über die abgestorbene Seelen, und von GOtt die Künste einzugiessen, Theologiam, Metaphisicam und Geomantiam.

Im Schützen haben sie Gewalt über die 4. Element, führen die Leute aus einem fernen Land inst ander, in der Lufft, die Elementische Beränderung und Gebäh=rung der Thiere verwalten sie.

Im Steinbock geben die Engel fürnehmlich weltliche Ehre, Würdigkeit und alle Tugend, die Abam im Ba=radieß in seiner Unschuld hatte, erleuchten den Verstand über menschliche Vernunfft.

Im Wassermann erhalten die Engel den Menschen in Gesundheit, lehren ihnen, was darzu schädlich oder dienstlich sey, machen sie holdselig, und lehren sie aus GOttes Besehl die Heimlichkeit des himmels und der Natur.

Im Fischen zwingen die Engel die bösen Geister mit Gewalt, daß sie den Menschen mussen unterthänig seyn, beschirmen die Frommen, daß ihnen vom bösen Feind kein Schade geschicht.

Die 12. Zeichen werben in vier Triplicitates eingetheilet, als:

V. S. H., Y. M. J., II. △. ...., 5. M. X.

Die 12. Engel, welche ben 12. Zeichen fürstehen, werden genannt Apoc. 21: Malchidael, Asmodel, Ambriel, Muriel, Verchiel, Hamaliel, Zuriel, Barbiel, Aduachiel, Hanael, Gambiel, Barchiel. Ueber das werden den Engeln auch Nahmen gegeben von dem Gestirn oder Dingen, über welche sie berrschen, als den 12. Zeichen: Teletiel, Zuriel, Tominiel, Sartaniel, Ariel, Bataliel, Masniel, Aerabiel, Ehesatiel, Gediel, Doliel, Dagymel. 3st eben, als wenn man im Lateinischen sagte: Ariel, Tauriel, Geminiel, Cancriel, Leoniel, Virgi-

niel, Libriel, Scorpiel, Sagttariel, Capriel,

Aquariel, Pisciel.

Die Weise, allerley Dinge zu erlangen, mit sonderlicher Krafft in den 12. Zeichen des Himmels, werden in mancherley Büchern beschrieben, als das Siegel
Hermetis lehret, wie man die Kräffte des Himmlischen Einslusses unter jeden Zeichen in ein Erhstall oder Edelgestein bringe, daß sie constelliret werden, da wird einer jeden Zeit der 12. Zeichen sein Character zugeeignet, in 4. Theil getheilet, und jedem Theil ein Engel fürgestellet. Allso seyn die 12. Steine im Ampt-Schildlein Aaronis (Salomonis) constellirt gewesen, und die Amoriter haben zu jedern Abgott einen constellirten Stein gehabt, darmit sie das Buch darzu consecrit haben.

Ferner lehret König Salomon ein verborgenes Almadel oder Geometrische Figur zu stellen auff alle 12. Zeichen des Himmels, die Er Höhen nennet, und giebet jeder Höhe 7. oder 8. Nahmen der Fürsten, auch seyn viel andere Weisen zu arbeiten nach den Himmels-Kräfften in den 12. Zeichen, welche aus hohen Ursachen nicht sollen gemein gemacht werden, wie denn solches in Göttlicher Schrifft nicht gemeldet und gesheim ist gehalten worden.

Die Planeten haben 7. Sohen und 7. Engel, die Sohen sennt genennet wie folget:

1. Samaym, 2. Raaquin, 3. Saaquin, 4. Ma-chonon, 5. Mathey, 6. Sebul, 7. Arabat.

Von dieser Wirckung und ihrer Engel Ambt, Ordnung, Zahl, Maaß, wird gehandelt im Buche Rasiels, welcher ist das Sechste Buch Physicum Salomonis und Elementa Magica. Petri de Abano pag. 574. Davon ließ auch bas Buch ber Engel Tractatu. 2. Cornel. Agrippa Lib. 3. cap. 24. Philosophiae Occul. 377. 575.

Sieben sehn oberste Engel ber Thronfeuriger Substancy, welche ausrichten, was ihnen die Potestates beschlen, als:

1. Ophaniel, 2. Tychagara, 3. Barael, 4. Quelamia, 5. Anazimur, 6. Paschar, 7. Boel.

Die werden genannt mit dem Nahmen GOttes, durch welchen sie erschaffen seyn, gehören unter den ersten Himmel

## Schamaym. Gabriel.

Der ander himmel Raaquiae: hat 12. Geren ober Höhen der Engel, so über alle heist. Zachariel,

Raphael.

Der britte himmel Saaquin hat 3. Fürsten, Jahniel, Rabacyel, Dalquiel; herrschen über Feuer, ein Jeder hat seinen unterworffenen Engel, der obriste Fürst der Engel in der höhe heist † Anahel, Avahel.

Der vierdte himmel Machon, führet bie Conne burch feine Engel ben Tage, und burch andere ben Nacht, ihr oberfter Fürst ist Michael.

Der fünffte Mathey, aly Machon, hat ben Türften Samael, welchem bienen 2000000. Engel, bie
fenn in 4. Theil ber Welt getheilet, im jedern Theil 3.,
bie verwalten bie 12. Monath, barüber feyn 12. oberfte
Engel.

Die sechste Gobe Zebul, ihr Fürst Zachiel, 2000000. Engel, über bie ift ber Engel Zebul vom Auffgang, und ein ander Engel Saball vom Riedergang, herrschen über Könige, machen Turcht, beschüten vor Teinden.

Arabath ber fiebende Simmel, fein Burft Cassiel.

Also heissen die Engel der 7. Planeten :

(Saturn.) Zaphiel, (Jupit.) Zadkiel, (Mars) Camael, (Sol) Raphael, (Venus) Haniel, (Mercur) Michael, (Luna) Gabriel.

Sieben Fürsten, die stets vor GDTT stehen, oder es werden ihnen der Geister Nahmen von der Planeten Substant gegeben, Spiritus 3 heist Sabathiel, 2 Zedekiel, 3 Madimiel, 3 Semeliel oder Semischiah, 2 Nogahel, 2 Coahabiah oder Cochabiel, 3 Jareahel oder Jevanael, denn die Planeten heissen für sich:

5 Sabachay, burch ben schickt GDtt hunger und

Trübsal auff Erden.

24 Sodock, von diesem Ehr und Gunft, Recht, Beiligkeit der Menschen.

Modym, von bem Born, Saß, Lügen, Krieg. Hamnia, bavon Licht, Unterscheid ber Zeit und

Leben.

P Noga, bavon Speise und Trank, Liebe, Trost. & Cochab, bavon aller Handel gehet.

D Lavahan, davon alles wächst und abnimmt.

Ich Salomon bekenne, daß in ben Stunden Sabachay und Madym schwer ist zu wirden, aber in den Stunden Zadek und Noga gefallt est leicht, in andern mittelmäßig, bisweilen gut, bisweilen bose.

Exliche, als Cornelius Agrippa, Occul. Philos. Lib. 3. Cap. 16. nennen die steben Regenten der Welt mit andern Nahmen, daß in der andern Sterne Kräffte austheilen, als 5 Oriphiel, 24 Zechariel, 3 Samael, 6 Michael, 2 Anael, 2 Raphael, 3 Gabriel, und regieret jeder Engel die Welt 354. Jahr und 4. Monath, etliche setzen ein Engel-Jahr 365. Jahr, als viel Tag in einem Jahr

find, andere 145. Apoc. 21. Spiritus Septem in Conspectu Dei throni sunt quos reperi etiam

presidere Planetis.

Die Nahmen der Engel sehnd etliche über 7. Him= mel, die muß man erstlich nennen, barnach über die 7. Planeten, über die 7. Tage der Wochen, über die 7. Metall, über die 7. Farben, die sollen in 7. Tasgen des Morgens genennet werden.

## Beruffung ber Engel.

D Ihr vorgenannten Engel, die ihr des Schöpffers Befehl ausrichtet, send mir in gegenwärtigem Wercke, das ich gebeten habe, willig zu vollbringen, und in aller meisner Handlung geneigte Zuhörer, und gestrenge Mithelffer, die Ehre GOttes und meine Wolfahrt zu befördern.

Ucber bas seyn 28. Engel, welche herrschen in ben 28. Häusern bes Monden, als Asariel, Cabiel, Dirachiel, Scheliel, Amnodiel, Amixiel, Ardesiel, Neriel, Abdizuel, Jazeriel, Cogediel, Ataliel, Azerniel, Adriel, Amutiel, Iciriel, Bethuael, Geliel, Requiel, Abrunael, Aziel, Tagriel, Alheiel, Amnixiel. Und ein seder Monat hat seine Hüter und Regierer, die seyn beschrieben Lib. 2. Razielis.

Auch muß man wissen bie Monat, Tag und Stunde in vier Theil zu theilen, dann GOII hat verordnet, raß alle Dinge am besten zu gelegener Zeit, Tag und Stunde vollbracht wird.

Die Engel über die vier Theil des himmels, Scamaym, Gabriel, Cabrael, Adrael, Madiel, Boamiel.

Alseius, Loquel, Zaniel, Hubaiel, Baccanael, Janael, Carpatiel, Elael, Unael, Wallum, Vasans, Hiayel, Usera, Stavel.

Ducaniel, Barbiel, Barquiel, Hannu, Anael,

Nahymel.

2. Simmel Raquie, dienen die Engel

Mathan, Carroye, Betaabat Yeseraye, Muaccon:

Thiel, Jareael, Yanael, Venetal, Vebol,

Abuiony, Vetamiel

Milliel, Nelipa, Baliel, Calliel, Holy, Baty, Yeli.

Also seynd über die 4. Theil der Welt 4. hohe Engel.

Ueber den Morgen-Wind herrschet Michael, Neber den Abend-Wind Raphael, Ueber den Mitternacht-Wind Gabriel, Ueber den Mittag-Wind Nariel oder Uriel.

Die Engel ber Elementen seynd:

Der Lufft Cherub, Der Wasser Tharsis, Der Erben Ariel,

Des Feuers Seruph ober Nathaniel.

Das seynd alles Groß-Fürsten, und hat ein Jeder unter sich viel Legion Engel, hat grosse Gewalt in der Herrschafft seiner Planeten, Zeichen, Zeiten, des Jahrs, Monat, Tag, Stund, und in seinem Element= Theil der Welt und Wind.

3m Simmel 3. Saaquin seyn bie Engel bie Sarquiel, Quadissn, Caraniel, Tariescorat, Amael, Husael. Turiel, Coniel, Babiel, Kadie, Maltiel, Hufaltiel.

Faniel, Penael, Penac, Raphael, Carniel,

Deramiel.

Porna, Saditel, Kyniel, Samuel, Vascaniel, Famiel.

3m Simmel 4. Machon bienen die Engel ber Theilen.

Carpiel, Beatiel, Baciel, Ragnel, Altel, Fabriel, Vionatraba.

Anhael, Pabliel, Uslael, Burcat, Suceratos,

Cupabili,

Haciel, Aniel, Volaquiel, Margabiel, Sa-

phiel, Maniel.

Habudiel, Maschasiel, Charsiel, Uriel, Naroniel.

Im himmel 5. Machyn bienen diese Engel im 4. Theil.

Friagne, Cnael, Damael, Calzas, Arragon. Lacana, Astagna, Lobquin, Sonitas, Jael, Jasiael, Nael,

Rahumiel, Jahyniel, Bayel, Seraphiel, Ma-

thiel, Serael.

Sacriell, Maianiel, Gadiel, Hosael, Vianiel, Erastiel.

Im himmel 6. Zebul und 7. Arabat über bem 5. himmel.

Werben keine Spiritus Aeris ober Theile gefunben, barum fage im Tage 24 und b in 4. Theilen ber Welt biefe Worte, wie folget:

D groffer , hoher und geehrter GDtt von aller Ewig-feit ber,

D weiser GDtt, Klar und Nacht, Ich bitte bich, o gutigster Batter, daß Ich meine Tagewerck und Arbeit heute vollenden mag und vollkommen vorstehen, durch unsern Herrn JEsum Christ, der du lebest und regierest wahrer GDtt von Ewigkeit zu Ewigkeit.

O ftarder GDET, mächtig und ohn Enbe, D gewaltiger und barmhertiger GDTE.

Im Sonnabend ruffe an mit den Worten, welche GDTT im Paradieß gegeben hat, in welchem ist der Nahme (GOttes.)

O frommer und barmhertiger GDTE Ifraelis, bie höchste Furcht und Schrecken bes Paradises, ber Schöpffer Himmels und Erden (wie zuvor.)

††† Quere hoc signum.

ENDE.

# IV.

# SPECIMEN MAGIAE ALBAE

ober

Ruffung des Engels Gabrielis.

## Die Erfte Weyhung.

D Jesu, du Licht der Welt † D Christe, du Licht des Himmels † D Heyland, du Licht, das im Finstern scheinet † gieb doch deinen Seegen † D Jesu † sprich du selber den Seegen über dieses NB. † daß es weder von Teuffeln noch dessen Albgesandten nicht

# SCHEMHAMPHORAS.

Nº1.



Seu septuaginta duo Divina Nomina in Lingua Hebraica, denotant semper Nomen dei, sive legantur à principio, fine, vel à dextrisaut siuistris: suntque ingentis virtutis.

( Vordere Seite.)





Nº 2.

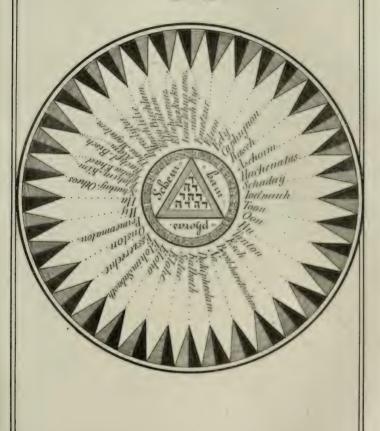

(Ruckseite.)



möge verlöschet werden, oder könne untüchtig werden. Dein Nahme, D Iesu, seh in dem Licht † sein Nahme, D Iesu, seh mit dem Licht † dein Nahme, D Iesu, seh über dem Licht †, so ist das Licht gewenhet ewig-lich. Almen.

#### Die andere Bephung.

Wie man sich bereiten soll, wenn man eine Masgische Albaische Operation vor sich nehmen will, und wie es alles muß bereitet und geweyhet werden, daß du keinen Vorwurff von den Magischen Geistern bestommit.

1. Muftu bidy bereiten mit Faften und Beten und

guten Wandel gegen Gott und Menschen.

2. So fange an und wehhe durch die T. T. T. Worte erstlich den Ort, wo du gesinnet bist, die Operation anzustellen, hernach die Lichte, welche du darzu brauchest, alsdenn das Rauchwerck. Wenn du solche Wehung gethan, so bistu versichert, daß dir alle nigrische Geister weichen und davor erzittern. Darum

fein

ist ein Crens vonnöthen, die Tetragrammaton um dich zc.

D Jesu, du Licht der Welt † D Christe, du Licht des Himmels, D Sepland, du Licht, das im Finstern scheinet † gieb doch deinen Seegen † über dieses NB. Ja Jesus † sprich du selber den Seegen über dieses NB. † daß alle Teuffel davor erschrecken, zittern und verzagt werden, gieb, D Jesu, daß vor diesem heilichen Licht nicht bestehen können NB. und sey T. T. T. † Elohym, Eloya et icava † Adona, Adonam † Adonay in meinen NB. beh meinen NB. über meinen NB. jjj † a. a. a. † e. e. e. † Ilischa-

Wenn dieses geschehen und verrichtet, so mache durchs Gebeth vor dich eine Vorbereitung, welche also lauten kan.

#### Borbereitung.

Herr höre mein Wort, mercke auf meine Rede, vernimm mein Schreyen, mein König und mein Gott,
benn ich will vor dir beten. Aus der Tieffe meines Herhens ruffe ich zu dir, du unendlicher und Majestätischer Jehova, du wirst meines Flehens Stimme und
armes Gebet, so ich in tiefsster Demuth meines Herhens zu dir abschicke, in Gnaden von mir annehmen
und mich einer gnädigen Erhörung und Gnaden = Erscheinung bewürdigen.

Herr Gott Bater im Himmel, erbarme dich über mich † Herr Gott Sohn der Welt Seyland, erbarm dich über mich † Herr Gott heiliger Geist, du Geist der Gnaden und des Gebets, geuß über mich aus die Flamme deiner Liebe, und lehre mich, wie ich recht und mit Andacht beten kann, und gieb mir deinen

Frieden +. Almen.

D hilf, Christe Gottes Sohn, durch bein bitter Leisden, daß wir dir stets unterthan alle Untugend meisden, seinen Todt und seine Ursach fruchtbarlich bedensten, dafür, wiewohl arm und schwach, dir Dankopfer schencken.

Chrifte, bu Lamm Gottes, ber bu trägst bie Gunde ber Welt, erbarme bich unser 2c.

Gott gieb Friede in beinem Lande, Glück und Seyl zu allen Stande.

D bu großer Gott erhöre, was bein Kind gebeten hat, Jesu, ben ich stets verehre, bleibe ja mein Schutz

und Rath, und mein Sort du werther Geist, ber du Freund und Tröfter heißt, hore doch mein sehnliches

Flehen, Umen, ja es foll geschehen.

Der Herr seegne und behüte mich † der Herr erleuchte sein Angesicht über mich und seh mir gnädig † der Herr erhebe sein Angesicht auf mich und gebe mir Friede † Amen.

Der Friede Gottes, welcher höher ist, benn aller Menschen Vernunft, der bewahre mein Sert und Sinn, sammt Seel und Geist, in Christo Jesu zum ewigen

Leben.

Heilige Dreyfaltigkeit wohn uns ben, und laß uns nicht verderben, mach uns aller Sünden frey und hilf uns feelig sterben, für den Teuffel uns bewahr, halt uns ben festem Glauben und auf dich laß uns bauen, aus Hergens Grunde vertrauen, dir uns lassen gank und gar mit allen frommen Christen entsliehen des Teuffels Listen, mit Waffen Gottes uns rüsten, Amen, Umen, das sey wahr, so singen wir Alleluja.

D herr hilff, D herr laß auch itso in dieser Ore-

rationsstunde alles wohl gelingen, Umen.

Darauf fan bas Räuchwerch, welches bu vor ber Thure wirst stehen haben, rein geholet werben.

#### Borbereitung.

D Ewiger barmhertiger Gott, ein Bater unsers Geren Zesu Christi, weil ich nicht weiß noch begreiffen kan, was und wie ich beten soll, du aber übersschwenglich thun kanst über alles, was ich versteben und bitten möge, so schreye ich zu die, geuß über mich aus den Geist der Gnaden und des Gebets, der mich ben dir vertrete mit unaussprechlichem seusszen, auf daß ich dich wahren Gott mit Gery und Mund andächtig

und mit rechtem Ernst anruffe, und bas angenehme Lobopfer bir bringe. Berr thue meine Lippen auf, daß mein Mund beinen Ruhm verfündige. Erwecke meine Seele und Gemuth, daß ich nicht allein mit ben Lippen dich, aber das hert ferne von dir fen, fondern verleihe Gnade, daß ich dich als die rechten Unbeter im Geift und in ber Wahrheit anruffe mit herblicher Aufmerckung und Inbrunftigfeit meines Gemuths, ohne Seuchelen und Ehrgeit, und daß ich nichts von dir begebre, benn alleine, was bein Göttlicher Wille, bein Lob und Ehre, barzu meiner Seelen Bent und Selig= feit das beste ift. Verlenhe auch, daß alles, was ich von dir bitte, folches mit starckem Glauben und ge= wiffer Zuverficht von beiner milben Gute zu erlangen ungezweiffelt hoffe, auch bir hierinnen nicht Zeit, Ziel oder Mag ber Erhörung und Gulffe fete, fondern mich beinem gnädigen Willen, der allewege der beste ist, in allen Dingen mit starcter Soffnung und Gebult, gang= lich in Demuth unterwerffe, barzu gieb Gnabe, baß ich nicht für dich liege mit meinem Gebet auf meine Gerechtigkeit, fondern auf beine große Barmherhigkeit, und im Nahmen beines allerliebsten Sohnes Jesu Chrifti, in welchem ich Freudigkeit habe für beinen Gnabenfluhl zu treten, und bich mit Kindlicher Zuversicht meinen lieben Bater zu nennen. Stärcke mich, daß ich vom Beten nicht abgefchröcket ober lag und träge werbe, um meiner Unwürdigkeit ober andern Urfachen willen. So hilff nun, gutiger Gott, bag ich aller Orten aufhebe beilige Sande ohne Born und Zweiffel und em= figlich anhalte mit Bitte, Gebeth, Fürbitte und Danck= sagung für alle Menschen, damit ich um deiner gnä= bigen Zufage willen und nach beinem gnäbigen Wohlgefallen empfahe allerlen zeitliche und himmlische Gaben.

in Christo Jesu unsern herrn, ber mit bir und bem beil. Geist lebet und regiret in Ewigkeit. Almen.

# Fernere Borbereitung.

Berr, allmächtiger Gott, ein Schöpffer aller Dinge, bie im himmel und auf Erben begriffen fint, bu ciniger etviger Gott ohne Unfang und Ende, um begen Thron viel taufendmahl Taufend Engel fteben, und den der himmel und aller himmel himmel nicht be= greiffen fonnen. 3dy elender und mit unzehligen Gun= ben befleckter Mensch befenne, bag ich nicht werth bin, meine Augen und Sanbe zu bir aufzuheben, vielweni= ger große Geheimniße von bir zu bitten, weil aber bein Gottl. Wille ift, bag wir alle Beiftliche und Leib= liche Gaben von bir, bem Urfprung alles Guten, mit Kindlichem Vertrauen bitten und fuchen follen; über Diefes auch bein lieber Sohn Jefus Chriftus unfer Behland foldes uns ernftlich befohlen, ba er fpricht: Bittet, fo wird euch gegeben, fuchet, fo werbet ihr fin= ben, flopfet an, fo wird euch aufgethan: 3tem, fo ihr ben Bater etwas bitten werbet in meinem Nahmen, fo wird Ers euch geben: So tomme ich benn in fol= der Buverficht und Bertrauen zu bir, unendlicher Jehova, und bitte bich um bein felbft und burch 3e= fum Chriftum beinen lieben Cobn unfern Beren und Beyland, und burch beine unbegreiffliche Chre und Daje= ftat: Erhore in Gnaden mein Gebeth, erbarme bich über mich armen Gunder, und lag mir aus Gnaden und Barmhertigfeit ben beiligen Grzengel Gabriel in Onaben an biesem Ort sichtbarlich erscheinen, bag auch ber beilige Erzengel fich mit mir verbinde in Emigfeit, und mir fein allgemeines Siegel schencken wolle, auf bag ich foldbes zu beines Nahmens Chre und mei=

ner Seelen Seyl und zu Dut meines Nechsten gebrau-

chen möge!

D Gott, beffen Gute und Treue alle Tage neu wird, und beffen Barmberhigkeit fein Ende bat, erfreue meine Seele mit beiner großen Gnabe, und ge= währe mich diefer Bitte um bes theuren Berdienstes und ber frafftigen Rurbitte beines lieben Sohnes Jefu Christi willen, lag mein armes Gebeth, welches ich aus bem Brund meines Berbens zu bir abschicke, wie mein Wenrauch und Opfer bes füßen Geruchs zu bir gen himmel steigen; laß meine Seuffzer, bie bas bemuthige Bert in großer Schwachheit ausgießet, wie ein Bfeil durch die Wolcken bringen, und lag derfelbe keine ohne gnädige Erhörung gurucke fommen. D Berr Bebaoth, mein König und mein Gott! ich ruffe zu bir aus al= len Kräfften, lag mein Gebet vor bich fommen, neige beine Ohren zu meinem Gefchren, hore meine Rede, beweise beine wunderliche Gute: Bedencke Berr an beine Barmberkiakeit und an beine Gute, Die von ber Welt ber gewesen ift, lag mir die große Gnade und Barm= hertigfeit wiederfahren, und fende mir von dem Thron beiner allerhöchsten Majestät ben beil. Erzengel Gabriel. 3ch erkenne zwar, daß ich beiner geringsten Wohlthat nicht würdig, sondern vielmehr beines Borns und Ungnade schuldig und werth bin. Alber ich bitte bich von ganber Seele, o barmbertiger, gnädiger Gott! flebe nicht an meine Unreinigkeit, und verwirff mich nicht wegen meiner Nichtigkeit von beinem Ungesicht, son= bern siehe mich an mit den Augen beiner Baterlichen Gute und Gnade und erquicke mich um beiner Barm= hertigkeit willen, gedencke nicht ber Gunden meiner Jugend, noch meiner Nebertretung, gedencke aber meiner nach beiner großen unendlichen Barmbertigkeit um bei=

ner Güte willen, laß mich Gnade finden für beinen Augen und laß mein armes Gebet um bes theuren Berdienstes Jesu Christi willen von dir erhöret werden. So will ich deine unendliche Güte rühmen, loben und preisen, hier in der Zeit, und dort in der ewigen Seeligkeit. Amen.

#### 1. Pralamisch.

O Jehova † miserere † miserere † miserere † burch Christum † Jesum † Nazarenum † Rex Judeorum † O Elohim † miserere † O Agla † miserere † Adonay † per Wurzel Jesse † auß bem Stamm David † Nuncio Gabrielis coelum † Samuschalam † presa † presa † presa † O Aglam † Nuncio † Sanct Gabrielis † Arbamalabanatisch † Schelamu Kouamisschiam † per Jesum Gabriel Amenisch.

### 2. Prelamanasch.

O Aglam miserere per Jesum Schamma coelum Sanct Gabrielis Schia Terra, O samnis Christus valasomis, Spiritus Sanct Gabrielis Joshaiji Patrem Joschaiij Filii, Joschaiij Sanctus Spiritus, Sanct Gabriel presse, Terra, miserere Homschamia Siehmia, Dormasch, ovacasch, O Elohim per Jesum miserere, Schammaschcia, O Sanct Gabriel Terra Schaaaminij, per Jesum Nazarenum et Thronum Gabriel Jehova, Sancte Gabriel Himascha, O Sanct Gabriel Stuacis, Iskelamaschkia, Gutnaschcia per Jesum, O Gabriel Amenisch.

22

O Jesum miserere per Jehova Schamniciss Brascho Adonay † O Jesu miserere per Elohamnisch Ealoascham Dakasch † Emasch Dacias † O Jesus † Jesus † Jesus † per Acy Lasch de Throno Gabriel Ischa Terra Komdascheia Sanct Gabriel. O Jehova † presa T. T. † Laschaavy † Offacascham † Angalam † O Sanct Gabriel Komper Te Kamscha Jehova Sanct Gabriel coelum Ischa Terra Amenisch.

4. Scham Caclaciam nadam ite paripach St. Gabriel, der andere Fürst vor Gott.

O Jehova Komanisch miserere per Jesum
† Nadasch Commitiischciam Fora doce † Sanct
Gabrielis de Throno Ischa Terrascham †
Laschminacis Detorumim Coooischkam Lesa
Jesus † Eloha Elohamaschnorcist Gloria de
Throno † O Gabrielis, per Agla mischam,
per Christum Jesum † Dota Adonaschy Lansch
benedictrasunum mescheee † O J. J. J. Schelaaa movo Jesus per Jehova Ischam Lololoma † O Gabriel Kom de Throno et de
Jesu Aet O † Pede Camisa Wanscham Loooacia Cadam † O Sanct Gabrielis Amenisch.

5. Con Fu Raphalisch. Premeachhilams Sanct Gabrielis.

Miserere o Jehova per Jesum Christum Scheliam Scheliam † Schela Adonasch † O Elohim miserere per Jesehilam † Jason maria † Fralaschcia † Aglam † Schemenasch †
per T. T. T. Esse Lamsch † O Deus uny †
Schemenosch † ciii Lean † Vonraciam Leschach † Gabriel de Thron Schemna † Terra
o Gabriel kom per Jesum † Ceeea Liascha
Waaaam † Sanct Gabrielis Amenisch.

6.

Nicisso Cadam Leuglovam: o Jehova miserere Lovam, Meset Jaschalihischaeleam mea Wigalaschei, O Sanct Gabriel hastas Rescriptum Principis restitutio signet. O Sanct Gabrielis Majestaet Boemum, Jesus Nazarenur: Amen.

#### 7.

O Angelus † Sanct Gabriel † Jehova † Marchhioschealis † Adonay † Cischhilams † Agla †.

Wenn keine Erscheinung sich ereignen will, so sprich wie folget.

Fugiat hinc iniqvitas vestra virtute vexilli. Dei. Dei.

\*

Die 7. Scheidungen, womit die Magischen Geister approbirt werben können.

Sonntag. Die Erste Scheidung ift von bem allmachtigen Gott gesprochen, wie er bas Wager von ber Erben geschieden hat, mit biesen Worten:

Gott Bater I. Ischa †
Gott Sohn Aschaly †
Gott heil. Geist Jehoosolm †

Montag. Die andere sey gesprochen, wie die Allsmacht Gottes den bösen Hischaeon, Nathanael genandt, hat von seinen heil. Engeln abgeschieden, und in den Abgrund der Höllen verstossen, welche also lautet:

Gott Bater Hiciicol Schamile †
Gott Sohn O maschealiis †

Gott heil. Geift Emiilis Amacordes †

d. Dienstag. Die britte ist gesprochen vor der Allmacht Gottes, wie er Abam und Eva hat aus dem Paradies geschiedet mit diesen Worten:

Gott Bater Camamaschelem †

Gott Sohn Naosile †

Gott heil. Geist Veadaschiem +

2. Mittwoch. Die 4te sen geschehen, wie die Allmacht Gottes das rothe Meer geschieden habe mit diesen Worten:

Gott Bater Himalescii †
Gott Sohn Narosschiles †

Gott heil. Geift Amaamdamlischile +

4. Donnerstag. Die Fünffte ist geschehen, wie Gott Licht und Finsterniß geschieden mit biesen Worten:

Gott Bater Apacoschhilies †
Gott Sohn Amocosachlii †
Gott heil. Geist Comelischalie †

4. Frentag. Die Sechste ist geschehen, wie der allerliebste Sepland Christus Jesus in seinen Leyden am Charsreytage verschieden, daß sich das Göttliche Wesen von dem menschlichen hat trennen müßen, welche Worte also lauten:

Gott Bater Elohim millischeolam †

Gott Sohn Hiccoschschai †

Gott heil. Geift O Jehovam Christe Jesus Hischamcos + t. Connabend. Die 7te und lezte sen geschehen, wie der liebe Seyland Christus Jesus ift von ber Gr= ben gen himmel gesahren, Diese lautet:

Gott Bater Adona †
Jesus Hischalii †
Gott Sohn Schalam Ichoschli †
Gott heil. Geist Christe cortaschina †

#### St. Gabrielis Citatio.

Adonahilams † Cooodirsch † Anida stelei †.

Sch N. N. ruffe bich St. Gabrielis † ben J J J † Schaaaammini † Jehova et Laschaavy Agla † und burch Jesum per Nazarenum † O Sanct Gabrielis † Ischkelela maschkiha † Stuatisch † Sanct Gabrielis † Amenisch †

Die 3. Worte gur Auflösung lauten alfo:

In nomine Dei Patris, Filii et Spiritus Sancti † Isehkaaschty † Jehova †

#### Die Empfängniß.

Sey mir im Nahmen Jesu zu tausendmal willsommen, o König und Groffürst vor dem Ewigen Thron der Herrligseit Gottes, heiliger Erzengel Gabriel.

#### Bittc.

Ich elender fündiger Mensch bitte dich heiliger Erz-Engel Gabriel, in dem Nahmen Zesu von gangen Gerten, du wollest mir durch die Gnade des ewigen Zehovas an diesem Ort sichtbarlich erscheinen, und nach deinem gnädigen Wohlgesallen mich mit einem Liebes-Briefflein begnaden, und mir nach deinem gnädigen Wohlgesallen verheißen, wie ich mich nach dir verbalten soll.

#### Dandsagung.

O großer König und Fürst, heiliger Erzengel Gabriel, ich dancke dir Tausendmal, daß du mir die große Liebe und Gnade erwiesen, und mich mit deiner heil. Gegenwart NB. gewürdiget. So gehe nun hin in die himmlische Gerrligkeit zum Vater des ewigen Lichts, der Friede des Herrn sen mit uns allen. Amen.

Von Pact und Berbundniß-Worten, wenn man ein Siegel bekommt.

O Angelus † N. Machhilis † Jehova † Marchhiaschealis † Adonay † Cischhilams † Agla † Amenisch.

Die Machtworte bes Seplandes Jesu Chrifti, damit er die Solle aufgeschlossen, bestürmet, besteget, und einen Triumph aus sich selbst gemacht.

Eloschii † Maam † Adonay † Agla † Docc † Jesus † Maasch † Reezaza Renum † Christe † Rex Jehovam † Judaeorum † O Maschlam † Hischacos † Te Tragrammatha † O Hiliiisch † pohili † Hischacos † Jehova † O Hischacolam † Elohim †

# V.

# Die Rufung des heiligen Christoph,

ober

# das fogenannte Chriftopheles=Gebet.

Bieffenschafft ber Zugehörungen undt Erforderung zu Erlangung biefer Bitten.

Erftlich, wann mann daß Gebeth verrichten will, so muß mann feusch und rein sein, vorhero eine Beicht verrichten, benfelbigen Tag in Waßer und Broth faften, und nach seinem Vermögen ein Allmosen geben.

Iwentens muffen ihrer Drey ober Einer sein, jedoch allezeit ungleich sein, und eines Sinnß und Wilstens sein, daß einer auch waß der anter will, auch einen vesten Glauben haben, und muß mit größter Ansacht ohne Umbsehen und ohne reden darben verrichtet werden, und so in einem Zimmer oder anderem Orth mann es ansangeth, so muß daß Tenster gegen der Sonenen Aussgang allein offen stehen, und der Vorbetter auch gegen Sonnen Aussgang sein und knwen.

Drittens muß darzu haben der allersceligsten Jungsfrau Marie Bildt und deß H. Christophori Bilt, und ein Crucifir haben und gegenwärtig sein, wie auch eine geweyte Liechtmeß = Kerhen oder Wantell = Kerhen, auch darben ein Liecht in einer verborgenen Latern, darzu ein geweyter Palmen=Iweich, welcher zu Kohlen muß gebrent werden, mit dieser Rohlen müßen die 3. Kreiß gemacht werden, darben muß auch Weywaßer und Tausswasser bereith werdten, und damit den Kreiß

berumb zu besprengen, ist aber acht zu geben, daß fein Wasser außer dem Kreiß besprenget werdte.

Viertens muß mann auch haben ein neue Geleten oder Wanne oder ein anterg neueß Geschirr, darinnen noch nichts gewesen oder gebraucht wordten, mit 3 geschloßenen Reissen, und wann mann den Schatz erlanget hat, muß mann ihn gleich thehlen so balt mann den Schatz mit vorgemelten Hehlen so balt mann den Schatz mit vorgemelten Hehlen so Waßer besprenget hat, und Gott umb den jenigen sleißig danschen, und soll solcher zu seiner Seelen Hehl und zu Nutz den Armen, Christlichen, den armen Seelen im Fegseuer vor H. Meßen und anteren Armen angewenstet werdten; wie auch seinen armmen Freunten undt selbst eigenen Seelen Hehl nicht vergeßen werdten, und Zeit seines Lebenß nuß Gott dem Allmächtigen gesancht werdten.

Fünfftenß ift allezeit beger, mehr als weniger und ungleich zu begehren, der Schatz, wann ihrer mehr sein, solle gleich getheylet werden, und vor die arm= men Scelen im Fegseuer, welcher dieser Schatz zuge= höreth hat, muß mann besser umb sie durch guthe Werckh zu erlösen, alß Allmosen geben und H. Meß lesen lassen.

Sechstenß, ehevor mann etwaß von dem Schatbrauchet, follen dreh Ducaten 3 armen Leuthen gegeben werden, auch 3 armen bekleit werden, dann wann dieses nicht geschicht, ehe mann etwas von dem Schatbrauchet, wirdt einer in diesem Jahr, der den Schaterlanget, hat, sterben.

Sibenbenß muß das Gebett angefangen werden, von 9 Bhr biß nach 12 Bhr an einem Dienstag, Donnerstag und Sambstag in einer Wochen zur heileligen Zeith nach dem neuen Liecht.

Achtenß, im wehrentem Gebett barff mann nichts

reden und keine Schuhe anhaben, und sich im Kreiß nicht umbsehen, sontern auff bas Christophorus = Bilt schauen.

Neuntenß, wann im wehrentem Gebett waß gemercheth, gehörth oder gesehen wirdt, darff mann sich nicht förchten, es fan einem nichts schathen.

Zehentenß, wann der Geist sagt, er habe keine solche Mint, wie du von ihm begehrest, so ist ihm nicht mehr zu andtwordten, alf nur auff die erste Frag, da du den Schat begehrest.

Eylfftens, dieses Gebeth ist in der Zeith der Roth zu sprechen und ist abgeschriben auß dem Drisginal der Geilligen, der heilige Gebedter, des heilligen Christophori, welches schon zum öffteren approbiet und erhalten worden, so wohl von geistlichen als weltslichen Standt.

#### Beiß' undt Manier, den Kreiß zu machen.

Den ersten Krenß, ben ich mache, mache ich burch ben Gewalt Gotteß, deß Batterß, deß allerhöchsten Him= melß und der Erden, durch seinen göttlichen Gewalt, durch Erschaffung der Welt, wollen wier verbindten den ersteren Krenß.

Den anderen Kreyß, den ich mache, mache ich durch Godt den Sohn, welcher für mich und die gante Welt am Stammen des H. Creutes gestorben, durch sein bittereß Lenten, Todt und Erlösung wollen wier verstindten den Lten Kreiß.

Den 3ten Kreyß, den ich mache, mache ich durch Gott, den heilligen Geift, durch seine göttliche Maiesthet und seiner immerstammenten Lieb, will ich verbindten den 3ten Kreyß.

#### Notandum.

Wann ber Kreyß gemacht ift, mit diesen heilligen Wordten sprich gleich darauff mit gröfter Antacht, und mit Bereuung beiner begangenen Sündten alfo:

Durch die allerheilligste Wordt und Verbindtnuß sollen verbundten sein, in ben und durch die unendtliche Barmhertigkeith Gott deß Vatterß † Gott deß Sohnß † und Gott deß H. Geistes † diese 3 Kreyß besprenge hernach mit dem heilligen Wasser, obgemelte 3 Kreyß auch dich selbsten, darnach fange an, daß heillige Gebedt mit gröster Antacht ohne einzigeß Umbsehen im Kreyß zu verrichten.

#### Nota.

Wann du daß H. Gebeth verrichtet hast, mustu diese 3 Kreys mit den allerheilligsten Wördteren, mit welschen du dieselbe verbundten hast, witerumb aufslösen, als o ihr 3 Kreys mit diesen allerheilligsten Wördtern, mit denen ich euch nun verbundten habe, sollet anjeho witerumb aufgelöst sein, daß ist, Gott der Batter † Gott der Sohn † undt Gott der heillige Geist † Almen. Die unergründtliche Barmherhigsteith Gotteß und daß allerheilligste Bluth und Leyten Jesu Christi, seye obgesagten heilligem Wasser, besprenge dich damit.

#### Mtorgen



### Mitternacht

Eß sen ben mir berein Maria bie Mutter Gottes fambt allen lieben beilligen Engelen Gotteg und ganbem himmelischen Seerf, ob ba währe eine Lichte ober Klufflein ober Klausen ober Klufft, barinnen fen 3efuß Chriftuß sein beilligeß Creut und die teusche und wohlbewehrte Jungfrau Maria und bie Beschirmung aller beilligen Engelen. Umen.

D Herr Jesu Chrifte, erfreue bie Nothturfftigen, burch beinen lieben Sefum, Sefuß von Magareth, ein König ber Juthen, behüthe mich beint in bieser Racht vor Versuchung und Nachstellung bes bosen Feints und lebell, beiffe und fterde mich in meiner vorge=

nommener Antacht, und sendte mir beinen getreiten Diener, ben H. Christophorum, daß er mir zu Hülff komme und meiner Armuth abhelsse, darzu wirdt Gott und alle Gottes Heilligen gelobt, die Armen ergötzet auff Erdten, darzu helsse mir Gott der Vatter + Gott der Sohn + und Gott der H. Geist + Amen.

D herr mache seelig mich Wachenten und Bettenten, auff daß ich wache mit Christo und bette in Frieden, beschütze mich o herr, alf wie dein Augavstfell, beschütze mich unter den Schatten deiner Flügell. Oremus:

Wier bitten Dich, o Herr, daß Du unß beschützen wollest diese Wohnung und alle Nachstellung deß Feints von selbiger vertreiben, auff daß deine H. Engell in selbiger Wohnung, welche mich in Frieten beschützen mögen, und dein Seegen sehe über mir alle Zeith, durch Jesum Christum unsern Herrn. Amen.

Allmächtiger ewiger Gott, ich bitte dich, verleyhe mir, daß der, welche die Geburth deß H. Christophori deines Märtyrerß verehreth, durch dessen Fürbitt zu Ehren deines Nahmenß möge gestercket werdten, durch Jesum Christum deinem Sohn unserem Herrn, welscher mit dir in Ewigkeith deß H. Geisteß lebet und regireth in alle Ewigkeith. Almen.

## Darauff knient spreche mit bemuthigen Bergen :

Siehe, o Herr, allhier knye ich niter vor dir alft ein ärmster Bettler vor dem Reichesten und bitte von deiner miltreichesten Handt die Crafft deiner göttlichen Gnath mit dir zu theilen, siehe o Herr, allhier knye ich niter vor dir alß ein verrächtlicher Knecht, vor seinen ansehnligen Herren, und bidte umb die Speiß und Tranckh deines allerheiligsten Fleisch und Bluth, und umb daß Kleith der Lieb, welcheß bedeckhet die

Menge der Eundten, siehe o Herr, allhier knye ich niter vor dir, als der allergröste Eundter und Schult= ner auch Nebelthäter vor seinem allerschröckligstem Rich= ter mit slehentlicher Bitt, daß du mir ein gnätigster Richter barmherhig sein wollest, in der Stundt, wann meine arme Seell von meinem Leib wirdt abscheiten, siehe o Herr, allhir kniehe ich vor dir, als ein geliebte Brauth vor meinem Breutigamb undt bitte, daß deine allerhöchste Barmherhigkeith und Lieb mich an dich ziehe, und nimmermehr von dir möge aufgelöst und geschieten werdten, siehe o Herr, allhier knye ich vor dir als ein gehorsammeß Kindt, vor seinem allertreuesstem und barmherhigstem Batter, und bitte, daß du mir dein vätterlicheß Erbtheyl undt Erbguth als daß ewige Leben nicht abschlagen oder versagen wollest. Umen.

D mein liebster Jesu, mit beinem göttlichen Hersten und Mundt in Berreinigung der Aussmerksamsfeith und Antachten, mit welcher du gebettet, deinem himmlischen Batter gelobt, geliebt und geehret bast, will ich jetzundt auch betten in Berreinnigungs deines allerheiligsten Lebens und Wantels und durch die Berstinst deines H. Lentens, will ich dieses H. Werth und Nahmen und Berdinsten deines H. Christophori verrichten und vollziehen — 5. Vatter unser, 5. Ave Maria, 1. Glauben.

#### Die gemeine Beicht.

Ich armmer fündtiger Mensch witersage bem Bosen allem seinnem eingebenten Rath und Thath, ich glaub an Gott den Batter, an Gott den Sohn, und an Gott den H. Geist, ich glaube gänhlich, waß die allsgemeine christliche Kirch besilgt zu glauben, mit diesen H. catholischen Glauben beichte und bekenne ich Godt

bem Allmächtigen, Maria feiner hochwürttigen Mutter, allen lieben beilligen Gottes und gieb mich schulltig, daß ich von meinen findtlichen Tagen an biß auff biese Stundt offt und viel gefüntigeth hab mit Bebandhen, Worth und Werch, und Unterlaffung vieler guthen Werdhen, wie bann folches alles geschehen ift heim= lich oder offentlich witer die 10 Gebott, in die .7 Sauptfündten an ben 5 Sinnen meineg Leibf, witer Gott, witer meinen Nächsten, witer baf Seill meiner armen Seel, folche undt alle meine Gundt feint mier lett von Herken, bitte darumb, dich demüthiglich dich ewigen barmbertigen Gott, bu wollest mir beine Gnath verlegen, mein Leben friften, fo lang bif baf ich bier alle meine Sundten moge beichten und buffen, beine göttliche Sult erwerben und nach diesem ehelenten Le= ben die ewige Freudt und Seeligkeith erlangen; bero= balben flopffe ich an mein sündtiges Hert und spreche mit bem offenen Gundter, o Gott fene gnatig mir armmen Gundter. Imen.

Run folgeth undt fangeth an baß S. Gebeth:

Erftlich bette 3 Batter unfer, 3 Ave Maria, 1 Glauben mit ausgespanten Armmen, hernach bie 7 Worth deß Herren — 3. maahl undt hernach volgentes Gebett auch 3 maahl mit gröfter Andacht.

#### Die sieben Wortth — 3 mahl.

Daß erste Wordt, daß Christus sprach, o Batter, vergieb ihnen, dann ste wissen nicht waß sie ahn mir thun, und verbring daß antere Worth, daß Gott sprach zu dem Schächer an dem Kreut, fürwahr, heuth wirstu mit mir sein im Parathens, daß 3te Worth, daß

Gott sprach, v Weib nimm wahr beineß Sohnß Joanneß, daß ist beine Mutter, daß 4te Wordt wahr, daß
Gott sprach, mich dürstet so harth ohne Undterlaß,
daß 5te Worth wahr, daß Gott sprach, o mein Gott,
v mein Gott, wie hastu mich verlassen, daß 6te Worth
war, daß Gott sprach, es ist alles vollbracht, daß 7te
Worth war, daß Gott sprach, o Batter in deine Händt
besehle ich meinen Geist, neigte sein Haupt und verschiete.

Bebett zu Gott bem Allmächtigen, 3 mabl zu fprechen.

D herr himmelischer Batter, allmächtiger ewiger Gott, o barmbertiger Gott, ich bein unwürdtigef Geschöpff und groffer Gundter, komme zu bir o unergründtlicher Gott, und bitte dich bemuthiglich mit zer= fnirftem Bergen, mit flieffen Bahren, mit gerschmoltenem March meiner Beynen, bu wollest mir beine göttliche Gnath verleven, o barmberkiger Gott, Batter und Gott alles Trotf, ber bu ben Propheten gesagt, ruffet mich abn, abn bem Zag ber Erubfeeligfeith, ich will euch erhören, ich bitte bich, bu wollest mich mit beinen gutigen Augen ansehen, mit welchen bu baft angesehen beinen lieben Cobn Jesum, alf er vor bir auff Erbten mit Bluth gang überrunnen gelegen an= gefeben, und ihme einen Engell zum Eroft geschickth, o gutigfter Batter, bu wilft baß ich in meinen Ernb= faalen zu bir fliebe, fo fliebe ich meinen trubfeeligen Leben und Lepten gu bir, bitte o Gobt, bich umb beine gottliche Allmacht, bu wollest mir beinen beilli= gen Chriftophorum fendten in biefer Racht, bag er mich begabe mit einem reichen Schaat mit Golbt, bamit ich in meinnem armfeeligen Leben erfreueth werbte, o gutigfter Gott, baf bitte ich bid, burch bie Bertinft ber glorwürttigften Jungfrauen Maria, und aller beilligen

und gantem himmelischen Seer und burch bie 14 Not= helffer erhore mein Bitten, burch baf bittere Leuten undt Sterben Jesu Chrifti - welcheff er 33 ig Jahr hat außgestandten, zu dem ewigem Lob, und zu bem Benl bef menschlichen Geschlechtfi, biefes opffere ich bir bemüthig auff, du wollest mich nicht ungetröst von dir laffen gehen, wann dieses alles noch nicht gnug ift, so bitte und beschwöre ich bich burch beinen heilligen Nahmen, burch bein ewige Gottheith und burch alle beine Bollfommenheithen und Gigenschafften, gieb mir bein Gnat, o ewiger Batter, dag bitte ich bich burch beinen heilligen Geift, erbore boch mein Bitten, o gnatigster Jesu, baf bite ich bich burch ben Batter und beilligen Geift, erhore boch mein Bitten, o ihr 3 gobt= liche Persohnen, ich bitte euch alle 3 zugleich und zwar eine jete insonterheith burch die unerweißliche Lieb, so ihr gegeneinanter trageth, ihr wollet mein Gebeth er= hören, auch meine Bitt, die ich an euch thue und begehre nicht versagen, o mein Gott, ich gehe nicht von dir, bif du mich erhörest, dann ich dich so hoch be= schworen, daß du mir die begerte Gnat nicht kanft versagen, darumb will ich ber getrösten Soffnung le= ben, big mein Gebeth erhoreth, und meine Bitt gnatig bewilliget wordten, hielff mir armmen nothleiten= ten Menschen auß groffer Noth der Armuth, welcheß bir allmächtiger Gott mohl bekant und unverborgen ist, hielff mier nach beiner groffen Barmberkigkeith, o barmbertiger Batter und Gott, bielff mir auf aller Noth bier zeitlich und borth in bem ewigen Leben und Freuthen, welcheß mein Gebeth du wollest erhoren, und in beinen göttlichen Werckhen verreinigen, bamit eg bir vollkommener werde, ich opffere bir mein Gebeth auff in der aller Vollkommenheith, als ef bir jemahlen von

einer antächtigen Persohnen ift auffgeopffert wordten, v Godt, waß an meiner schwacheith ermangleth, baß wollestu felbsten vor mich erneueren, bann o Gott, niemant kan bich gnugfamb loben, bann bu felber, o . Gott, verzeihe mir meine Gunten und Miffenthaten, bann wann bu berselben wilft, wer wirdt vor bir be= steben mogen, o ewiger Godt, verlasse mich nicht und feve anatig mir armmen Gundter, thue mir in mei= nem Unfang beufteben, erbore mich armmen Verlaffe= nen, welcher mit gröftem Vertrauen zu bir fomme, und gewehr mir meine Bitt, burch bie Türbitt ber allerseligsten Jungfrauen Maria undt Mutter Gottes und beinem Diener undt Bluthzeugen ben S. Chriftoph, v allmächtigfter, barmbertigfter, unfterblicher Gott, o Berr Jefu Chrifte, burch bein gottliche Sulff und Benftant verlege mir Gnath und Sterctbe, beinen Benftandt und göttlichen Geegen, baß ich folches glüdlich auf: richten und vollbringen möge, mit beinen göttlichen Billen und Wohlgefallen, bag bielff mir ber Berr Jefuß Chriftus, bu ftarether Dann, ber bu am Stam= men beg S. Creubes haft gnug gethan, ber bu aller Ding mächtig undt gewaltig bift im Rabmen Godt beg Batterg † bes Cohng † und bes G. Geiftes † und burch Godt ben Babter, ber mich erschaffen bat, Gobt beg Cobug, ber mich erloseth bat, Got beg heilligen Geift, ber mich geheilliget bat, o Gott Abra= ham to Gott Isaac to Gott Jacob to Gott Aron ' o beilliger Gott, o ftarder Gott, o unfterblider Godt, o Gott mit beiner Gutigfeith und Barmberhigfeith, bielff mir armmen, funtigen Menfchen burch baß Beichen beg beilligen Creutes † feve mit mir, por mir undt hindter mir, und bebutbe mich vor allen Uebelen, Schaaten und Schrecken, und vor allem

m. 23

dem, waß witer mich sein mögte, Gott Batter † Gott Sohn † Gott heilliger Geist † erbarmme dich meiner, und sehe mir gütig mit allem deinen Seegen, und segne mich mit allem Guthen, und behüthe mich von allem Nebell, Schaten und Schreckhen und vor allem dem, waß witer mich sein mögte, Gott Batter † Gott Sohn † Godt heilliger Geist † Almen, und in dem Nahmen der allerheiligsten 3 Falltigkeith, deren göttliche Handt seye über mier, mit ihren Seegen, 15 Batter unser, 15 Ave Maria, 1 Glauben.

D mein liebster Jesu, mit beinem göttlichen Hergen und Mundt in Verreinigung der Aufsmercksamkeith und Antacht, mit welcher du gebettet, deinem himmelischen Vatter, geliebt, gelobt und geehret hast, will ich jestunter auch betten in Verreinigung deineß allerheilligsten Lebenswantel und durch die Verdingsten deines H. Leytens will ich dieses Werck und in Nahmen und Vertinsten des H. Christophori verrichten und vollziesben, durch Jesum Christum unserer Herrn. Amen.

Daß wahre Gebeth deß S. Christophori.

Ietz bette 7 Batter unser, 7 Ave Maria, sehr mit Antacht undt gantz rein.

D Heilliger, H. H. Märtyrer undt Noth-Helffer, auch Himmelßfürst H. Christoph, ich N. N. ermahn dich hier in der Zeith auff Erdten, da du wollest suchen den König der Allersterckigsten und Mächtigsten derselben zu dienen, und ihme Ehr und Dinst zu erweisen, da kamestu zum ersteren mahl zu dem hentnischen König, undt fantest aber nicht den Rechten, den du vermeinest zu dienen, zum antern mahl suchest und fantest abermahl den Rechten nicht, zum 3 tenmahl suchest

und fantest ben Allerstärckeften, und ber beine Geel liebte, Gott ben allerstärckesten Konig und warest in seinen Diensten, ba bu burch seinetwillen bie nothturff= tige Menschen burch den Fluß Jordan trägest, ba fombt auch bein König Jesus Chriftuf, ba bu vor Mattig= feith schlieffest ben bem Ginsittler, ba ruffet bich ber Herr Jesus Chriftus, Ophere, Ophere, da ftunteftu auff von beinem Schlaaff und bu Christophore sucheft ihn und fantest ihn aber nicht, bif er gum 3 tenmah! rieffe Dubere, ba sprach baf Rindt Duberus, greiffe nach biefem Baum unt trage mich über ben Aluf Jortan, ba nabmeffu bag Rindt auff beine Urm und Adbislen und gingest in daß Wasser hinnein, da wuchst baß Baffer fo groß, baß bu bich forchteit, bu barffest er= trinctben, da bu in die Dieffe famest in den Jordan, da sprachestu zu dem Kindt, en daß mich so groß Wundter nimbt, ich trage so barth und schwer, als wann ich himmel und Erten trage, ba fprach bag Rindt, ich fage bir fürwahr, bu tragest ben, ber Sim= mell und Erden erschaffen hat und gemacht hat, ba tauchet er bich gar bemüthig undter bag Waffer, im Nahmen Gott bes Batterf + bes Cobnf + undt bes D. Beiftes + ber er felbsten mabre, o bu lieber Die= ner mein, jet folftu von mir getauffet fein, und folft nicht mehr Duberus beiffen, fonteren Christophorus, und bu bift mein bochfter Schaakmeifter über bag verborgene Guth und Gelt, und wirst umb den Willen mein ein Auftbevler fein ber Armmen und Rothturff= tigen und allen benen, Die bich im Rabmen meiner anruffen, biefelbe folftu erboren undt gewehren, undt auch ein Gebieter fein ber bofen Geifter - 5 Bat= ter unfer - 5 Ave Maria - 1 Glauben.

D beilliger S. S. bodhwurdtiger Marthyrer, S.

Christophore, ich bitte dich, du wollest dich über mich erbarmmen, seve du mein Bott zu dem allmächtigen und barmberkigen Godt, und zu der Jungfrauen Mariam und Mutter Gottes, daß sie mit bir o beilliger, hochwürdiger Märtyrer S. Chriftoph, meine Urmuth. Jammer undt Roth von mir abwendten wollen, und mich erfreuen wollen und gewehren ohn Leib und Seel allhier zeitlich und borth ewig in ben Freuten, daß bitte ich dich durch Jesum Christum, o heilliger, hochwürdtiger Bluthzeug und Simmelffürst, beilliger Christoph, ich ruff dich heut zu dieser Stunt und bitte dich mit meinem armmen Gebeth, bitte undt begehre von dir, daß ich gant offenbahr erhöreth und gewe= reth werde, durch den wahren und lebentigen Gott, ber himmell und Erdten, daß Meehr und alle Ding erschaffen hat, nimb mein armmes Gebeth auf bein Achsell und Arm, unt thu mich beint in diefer Nacht mich armen Gunter erfreuen, und mich mit Gnaten gar reichlich begaben und thue mich armmen und nothtürfftigen Menschen und Creaturen vortragen, Gottes Bult, Guth und Gelt, einen reichen Schaat in Golt alf 99000 taufent in Golt geschlagenen Ducaten, Die lanswähriger Münt feint fein Verfälfchte, und die an allen Orthen guth und gangbahr feint, burch Crafft undt Macht deß lebentigen Sohnf Jesu Christi, den du hast getragen über den Fluß Jordan, o beilliger, 5. S. Märtyrer und Nothbelffer und Simmelffürst, 5. Christophof, ich bitte undt ruffe bich gum Ersten= mabl burch die Crafft undt Macht, und durch ben Gewalt Gott deß himmelischen Batterf, ich ruffe zu dir, o S. Chriftoph, zum 2 tenmahl durch den Gewalt und Macht Gottes Sohng Jesu Christi, ich ruffe zu bir, o S. Chriftoph, jum 3 ten mahl burch bie Crafft

und Macht Gottes bes H. Geistes — 5 Batter un= ser — 5 Ave Maria — 1 Glauben.

D S. Märtyrer und Rothelffer, S. Chriftoph, ich beschwöre bich burch ben unergrüntlichen Raath God= tes undt durch alle Schmerken den gecreutigften Beren Jefu Chrifti, beg mabren lebentigen Cobn Gotteg, und burch alle seine S. Bluthftropffen, ich beschwöre bich burch alle Streich und Entpfintlichkeithen in feinem gangem Leib, ich beschwöre und erfortere bich burch alle Wordt, die Gott zu dir gereth und gesagt und ung versprochen, wer bich in meinem Nahmen anruffet, den folftu in meinem Rabmen belffen, ich beschwöre und erfortere bich burch alle Babren und Seuffgeren Jesu Chrifti, ich beschwöre und erfortere bich burch bie wahre und reine Reuscheith ber allerseeligsten Jung= frauen Maria, ich beschwöre und erfordtere bich bey Gottes Gewalt, undt Gottes Crafft und Macht und ber S. Jungfrauen Maria, ber Mutter Gottef Jesu Chrifti, ben Gott bem Batter i ben Gott bem Cobn † und ben Gott bem S. Geift + fomme bod enlentig und behendt und also balt zu mir mit beiner groffen Gnath und Barmbergigfeith, erfreue und begab mich gar reichlich beint in Diefer Nacht mit allen glückseeligen Wohlstandt ber Seelen und Leibf, mit Guth und Geldt, mit einem reichen Schaat in Gelt und Golt, in guten unverfälschten Ducaten alf mit 99000 bie lantswähriger und gangbahrer Münt fennt, auch guth und gangbahr an allen Orthen, eines guten Echlagf burch ben allerhochften Nahmen Gottes und beiner heilligen durbith und bei= nem Befelch und beine S. Gutbe, Werdb, und burch Deine beillige Berbinften, und burch beine beillige Freuten, Gnaten und Seeligfeithen, welche bir bereith feint, bag bitte ich burch Gott, o bu himmelffurft undt Rothelffer S. Christoph, bu wollest mich heint in dieser Nacht mit aller Glückseeligkeith und Wohlfarth abn Seel und Leib gewehren, alf wahr bu bem bochften König dem allmächtigen Godt gediener haft und von ibm bift getaufft worden, und alfo mabr bir bein bur= rer Baum gefrünet hat, und also wahr bu ben beht= nischen König und antere Menschen mehr zu dem drift= lichen Glauben befehreth haft, und also wahr alf bu überlett bist enthaupt worden umb Christi Willen und bein Bluth vergoffen haft, und also mahr dir Gott Reib und Seel gegeben hat, also wahr auch Jesuß Chriftuß ist Mensch wordten, also wahr er für uns fein gant bittere Levten und alle Schmerken, ja auch sogar entlich den Todt am Stammen bes S. Creutes gelitten, und feinen beilligen Beift seinem himmelischen Vatter befohlen und aufgeben hat, und also wahr er von einer reinen Jungfrauen gelohren wordten, und ung daß menschliche Geschlecht barburch erlöset, also wahr dieses und alles geschehen ist, also wahr wolle= ftu mir helffen und bringen einen reichlichen Geltfaat in geschlagenen Ducaten, alf 99000 taufent und waß Gottes Willen ist, ich beschwöre bich durch alle vor= ausgesprochene S. Worth und durch die S. Nahmen, welche im himmel und auff Erdten feint und geschriben steben, durch Gott ben Batter + Gott ben Sohn † undt Gott ben S. Geift † bette 5 Batter unfer, 5 Ave Maria, 1 Glauben.

## Gebett zu Gott bem Allmächtigen.

D allmächtiger, gütiger, groffer, barmherhiger und ewiger Gott, du Erschaffer und Erzeiger aller Sachen, du Baumeister des ganten Welterenß, du Gott aller Gütter undt Wächter Ißraeel † o Gott Abraham †

Gott Ifage † Gott Jacob † bu Gott ber Gräfften unt Tugenten, ich bitte bich, bu wollest mich mit gnätigen Augen ansehen und gut beiffen, meinen Willen erfüllen, benfelben güthiglich auffnehmen, mir verbulff= lich sein und berselben auch mit beinem göttlichen Wil-Ien vollenten belffen, auch bag mein Gebett und Werctb vor bir allezeit angefangen zu feiner bochften Ebr und meiner Geelen Bent beg Leibg naber gnatiglich vollen= ten und gewehreth werdte, burch Sejum Chriftum un= feren herrn beinen eingebohrnen Cobn, und alfo mabr und gewißer, daß menschliche Geschlecht burch sein S. vergoffenes Bluth erlofet bat, o Gott Abonab + ber bu mich umvürdtigften, bemuthigften Diener alf ein Batter aller Sachen von Ewigfeith vorgegeben, mein Wiffen, Thun undt Laffen, Gebanctben, Worth und Wereth, Sorgen undt Sorgfälltigkeitben, meine Gundten und Werdb, ja ber bu mein gantes Leben guvor erkennet baft, ber bu mich auf Erdten gufammen gemadt baft, ber bu mich allerumvürdtigften nach bei= nem göttlichen Cbenbilt bergestalten gewürdtiget baft, ber bu mich Berlohrnen burch beines eingebobrnen Sohnft allerköstlichsten Bluth erlöset undt burch so unaussprechliche Gnaten in dem rechten Glauben erzogen zu werd= ten, gnätigest, ber bu auch burch beinen gottlichen D. Beift erhalten und geftardet baft, ich aber entgegen verlaffener Erdtwurm burch meine groffe und ungablbabre Gunt und Mifentbaten in folche Mübefeeligfeis ten, Gorg und Rummer, Roth und Schwachviten, Berlaffenbeith und Armuth gerathen, und foldes alles auffe allerbilligfte von bir ergurnften, erfdrodlichen undt erzitterten Gott, boch aber barmbertigen Batter, vervienet babe, ich babe eg verbineth, mein Gott, gerechrer Richter, ich bekenne ef offentlich vor bem gangen

bimmelischen Raath, vor allen S. Engelen und Beil= ligen, ja wan ef bir gefällig währe, so wolte mich anklagen vor allem Gleifch undt allen Menschen, aber o gütiger, barmbertigfter und frommefter Batter und mein Gott, fiebe abn beinen armseeligen, verworffenen Glot, o du Erschaffer, siehe abn beine Creatur o Berr, fiebe an beine verrachte Creatur und Diener, o Bat= ter schaue an mich beinen Verlassenen und Verlohr= nen, o Batter fiebe an mich voll aller Mübefeeligkei= ten, ich bitte bich bemüthiglich erbarmme bich meiner, dieweillen dir o Batter eigentlich zusteheth zu erbarmmen, verzeihe mir gnätiglich meine Fehler o barmber= tiger Gott und Batter, ach bu Benlandt Jesu, fiebe mich armmen Gündter an, ber ich burch bein kostbahrliches Bluth bin erlöseth wordten und erhalten, und bu haft mich erloseth und herausgeriffen auf bem Rachen ber höllischen Schlangen, bu haft mich beinen Diener bezeichnet mit bem Zeichen deß S. Creupes, aber fiebe mich umbgeben mit so groffen Mühesceligkeiten und Noth, hielff mir und erlöse mich auch dismahl o H. Beist, ein Tröster aller Nothleptenten, siehe mich an alles Trost beraubten, troste, stärcke und benspringe bu mir in dieser euffersten Roth, erredte mich o herr von der Trübsaal o mein Gott, o ftarether Gott, o gutiger Gott, o milter Gott, o barmberbiger Gott Bat= ter, o Seplandt Jesu, bu frommer, getultiger Berr, o heilligster, frengebigster, troftreicher Trofter und heillig= fter Geift, ich bitte bich bemüthiglich undt inniglich, clau, clau, clau, beilligfte, beilligfte, beilligfte 3 fall= tigkeith Batter + Sohn + undt S. Geift + erhöreth, erlöseth und erettet mich, eylet zu helffen, verziehe nicht o Berr mich von biefer Mühefeeligkeith, Trübsaal und Schwacheith, Unglückh und Erübseeligkeith ber Seelen

und deg Leibs zu erlosen burch Jesum Christum un= fern herrn, burch feinen S. Tobt und bittere Leyten burch feine S. 5 Bundten und berfelben bochften ge= heimnuffen, burch baß Creut Jesu Chrifti, burch fein S. Leben und Leyten und aller Webeimnuffen, Zugenten und Gräfften, burch biefelbe bitt ich bich o Gott und Abgrunt aller Wesen, du Erschaffer, Vatter und Hüther, Seylant und Erlöser, Aoios † Otheos † Ischiros † Aoios † Athanatos † Hymas † heilligfte, heilligfte, heilligfte 3 falltigfeith, Adonay + ligite, heilligite, heilligite 3 falltigteth, Adonay 7
Jehova † Sabaoth † Tetraoamanton † Sother
† Soth † Enos † Soday † Messias † Emanuel † Ely † Eloim † Salvator † Alpha †
et Omega † principium et Finis † principiat
primus et Novissimus † sapientia et Virtus
† fortitudo et Spes † paraelitus † via † veritas † vita † Mediator † Agnus Dei † Ararleo † Detrim † Juda † Victor † Sol † Gloria + Cux + Imago + damis + unus Sacerdos + secundum orelinem Melchisedech + per quem saneta omnia + et verbum caro factum est + caro oriendalis + clau + clau + elau + Sanctissima, Sanctissima Sanctissima Trinitas, Pater + filius + et spiritus sanctus † unus Deus Misserere nostra † suprema veritas † tremenela potestas † inmensa Maiestas + profusa Charitas + Aterna foelieitas † incomprehensa bonitas † Deus sabaoth † Deus Abraham + Deus Israel + Deus Isaac + Deus Jacob + ich ruffe, bitte und fiebe bich an, ich bemutbigfter Diener, verrächtlichft undt verlaffener Gunter bich unfterblichen Gott, bag bu mich erboren wollest und meinen Wunsch erfüllest, mein einfaltiges

und umwürdtiges Gebeth eulents erhorest und befehlen wollest, daß mir durch beinen S. Christophorum beinen getreuen Diener und feine Bertinften geholffen werbte und bife Müheseeligkeith, Trübfaal, Schwacheith, Noth und Armuth ber Geelen und beg Leibs von mir abgewentet werbe, in dieser Stelle, zu bieser Zeit und Stundt, daß bitte ich dich flebentlich, befrefftige und beschwöre bich beint durch die Gütiafeith, mit welchen bu ber buffenten Bergebung ber Gundten und Gnath. benen Schwachen Stercthe, benen Krancthen Gesunt= beith, benen Urmfeeligen Sulff, benen Urmmen Ueberfluß, benen Troftlosen Troft, benen in Gefahr ichme= benten Sicherheith, durch bie Geheimnuffen und Grafften, Benen Sterbenten Seyl aller Engelen, aller Beil= ligen und Auserwählten Gotteß, durch die allerheilliaste Consecration bef S. Leibf und Bluthf Jesu Chriffi. durch die unversehrte Jungfrauschafft und privilegien, von der Erbfündt der S. Jungfrauen und Mutter Gotteg Maria, durch die 3 sonterbahre Geheimnussen der emi= gen Gedancken, Werck, Wordten, Schriefften, und burch Die Grefften, Tugent und Geheimnuffen ber Schriefften, und durch die Warheit und Gewisheit berfelben, mit welcher du alles befrefftiget, verschlossen und versteglet haft, daß bitte ich bich, befräfftige undt beschwöre ich dich wahrer, lebentiger, erriger und unsterblicher Gott, daß du mich durch beinen getreuen Diener beinen S. Christophorum und den vorgenannten S. Wordten, Cräfften und Tugenten und Geheimnuffen helfest auf biefer meiner groffer Mühefeeligfeit, Unglud, Berdruß= lichkeit, Trübsaalen, Schwacheithen, Armuth und Noth ber Seelen und beg Leibf, auch bu ehlents mir baraus wollest helffen erlösen und erredten, an diesem Ort, gu biefer Beit und Stundt, burch Jefum Chriftum

unseren herrn wahren, lebentigen und unsterblichen Gott und Sohn Gottes, der lebet und regiret mit Gott dem Batter gleicher weiß in alle Ewigkeit, 5 Batter unser, 5 Ave Maria, 1 Glauben.

Beschwörung zu dem S. Christoph.

3ch bitte, befräfftige und beschwere bich S. Chri= stophorum, groffen und S. Mann, Martyrer und Pa= tronen aller armmen und betrangten und verlaffenen Menfchen, im Rahmen Gott bes Batterf + bes Cobnf † und beg S. Beiftes, beg Beren und Geeligmachers, ich bitte, beschwöre und bezwinge bich o beilliger S. S. Chriftopbore, bich groffen Patronen ber Urmmen burch die Geburt Chrifti, ich beschwöre und ruffe bich burch alle feine Gang, Wort und Werd, Die er ge= than hat uff biefer Welt, ich beschwöre bich burch bie bittere Angit Jesu Christi, an ben S. Delberg, ich beschwöre und erforte bich o S. Christoph burch bie Beißlung, bittere Verrachtung, Berfpottung, Berfpeiung, Grönung, Aufziehung feiner Rleitung, burch baß &. schwere Creutzigung, ich beschwöre, ruffe und erfortere vich o S. Chriftoph, Simmelffürft, Martyrer und Hotbelffer, S. Chriftophore, burch bag gange bittere Levten und Sterben Jeju Chrifti, burch alle feine Schmer= ben, welche er beimmlich hat gelitten, ja ich ruffe und beschwöre bich burch die Reinigkeit ber allerseeligsten Jungfrau Maria und aller S. Jungfrauen, durch bie Berdinften und Grefften aller S. und Auferwählten Gotteg in bem himmel, weillen bir übergeben feint o S. Chriftoph, alle Schetz ber Welt, biefelbe ben armmen, bie bich barumb bitten und aufzutheilen und bir gegeben ber Gewalt, zu bezwingen die bollische Geifter und Buter ber Schenen, ich flebe und bitte bich o S.

Christoph, daß du aufschickest Sulff und meine Dabeseligkeiten, Armuth, Röthen unt Trübfeeligkeit burch den unfterblichen Gott abwentest, ich bitte dich o S. Chriftoph burch ben Gott bes Abgrunts alles Wefenf, durch den Erschaffer himmelg und der Erdten, deß Mehrf und aller Ding, welche allen begriffen werdten in ber S. 3 faltigfeit Gott Batter + Gott Cobn + Gott S. Geift + S. Gott, ftarcfer und unfterblicher Gott, Hely + Heloim + sother + Emanuel + Sabaoth + Agla + tetragrammathon + Aglos + otheos + Ischiros + Athanatos + Jehova + via + veritas + Elion + Adonay + sothay + Coransion + Messias + Ezechgiel + Curterogalus + pater + filius + Intereatus spiritus sanctus + Jesus Christus imperat + per Agla + Adonay + Deus Israel + quie reavit lamunary magna ad distingventum diem ânocte et per patrem tetragramanion + Adonay + Emanuel + sathoas + Christus Jesus + paraclitus + salvator + regnat + qui venit in pace et Deus homo qui fortis est + Aranias + Achla + hagios + Athanatos + Eleison + hymas + sanctus Deus + Misserere nostrum + sabatochey + Messias + sanctus fortis + sanctus immortalis + Deus Ela + Bithon + Iseram Ames + Imago + Inos + otheos + Alpha et Omega + Jesus + Nazarenus + Rex + Judæorum + Det Jehova + Misserere nostrum Domine + et per verba hac omnia eldiuva nos, und burch die Geheimnußen, Jugenten und Cräfften berfelben bitte ich bich abermahlen und flehe zu dir, zwinge und schwöre bich S. S. S. Chri= floph, daß du mir helfest ohne allen Bergug, in Die-

fer meiner euffersten Roth mit Belt undt Gut, in Golt, und bitte bich abermahl, bag bu mir gewehren wolleft burch Jesum Christum, Godt meinen Erloser, meinen Schlant per Isias + sabaoth + Crucem christus + sathos Jehova + burch ben Rahmen und Grafft beg Batterf † ber bie gante Welt auf nichts erfchaffen, burch Gott ben Cobn ' ber bag gange menschliche Geschlecht mit seinem S. rosenfarben Blut an bem Stammen bes S. Creubes auf ber Dinft= bahrfeit den Teuffeln und ber Söllen erlöset bat burch ben S. Geift + welcher bag gange menschliche Ge= schlecht durch ben S. Tauff gereiniget und geheilliget hat, Heli + Heloim + tetragramanton + Adonay + homo + Messias + Ego sum qui sum + ein Erofter und Selffer, ein Erschaffer und Erlofer, ber Weeg i bie Warbeit i und bag leben i ber erftere und lettere + Alpha et omega + ber Unfang und daß Lette, Gott und Mensch + Richter ber Lebentigen und ber Tothen, Jesus + Nazarenus + Rex + Judæorum + et verbum carofactum est, et habitavit in nobis, welcher gebohren ift aus Ma= ria ber Junafrauen, burch bie unausprechliche Lieb und Gutigfeit und feiner Barmberpigfeit, burch Die S. Dab= men, Tugenten und Gräfften ber S. 3 faltigfeit, beg Batterf + beg Cohng + und beft S. Geifteg + und burch bag Blut und Verbinft feines G. Lepteng unfreß Beren Jeju Chrifti + burch bag erschrödliche Giericht + ber ba kommen wirdt zu richten die Lebenti= gen und Cobten, und bie Welt burch bas Tener gu vertilligen, burch bie Fürbitt ber allerbeilligsten Jungfrauen Maria und Mutter Gottes und ber Engelen und ber S. Auferwählten Gottes burch ben S. Nicolaum begabe und begnätige mich alf 3 Jungfrauen

begabet hat, damit sie ben Ehren erhalten wordten feint, ich bitte bich auch durch ben S. Martinum, alf er ben Armmen feinen Mantell mitgetheilet, o S. Christoph, ach theyle mir auch mit von deinen verborge= nen Güttern und Schaat, ich bitte bich burch ben S. Anthonium von Patua, den S. Bernardum, Leonar= dum und S. Jacobum, durch den S. Joannem den Teuffer, durch die 14 zehen S. Nothelffer und die 4 Rirchenlehrer, Patriarden und Propheten, und zum wenigsten aber burch bie S. Apostell und Evangeliften, Joannem, Marcum, Mathaum, Lucam und durch die S. 3 König Cafparum, Meldpiorem, Balthaferum, alf fie Christum daß Opffer haben gebracht, Golt, Weyrauch undt Myrren, und ihn vor einen König erfand= ten ben ben S. Gottes, Martyrer, Beichtiger und Gin= stetlern, daß du kommest o S. Christoph zu wendten meinen Kummer, Noth, Mühefeeligkeit, Trübfaall, 21r= muth und Ehlent, auch komme und helffe mir ohne weiteren Bergug durch daß Creut Chrifti, burch Die Grafft und Macht beg S. Lenteng und Sterben unfers herrn Jefu Chrifti und durch daß Zeichen deß S. Creubes.

Dier bezeichne bich mit bem S. Greutzeichen.

Ich beschwöre, ruffe und bezwinge dich o H. Christoph durch die Reinigkeit aller Erbsündt der seeligsten Jungfrauen Maria, durch den Titull unsers Herrn Jesus + Christi, Heylant der Welt an dem H. Creut Jesus + Nazarenus + Rex + Judieorum + durch die Wurztell Jesse + durch den Gewalt Davits + durch den Berstandt Elia + durch die Leber und Zung Salomonis + durch die Knye Abraham + durch das Blut Abels † durch die Gestalt Monses † durch die Neu

Danielig + burch die Gebult beg Jobg + burch die Gnat bes S. Joannis + burch bie Gnat bes S. Ber= narti + durch bie S. 3 Frauen + durch bie Temutigkeit und Beschneitung unferf herrn Jesu Chrifti und beffelben Mutter Gottes Maria + burch ben Friten beg S. Creutes, bitte und befchwore und erfordtere bich S. Christophorum zu dem 4ten und 5ten mabl, ich beschwöre und ersortere bich ben bir und burch bich felbsten und bein S. Leben, daß bu boffest, ohne allen Berzug an biefem Orbt, zu biefer Stundt, burch unjeren Beren Jejum Chriftum, ein Cobn beg lebentigen Gotteß, welcher lebet von Ewigseit zu Ewigseit, Joel + hevan + He + Jehova + Tetragramanton + sabaoth + ber bebute mich vor allem Unfall ber Witersager, und ich bitte und beschwöre bich Schaap= meister, S. Christoph burch bie Warbeit tiefer allerbeilligften vorgemelten Wordten, bag ou mir belffeft und erscheinest ober beinen Botten schudbest und mir in meiner Armuth, Glent und Roth fchieckest einen verborgenen einen gants reichen Schaats in Golt geschlagenen guter, gangbabrer Ducathen alf 99000 taufent in guter Lantswehrung unverfälschter Munt obne Auffschub und Unterlag bringeft und mir schiedest burch beinen Botten und auten Geift und Guter eines Ednag.

Ich beschwöre vich v S. Christoph ben den 44 Altvättern in und ben den H. Rahmen Tetragramanton † Anly † Adonay † Emanuel † sathoas † Agla † Jehova † Messias † Hagios Athanatos † Alpha et omega † sabaoth † Eleison † und ben der ganhen Christenheit, ich beschwöre dich v S. Christoph durch deine S. Marter, daß du mir wilst herfommen und bringen 99000 Tucaten in aller Still und ohne Getümmel und ohne alle Forcht und Schrecken einliefferen, ich beschwöre dich durch die Reinigkeit der Himmelßkönigin, der Jungfrauen Maria, und durch die Lieb allerheilligen Gottes, und durch die Macht deß Haunis deß Taufferß, welcher alle Geisster bezwinget, daß du o H. Christoph durch diesen Nahmen gezwungen und gebunten und gesortert bist ohne alle Hinternuß, daß du in heintiger Nacht in der ersten Stundt mit einer Summa Geltß 99000 tausent Ducathen mit guter, gangbahrer Münt erfreuen und geweren wollest, damit mir auß der Noth geholfsen werdte, und auch denen armmen Seelen aus dem Fegseuer geholssen werdten möge mit heilligen Meße opffern zu Gülff kommen durch Gott den Batter  $\dagger$  durch Gott den Sohn  $\dagger$  und durch Gott den Heilt  $\dagger$ 

Deswegen bitte ich noch einmahlen zum Beschlus und bitte zum lettenmahl o H. Märtyrer und Blutzeng Jesu Christi, H. Christoph, daß gebiethe Gott, daß kleine Iesu Kintelein Jesuß Christuß, so du trägest durch den Jorthan und den Nahmen deß allerhöchsten, Gott deß Batterß, Sohnß undt H. Geisteß, daß du mir ohne Hinternuß erscheinest in angenehmer menschlichen Gestalt ohne Grausen, Forcht und Schaten und Zerbrechung der Creissen und daßsenige, so ich begehret, darzu ich dich beschworen hab auß Beselch und Barmhertigseit Gotteß heerbringest die 99000 tausent Ducathen guter Lantswehrung und gangbahrer Müntz, daß verlenhe mir Gott der Batter + Gott der Sohn + und Gott der Heist Amen.

Beschwörung und Citirung auff den Geift undt Schaaphuter.

Im Nahmen ber allerheiligsten 3 faltigkeit, Gott Batter + Sohn + und Gott heilliger Geist + besschwöre, citire und erfortere an statt beß H. Märty=

rerg und Bluthzeug Jesu Chrifti, S. Chriftoph, einen guten Beift, wie er Dahmen bat ober beift, er ift ge= nant ober ungenant burch alle S. S. Worter, Die nun= mehr aufgesprochen und gelesen wordten feint, burch baß bittere Leyten undt Sterben Jeju Chrifti, auch burch alle Instrumenten, welche nur zu allen Rugen in menschlicher Gestalt fanftmutbig obne allem Graufen und Schaten meineg Leibf und ber Geelen, auch obne Berletung und Berbrechung, beren Greifen biefe beintige Nacht in ber 12ten Stundt mit groffer Glückfee= ligkeit erscheine und mich erfreue und komme durch alle Lufft, burch Gottes Crafft, burch Gottes Macht, burch Gottes Barmbertigfeit, mit gludfeeligen Leben, mit einem reichlichen Schaat 99000 taufent Ducathen an, guter Landtmunt und Wehrung , bag ich mein leben= lang gnug babe, auch allen meinen Freunten, Brutern und Echwestern und ben armen Rothlevtenten, ben armen Seelen im Tegfeuer zu Gulff fommen fann, ich beschwöre und erfortere bich einen guten Geift undt Schaathüter burch bie Berbiensten aller beilligen und auserwählten Gotteff, bu wollest mir bringen burch Gottef Willen beint biefe Racht in ber 12ten Stundt 99000 taufent Ducathen wohlbewehrter Landtmunk und Lantfirehrung, fo verborgen ober im Maffer gu Grunt, daß geschehe nicht durch meinen Muth, fonbern burch beinen ftarcken und gewaltigen Gott und burch ben, ber bich und mich erschaffen bat; ich beschwöre und erfortere bich burch bie Marter beg &. Christophori, daß du wollest bertommen durch die Rein= nigfeit ber Simmelffonigin und Jungfrau Maria und aller S. Engelen und Jungfrauen und burch baß gange Materthumb aller beilligen und auferwählten Gottef - und Macht Joannis, welcher alle Beifter bezwinget und

24

Buther ber Schäten und mir obne allen Verzug in meiner Armuth, Glent und Roth bringen einen verborgenen, gant reichlichen Schaat in Golt gefchlage= nen gangbabrer Ducathen 99000 taufent in guter Landt= munt und Wehrung, ohnverfältf und guter Lante= wehrung, ich beschwöre und erfortere bich durch die bochfte Nahmen, die im himmel und auff Erdten ge= ichriben, und burch Gott Jefum Chriftum meinem Erlöser, meinen Seylandt per Isias + sabaoth + et crucem Christi + satos Jehova + ich beschwöre, ruffe und erfortere bich guten Geift zum ersteren, 2ten und 3ten mahl, durch die Macht Gottes deg Batterg + durch die Crafft Gott des Sohnf + durch die Wür= dung Gott deß S. Geiftes + also beschwöre, zwinge und erfortere dich durch die Einnigseit der H. 3 fal-tigseit und H. Wördtern Iso + Hvan + Jehova + Tetragramanton + sother + Adonay + sa-baoth + sothay + Alpha et omega + und heilligften Rahmen und unausprechlichen Tugenten, daß bu Dich auffmacheft und mir in menschlicher Geftalt ohne allen Grausen und Schaten meineg Leibg und der Seelen und ohne Berletzung beren Ereif in ber heintigen Nacht erscheinest und kommest ohne Berzug und ohne alle Verhinternuß und Unterlaß in ber 12ten Stundt, und die mir schon offt begehrte 99000 taujent Ducathen guter Lantswerung enlents ohne Auff= enthalt bringest und mich erfreuest in den Rahmen Jesu, in welchen fich biegen muffen alle Ange aller beren, die im himmel und auff Erdten schweben, damit mir auß meiner Noth ber groffen Armuth geholffen werdte und daß ich benen abgestorbenen Seelen und ben ar= men Leuthen mit Allmofen geben, meinen Freundten und Wohlthatern helffen fan, berohalben bitte ich bich

zum Vefchluß noch einmahlen, o H. Märtyrer und Bluthzeug Zesu Christi, H. Christoph, daß verlehe mir Zessus, Maria und Joseph, und gewähre mir mein Bezehren durch den gewaltigen Vatter + Gott Sohn + und Gott H. Geist + Amen, Fiat, Fiat, Fiat.

### Notandum.

Hier wann du etwaß hörest, so sprich zu Gott, es seine mit mir Jesus Christuß, wie hindten im Buch Fol. 378 zu lesen vorgeschriben ist, wan du aber nichts börest oder sonsten nichts konnen will, sprich 3 mahl volgente Beschwörung und scharpssen Zwang, auff die lest die Beschwörung und Zwang an den Geist und Schaabhüther, wie hier solat:

3ch beschwöre bich o S. Chriftoph, ein Schaahmei= iter und Gebiether ber Chriften, auch Guter ber Schä-Ben, wie fie immer beiffen, burch bie Grafft und Dacht, wie Gott ber Batter Die gange Welt und alles Girmament waß oben und barinnen ist erschaffen bat, ich beschwöre und ruffe bich S. Christophorum, wie auch ben Beift und Schaatbuter burch bie Crafft und Madet, Gott beft Cohng und bie Lieb, Die Jesus Chriftus gegen mich batte, bag er für mich ift gemartert wordten, gecront und gefreußiget und für mich am Stammen beg S. Creubes gestorben ift, ich beschwöre und ruffe Dich o S. Chriftoph burch Gott ten S. Geift, baff er mich gebeilliget bat mit feiner S. Tauff, gebenetever und feelig gemacht bat, ich beschwöre, ruffe und erfor= tere ich Dich guten Beift burch alle B. Geegen Gottes, Die im himmel und uff Groten geschriben feint, bağ bu mir gehorfam fegest und schiedest mir einen in menfchlicher, angenehmer Geftalt, ohne Forcht und Edrecthen , obne Graufen, Witerwertigkeit und Eda.

ten beg Leibf und ber Seelen, mein Begehren zu vollbringen, waß ich an dich forderen werbe, daß gebiethe ich bir o S. Chriftoph burch bie Crafft ber 4 Buch= staben fiat, fiat, fiat, fiat 33 Tetragramanton ben Sonn und Mont, beh allen Geftien bes himmelf und Firmament, ben ber höchsten und stärckesten Macht und Crafft Jesu Chrifti, ber ba lebet und regiret in Ewigkeit, ich beschwöre bich S. Marthrer und Schaatmeifter, S. Chriftoph, bag bu mir einen guten Geift zuschieckheft, einen Schaathüther, so beschwöre und er= fortere ich bich burch die Crafft und Stärck ber aller= beilligsten 3 faltigkeit, und burch bie Warheit Gottes, badurch Gott ben Luciver mit seinem gangen Anhang von der Sohe bif in die Tieffe ber Sollen gefturtet, ich beschwöre dich o S. Christoph, daß du mir einen guten Beift schickheft, meinen Billen zu erfüllen und zu vollziehen, ich beschwöre und erfortere dich durch die Crafft, mit welcher bas gante menschliche Geschlecht erlöset ist wordten von deß Teufelf Gewalt, daß du o S. Chriftoph schickest einen guten Beift in menschlicher Geftalt, ohne allen Graufen und Schröckhen, Forcht und Schaten, weter an Leib, noch an Seel, auch mir bringest waß ich begehre ohne Verletung und Berbrechung beren Creif, daß gebiete ich dir burch die Werck, die gelesen und aufgesprochen wordten seint und alle vorige genante Nahmen und höchste Wordt, auch ben den 9 Köhren der Engelen durch die zwen Taffell Moifes, die ihm Gott auff bem Berg Ginay ge= ben hat, dardurch seint wir burch sein Gebet erhort worden, ich beschwöre auch die S. Chriftoph und Gei= ster der Schätzen, durch den Gewalt und Macht der H. Gabriel + H. Raphael + H. Michael + H Uriel + H. Zacharia + H.

Emanuel + H. Charaphael + und durch alle En= gell und durch Nahmen Agios + Otheos + Agios + Ischiros + Agios + Athanatos + Eleison + Hymas + und burch baß Gebeth ber S. 3 Kindter, bie Gott erletiget hat von bem brennenten Offen, ba fie 3 Tag undt Nachten barinnen wohnen, und geichahe ihnen kein Leut, so wollestu v S. Christophore mir schickhen einen guten Geift, ber mir meinen Wil= len vollziehe, alfo mahr Jefuß Chriftuß gestorben und an bem S. Oftertag witer aufferstanten ift, alfo wahr muftu mir schickhen einen guten Beift, ber mir mei= nen Willen vollbringet, daß gebiethe ich dir auch durch diese heilligste Nahmen Adonay + Sabaoth + Eliam + Emanuel + Alpha et Omega + ben Gott dem Batter + ben Gott dem Sohn + ben Gott dem H. Beift + also wahr alf Jesuf Chriftuf für ung gelitten, gestorben und witerumb also eistanten und unf erlöset hat von ber ewigen Bertamnuß, also wahr bi= feß alles ift, also beschwöre ich bich S. Christopho= rum, bag bu mir schieckeft einen guten Beift, ber meis nen Willen vollbringet burch und ben ber Warbeit, Gott beg Batterg + Erfchaffere, Gott beg Cobng + Erloferf, Gott bef S. Beiftes + bef Trofterf, Beilligund Seeligmachern, Ilmen.

Befdwörung und Citirung an ben Beift unt Schaatbuter.

Im Nahmen der allerheilligsten 3 faltigkeit, Gott Batter + Gott der Sohn + Gott der H. Geist + ich N. beschwöre, eitire und ersortere dich an statt des H. Märtyrers und Bluthzeugen des H. Christophori einen guthen Geist und Hüter des Schatzes durch alle H. P. Wörder, die nunmehr ausgesprochen und gelezsen worden, ich lathe dich guten Geist wie du Rab-

men haft, oder beift, bu bift genant ober ungenannt burch daß bittere Lehten und Sterben deg unüberwind= lichen Gottef Jesu Christi, beg Konigf ber Ehren und Friedenf, welchen die Forcht der Sollen durchtrungen und die Altvätter heraufgeführt, auch durch alle Instrumenten und durch den allmächtigen Gott, welcher daß rothe Meer zertheulet und die Kindter Ifracu gant trucken hinnüber geführt, daß du mir zu allen guten Muzen in annehmblicher, menschlicher Geftalt fanfftmuthig ohne allen Schaten und Grauffen meineg Leibs . und ber Seelen, auch ohne Berletung und Berbrechung beren Greifen, Diese beintige Racht in ber 12ten Stundt mit groffer Glückseeligkeit erscheinest und mich erfreuest und kommest, durch alle Lufft, burch Gotteg Crafft, burch Gottes Macht, durch Gotteg Barmhertigfeit und glüdfeeligen Leben, mit einem reichen Schaat 99000 tausent Ducaten an guter Landtmung undt Wehrung, daß ich mein Lebenlang gnug habe, auch allen meinen Freundten, Bruter und Schwestern , auch benen Rothleytenten armen Seelen im Fegfeuer zu Gulff fommen fan.

Ich N. N. beschwöre, eitire und erfordere dich einen guten Geist und Schaathüter durch die Verdiensten aller S. Gottes und Auserwählten Gottes, du wollest mir bringen durch Willen heint diese Nacht in der 12ten Stunt 99000 tausent Ducaten guter Landt=müntz und Lantswährung, so verborgen oder im Wasser zu Grunt gangen, daß geschehe nicht durch meinen Muth, sondern durch deinen starchen und gewaltigen Gott, und durch den, der mich und dich erschaffen hat, ich beschwöre, eitire und erfortere dich durch die Marter deß S. Christophori, daß du wollest hersommen durch daß Wort, so in dem jungsräulichen Leib Maria Mensch worden, durch die Reinigkeit deß Him-

melftonigin Jungfrauen Maria und aller heilligen Jung= frauen, burch ben Triumph beg Gieg, Titulf, Jesus † Nazarenus + Rex + Judworum + burch baß gante Marterthumb aller Seilligen und Auserwählten Gottes, aller Engelen und Ertengelen und Dlacht ber 4 Evangeliften , Mathai , Marci , Luca und Joannis, welcher alle Beifter und Guter ber Schääten gwinget, aud burch bie Crafft, Macht, Stärd und Gewalt ber heilligen Nahmen Gotteff, Adonay + Agla + Aclos + Messias + Zalor + Tetragramanton + Agios + Zaboni + Emanuel + Zadach + Athanatos + Sabaoth + Septro + Phaniel + und Sion und bich ohne Bergug bor meinen Greiß ftelleft und mir augenblichlich in meiner Armuth, Noth und Go= fent bringest einen verborgenen Schaat in Golt ge= ichlagenen guter gangbabrer 99000 taufent Ducathen guter Lantemabrung und unferfalfchter Munt, ich befchmore, citire und erforttere bich guten Beift burch Die hochste Rahmen, fo im himmel und auf Erdten geschriben, und durch Jesum Christum, Gott meinem Erlöser und Henlant, Per Isias + Sabaoth + crucem Christi + satos Jehova + du sepest in der Lufft ober aber Klufften auff, in ober unter ber Grbten, bu feveft in ober auffer bem Baffer, ober wo bu bich findest, bag bu guter Geist jeht und in ben gu Diefer Beit und Stundt vor meinen Greiß ftelleft undt meinen Willen anhörest und vollbringest, wo bu aber anjeto nicht gehorfamb und vor meinem Greif bich nicht darstellen wierst, so solstu durch die allerhevligste Mahmen Gottes, An + Elion + Adonat + H. Sabaoth + Tetragramanton + und burch die 72 Mahmen unferg Geren Befu Chrifti, auf ben Lufften, auf ber Erbten ober wo bu bift getriben, pannifirt,

verstossen, wie dann auch sollen alle Conjurationes, so auff dem grossem Erdekrenß verborgen und enthalten seynt, dich überfallen, zwingen, treiben und forth=

bringen.

3ch N. citire, beische, labe und erforbere bich qu= ten Geift und Güter def Schaates, burch daß Blut des allmächtigen Messia, erkaufft und erlöfte Seel und erschafferf Simmelf und der Erdten gleichformiges Chen= bilt und Creatur Gottes auff bag Cräfftigste und Schar= pffeste, wie auch burch bie Crafft, Nahmen, Stärd und alle S. Seegen Gottes, Die im himmel und auff Erdten fennt gefchriben zum ersten, 2ten undt 3ten mahl vor ein und allemahl, du fegeft in ber Sohe ober Tieffen, du sepest in der Wenthe oder Breithe, mo du sein mogeft, burch die Macht Gottes, Batterff + also be= schwöre, zwinge und erfordtere bich burch die Einnig= feit ber S. 3 falltigfeit und heilligen Wordten + Iso + hevan + Jehova + Tetragramanton + Sother † Atonay † Sabaoth † Soday † Alpha et Omega + undt beilliaften Nahmen und unaufbrech= liche Tugenten, daß du dich auffmachest und mir in menschlicher Gestalt ohne allen Schathen meinen Leibf und ber Seelen ohne Verletung und Berbrechung beren Creif in beintiger Racht erscheinest und fommest ohne Berzug und hinternuß und Unterlag in ber Stundt, mir die ichon offt begehrte 99000 taufent Ducaten in guter Landtswerung eylents ohne Auffenthalt bringeft und mich erfreuest in dem Nahmen Jesu, in welchem nich biegen muffen alle Kinne aller beren, Die im him= mell und auff Erdten schweben.

Ich beschwöre, eitire, lade und erfordere dich guter Geist und Schaathüther nochmahlen ben dem hochheil= ligen Nahmen Gotteß und insonterheit, ben der Crafft,

Macht und Gewalt und Eigenschafften Gotteff, bey ben bimmelischen Geister, Thronen und Dominationen burch Die cräfftigste Wort Gottef, so im jungfräulichen Leib Maria ist Menschwerbung, bag nirgintg weter in ten Lufften noch in ber Erbten, noch in keinem elementa= lischen Ort, jehundt von diesem Alugenblick an länger nicht fenn noch bleiben fanst, alf eintig und allein bier auff biefem Ort vor meinem Greiß, und befdmore bich abermabl und zum letten mabl, follest auch biermit und mit diesen Worten auff bag Allerfräfftigfte, wie bag immer von einer Creatur gefcheben fan, oter mag beschworen sein und burch bie Mahmen Agios † Otheos † Ischiros † Agios † Athanathos + Eleison + Hymas + und burch Gewalt und Macht ber 7 Erkengell, II. Gabriel + H. Michael † H. Zaphael † H. Uriel † H. Zacharia † H. Emanuel + II. Charaphael + und burch alle 5. Engell von nun an beschworen fein, bag bu mir anieto ohne Bergug Gehorfamb leufteft, bich von Stundt an felbsten in menschlicher Gestalt, leiblicher, sichbabrlider und annehmblicher weiß, ohne Forcht, Schreckben und ohne Witerwertigfeit vor meinen Greiß ftelleft, er= icheinest und anhörest meinen Willen und Begehren, damit mir auf meiner groffen Roth und armuth ge= holffen werdte und daß ich benen abgestorbenen Geelen und ben armen Leuthen mit Allmosen geben meinen Freundten und Wohlthatern belffen fan, berobalben bitte ich zum Beschluß o S. Märtvrer und Bluthzeug Jesu Christi S. Christoph nochmablen und zum letten mablen, ftebe mir in meinem Begehren treulich ben, und belffe mier gnätiglich auf meiner groffen Roth und Armuth, und erredte mich barauf gutiglich beint in biefer Racht, bag verlevbe mir Jefus Maria und Joseph, und gewehren mir mein Begehren, o groffer Mothelsfer und Batter ber Armmen, durch den gewaltigen Gott Batter + Gott Sohn + und Gott den heilligen Geist + Amen, flat, flat, flat.

Dier wann du waß horest, so sprich gleich also:

Es sehe mit mir Jesus Christus, durch Gottes Crafft und Macht frage ich dich, wer bistu, bistu ein guter Geist, gieb mir Rath und Andtwort, dann ein guter Geist lobet Gott den Herrn.

Andtwordt auff die Frag des Geists, wann er dich fragt, waß dein Begehren ist, andtworte ihm gleich alfo:

Mein Begehren ist Gottes Hult und Barmherhigsteit, undt von Gott daß ewige Leben, seine göttliche Hülff wolle mein Begehren mit ehrlicher Summa Gelts 99000 tausent Ducaten guter Lantswehrung in Stleber undt gutem Golt nach Gotteß Willen zu Nugen und Drost den armen Leuthen und denen armmen Seelen im Feegseuer noch heint erfüllen, dardurch die göttliche Allmacht, der H. Christophorus und alle Auserwählte ohne Endt gelobt, gebrisen und verehret wordten und solle verbleiben biß in daß 19te Geschlecht, und waß Gottes Willen ist.

Ban der Geift fagt, er habe fein Gelt oder folche Munt, fo fprich also:

Ich beschwöre dich ben dem wahren, lebentigen Gott, ben undt ben deinem Meister, daß du ohne Berzuch hinfahrest und balt bringest 99000 tausent Ducaten in Sielber undt bestem Golt guter Lantswehrung, daß gebiethe ich dir ben Gott dem Batter + ben Gott dem Sohn + undt ben Gott dem heilligen Geist +.

Wan er bir waß gebracht hatt, spreche gleich nach seiner Guthat:

D du heilliger Auserwählter H. Christoph undt Notbelffer, habe unendtlichen Danck, du himmelischer Diener undt gesandter Gott von wegen beiner hergebrachten Gaaben undt Gnathen Gottes, bitte allezeit vor mich armen Sündter, fahre hin im Nahmen ber allerbeilligsten 3 faltigkeit, Gott des Batters + Gott des Sohns + und Gott des H. Geistes + fahre hin zu ber grossen Treut und Glory und seeligen Neich Gottes.

## Beschwörung beß Schapes.

Gleich wie die Juthen unseren lieben Herrn Jesum Christum an daß heilligste Creut haben angebundten, genaglet undt angeschlagen, also bindte ich dich Schaat mit seiner heilligsten Marter undt mit diesen allerheilsligsten Worthen, Heloim + Emanuel + Otheos + Sabaoth + Christus + Coransean + Ischiros + Jesus + Nazarenus + Rex + Judaeorum + et per haec omnia Verba alligo Thesaurum.

### Abdandung beg Weiftes.

Vergelts Gott, du mein guter Geist, Gott der Batter seve mit mir † Gott der Sohn † seve mit dir,
Gott der heillige Geist † seve zwischen uns benten
theplen, daß wir in Trieden von einander kommen und
scheiten, o Gott bewahre mein Ehr und Gut, o Gott
bewahre mein Fleisch und Blut, gebe hin im Nabmen Gott des Vatterß † wohin er dich geordtnet hat,
gehe hin im Nahmen Gott deß Sohnß † gehe bin im
Nahmen Gott deß heilligen Geistes † Amen.

### Brlaub beß Geiftes.

## Lavellory Raelrary Bellevory.

## † † †

Perge hinc unde Venisti nunc, o bone spiritus et in Nomine Patris † et fily † et spiritus sancti † perge in eum locum unde Venisti, benedictio patris sit inter me et ininimicos animae meae et corporis, nunc et Semper et sine omni periculo et omnibus rebus in nomine sanctissimae Trinitatis, also beschwöre ich bich bu Manechorie, daß du witer tommest, so offt ich beiner begehre, daß ist, in nomine Patris † et fily † et spiritus sanctus † Amen.

## Auslöschung beg Creiß.

D ihr 3 Creiß, mit diesen allerheilligsten Wordten, mit ich euch verbundten habe, sollet anjeho witerumb auffgelöst sein, daß ist Gott der Vatter + Gott der Sohn + Gott der heillige Geist + Almen, du unergründtliche Barmherhigkeit Gotteß und daß allerheilzligste Blut Iesu Christi seye über mich allezeit, darnach besprenge dich mit dem heilligen Weywasser.

## Bevor mann auß bem Creif gehet.

In nomine patris † et fily † et spiritus sancti † et in benedictione patris, et in pace Jesu Christi, et in declaratione spiritus sancti vado ex circulis, benedictio, Jesu Christi Nazareni sit apud me in nomine Sanctissimae Trinitatis sum benedictus uti sanctus Daniel in profundo leonum docet, plus benedicat et

det mihi Dominus pater † filius † et Spiritus Sanctus † Amen.

Austrettung deß Creiß.

In Nomine Patris † et fily † et spiritus sancti † und in den Segen des Batters, und in den Friten des Sohns Jesu Christi, und in Austheilung des heilligen Geistes gehe ich auß dem Creiß, der Sezgen deß Herrn Zesu Christi sey über mich in den Nahmen der allerheilligsten 3 faltigseit, bin ich gesegnet als wie der Daniel in der Löbengruben, daß ist diß und mehr, daß gebe mir Gott der Batter † Sohn † und H. Geist † Almen, daß H. Greutz seye ben mir † vor mir † hinter mir † im Nahmen deß Sohns Jesu Christi, behüte mich vor allen Schaten, Nebell und Schreckhen und allem dem, waß witer mich sein möge, durch Godt den Batter † durch Godt den Sohn † und durch Gott den Heilligen Geist † Almen, daraus bete 3 Batter unser, 3 Ave Maria und den Glauben.

Ente bed Gebets.

## VI.

## Magische Orakel Boroasters,

nebft ben Scholien bes Pletho und Pfellus.

1. Zeugnisse einiger alten Schriftsteller über Zorvaster.

(Mus Plato's Alcibiades.)

Benn die Angben das fiebente Jahr überschritten baben, werden fie in ber Reitfunft unterrichtet und auf vie Jagb mitgenommen. In ihrem zehnten Jahre werden sie der Leitung jener Männer übergeben, welche den Titel: "Erzieher der Prinzen" führen. Diese sind ihrer Jahl nach vier, deren einer durch seine Weisheit, der Andere durch Mäßigkeit, der Dritte durch Rechtlichseit, der Nierte durch Tapserkeit von der öffentlichen Meinung ausgezeichenet wurden. Der Erste von ihnen ertheilt Unterricht in den dem Joroaster zugeschriebenen Büchern von der Mazgia, welche auch lehren, wie die Götter zu verehren seyen, nebstdem auch von solchen Gegenständen handeln, die zur Regierungskunst gehören.

(Mus den "Stromaten" des Clemens von Alexandrien.)

Pythagoras machte zuerft auf ben berühmten perfischen Magier Zoroafter aufmerksam, deffen Geheimschriften die Anhanger des Prodicus zu besitzen vorgeben.

(Aus dem 10. Buche der "evangelifden Borbereitungen" des Gufebius.)

Wir haben gewisse Nachrichten, daß von Mose ruchwärts bis zu Abrahams Geburt 500 Jahre gezählt werden mussen; geht man noch weiter zurück bis auf den Uffyrer Ninus, welcher der erste Beherrscher von Usien gewesen seyn soll — Indien ausgenommen — und welcher der Stadt Ninus (Ninon); welche die Juden Ninive nennen, seinen Namen gab, so hat man das Zeitalter Zoroasterstaufgefunden, welcher Magier damals in Bactrien herrschte.

#### (Aus Gnidae.)

Borvafter ber Meder, berühmt durch seine Kenntnisse in der Sternkunde, hatte dem Institut der Magier den Namen gegeben. Er lebte ungefähr 400 Jahre vor dem trojanischen Kriege. Er soll über Naturwissenschaft, Edelsteine und Aftrologie oder der Deutung fünstiger Begesbenheiten aus dem Laufe der Sterne geschrieben haben.

Antisthenes ber Athenienser schrieb zehn Bucher; in bem ersten, welches von der Magie handelt, gedenkt er auch Zorvasters als des Begründers dieser Wissenschaft; doch wollen Einige die Berfasterschaft jenes Buches bem Arisstoteles, Andere dem Rhodo vindiciren.

Bei den Perfern gelten die Magier für Beise, welche ein sehr gottesfürchtiges Leben führen. Ihr Oberhaupt war Zoroaster. Als seine ersten Nachfolger nennt man Oftanes und Aftrampsychus.

(Mus des Plinius Raturgefchichte, Buch VII. Cap. 16.)

Boroasier soll schon am ersten Tage seines Lebens gelacht haben. Auch soll sein von der Ahnung fünftigen Wissens erfülltes Gehirn so ftark sich bewegt haben, daß es die aufgelegte Sand zurücksieß. \*).

#### (Cbendaf. B. XXX. Cav. 1.)

Die Wissenschaft ber Magie hat unbezweiselt ihren Urssprung in Persien unter Zoroaster. Darüber sind die Gestehrten einig, nur herrscht noch eine Meinungsverschiedensheit über die Person Zoroasters selbst. Eudorus nämlich läßt ihn sechs Jahrtausende vor Plato lehren, und ihm tritt Aristoteles bei; hingegen Hermippus, welcher sich um die Sammlung und Berausgabe sämmtlicher Schristen Zoroasters ein so großes Vervienst erworden, gibt das jünste Jahrtausend vor dem trojanischen Kriege als das Zeitalter dieses Magiers an.

### (Gbendaf. B. XI. Cap. 42.)

Man fagt, Boroafter foll zwanzig Jahre hindurch in der Bufte nur von Rafe fein Leben gefriftet haben, wel-

<sup>\*)</sup> Da biefe Stelle ben Lefern unglaublich verkommt, so fingt ber lleberseger, um ben Berbacht einer falschen llebertragung von sich abzuwehren, hier ausnahmsweise ben Tert bes Originals bei: Eidem eerebrum ita palpitusse, ut impositum repelleret manum, suturae praesagio scientine.

der aber so zubereitet war, daß man ihm sein Alter nicht anmexte.

### (Aus Marcellinus B. 43.)

Plato hat sich am weitläufigsten über Magie ausgesprochen, welche nach ben glaubwürdigsten Zeugnissen am unverfälschtesten über die göttlichen Dinge lehrt, und welche wir den Chaldäern verdanken, deren von Zoroaster in Bactrien abgefaßten Geheimschriften zuerst das Wesen dieser Wissenschaft enthalten. In der Folge kam der weise Hystaspes, des Darius Bater, auf seinem Zuge nach Indien, auch in die schattige Einsamkeit der Brahmanen, von denen er sich in der Sternkunde und in den heiligen Nisten, mit welchen man die Götter verehren müsse, unterrichten ließ. Diese Wissenschaft brachte er den Magiern in seiner Heimat, welche die Magie auf diese Art versmehrt und vervollständigt der Nachwelt überliesern konnten.

## 2. Bruchstude aus Zoroafter's Schriften.

(Mus Plutarch's Tractat: Bon Gfie und Dfiris.)

Einige nehmen zwei einander gleichsam entgegenwirstende göttliche Wesen an, wovon das eine das Gute, das Andere das Böse schafse; Andere nennen das eine gute, Gott, das andere Dämon, wie der Magier Borvaster, welcher fünf tausend Jahre vor dem troianischen Kriege gelebt haben soll, welcher behauptete: das eine Wesen, das er Dromazes (Drmuzo) nannte, seh unter allen sinnlichen Gegenständen am meisten dem Lichte ähnlich; das andere, das er Arimanius (Ahriman) nannte, der Dunkelheit und Unwissenheit. In der Mitte zwischen Beiden steht Mithras (Mipira), den die Berson darum auch Mittler nennen. Jenem sollten sie nach seiner Vorschrift Gelübde und Dankspere bringen, diesem solche Opfer, die das Uebel abwenden. Unter Anrufung der Finsterniß zerstoßen sie

ein Kraut, mit Namen Omomi, in einem Mörfer, vermischen es bann mit bem Blute eines geschlachteten Wolfes, und wersen es an einen von der Sonne nicht beschienenen Ort. So legen sie auch unter den Pflan= gen bie einen bem guten Gotte, bie anbern bem bofen Damon bei, besgleichen unter ben Thieren 3. B. bie Sunde, Bogel und Landigel bem guten Gotte, bem Bofen Die Wafferigel; weshalb fie auch Den gludlich preisen, welcher bie meisten getobtet bat. In ber perfischen Götterlehre, Die übrigens nur wenige Mythen enthält, findet fich indef auch folgende: Drmugd ift aus tem reinften Lichte, Abriman aus tem Duntel geboren; beide fubren miteinander Krieg; Bener fcuf fechs Götter (ben ersten als Echopfer bes 2Bohlmol= Iens, ben andern als Ecbopfer ter Babrbeit, ben britten als Schöpfer ber Gerechtigfeit, und jo fort bie übrigen als Schöpfer ber QBeisbeit, bes Reichthums und tes Vergnügens an eblen Sandlungen); biefer fcuf eine gleiche entgegenftebente Ungabl von Gottern. Darauf machte fich Ormugd breimal größer und entfernte fich von ber Conne, eben fo febr als bie Conne von ber Grbe entfernt ift, fcbmudte bann ten him= mel mit Geftirnen und fette einen von Allen, ben Girius, ein, gleichfam als Bachter und Borfteber. Darauf febuf er 24 andere Götter, und legte fich in ein Gi, welches aber bie von Abriman gezeugten, an Bahl gleichen Götter burchbrochen, wesbalb nun bas Bofe mit tem Guten vermischt ift. Ge wird aber eine Zeit kommen, in welcher Abriman burch von ibm berbeigeführte Best und Sungersnoth ganglich vertilgt wird, worauf bie Erde eben und gleich wird, und Gin Leben, Gin Staat, Gine Allen gemeinschaftliche Sprache feliger Menschen entsteht.

111. 25

(Mus Plutard's Tractat : Bem Berfall der Drafel.)

Mir aber scheint es, als hätten diejenigen sich am wenigsten von der Wahrheit entsernt, welche annehmen, daß die Dämonen das Mittelglied zwischen Göttern und Menschen bilden. Beifall gebührt also demjenigen, welcher diesen Satzuerst aussprach, sey es nun Zo-roaster, wie man sagt, oder Orpheus, oder irgend ein Phryger oder Aeghpter.

(Aus des Eusebins "evangelischen Borbereitungen" B. I. lettes Cap.)

Zoroaster der Magier lehrt in seinen heiligen Büchern, daß die Gottheit das Haupt eines Sperbers habe, er seh ewig, ungezeugt, untheilbar, nur sich allein ähnlich, Lenker alles Guten, unbestechlich, unverderblich, allweise, Urheber der Gerechtigkeit, seiner Matur nach das vollkommenste Wesen und Inbegriff der Heiligkeit.

## 3. Sprüche der Magier, die aus der Schule Zoroasters hervorgingen.

Erforsche den Weg der Seele, woher oder weshalb sie dem Leibe dienen müsse? Trachte dahin, daß du sie an den Ort zusrückbringst, von dem sie ausgegangen ist. Die Jünger Zoroasters halten dafür, daß die Seele unsterblich vom Simmel herabkomme, um sich auf der Erde mit dem Körper zu verbinden, und zu diesem in ein solches Verhältniß trete, wie der Mann zur Frau, aber nach einiger Zeit diesen wieder verlasse, um in die himmlische Seimat zurückzusehren. Dies ist jedoch nicht immer der Fall, denn es kommt darauf an, wie sie

während des Erbenlebens sich verhalten hat? ob sie dem Lichte oder der Finsterniß sich mehr hinneigte, oder ob sie von beiden Prinzipien Eindrücke in sich auf= nahm. Nach Verhältniß ihres Wandels kömmt sie nach dem physischen Tode entweder in die Wohnungen des Lichtes oder der Finsterniß. Darauf deutet nun er= mahnend der Spruch hin, daß wir über den reinen Ursprung der Seele nachdenken sollen, denn kennen wir den Weg, den sie aus dem Himmel genommen, so wird sie ihn auch zurücksinden. Zu dieser Erhebung der Seele tragen die heiligen Musterien und der Un= terricht in der Verehrung der Götter wesentlich bei.

Wende bich nicht rudwärts! bas Berberben ift auf ber Erde, und fieben Wege find es, bie bich vom Beffern abzieben und bem Schickfal unterwerfen. "Berberben" bezeichnet bier bas Lafter, Die moralische Berberbtbeit und bas fittliche Glend. Unter "Erbe" ift ber irbifche binfal= lige Leib gemeint, Die menschliche Ratur überhaupt, fo wie durch das Feuer das Göttliche im Menschen. Die "fieben Wege" find bie fieben Planeten, bas Schicffat bes Menschen bangt von ben Sternen ab, aber er fann sich durch die Umwendung seiner sittlichen Rraft über bas Tatum erheben, ber (vorherbeftimmten) Ber= suchung, b. b. ber fündlichen Reigung, welche je nach dem in ibm vorherrschenden Temperamente, feiner Seele fich zumeist zu bemächtigen trachtet, fraftigen Wiberftand entaegenseken.

Dein Gefäß werben bie Thiere ber Erbe bewohnen. Das Gefäß ber Geele ift ber Leib, bej-

fen Bewohner die Würmer.

Strebe nicht, bein Schidfal zu erweitern, benn bie Borfebung gibt allen Dingen ibr

bestimmtes Maaß, und ihre Sandlungen find nicht unvollkommen. Diese Mahnung ergeht an diejenigen, welche mit der im Leben ihnen angewiesenen Stellung unzufrieden sind, und wähnen, sie selber könnten ihr Schickfal machen und die Beschlüsse der Gottheit verbessern.

Der Seelen Vater gestattet nicht solche Ausschweifung des Eigenwillens. Erst dann wird unsere Seele sich freier bewegen, wenn sie die Binde der Vergessenheit (ihrer himmlischen Heimat) von sich, zugleich mit den Vanden des sie umnachtenden Leibes, abgestreift haben wird. Dann besitzt sie wieder das Vermögen, in die tiefste Vergangenheit und in die sernste Zukunft zu blicken; oder es kann dies Vermögen auch schon bei Leibes Leben zum Theil erreicht werden, wenn man eines heiligen Wandels sich besseist, und gewisse magische Sprüche erlernt hat, welche dem Reinen die Pforten der Geisterwelt öffnen.

Eile, daß du zu dem Urlicht zurückfehrst, zum Glanze beines himmlischen Erzeugers, von dem deine Seele ausgeflossen ist. Der Schöpfer aller Seelen ist von Licht umflossen. In diese ihre Lichtheimat zurückzusehren, sey der Seele einziges Verlangen auf Erden.

Jene beweint die Erde sammt ihren Kin= dern. D. i. diejenigen, welche durch keine edlere Re= gung aus ihrem Sinnenrausche geweckt werden, klagt die Erde, nämlich die irdische Natur selber an, welche durch den Menschen veredelt werden soll. Wer aber dies unterließ und in der Befriedigung seiner Begier= den sich dem Thiere gleichstellt, den beklagt sein eige= ner Leib, und insofern auch seine Nachkommen, weil er seine böse Neigungen auf sie fortpflanzt. Die Austlopfer der Seele, welche ibr aufzuathmen möglich machen, sind auflöfender Art. Unter "Austlopfern der Seele," die hier unter dem Bilde eines Kleides eingeführt ist, sind die Vernunftgründe gemeint, welche, wenn sie in der Seele Eingang sinden, den Staub der Leidenschaften und alle bösen Neigungen aus ihr heraustreiben. Ihre ausstöfende Art besteht darin, daß sie von den Schlacken reinigt, welche die Seele von der unreinen Materie, ihrer Gülle, an sich zieht.

Auf der lin ken Seite des Leibes ift der Sit der tugendhaften Begierden. Weil das Herz in dieser Gegend fich befindet, die Sünde aber hat im Bauche und in den Zeugungstheilen ihren Sit.

Die Seele strebe bahin, sich mit dem Gött= lichen zu verbinden; bat sie dadurch von den Einflüssen der Materie sich frei gemacht, so wird sie von Gott durchdrungen senn. Die Seele kann nicht des Göttlichen voll sen, ohne zuvor die irdischen Gelüste von sich abgethan zu haben.

Weil die Scele ein durchfichtiges Teuer ift, so bleibt sie unsterblich und ist die Gererin des Lebens. Das Irdische ist das Vergängliche, das Geistige das Unvergängliche, nur des Lebetern können wir nicht verlustig gehen, darum ist die Seele Herrin des Lebens, d. h. des ewigen Lebens.

Berunreinige nicht den Geift, und ziebe ihn nicht in die Tiefe binab. Die Pothagoväer und Platonifer denken sich die Seele auch nach dem Tode nicht ganz vom Körper getrennt, sie theisten nämlich die Seele in einen unsterblichen Geist, der vom himmel stammt, und in die Thierseele. Ersterer kehrt nach dem Tode in den Alether zurück, Lettere bewohnt noch einige Zeit den Körper bis zu seiner gänzlichen Auflösung. Die Wünsche, von welchen sie während des Leibes Leben bewegt wurde, beschäftigen sie noch jetzt, obschon jetzt die Organe zur Bestiedigung derselben sehlen; sie sind nach der Erde gerichtet, und verhindern die vollkommene Verklärung des Geisstes. Das sind die Dämonen, welche unstät umherireren, sie verunreinigen den Geist, sie ziehen ihn in die Tiese hinab. Die reinern Seelen hingegen, die schon bei Leibes Leben sich dem Ewigen zuwandten, vereinisgen sich nach dem Tode sogleich mit dem Urquell des Lichts. Dies ist es, was die Jünger Zoroasters lehren.

Auch von dem Schattenbild der Seele ift ein Theil eitel Licht. Das Schattenbild der Seele ift die thierische Psuche im Menschen, welche zwar mit dem bessern Ich desselben in Wechselwirkung steht, inssossern also von dem göttlichen Theil einiges Licht empfängt, aber an sich selbst der Vernunft beraubt ist,

nur ben Ginflufterungen ber Ginne gehorcht.

Ueberlaffe nicht deine Seele der Hefe der Materie. Eine Ermahnung, daß die Seele stets über sich wache, und nicht den Unfechtungen des Leibes unterliege, wodurch sie mit ihm ins Verderben sinkt.

Ueberlasse auch nicht die Sefe deiner Seele dem Abgrund, damit sie bei ihrer Trennung vom Körper nicht zu Schaden komme. Damit ist vor der Strafe der Seelenwansderung gewarnt, welcher alle Jene verfallen, die wäherend ihres Erdenlebens dem Körper, d. i. der Hefe der Seele, eine zu große Macht einräumen.

Wenn du deinen aus ätherischem Stoffe bestehenden Geist zur Verehrung der Gott= beit hinseitest, so wird auch dein irdisches I beil wohl babei fahren. Unter Verehrung ter Gottheit find hier auch alle Sandlungen verstanden, welche bas Wohlgefallen bes Schöpfers verdienen, also nicht eine ausschließliche Berücksichtigung bes Cultus.

Von allen Enden der Erde kommen Sunde herbei, die den Sterblichen durch falfche Zeichen äffen. Denjenigen, welche sich in die götilichen Geheimnisse einweihen lassen, erscheinen zuweilen bäßliche Gespenster mit Hundefraten. Von den Enden der Erde kommen sie hervor, weil sie Bersonisseationen der zerstörenden Leidenschaften sind, d. h. der irdischen Triebe, welche die Seele aus ihrer Ruhe ausscheuchen.

Die Vernunft lehrt uns, daß die Dämonen ursprünglich heilige Geister seven, und
die bösen Eigenschaften derselben eine Verkehrung des Guten sind. Weil auch die Dämonen vom Urquell des Lichtes emanirten, so können
sie nicht von Unsang an verderbt gewesen sehn, sondern wurden es erst im Lause der Zeiten durch den
Einfluß der Materie, mit der sie sich vermischten.

Die rächenden Turien zügeln den Menfchen, d. h. sie führen ihn vom Laster ab und wieder zur Tugend hin. Es führe die Seele die
Oberherrschaft (über den Leib), und schieste
vorsichtig nach allen Seiten ihre Blicke
aus. Unter den Augen sind die angebornen guten
Eigenschaften zu verstehen, mit deren Gülse wir die
schlechten erkennen und ihren Einstuß auf uns abwebren sollen.

D Mensch, welcher bu bas Organ ber fühnen Natur bist! So wird er genannt, weil er vor ben böchsten und schwierigsten Unternehmungen nicht zurückbebt. Hättest du meinen Beistand fleißiger angerufen, so würdest du wohlgethan has ben, denn nicht von himmlischem Stoffe scheint dir das Weltgebäude, sondern zum Schlechten und Krummen sich hinneigend, die Sterne glänzen nicht, der Mond ist versfinstert, die Erde wankt, und alle Gegenstände scheinen sich in Blige zu verwandeln. So spricht das Orakel zu dem in die Weihen Initiirten.

Nehme nicht das Bild der Natur für die Gottheit felbst! Gott ist nämlich durch kein Bild zu erfassen. Alle dem Eingeweihten sich darbietenden Erscheinungen, wie Flammen, Blize, sind nur Sinnstilver des Schöpfers, nicht aber sein eigenstes Wesen.

Mit reinem Gemüthe erfasse die Zügel des Feuers! d. h. jenes Feuers, welches dir unter dem Opfern erscheint, denn der Opferer muß jeden sündhaften Gedanken von sich entfernt haben, und keusch wie die Opferstamme seyn.

Wenn du das heilige Feuer aller Gestalt ledig durch die Tiefen des ganzen Weltalls schimmern sehen wirst, so horche auf den Ton des Feuers! Dieses gestaltlose Feuer ist die Gott-heit selbst, die alle Räume der Welt durchdringt, auf ihr Flüstern achte du!

Die Seele des Menschen trägt die Spuren ihrer göttlichen Abkunft an sich. Insofern sie die Fähigkeit besitzt, die Ursachen der Dinge und ihr Wesen zu ersorschen.

Bernimm, was fich durch ben Berstand fassen läßt, denn dies ist über die (nur die sichtbaren Dinge ermessende) Bernunft. Obschon ber Schöpfer die Bilder der unsichtbaren Dinge dir eingegeben hat, so bestehen sie in veiner Seele boch nur durch das Borstellungsvermögen; trachte du aber darnach, sie in der Wirtlichkeit zu besiken, d. h. dich nach des Leibes Tode mit dem Urgeist, dem nichts verborgen ist, zu vereinigen.

Wahrlich, etwas ist burch ben Berstand wahrnebmbar, bas ben Sinnen sich ent= zieht, b. i. ber böchste Gott, ber allein Vollkommene, ben wir nur mit bem geistigen Auge zu schauen vermögen.

Alles ift aus Einem Feuer hervorgegangen, welches ber Urheber bem aus ihm gebornen Geiste übergab, welchen Lettern die Menschen für das Urwesen selber balten, d. h. alles emanirt aus Gott. Er hat Alles geschaffen, nämlich die geistigen Borbilder der Dinge; der eigentliche Weltbaumeister versertigte die irdischen Abbilder der vorigen, denn vor der Materie, die aber nicht vom Urquell des Lichtes herstammt, konnte die Körperwelt noch nicht Bestand haben.

Die Dinge, welche von dem Berstande erfaßt werden, find selber Intelligenzen. Dies will sagen, die geistigen, untörperlichen Wesen sind Zeugungen Gottes, selbst handelnde Persönlichkeiten, von ihnen unterscheiden sich die mit dem Leibe vermählten Seelen, die Geschöpse des Temiurgen oder Gestaltenbildners.

Die Welt wird nach unwandelbaren Gesetzen von vielen Intelligenzen regiert. Diese leben in der Luft, das Oberbaupt dieser Geisterschaaren ist der von Gott gezeugte andere Gott.

Sich felbft bat ber bodite Gott bem Blide aller Wefen entzogen, Die, obicon fie mit bem Bermögen ausgerüftet, auch von un=

fichtbaren Dingen sich eine Borstellung zu machen, nur seine Eigenschaft nicht begreifen können. Dies kommt daher, weil Gott kein geschaffenes Wesen ist, daher auch vermag kein geschaffener Geist ihn zu begreifen.

Der Bater aller Wesen flößt nicht Furcht ein, sondern den Trieb, ihm gehorsam zu seyn; weil Furcht nur von einem seindseligen Wesen ausgehen kann, Gott aber ist der Urguell alles Guten, daher er von allen Geschöpfen geliebt wird.

Diese Sprüche Zoroafters find von vielen Männern, welche die in ihnen enthaltenen Meinungen theilten, als wirklich von diesem Magier herrührend, behauptet worden; zumeist aber von den Buthagoräern und Bla= tonifern, wie man sich aus bem, was Plutarch aus Plato citirt, zur Genüge überzeugen fann. Plutarch berichtet nämlich von Zoroafter, daß er alle Dinge nach drei Alaffen eintheile, der erften fett er Soroma= ves (Ormuzd) vor, der andern Abriman, der mittlern ben Mithras. Alehnliches fagt Plato. Beibe nehmen auch eine breifache Gattung von Wesen an: ungeschaf= fene (d. i. die Gottheit, die Beifterwelt), geschaffene, Die aber unsterblich find in der Zeit, und endliche Wefen, die dem Tode verfallen find. Uebrigens gesteht auch Blutarch bem Zoroafter ein fehr hohes Alter zu, benn er foll 5000 Jahre vor dem trojanischen Rriege gelebt baben.

# 4. Des Weisen Psellus Commentar zu den oben angeführten Sprüchen.

"Auch von dem Schattenbild der Seele ift ein Theil eitel Licht."

Schattenbilder oder Ibole find den Philosophen folche

Dinge, Die an fich felbst schlichter und ben beffern un= teracordnet find, aber doch mit ihnen eine gewisse Alebn= lichfeit haben, wie ber menschliche Berftand ein Theil Der Gottheit, aber boch bem Irrtbum unterworfen ift. Bon dem Berftande ift wieder Die Thierfeele im Menichen in aleichem Abstande, Diese hat nur materielle Bestrebungen, barum ift fie bas Schattenbild bes Gei= ftes. Diefer begibt fich nach feiner Trennung vom Leibe in Die Lichtregionen über bem Monde, benn unter dem Monde berricht Tinsterniß, bingegen ift ber Mond auf einer Seite hell, auf ber andern bunkel. Boroafter will also fagen: Micht blok bie mit Ber= nunft begabten Seelen konnen in die vollkommen er= leuchtete Region versett werben, sondern auch die Thierpjyche im Menschen, wenn biefer einen tugendbaften Wandel vollbrachte. Bierin weicht also ber Grieche vom Chaldaer ab, insofern Griterer Die Ebierseele nach ber Trennung vom Leibe fich in ben Weltraum unbewußt verflüchtigen läßt, b. b. ihr bie Torttauer ab= spricht. Die driftlichen Lebrer benten sich unter ber Thierseele bie niedrigen Uffecte des Menschen, wie ben Born und ben Zeugungstrieb. Man vergleiche bier Gregor von Miffa in feiner Mebe von ber Geele.

"Neberlasse auch nicht die Hefe beiner Seele bem Abgrund."

Unter Gese ber Seele ist ber aus ben vier Elemensten zusammengesetzte Körver verstanden. Der Jünger wird also ermahnt: Nicht nur erbebe die Seele zu Gott, sondern suche auch ihr Kleid, nämlich den Leib. Abgrund ist die Erde, auf welche die aus dem himmel verwiesene Seele hinabgeschleudert wurde. Wie aber anders läst sich diese Ermabnung besolgen, als indem

man den Körper dem Scheiterhausen übergibt? oder ist die Läuterung durch göttliches Feuer gemeint, wie wir an Henoch und Elias ersehen, die es, wegen ihrer Auffahrt in den Himmel noch bei lebendigem Leibe, wohl in ihrer Bervollkommnung so weit gebracht ha= ben mochten, daß sie nur noch einen ätherischen Leib besaßen? Dieses Ziel zu erreichen, ist aber unmöglich ohne den Beistand der göttlichen Gnade.

## "Damit sie nicht bei der Trennung vom Körper zu Schaden komme."

Diesen Spruch führt auch Plotinus an. Diese Ermahnung ist gar wichtig, denn die Angst vor dem Tode zieht die meisten Menschen von edlern Betrachtungen ab, so daß die Seele nicht ihre Läuterung bestehen kann. Daher kömmt es, daß die aus der irdischen Welt abscheidende Seele in das Ienseits noch einige ihrer irzischen Sorgen und Wünsche mit hinüber nimmt, ansstatt sich zu Gott und den Engeln zu erheben, wie die Erleuchteten thun, deren Blick schon diesseits des Grabes eine höhere Nichtung nahm.

Einige haben diesem Spruch eine einfachere Auslegung zu geben versucht, und unter dem Schadenleisten der Seele die ewige Strase verstanden, welche auf die gewaltsame Besreiung der Seele durch den Selbstemord folgt. Diese Auslegung, welche sich auch mit Plato's Warnung vor der Flucht aus dem Leben vor der göttlichen Albberufung verträgt, stimmt auch besser mit der christlichen Lebre.

Die Erde ist nicht beinethalb erschaffen, Der Bahrheit Urgrund suche nicht hienieden, Es läßt sich nicht der Strahl der Sonne messen, Richt leuchtet beinetwegen sie, nur weil Mothwendigkeit ihr ihren Lauf bestimmte; Daffelbe gilt vom Mond und von den Sternen. Nicht fliegen deinetwegen durch die Lüfte Der Wälter buntgesiederte Bewohner, Es täuschen dich des Opfers Eingeweide, Denn foldem Bahn erschließt sich nicht das Eden, Wo Tugend, Frömmigkeit und Beisheit weilen.

Der Chaldaer warnt hier vor der griechischen Phitofophie und ermabnt, feine Buflucht nur in Gott gu fuchen. "Man suche bie Wahrheit nicht auf Erben!" jagt er, b. b. man bafte nicht mit feinen Blicken auf ben Geflienen, Die fich nur nach einer innern Rothwendig= feit bewegen, und feinen Bufammenbang mit tem Schickfal ber Menfchen baben, fo wenig als ber Bogelflug und die Beschaffenheit der Gingeweide der Opferthiere, welchem Aberglauben Die Griechen fo ergeben find. Das Eben, welches ber Chaldaer meint, ift wohl jenes, weldes in den Buchern bes Mofes geschildert wird, benn dort ift der Baum, welcher tie Frucht der Erkenntnis Des Guten und Bofen tragt, bort ftebt ber Baum bes Lebens, welcher gottliche Erleuchtung verschafft und bie Frucht bes ewigen Leben bervorbringt. Dort regieren Tugent, Weisheit und Gerechtigkeit. Insofern weicht ber Chaldaer aber auch von ber driftlichen Weltanfcbauung ab, als er laugnet, baf bie fichtbare Ccbepjung bes Menschen wegen ba fer. Ferner mabnt er, Die Erbebung ber menfcblichen Geele gum Göttlichen bedurfe bes Beiftandes gemiffer gebeimer Gebrauche, wabrend wir ber Eugend allein jene Sabigfeit gufdreiben. Gregor, ber driftliche Ebeolog, erwartet Die Gr= leuchtung ber Geele nur von oben. Plato meint, bag ein unerschaffenes geiftiges Wefen, bas auch fich nicht forteflange, von une tennoch begriffen werben fonne. Der Chaltaer mabnt, tie Brait gemiffer Bolger, Rrauter und magischer Sprüche mache schon die Seele zu ihrer Erhebung geschickt.

Nicht niederwärts den Blick gerichtet! Zum himmel strebe auf, denn unten Herrscht nur Nothwendigkeit, die harte, Die den Planeten ihre Richtung gab.

Der Spruch ermahnt die Seele, daß sie als ein Theil der Gottheit sich nicht an die irdischen Dinge heste. Eine unermeßliche Klust trennt die Erde von Gott, zwischen beiden besinden sich die Planetenbahnen. Durch diese siehen Kreise muß die auß dem Himmel kommende Seele ihren Weg nehmen, bevor sie, durch einen Zug der Nothwendigkeit getrieben, auf der Erde ankömmt, wo sie von dem unvermeidlichen Verlangen nach den irdischen Genüssen seitgehalten wird.

#### Aendere nie die Namen fremter Bölker!

D. i. einzelne Bölfer besitzen Namen, die durch göttsliche Eingebung entstanden, folglich auch bei heiligen Berrichtungen eine unglaubliche Kraft bewähren. Esist daher nicht rathsam, gewisse Engelnamen, wie Seraph, Cherub, Michael, Gabriel, die in ihrer hebräisschen Aussprache eine mystische Wirkung bei heiligen Berrichtungen äußern, gegen griechische Namen zu verstauschen, wo sie sosort ihre Kraft einbüßen.

Die Welt wird durch vernunftbegabte und toch unbewegliche Wesen vor dem Untergang geschützt.

Das find, nach der Annahme der Chaldäer, die zwölf Constellationen des Thierkreises (deren Fortrücken, weil es unbemerklich ist, das Allterthum nicht ahnte, das sich die Erde im Mittelpunkt derfelben dachte). Die Chaldäer nannten diese zwölf, eigentlich sechs und dreis

sig Botenzen, weil alle zehn Tage ein anderer Planet die Herrschaft führt, also kamen drei Planeten auf jeden Monat — die Lenker der Welt, da ihnen gleichsfam die Fürsorge für die irdischen Wesen übertragen ist. (Das Buch Daniel nennt jene Sternintelligenzen "Wächter" und "Heilige"). Einige derselben (nämlich diejenigen, welche den Wintermonaten vorstehen, also die Sternbilder der südlichen Hemisphären) gelten sür den Menschen und allen andern Geschöpfen, so wie der Begetation überhaupt seindliche und unversöhnliche Wesen, welche an der Zerstörung ihre Lust haben, und die Ursache seyn sollen, daß die Menschen ihre bösen Neigungen nicht ausgeben.

Um ben Rreis ber Secate wirfen gu laffen.

Der Kreis ber Gecate ist von Golo, in der Mitte schließt er einen Saphir ein, und ist sonst noch mit verschiedenen Figuren und Characteren geschmückt. Diesienigen, welche ihn in Bewegung sesten, gebrauchten bei dieser Beschäftigung Zaubersprüche. Nicht immer ist diese Figur kreissörmig, zuweilen auch ein Dreieck oder von sonst beliebiger Gestalt. Während des Zaubers stoßen sie unarticulirte Tone aus und veitschen die Luft. Daraus geht hervor, daß entweder die nesstischen Gebräuche bei dieser Berrichtung oder die Bewegung eines solchen Kreises geheime Kräste in Wirtung sebe. Nach der Göttin Hecate wird er genannt, weil diese den nächtlichen Zauberkünsten vorstebt.

Benn du mich angeredet, so erscheinen Bon allen Seiten Löwen, und die Sterne Berlieren, wie der Mond auch ihren Schimmer, 2 Die Erde wankt, und Alles sieht im Feuer.

Der Löwe, welcher hier gemeint ist, befindet sich im Thierkreise, auch "der Sonne Haus" genannt. Wenn alle Sterne in diesem Zeichen sich versammeln werden, so, lautet das Orakel, wird die Welt durch Veuer untergehen. Der Löwe, als das hitzigste Thier, war von den Alten der Sonne geweiht. Seine Mähne verbildlichte ihre Strahlen.

Die gestaltlose Seele halte die Zügel des Feners.

Die gestaltlose, d. i. die der Materie sich abwendende Seele halte die Zügel des Feuers, nämlich sehe sich in den Besitz jenes Mittels, das zum ewigen Lichte führt. Wer die Zügel schlaff hält, dessen gute Vorstätze erschlassen, und er fällt wieder der Erde anheim.

## D Mensch, du fühnes Aunstwerk ber Natur!

"Kunstwert" heißt ber Mensch, weil seine Entstehung geheimnisvoll und unbegreislich ist; "kühn" weil er sich vermist, den Lauf der Sterne auszumessen, und selbst seine Blicke in die übersinnliche Sphäre auszuschicken, seinem Forschungsgeiste nirgend Grenzen setzend.

Der Tugend Quell ist auf der linken Seite Der Hecate. Jungfräulichkeit bewahre!

Die Chaldäer nehmen an, daß auf der rechten Seite der Hecate sich der Seelen Quell befinde, welcher zur Fortpflanzung antreibt, auf der linken Seite die Augend, die auf ihr eigenes Ich sich beschränkt, und mit dem Gürtel der Jungfräulichkeit stets geschmuckt ist.

Benn du gewahrst des heil'gen Feuers Strahl, Das doch Gestalt nicht hat, der Unterwelt auch leuchtend, Dann horche auf des Feuers Ton — Dieses Feuer ist das göttliche Licht, weil es keine Gestalt hat. Wenn dieses den Seher erleuchtet, daß er im Geiste der Erde Tiesen durchschaut, dann vertraue er seinen Eingebungen. Dieser Spruch warnt also indirect vor den heidnischen Weissagungen aus dem Altarseuer, das als ein materieller Stoff keine Bedeutung für den Seher hat.

Es läßt Ratur uns Geisterreiche ahnen, Des Bofen wie bes Guten allzugleich.

Nicht die Ahnung berfelben veranlaßt ihre Erscheisnung, sondern das Heer der Dämonen erscheint, dem Ruse des Beschwörers folgsam, sobald er die verschiesdenen Glementarkräfte durch seinen Zauber in Ausregung bringt.

Die Seele trachte, daß sie gottberauscht sey, Was irdisch und gebrechlich, von sich thuend.

Die Scele heilige sich zu einem Gefäße, in welchem die Gottheit ihre Wohnung nehme. Dies geschieht, wenn sie erleuchtet ist, ein Zustand, welchem ein heiliger Wandel, eine Verachtung alles Irdischen vorhersgehen muß.

> Das Göttliche erfülle beine Seele! Den Blick jum himmel stets gewendet!

Die Seele entwickelt drei Kräfte: Berstand, Gebachtniss und Urtheilskraft, alle diese Potenzen vereinige, um über das Wesen der Gottheit nachzudenken und sich mit dieser zu vereinigen.

Beflecke nicht ten Geift, und ziebe Sein Lichtgewand nicht in die Tiefe.

Die Chalbaer geben ber Seele zwei Gewander, eines

ist aus den feinsten Stoffen der Sinnenwelt gewebt — der Lebenshauch, das andere ist ätherisch, lichtglänzend, unfaßlich. Beide mit materiellen Lüsten zu beslecken, wird hier gewarnt.

## Suche bas Paradies!

Die Chaldäer benken sich unter dem Paradicse einen Chores von sämmtlichen Eigenschaften Gottes, als besondere Personisicationen desselben, ihn aber umgebend. Frömmigkeit bahnt den Weg hieher. Dem Unwürdigen wehrt ein feuriges Schwert. Daselbst sindet man alle Tugenden, welche den Menschen gottähnlich machen.

Dein Gefäß werden die Thiere ber Erre bewohnen.

Das Gefäß ist das Temperament des Leibes, das aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt ist, die Thiere der Erde sind die Dämonen, welche unstät umsherschweisen. Sie nehmen in jenen Menschen Blatz, welche ihre Leidenschaften nicht beherrschen können. Das Gleiche wird vom Gleichen angezogen.

Benn du dein feurig Ich zu guten Berken lenkfi, So wirft du auch bein feuchtes Ich erretten.

Das feurige Ich ist die vom Göttlichen erleuchtete Seele, die guten Werke gewisse Religionsgebräuche, das feuchte Ich der materielle Leib, welcher, gereinigt von Leidenschaften, ein höheres Alter erreicht.

Beil die Seele ein leuchtendes Feuer, darum ist sie unsterblich und Herrin des Lebens.

Die Seele ist immateriell, stofflos, daher unversgänglich, weil sie nicht aus auflösbaren Substanzen zus sammengesetzt ist. Sie nimmt nichts von der Fins

sterniß an, weil sie keinen Körper hat, sie ist also eitel Licht.

Gott flößt feine Furcht ein, fondern den Trieb, ihm gehorsam zu fenn.

Eine göttliche Natur kennt nicht Zorn noch Ilnwillen, sie bleibt sich stets gleich. Daher flößt sie den Geschöpfen auch keine Furcht ein. Wäre sie feindlicher Gesinnung, so könnte die Schöpfung nicht Bestand haben. Gott ist Licht, aber dem Sünder ein verzehrendes Feuer.

> Der Schöpfer hat sich in bie Berborgenheit zurud= gezogen, und ift selbst den geistigen Raturen un= erforschlich.

Dieser Satz ist dem christlichen Dogma entgegen, welches den aus Gott gezeugten Erstgebornen aller Creatur mit dem Vater Eins seyn läßt, daher diesem das Wesen des Vaters nicht unersorschlich bleiben konnte.

Es gibt ein geistiges Befen, bas nur mittelft der Blüte bes Berftandes zu erfassen ift.

Unter "Blüte bes Verstandes" meint der Chaldäer die äußerste Schärfe des Denkens, denn der gewöhn= liche Menschenverstand reicht nicht hin, um eine wür= dige Vorstellung von Gott zu verschaffen.

Eile jum Lichte ju gelangen, ju ben Strahlen tes Baters, von welchen teine Seele ausgefloffen ift.

Weil bie Seele nicht aus irgend einem Samen bervorgegangen ist, sondern ein göttliches Wesen ist, barum soll sie trachten, wie sie zu ihrem himmlischen Ursprung zurückfehre, ba ber Schöpfer fie mit ben bazu erfor= berlichen Kräften ausgerüftet hat.

Alles ift aus Ginem Fener entstanden.

Dieser Satz stimmt vollkommen mit der christlichen Lehre, denn Alles, es sen mit dem Geiste oder mit den Sinnen wahrnehmbar, stammt von Gott, und kehrt wieder zu ihm zurück.

Was ber Verftand spricht, ift auch verftändig.

D. h. glaube nicht, daß wenn du articulirte Tone vom Himmel herab zu vernehmen glaubst, daß ein Engel oder Gott selbst zu dir nach der Menschen Weise geredet habe, denn in der Wirklichkeit sind es weder Sylben noch Worte, wie sie unser Mund spricht, sondern man hat sich ein solches Ereigniß wie solgt zu erklären: Gleich wie Gott unsere Wünsche vernimmt, ohne daß wir unsere Gedanken erst in Worte umzussehen brauchen, ebenso vermag auch der göttliche Geist sich durch bloße Gedanken uns mitzutheilen, ohne diese erst in Sylben und Sätze einzukleiden.

Die Erde klagt fortwährend über fie und ihre Rinder.

Es ist hier von den Gottlosen die Nede, deren Sünden auch an ihren Kindern vergolten werden. Das Klagen der Erde ist hier auf die Strafen zu beziehen, welche die Bösewichter unter der Erde erleiden werden; insosern ist es die Erde, die ste verklagend, ihren Abgrund öffnet, um sie zu verschlingen, und hier ist das Bild von dem geöffneten Rachen des brüllenden Löwen nahe, der sein Opser zu verschlingen droht.

Erweitere nicht bein Schidfal!

Unter Schicksal verstehen wir die nothwendige Folge der Dinge, daher ist es thöricht, dem Schicksal durch Wünsche und Gebete eine andere Nichtung geben zu wollen. Der Weise fügt sich gerne den göttlichen Beschlüssen.

Bon dem Schöpfer geht nichts Unvollfommenes aus.

Ursprünglich ist alles Geschaffene vollkommen, aber die Schwäche der irdischen Erzeuger theilt sich auch dem Sprößling mit.

Erblidft du einen Erdgeift in beiner Rabe auffteis gen, fo opfere ben Stein Mnizurim!

Die Dämonen, welche auf der Erde umberstreifen, stind Lügengeister, schon als Kinder des Dunkels. Glaubst dennoch du etwas Wahres von ihnen zu vernehmen, so errichte einen Altar und opsere den Stein Mnizurim, dieser besitzt nämlich die Kraft, den gröstern Dämon herbeizurusen, welcher, auf verborgene Art dem materiellen Genius beigefügt, die Wahrbeit der Dinge, die man zu wissen begehrt, einstüstert, und dieser theilt das Vernommene dem fragenden Mensschen mit. Er sagt auch den Namen, den man bei der Opserung des Steines aussprechen muß, um die musstische Wirfung zu erzielen. Die Chaldäer nehmen also auch die Eristenz von wohlwollenden Dämonen an, was unserer Kirchenlehre ganz entgegen ist, die nur böse Dämonen kennt.

Biffe, bas burch ben Geift Bahrnehmbare fann vom Berftante nicht begriffen werben.

Obschon ber Verstand uns alle Dinge erklärt, so kann boch bas Wefen Gottes von ihm nicht erfast werben,

fondern wäre nur durch unmittelbare Erleuchtung von Oben möglich. Weder der Gedanke des Menschen noch das articulirte Wort kann das Wesen des Schöpfers definiren. Er ist durch ehrfurchtsvolles Schweigen weit passender verehrt, als durch den Schall von Worten. Er ist über alles Lob erhaben.

## 5. Des Psellus kurzgefaßte Erklärung der Glaubenslehren der Chaldäer.

Die Chaldaer nehmen fieben Welten an, eine feurige, brei atherische, brei materielle, beren lette bie unter dem Monde befindliche irbische ift. Zugleich glauben fie an ein gutes Pringip, bas alle Dinge geschaffen. Ferner verehren fie eine breigache Trinität (Dreifaltigfeit). Jede biefer Trinitaten befteht aus Bater, Kraft und Beift. Darauf folgt eine Berbin= bung (junx), die mit bem Berstande begriffen wer= ben fann. Diefer zunächst kommen bie Benfer ber Welt, Feuer, Aether und Materie; fodann Die Ur= beber ber ewigen Duellen, bann die obgenannte Becate. Die Chaldaer verehren auch eine Trinität bes Glaubens, der Wahrheit und der Liebe, die Sonne benken sie sich als Führer ber folgenden, eine Duelle bes Gefühls, eine Quelle ber Gerechtigkeit, eine Quelle des Bliges, eine Quelle der Spiegel (Speculorum tons), eine Duelle der geheimen Charactere, Zeichen und Symbole, und die höchsten Quellen Apollo, Dfiris, Mercur. Materielle Quellen hingegen nen= nen sie die Zonen der Mittelpuncte, Elemente und Traume. Much einen Duell ber Geelen fennen fie. Auf die Quellen folgen Prinzipien, mit benen man einen minder hoben Begriff verbindet. Becate ift bas

bochite aller Wefen ichaffenben Pringipe. Das mittlere Pringip ift die inchrative Seele, bas außerste Bringip ift die inchrative Tugend. Dann folgen Die Götter Serapis, Dionysus, Dfiris und Apollo. Die Chalbaer unterscheiden zwischen Göttern mit und ohne Bone. (Zweeior und Aporor). Die bezonten Got= ter bewohnen Theile ber Ginnenwelt. Rach ben Bonen fommt ber unbewegliche Kreis, welcher fieben Sternen= babnen einschlieft. Dann ift bie Sonnenwelt, ber ätberischen untergeordnet; eine von ben nieben ift mit einer Bone umgeben. Hus bem Duell ber Geelen gebt bie einzelne Seele, bem Willen bes Baters gufolge, und hat eine burch fich felbst gezeugte und belebte Wesenheit. Wenn, wie bas Drafel lehrt, Die Ceele ein Theil ber Gottheit und lichtes Teuer ift, und empfangen vom Geifte bes Baters, fo muß fie wohl ein burch fich felbst bestebenbes unförperliches Wefen fenn. Die Chaltaer glauben, tie Geele fomme verschiedener Urfachen wegen in Die materielle Welt berab, entweder wegen des Verlustes ihrer Schwingen (? dia :11200001,011), oder weil es der Wille ihres Baters ift. Die Welt halten fie für ewig, ebenjo bie Bewegungen ber Geftirne. Die Solle theilen fie in mehrere Theile ein, und verehren fie als eine Gottbeit. Pluto, welcher ber Region unter bem Monte, fo wie auch jenen, die zwischen ber ätherischen und materiellen Region fich befinden, porftebt. Huch foll er bie ber Bernunft beraubte Seele (? alogos wezz,) fenn. (Mjo Die Thierseele?). Die Ideen find Intelligengen Des Baters, b. b. natürliche, feelische und intellectuelle, oft auch nur bie von ben Gachen felbft abstrabirten 2Befenbeiten. Gie glauben ferner an einen Bufammenhang ber Beifter = und Körperwelt, Die in wechselseitigem Napport stehen, insbesondere mit der sublunarisschen Welt. Nach dem Tode zerstreuen sich die Seeslen, nach Maßgabe ihres Läuterungsbedürsnisses, in alle Theile der Welt, einige schweisen auch ausserhalb verselben umher, ste werden in theilbare und untheilsbare Naturen abgesondert. Plato und Aristoteles has ben mehrere dieser Vorstellungen angenommen, Plotin hingegen, Jamblich, Porphyr, Proclus und deren Schüler haben die Ansichten der Chaldäer überhaupt und ohne Kritik zu den ihrigen gemacht.

# 6. Magische Sprüche Zoroasters, commentirt von Ptetho\*).

Mit ber Interpretation bes Jafob Marthanus.

Erforsche die Reihestufe, auf welcher deine Seele steht, welchen Gang sie vor ihrer Verbindung eingenommen; mittelst magischer Worte und Gebräuche wirst du sie zu ihrer frühern Würde wieser aufrichten.

Die Magier aus der Schule Zoroasters glaubten, daß die Scele wegen früherer Verschuldung mit dem Körper sich verbinde, dann aber sich derselben nicht mehr erinnern könne. Und wenn sie während ihres Erdenwallens einen tugendhaften Wandel geführt, siehe ihr die Rückstehr in die himmlische Heimat frei. Weil aber mannigsaltige Wohnungen den Seelen bereitet sind, so ist es begreislich, daß der Aufenthalt für die eine, von allen Seiten lichtumssossen, für die andere undurchdringliches Dunkel sehn nuß; und der Zug der

Diefer war ein Zeitgenoffe bes Theodor von Gaza.

Seele führt sie bahin, wo ihr die während der Verbinbung mit dem Leibe ausgeführten Handlungen ihre fünftige Stelle anweisen. Das Drakel ermahnt daber, man folle über den Ursprung der Seele und über ihre Handlungen auf der Erde nachdenken, sodann durch Gebet und gottgefällige Ceremonien ihre Erhebung in den Himmel wieder zu bewirken trachten.

Daß du nicht zu bem Abgrund hinneigft, und aber: mals bem Schickfal verfällft.

Unter Abgrund ist die Erde, im Gegensatzur Lichtwelt, verstanden. Der Warnung Sinn ist also dieser: Lebe so, daß du vor der Wiedergeburt behütet seiest, denn folltest du zu einem abermaligen Erdenwallen verurtheilt werden, so bist du abermals dem aus den Bewegungen der sieden Planeten entstebenden Schicksal verfallen, und besindest dich wieder unter der Gerrschaft der Nothwendigkeit.

Dein Gefäß werden die Thiere der Erde bewohnen. Das Gefäß ift der Leib, die Thiere der Erde die Würmer, welche darin ihren Aufenthalt nehmen.

Erweitere nicht bein Schidfal!

Strebe nicht, etwas von der Gottheit zu erbitten, was dir nicht vorherbestimmt ist, es würde nur versgeblich senn, da das Schicksal unerbittlich und unwans delbar ist.

Denn es geht nichts Unvollkommenes vom Bater ber Seelen aus.

Du bift nicht im Stante, bein Erbenloos zu verbeffern, benn alle Greigniffe gefcheben nach naturgemäßem Laufe,

und es ist eines die Folge des andern bis auf den Zeit= punct der Schöpfung zurück, alle Begebenheiten grei= sen harmonisch ineinander, nirgends nimmt man einen Zusall wahr, wo ist also Unvollsommenheit?

Er kann nicht auf beine Bunsche achten, so lange die Binde der Bergangenheit beinen Blick ums schleiert, bis endlich diese fallen wird, und das heilige Zeichen des Vaters sich deinem Gedächts niß einprägt.

Die Vergessenheit der frühern Zustände ist eine Folge von der Verbindung der Seele mit dem Leibe. Erst nach der Ausschiedung des letztern wird ihr Blick wieder freier, nun begreift sie auch, ihres frühern Seins sich wieder bewußt werdend, wie ihr Schicksal auf der Erde die nothwendige Folge ihrer Handlungen, daher unabänderlich war. Die freigewordene Seele ist wieder gottähnlich, allwissend, das ist das Zeichen des Vaters, das ihr Gedächtniß ausschiedt.

Eile zum Lichte bes Baters, aus welchem bu ausgeflossen bift.

Der Lichtglanz des Baters ift die Heimat der Seele. Dahin zurückzustreben sen ihre Aufgabe im Leben.

Sie beweint die Erde, und mit ihnen zugleich ihre Rinder.

Diejenigen, welche dieser Mahnung nicht folgen, werden von der Erde beflagt. Unter Erde ist aber bier die irdische Natur verstanden, welche eine Folge des Ungehorsams ist, denn das leibliche Leben ist eine Strase. Darum beweint die Erde auch die Kinder der Ungehorsamen, denn die Estern psanzen ihre fündhaf-

ten Begierben auf die Kinder fort, die Tugendhaften befleißigen fich eines keuschen Wandels.

Auf ber linken Seite ift ber Tugend Quell, be- wahre die Jungfräulichkeit.

Bgl. die Erklärung oben.

Die Seele bes Menschen strebe, das Göttliche in sich zu behalten.

Obgleich die Seele mit dem Leibe verbunden ist, so vergesse sie doch ihren himmlischen Ursprung nicht, bestlage sich aber auch nicht, daß ihr der schmutzige Leib zur Hülle gegeben worden, eben so wenig, als sie auf die bimmlischen Güter und göttlichen Eigensschaften stolz sehn darf, mit welchen der Vater sie so reichlich bedachte.

Beil sie ein lichtes Feuer ift, und unfterblich.

Unter bem Teuer find bie geistigen Tabigfeiten gemeint, mit welchen bie Seele bes Menschen begabt ift.

Suche bas Paradies!

D. i. ber von Licht umfloffene Ort, welcher ber Aufenthalt ber reinen Seelen ift.

Berunreinige nicht ben Weift!

Die Pythagoräer und Platoniker nehmen mit Zoroaster eine dreifache Seele an, eine, welche vom Leibe unzertrennlich ist, also mit diesem zu sewn aufbort, nämlich die Thierseele. Söher als diese, dem Range nach, steht die mit Vernunst begabte Seele des Men schen, die aber durch die Verbindung mit dem Kör per der Versuchung ausgesetzt ist, sich verunreinigen zu können, so wie sie auch durch den Sieg gegen den Versucher die Unsterblichkeit sich zu bewahren vermag. Die höchste Stufe nehmen die Seelen der Dämonen ein, deren Hülle eine feinere ist, und nicht auß materiellen Stoffen besteht. Sie sind also nicht der Verzerbrisse einer gebrechlichen Natur ausgesetzt. Doch stehen noch über diesen die Sternintelligenzen, deren Kleid eitel Licht ist.

Bernachläßige aber auch nicht ben Leib!

D. h. man schwäche ihn nicht absichtlich, um sich aus diesem Leben früher zu befreien, als es der Wille der Vorsehung beschlossen hat.

Wenn du bein feuriges Theil aufrichtest, so wirst du auch den feuchten Stoff des Leibes dir ershalten.

D. h. wenn du einen gottesfürchtigen Wandel führst, wird auch leibliches Wohlsein dir zu Theil werden.

Aus allen Enden ber Erde fpringen Sunde hervor, den Menschen Gaufelbilder zeigend.

Nicht felten zeigen sich dem Opferer unter der heiligen Fandlung Gespenster mit Hundslarven, oder andere Frahengestalten annehmend. Dies wiederfährt aber nur demjenigen, welcher den Leidenschaften noch zugänglich blieb. Eigentlich sind es nur vage Traumgestalten, die auf den Weisen daher keinen Einfluß hehaupten können.

> Die Natur fagt uns, baß bie Damonen vollkommene Wefen fepen.

Unter "Natur" ist hier ber natürliche Verstand gemeint. Die Vollkommenheit ber Dämonen besteht in ihrer Sündlosigkeit, benn es sind hier nicht Dämonen im vulgären Sinne bes Wortes zu verstehen, sondern geistige Wesen überhaupt. Auch kann die Wollkommenheit darauf bezogen werden, daß sie unförperlich, also nicht der Schwäche, Gebrechlichkeit und endlichen Ausstösung unterworfen sind, ein Vorzug, welcher den Dämonen überhaupt zukömmt.

Berufe bich nicht auf bas Bilb ber Natur!

D. h. wähne nicht, daß du im Blite oder im Feuer, die doch nur Sinnbilder der Gottheit find, diese selbst gesehen hast, die sich doch dem Blick des Sterbslichen entzieht.

Die Seelen, welche vom Bater empfangen werben, find felber ber Empfängniß fähig.

Es ist hier die geistige Fortpflanzung der Ideen gemeint, welche der Chaldäer sich als unsichtbare Personificationen der Dinge auf Erden vorstellt (muthmaßlich die Feruers aus Boroasters Pneumatologie, die aus Drmuzd emanirend sich ins Unendliche vermehren).

Die Welt erhält zu Lenkern folche Wesen, bie, weil sie nur intellectuell, also mit den Sinnen nicht wahrnehmbar, auch der Beränderung nicht unsterworfen sind.

Unter biesen Lenkern ber Welt ist ber vornehmste jener Gott, welcher aus Gott gezeugt ist. Dabei be-balte man im Auge, daß, wie oben angedeutet worden, ber Chaldäer die Welt für unvergänglich balt, um so mehr muffen es ihre geistigen Regenten senn.

Der Bater hat fich felbst entzogen.

Obgleich geistige Wesen mittelft des Geistes wahr= genommen werden, so entzieht sich doch der Schöpfer auch diesem, wenn der menschliche Forschungsgeist die Natur der Gottheit zu erforschen sich vermißt.

Der Bater flößt nicht Furcht ein.

Wie könnte auch ber Urquell alles Guten feinen ei= genen Geschöpfen Böses zufügen wollen.

## VII.

## Boroasters Telescop

ober

Schlüssel zur großen divinatorischen Kabbala ber Magier.

Motto: "Rlopfet an und es wird euch aufgethan!"

## Einleitung.

Bevor man an das Lesen geht, ist es nothwendig, das Allphabet inne zu haben, die Buchstaben zu Sylben und diese zu Worten zusammensehen zu können. Sodann wird sich bald ein Satz, eine Periode, und endlich eine ganze Abhandlung von dem Leser entzistern lassen, zuletzt wird er sogar selbst im Stande seinen Aufsatz aus eigener Ersindung auf diese Art zusammenzustellen.



Mittelst dieser Tafel, mit welcher jedes Exemplar des Telescops versehen ist, kann man eine Urne erneuern. Die letzten Gechoecke we Kreise bemerkbars ind; sind überzählig so wie jene die unausgepillt sind Ihre Bestimmung ist, die Rücke, welche ver loren gehen konnten mit den entsprechenden Zahlen der Zeieren zu ersetzen. Die kreisförmigen Stücke ersetzen die Zuhlen; die nicht kreisjörmigen haben die gleiche Bostimmung für die Tiguren. Die Subelte der Intelligenzen (Taf II) ist hier zu Rathe zu ziehen.



Mit der Mufik hat es dieselbe Bewandtniß. Wer componiren will, muß zuvor die Noten, ihre Werthe, Stellung, Zeitmaaße ze. kennen. Erst dann bekömmt er einen Begriff vom Nhythmus. Dann versteht er auch die Sprache, welche Harmonie und Melodie mit einander reden.

Die Kabbala aber ist eine unendlich geistigere Wissenschaft als Beredsamkeit und Musik. Wer in ihrem Gebiete sich umthun will, wird also sich erst mit den ihr eigenen Formeln und Gesehen bekannt machen müssen. Sie besitzt ein ihr eigenthümliches Alequiva-lent des Alphabets. Aus dem Material, das hier die Stelle der Buchstaben vertritt, erhält man gleichfalls Worte, Sähe, Perioden u. s. w., dis endlich ein voll-fommenes Verständniß des Inhalts uns fähig macht, auch in der Geschichte der Zukunft zu lesen.

Die kabbalistischen Charaktere sind anfänglich nicht so schwer zu entzissern, aber baburch ist man dem Verständniß der kabbalistischen Sprache noch keinen Schritt näher gerückt, und selbst vom Verskändniß bis zum Beste derselben ist noch ein großer Abstand, denn man kann sie fertig lesen und schreiben, und dabei immer noch in der großen Kabbala vollkommen un-wissend sehn.

Das eigentliche Ziel läßt sich nicht erreichen, ohne vom heil. Geiste angeweht zu seyn. Nur die Inspiration befähigt den Candidaten dieser Wissenschaft, aus seinen Ausdrücken allen Doppelsinn zu entsernen, und Berständlichkeit mit Untrüglichkeit des Inhalts zu vereinigen. Es handelt sich hier nicht von der Kunst, aus Lineamenten der Hand oder aus der Lage der Karten die Zukunft zu enthüllen. Solche thörichte Spielereien lassen sich in wenigen Wochen vollkommen erlernen

benn sie sind keine Wissenschaften, mit welchen Ehrennamen man schamlos sie belegte. Sie haben nicht die Wahrheit zu ihrer Duelle. Um ein erleuchteter Kabbalist zu seyn, muß man ganz andere Fähigkeiten besitzen. Der Candidat muß an sich selbst merken, ob er vom Geiste angehaucht sey. In diesem Falle wird ihm eine innere Stimme ununterbrochen zuslüstern, daß die Resultate der großen Kabbala wirklich etwas Uebermenschliches — was man nicht mit Uebernatürlich verwechsle! — haben. Zoroaster wußte seine Jünger von dieser Wahrheit zu überzeugen, und erfahrne Kabbalisten haben nie daran gezweiselt. Wir enthalten uns iedoch aller apologetischen Bestrebungen und gehen sogleich zur Sache über.

## Erfter Schritt.

Dieser führt zur Kenntniß des materiellen Utensil's, welches man bei den mechanischen Berzichtungen, die in der großen Kabbala vorkommen, anzuwenden pslegt.

#### utenfil\*).

Drei vierectige Papierstreisen (womit sie beschrieben sind, werden wir später sagen) und eine gewisse Anzahl kleiner (aus Holz oder Kartenpapier) geschnihelter vollkommen regelmäßiger Sechsecke mit scharfen Spihen, dies ist das einzige unentbehrliche Geräthe bei dem materiellen Verfahren, wenn man dem Buche des Schickfals seinen Inhalt abzwingen will.

#### Se की डे e के e.

Die Erfahrung lehrt uns, daß wenn von diefen ein

<sup>\*)</sup> G. b. a. Sulfswertzeug.

richtiger Gebrauch gemacht werden foll, erftens fie von Solz fenn muffen; zweitens bag fie neun Linien breit fenn muffen , und brei Biertel Linien bick, nie langer als anderthalb Linien; brittens foll bas Solz nicht zerbrechlich fenn, sondern ftark genug, um bis zur Balfte feiner Dicke eine Incruftation aufzunehmen; vier= tens muß diese weiß seyn, und von Golg, weil bies, für unfern Zwect, bem Elfenbein vorzuziehen ift. Die Incrustation (fie ift freisförmig und ihr Mittelpunkt von den sechs Geten gleich weit entjernt), vient bagu, um irgend einen Abdruck in schwarzer Garbe aufzunehmen. Dinte, welche aber von febr guter Qualität jenn muß, genügt, wenn bie Incruftation von Solz ift, benn bann ift ber Abbruck nicht jo leicht zu ver= wischen, als ware fie von Elfenbein. Die Lage bes Dinges, bas wir bier beschrieben, und welche unverrüctbar feyn muß, bietet einen Wintel nach Norben bar, folglich auch einen nach Guben, und eine von zwei Winkeln nach Dit und Weft begränzte Geite.

## Bezeichnenbe Ausbrücke.

Vor feiner Gebrauchsanwendung heißt bas beschriebene Sechsect Stück, nachher Saus oder Wohnung, seine Winkel beißen Spigen, seine Seiten Flächen.

### Größe.

Hundert und zwölf solcher beschriebenen Sechsecke find unentbehrlich, obschon man nie mehr als sieben und dreifig auf einmal in Gebrauch nimmt. Es ist gut, wenn man stets ein oder zwei Dukend, obne Abdrücke, porräthig hat, sev es nun, um bei gewissen Verrichtungen einige unbedeutende hinzuthun zu konnen

111. 2

ober um schnell diejenigen zu ersehen, welche zerbrathen oder verloren gingen. Da die obern und untern sich ganz gleich seyn müssen, so ist es nicht gleichgültig, daß das Tehlende schnell erseht werden muß. Es ist schwer, die Abstusungen und Fasern des Holzes zu assortiren. Nebstdem bräunt sich das Holz, wenn es altert, die Ersahstücke, die anfänglich gleich waren, würden sich bald senken, was ein Fehler seyn würde. Die Operation darf nie eher vorgenommen werden, bewor man sich genau überzeugt hat, oh die Zahl 112 auch wirklich vorhanden sey. Fände man sie incomplet, so wäre das sehlende Stück zu untersuchen und zu ersehen.

## Unwendung ber Stücke.

Die beschriebenen Sechsecke bienen zu Zusammensetzungen oder um ein eingelegtes Fachwerk zu bereiten,
das aus Dreiecken, Rautenvierungen und Sechsecken
besteht. Das sind die Figuren, wenn nur ihr Aeuseres in Betracht kommt. Die innere Seite gibt diesen
Zusammensetzungen die Eigenschaften von Tableau's.
Diese Zusammensetzungen sind Spiegel, die dem Kabbalisten einen nur ihm verständlichen Sinn enthalten.
Sie restectiren ihm gleichsam die Wahrheit, mit welcher diese Zusammensetzungen gefättigt sind, daher sie
die Vergleichung mit Spiegeln wohl verdienen.

## Wiederholung des Borigen.

Ulso burch die Zusammensetzung der Stücke von Sechsecken zu Dreiecken, Vierecken und Sechsecken ershält man Tableau's, Spiegel. Der Spiegel ist der eigentliche Endzweck des kabbalistischen Versahrens, die Eigenschaft eines Spiegels ist vorwaltend, daher auch riese Bezeichnung die gebräuchlichste ist.





Die vier Dreiecke und die drei Vierecke, Zissen Buchstaben und punctirte Linie zeigen das Verfahren

## Zweiter Schritt.

Dieser schrt uns die Figuren kennen, beren Anwendung die Kabbala gestattet, und wie man sie zu formiren hat.

## Figuren.

Die geringste Zusammensetzung ist ein aus drei Stücken bestehendes Dreieck, die ausgedehnteste hingegen ein Sechseck von 37 Stücken. Die größten Dreizund Vierecke enthält die Fläche des größten Sechsecks, von dem die Rede seyn wird. Diese Grenzen gestatten nur 4 Dreiecke, 3 Vierecke und 3 Sechsecke \*).

#### Dreiede.

Erstes. Dies besteht aus brei Stücken, von benen schon die Nebe war. Es heißt fleineres Dreieck (f. Taf. 1. a — b.)

Zweites. Dies besteht aus sechs Studen und heißt Leere, weil sein Mittelpunkt nur Linien enthalt (f. Taf. 1. a — e.).

Drittes. Dies besteht aus zehn Stücken, und beist Boll, weil sein Mittelpunct ein Stück ist, bas von neun andern umgeben ist. (f. Taf. 1. a — d.).

Viertes. Dies besteht aus fünfzehn Stücken, und heißt Doppelt, weil sein Mittelpunkt selbst ein kleines Dreieck ist. Es heißt großes Dreieck,

<sup>&</sup>quot;Bgl. Taf. 1. Um bie Bervietfältigung ber Figuren zu vermeiben, ift nur bie Definition eines großen Dreieds und einer großen Mautenvierung gegeben, jedes berfelben ent-balt bie fleinern respectiven Figuren. Ihre flermation und Grenzen sind burch Biffern und Buchftaben angezeigt. A beginnt jede ber Hauptfiguren, bie fleinsten endigen mit B. bie größten sobann in C, noch größere in D u f. w. Die flow mation ber Sechsecke ift Taf. III. auf gleiche Weise burch Biffern und Buchftaben anzezeigt.

weil es das größte ist, welches bei dem fabbalistischen Berfahren vorkömmt (f. Taf. l. a — e.).

### Rautenvierung.

Erstes. Diese ist aus vier Stücken zusammengesetzt, und heißt das Kleine, auch das Leere,
benn es ist wirklich das kleinste in der ganzen Praxis,
und bietet seinem Centralpunkt, d. h. wo seine senkrechte und horizontale Linie abgetheilt werden, einen
Strich, welcher ein Theil der erstern Linie, und
durch die zweite in seiner Mitte durchschnitten wird
(s. Taf. I. a — b.).

3 weites. Dieses besteht aus neun Stücken und heißt voll oder mittel, weil es zwischen dem ersten und letzten, das wir beschreiben werden, sich mitten

inne befindet (f. Taf. I. a - c.).

Drittes. Dies ist aus sechszehn Stücken zusammengesetzt, und heißt Doppelt, weil es in seinem Mittelpunct eine andere Nautenvierung enthält (f. Taf. I. a — d.).

#### Sechsede.

Erstes. Dies besteht aus sieben Stücken. Es beißt klein und bahnenartig, weil seine Gestalt derzenigen ähnlich ist, die im großen Spiegel eine Bahn bildet, was an seinem Orte auch erklärt werden wird (f. Tas. III. von a in b.).

Zweites. Dies besieht aus neunzehn Stücken, und heißt Mittel, weil es weder die kleinste, noch die größte Figur seiner Proportion ist, auch heißt es Doppelt, weil es noch ein zusammengesetztes Sechseck einschließt (s. Taf. III. a — c.).

Dritte &. Dies besteht aus flebenundbreißig Stu-

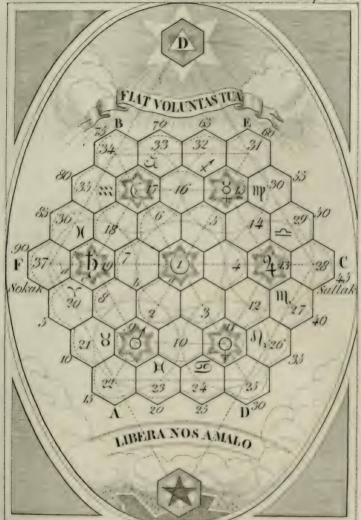

Zenith SiSumoro DER GROSSE SPIEGEL, Nadir Senamira oder das Sechseck von 37 Stücken, das zum siderischen Reich gehört.

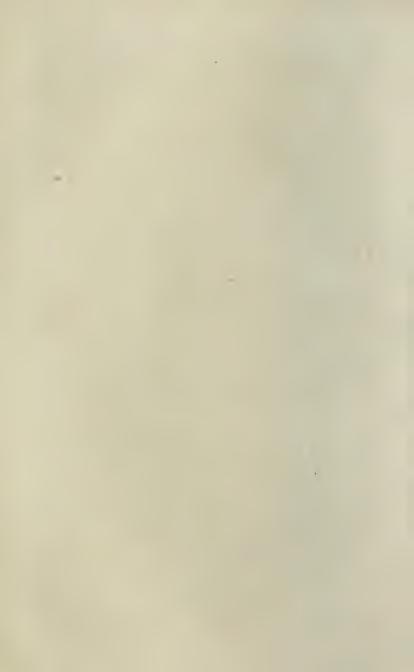

den, und heißt groß, weil es nicht nur das eredenklich größte Sechseck ist, sondern auch die größte aller Figuren überhaupt. Man nennt es auch dreis fach, weil es zwei concentrische Sechsecke einschließt, ohne daß hier noch des Mittelstücks gedacht wäre. Endlich heißt es auch total, weil es alle Figuren einschließt, die das kabbalistische Verfahren zuläßt (f. Taf. 111. a — d.)

## Bemerkung.

Jede vereinzelte Figur heißt eine wirkliche. Sie bildet von diesem Augenblick an ein Tableau, einen Spiegel. Jede Figur, die in die Masse eingefügt ist, beist ideal. Wir werden bald Gelegenheit haben, zu erklären, von welchem Nugen diese wichtige Untersscheidung sey.

## Dritter Schritt.

Dieser führt bahin, uns zu zeigen, was die primitiven 112 fleinen Sechrecke, die Wohnungen beißen, enthalten mögen, welche man zur Zusammensehung der bekannten 10 Figuren gebraucht.

### Inhalt ber Sullen.

Jede ber primitiven 112 Stücke ift bie Wohnung eines Prinzips, sew es nun die eines Geistes oder einer Intelligenz, oder endlich einer Zahl, von 1 einschließelich bis 99. Es gibt:

| 2    | Prinzipe .    |    |  | ٠ |   | 2   | Stüde.         |
|------|---------------|----|--|---|---|-----|----------------|
| 2    | Beifter .     |    |  | ٠ | ٠ | 2   |                |
| 9    | Intelligenzer | 1. |  |   |   | 9   | de competition |
| 99   | Zahlen .      |    |  |   |   | 99  |                |
| 3'01 | assumme .     |    |  | - |   | 112 | Stücke.        |

## Principe.

Das eine der beiden Prinzipe oder Grundwesen ist unendlich gut, sein Name lautet Sisamoro, das andere ist durchaus bösartig, und heißt Senamira, sie exinnern also an Zoroasters Ormuzd und Ahraman. Sisamoro ist in seiner Wohnung als ein strahslendes Delta abgebildet (f. Taf. 11.), Senamara hingegen in seiner Wohnung als flammensprühender Bartstern, von Blig und Hagel begleitet (f. Taf. 11.)

#### Geifter.

Es gibt beren ebenfalls zwei, der eine ift weiblich und heißt Sallak. Seine wohlwollende Eigenschaft fordert zu einer Vergleichung mit dem Schubengel auf, welchen die katholische Religion jedem Menschen beisgibt. Er ist als ein kleines Delta mit drei Flügeln dargestellt. (f. Taf. 11.) Der andere Geist, Namens Sakak, ist männlichen Geschlechts, ebenfalls ein unszertrennlicher Begleiter des Menschen auf seinem Lesbenswege, aber nur, um ihn auf Albwege zu führen, kurz, er ist sein böser Genius. Er wird als Schwanzstern dargestellt, zuweilen aber nur als einfaches schwarzses Fünseck (f. Taf. 11.)\*).

#### Bemerfung.

Die beiden Grundwesen lassen in den beiden Geistern durchaus feine Wiederholung ihrer eigenen Thätigkeit erkennen, dann die erstern nehmen nie im Innern des großen Spiegels einen Blat ein, auch nehmen sie keine kabbalistische Tigur an, während die beiden letztern

<sup>\*)</sup> Sallak und Sakak sind gleich Rallas und Rakas. wenn man bie Buchstaben verwechselt. Die letteren beiden Ramen bedeuten im Griechischen Schön (Gut) und Böfe.



Rubelle der Principe Geister und Intelligenzen mit ihren Leichen und den Zahlen, denen die Letztern vorstehen.



(mittelst der Intelligenzen und Jahlen) jene Stelle einnehmen, die sich auf dem Tableau ihnen darbietet, sobald sie aus der Urne oder Büchse — aus welcher man die Stücke nimmt, wenn man sie zu kabbalistischen Tiguren zusammensehen will — herauskommen.

#### Intelligengen

Von den neun Intelligenzen find zwei der Sonne, zwei dem Monde angehörend, die andern entsprechen ben fünf Planeten Benus, Mercur, Saturn, Jupiter und Mars.

Meihenfolge ber Intelligenzen und ihre Benennungen.

Hier muffen wir den Candidaten auf die drei oben erwähnten Papierstreifen aufmertsam machen. Taf. 11. gibt zu erkennen, welchen Rang die Intelligenzen unter sich einnehmen, ihre Ramen, Zeichen und Zahlen. (Man wgl. bei den folgenden Zeilen Taf. 11.)

- 1. Genbelia, die Sonnen = Intelligeng, materiell.
- 2. Seleno, Die Mond = Intelligenz, materiell.
- 3. Grofia, Intelligenz ber Benus.
- 4. Panurgio, Intelligenz bes Mercur.
- 5. Lethophoro, Intelligenz bes Saturn.
- 6. Aglae, Intelligenz bes Jupiter.
- 7. Abamafte, Intelligenz bes Mars.
- 8. Pfochomene, Mond = Intelligenz, fpirituell.
- 9. Pfochhelia, Connen Intelligenz, spirituell.

Unter materiell und spirituell verstebe man hier j. v. a. physisch und moralisch oder elementarisch und ätherisch.

## Figuren ber Intelligenzen.

Jede dieser Intelligenzen ist abgebildet durch ein strabtendes Zeichen des Planeten, den sie repräsentirt.

So unterscheidet sich die ätherische Sonnen = Intelligenz Psychhelia vor der elementarischen Sonnen = Intelligenz Genhelia durch einen doppelten Kreis auf ihrer Scheibe, während diese nur Einen hat. Die Spitzen der Mond= sichel des Seleno sind nach Osten gekehrt, jene der Psychomene gegen Westen; zwei Buncte zeigen den obern Theil dieser letztern Figuren an (f. Taf. 11.).

## Allgemeine Eigenschaften der Intelligenzen.

Genhelia steht der Geburt, dem Wachsthum und der Bildung der Organe vor, wie auch der Gesundbeit und allen guten natürlichen Zuständen, den Familienbanden bis in ihre weitesten Abstufungen. Diese Intelligenz ist lauter, angenehm, mitsühlend, und günftig einwirkend.

Selen o steht denselben Gegenständen vor, aber er ist launig, stumpf, egoistisch, träge, schwerfällig. Er verdirbt in der Erziehung, was Genhelia gut zu maschen strebt.

Erofia waltet sowohl in der geistigen Zuneisgung als in der physischen Liebe. Ihre Freuden und Leiden, Unnehmlichkeiten und Dualen gehen von ihr allein aus, alle moralischen und physischen Ercesse sind ihr Werk. Diese Intelligenz ist heiß, aber von wohlthätiger Beschaffenheit, magnetisch und Lebenskraft verleihend.

Panurgiv steht der Beweglichkeit des Körpers vor, Kraft und Behendigkeit, sowie auch With sind seine Gaben. Er begünstigt alle Arten industrieller Thätigkeit. Auch das Geschäft der Bermittlung und die Beredsamkeit sind seine Eigenschaften. Uebrigens ist er wenig theilnehmend, sondern egoistisch, verschmitzt, zur Schelmerei geneigt und lockt die Menschen, daß sie dem Gewinne, selbst dem unerlaubten, nachgehen.

Let hor boro ist die einzige Intelligenz, welcher sich nur Böses nachsagen läßt. Melancholie und Verzweistung, so wie alle andere Stimmungen, die den Tod berbeiführen, geben von ibm aus. Unglück jeder Urt, Verluste, Krankbeit und Hinrichtung, alles dies ist sein Werk. Er ist schwach, theilnahmlos, grollend, verhindert jede gute Handlung, und alle der bürgerlichen Gesellschaft verderblichen Leidenschaften schürt er emsig.

Alglae macht alles wieder gut, was Lethophore zu verderben trachtet. Alglae fördert alles Gole und Rühliche, begeistert zu rühmlichen Thaten, theilt Ehren und Würden dem wahren Verdienste aus.

Ab am a sto unterstüßt gewalttbätige Absichten und Handlungen. Streitigfeiten ber Privaten und ganzer Bölfer geben von ibm aus. Blutvergießen ist sein Werf, aber er bandelt nicht versteckt, nährt nicht beimslichen Grosl. Er sügt sich gern dem Einfluß der Erosia, die seine tolle Hithe mäßigt; auch Aglae wirkt auf ibn ein, indem sie ibm die Gesahr eines üblen Ruses vorstellt, und durch Psychbelia läßt er sich sur den Ruhm entstammen. Die Verbrechen, die er begebt, haben keinen gemeinen Ursprung, sondern sind eine Tolge seiner Unbesonnenheit und ersten Eindrücke. Kurz, sein Charafter ist mehr ungestüm als gesährlich, und wo er zerstörend wirft, geschieht es mehr zufällig als absichtlich.

Pfvehomene ist schuld an allen Irrthumern, Verstehrtheiten, Thorbeiten und Lächerlichkeiten, beren bie Welt voll ist. Sie verleitet zu üblen Kandlungen, veranlaßt eitle Projecte, und bewirtt, daß die Menschen Luftgebilden nachjagen. Sie ist leichtstünnig, und schader ohne Absieht. Die jungen Leute und Greise,

und bas weibliche Geschlecht jedes Alters find ihrem

Einfluß unterworfen.

Pinch belia ist eben so transcendental im Guten, als Lethophoro im Bösen. Alle unerwartet günstigen Unsternehmungen verdankt man ihm. Reichthum, Kriegssglück hesten sich an ihre Fersen. Beständigkeit in der Freundschaft und Liebe ist ihr Werk. Sie erhöht die Treue und steigert die guten Neigungen, nährt das Feuer des Genius, rettet von Fehltritten, und sucht der menschlichen Natur die ihr mögliche Vollkommensheit zu geben.

Bahlen, welche biesen Intelligenzen zukommen.

Auf der Tafel der Intelligenzen (f. Taf. II.) sieht man unter dem Zeichen einer jeden eilf Zahlen. Ihre senkrechte Neihe heißt Säule, aber sie ist umgestürzt, die Intelligenz selber ist die Basis, und die primitive Nummer die erste Schichte.

Man bemerkt, daß die Schichten mit neun Säulen in Verbindung stehen, welche durch die horizontalen Serien abgebildet sind. Zu Anfang und Ende dersselben bemerkt man die Zeichen des Zodiaks. Was diese vorstellen sollen, wird späterhin erklärt werden.

Bürden wir eine Abhandlung schreiben, so hatten wir die Berpflichtung, die Eigenthümlichkeiten der versschiedenen Zahlen und die Beziehungen, in welchen sie zu einander stehen, zu desiniren; allein ein einsacher Schlüssel gestattet keine Dissertation dieser Art. Wir müssen also diesenigen Leser, welche genau zu wissen wünschen, warum die große Kabbala dieser oder jener Intelligenz eben diese primitive Zahl und keine andere zuweist? auf solche Werke verweisen, die sich ausschließlich mit Zahlen beschäftigen. Wenn man bis

zur Duelle zurückfehrt, so wird man (wie wir uns felbst überzeugten) erkennen, daß zwischen ben Gigen= schaften einer jeden Intelligenz und jenen der ihr zu= gefallenen Babl eine vollständige Alehnlichkeit berriche. Was auch in ber Cache seyn moge, die große Rabbale bestimmt:

1. der Genhelia,

2. bem Geleno, 4. bem Panurgio,

3. der Groffa, 5. dem Lethophoro,

6. ber Malae,

7. dem Abamasto, 8. ber Psychomene,

9. der Psychelia.

(f. Taf. 11.)

Bebe biefer primitiven Bablen ift bei ihrer Intelli= geng, was ein Pringip bat, ift ein Geift, b. b. fein Repräsentant, fo lange er bie Urne nicht verlassen bat, in feinem Falle aber ift es fein Alequivalent.

Die erfte Schichte von allen Säulen, b. b. nach ber ersten Gerie von ben Reun, Genbelia, welche mit 1 bebütirte, erhält bie erfte gufammengesette Babl 10. Seleno, welcher mit 2 bebütirte, erhalt 11. Grofia 12 u. f. w. Alles bies ift auf Saf. 11. fo beutlich, baf es ein Migbrauch ber Beit mare, biefem Gegenstanbe eine ausführliche Behandlung zu widmen.

### Cigenthumlichfeiten.

Prüft man mit Aufmerksamkeit bie Bablentabelle (Eaf. II.), fo wird man bemerten: 1) bag bie pri= mitive Biffer Die einzige ift, welche auf ibrer eigenen Columne viermal vorkommt; 2) bag fie bas andere Mal von einer Rull begleitet ift, welche fie verzebn= facht; 3) baß jebe Columne eine Dublette barbietet: 4) bag bie vier gusammengesetten Bablen ber beiben Biffern, und welche weber bie Tublette noch bie gur Mull gehörige Zahl ist, sich auf derfelben Columne umkehren; 5) daß jede andere Zahl als die primitive nicht mehr als zweimal zum Vorschein kommt; 6) end=lich, daß alle Zahlen einer Columne nur die Wieder=holung der ersten, aus beiden von derselben Columne dargebotenen Zissern zusammengesehren Zahl seh, und nach drei Columnen die Wiederholung der ersten.

#### Beifpiel.

1. Erste Biffer ber Columne Genhelia's kommt in Der 10 mit der Rull wieder zum Vorschein, bann wieder in 19, später in 91, also viermal. Die Dub= lette dieser Columne ift 55. Nur ift 19 die umge= febrte Zahl von 91. - 28 von 82. - 37 von 73. - 64 von 46. Die erfte zusammengesette Bahl ift 10.  $\frac{1}{9}$  - 10.  $\frac{9}{1}$  - 10.  $\frac{2}{8}$  - 10.  $\frac{8}{2}$  - 10.  $\frac{7}{3}$  - 10.  $\frac{3}{7}$  - 10.  $\frac{6}{4}$  - 10.  $\frac{4}{6}$  - 10. Alle Columnen bieten Diefelben Gigenthumlichkeiten bar. Auf der Columne von Psychhelia, wo die Rullzahl sehr spät erscheint, hatte vor ihr sich keine 9 gezeigt, allein 90 bietet Denn zum zweiten Male und bie Co= lumne ist durch 99 begränzt, und von der ersten bis zur Nullzahl geben alle andere, als Einheiten,  $9:8_1-9.2_7-9.3_6-9.4_5-9.5_4-9.6_3-9.7_2-9.8_1-9.$  Alles dies characteristet zum Ueberflusse die Kraft jeglicher Intelligenz in ihrer Columne, und die geheimnisvolle Nothwen= vigkeit dieser so einfachen Eintheilung, welches aufäng= lich glauben läßt, daß jede horizontale Serie nur eine vom Bufall gebildete Zablenlinie fen.

### Dierter Schritt.

Die Kenntniß der Intelligenzen erleichtert uns die Bekanntschaft des zweiten der drei Bapierstreisen. Es ist das große Sechseck oder der große Spiegel, dessen Beschaffenheit zu untersuchen jeht unsere Aufgabe seyn wird. Zwar würde man erwartet haben, daß wir uns zuerst mit dem aus drei Stücken bestehenden Dreieck besassen, weil man sonst doch das Größere nach dem Kleinern solgen läßt, aber Gründe, welche im Berslause dieses Wertchens sich von selbst entwickeln werden, sollen diese scheinbare Abweichung von dem geraden Wege genügend rechtsertigen.

### Der große kabbalistische Spiegel.

Man erinnert fich boch, was übrigens Taf. 111. wieder ins Gebächtniß ruft, baß hier bas Treifache. aus 37 Stücken bestehende Sechseck gemeint ist?

### Bemertungen.

Erste. Obschon alle Stücke, aus denen der große Spiegel zusammengesett ist, der Regel zusolge, eine Spite nach Rorden gekehrt haben, so stellt dieser demungeachtet eine Stäche vor, ebenso wie alle andern zussammengesetzten Sechsecke.

Zweites. Die 37 Stücke, aus welchen ber große Spiegel besteht, sind diejenige Größe, welche einem Drittheil ber 112 am nächsten kommt, welche bekanntlich die Gesammtzahl ber Stücke ist, und nur ein einziges Stück ben Rest bilben läßt, weil 3 mal 37 gerade 111 beträgt. Nun aber treten die beiden Prinzipe nie in die Zusammensehung irgend eines Spiegels ein, und ba die Wahrscheinlichkeit, wie zwei gegen eins ist, daß

unter den 37 Stücken eines sey, aus welchem eines der beiden Prinzipe hervorgehen müßte, so folgt daraus, daß der dritte Theil der 112 Stücke, also 37 es sey, welche die Formation des großen Spiegels erfordert.

#### Aspecte.

Der große Spiegel wird abwechselnd unter zwei verschiedenen Aspecten betrachtet werden mussen. Der eine ist activ und heißt der astronomische oder sidctische; der andere ist passiv und heißt der zeitliche oder chronische. Spricht man von dem einen oder andern dieser Aspecte, so nennt man ihn Regierung.

### Siderische oder aftronomische Regierung.

Unter dieser bemerkt man im großen Spiegel einen Mittelpunct und drei Gürtel. Der Mittelpunct oder das Gentrum besteht aus einem einzigen Stücke (s. Taf. 111.), und dieses hat in dem großen Spiegel feinen andern Namen als Brennpunct.

#### Gürtel.

Die brei Gürtel, welche ber große Spiegel darbietet, umfreisen seinen Brennpunct zu drei Malen. Diese Gürtel heißen der centrale oder Sonnengürtel, der siderische oder Planetengürtel, und der zodiacale oder die Gränze.

### Der Sonnengürtel.

Diesen Namen hat er, weil der von ihm begränzte Mittelpunct oder Centrum der ideale oder eingebildete Blatz der Sonne ist (zufolge dem für mehr als eine gesteime Wissenschaft aufgestellten Ariom: Sol in medio.) Dieser Gürtel besteht aus sechs Theilen, die demjenigen

äbnlich find, welcher ben Brennpunct enthält, und beffen feche Flächen fie becten.

### Der Planetengürtel.

Dieser ist dem Sonnengürtel am nächsten, und seinen Namen hat er davon, daß jeder seiner sechs Winfel der ideale Plats eines Planeten ist. Er besteht übrigens aus zwölf Theilen. Er beginnt mit Nr. 8 und endet mit 19 (s. Tas. III. a — c.)

### Der Zodiafalgürtel.

Er ist vom Centrum am weitesten entsernt. Seinen Namen hat er von den 12 Wohnungen, welche die eingebildeten Stationen der 12 Sternbilder sind. Gränze heißt er, weil er von allen Seiten den großen Swiegel begränzt. Er besteht aus 18 Theilen, von welchen alle nicht winkeligen den 12 Zodiakalzeichen zugegeben sind.

#### Resumé.

| Centrum ober   | Brei | mp    | unft | De | فَ وَ | roße | 11 |    |        |
|----------------|------|-------|------|----|-------|------|----|----|--------|
| Spiegels.      |      |       |      |    |       |      |    | 1  | Stück. |
| Sonnengürtel   | ٠    | ٠     | ٠    | ٠  | ٠.    |      | ٠  | 6  | -      |
| Manetengürtel  |      | ٠     | ٠    | ٠  | ٠     | •    | ٠  | 12 |        |
| Zodiakalgürtel |      | ٠     |      | ٠  |       |      |    | 18 | -      |
| Totalfumme b   | er c | Etiic | fe   |    |       |      |    | 37 | Stüd.  |

#### Babnen.

Der Brennpunct bes großen Spiegels bildet mit bem bas Centrum unmittelbar einschließenden Gürtel eine Bahn. Da aber jeder Winkel des Planetengürtels gleichfalls, als ein befonderes Centrum, als Sit eines Planeten betrachtet werden kann, so formiren die sechs

Theile, mit welchen jeder ihrer idealen Mittelpuncte unmittelbar umgeben ift, ebenfalls einen idealen Gürtel, welcher mit dem Planeten felbst eine diesem Planeten besondere Bahn bestimmt.

### Shlußfolge.

Aus der Eintheilung der sieben Mittelpuncte im großen Spiegel läßt sich schließen: 1) daß die sieben Bahnen, aus welchen er zusammengesett ist, durch einige ihrer Theile sich confundiren; 2) daß namentlich die Central = oder Sonnenbahn aus solchen Theilen zusammengesett ist, die den sieben andern Bahnen ent=zogen wurden; 3) daß jede der sechs Bahnen, welche nicht die Centralbahn sind, ihren eigenen Mittelpunct mitgezählt, nicht mehr als vier eigenthümliche Theile hat, die drei andern sind gemeinschaftlich, entweder der Sonne oder zwei andern Planeten (s. Tas. III.)

Un der Figur des großen Spiegels wird man bemerken, daß ein nur obenhin punctirter Kreis die sechs
ercentrischen Theile hier vereinigt, ebenso bei jeder Bahn.
Die beiden Kreise, welche sich berühren, sind den beiden Planeten gemeinschaftlich, welchen diese punctirten
Kreise gehören. Aus dieser Gemeinschaftlichkeit gewisser Theile verschiedener Bahnen entstehen Abstusungen,
welche der Natur selbst und dem Mechanismus der
gesellschaftlichen Ordnung analog sind, mehr oder weniger der Anziehung und Abstoßung, dem Gleichgewicht
oder dem Uebergewicht, was den Einfluß begünstigender Ursachen zuläßt.

#### Benennungen.

Also sieben Bahnen: Die centrische und sechs er= centrische, ohne bestimmte Ordnung oder respective Un=

terordnung, nur die centrale genießt einen Worzug. Die ercentrischen Bahnen sind — um mit dem Westen unter der FC bezeichneten horizontalen Linie anzufangen — die Bahn des Mars, sonst auch die sürwestliche genannt — die Bahn der Benus, sonst die südliche — die Bahn des Jupiters oder die östliche — die Bahn des Jupiters oder die östliche — die Bahn des Mercur oder nördliche — die Bahn des Mondes oder nordöstliche — endlich auch die Bahn Saturns oder westliche.

Man sagt beshalb nicht: Bahn ber Genhelia ober bes Seleno, weil dies hinsichtlich der Sonnen = und Mond = Intelligenzen einen Doppelsinn geben würde, welche, wie man weiß, doppelt sind, und für jedes Baar doch nur Gine Bahn im großen Spiegel haben. Dieser scheinbare Nachtheil ist durch die vier Intelligenzen, durch die doppelten Bahlen, welche sie solidarisch regieren, und durch den doppelten Character, den dieses Solidarverhältniß im großen Spiegel enthüllt, reichlich ausgewogen.

Allles, was wir bisher hinsichtlich bes großen fabbalistischen Spiegels gesagt haben, ist biesem inharent.

#### llnterschieb.

Läßt man aber die bezeichneten Verhältnisse bei Seite und betrachtet den großen Spiegel wie eine Zusammenfügung materieller Behältnisse, deren Bestimsmung es ist, ebenso viele Theile oder Stücke, welche aus der Urne hervorkommen werden, aufzunehmen, so werden sich neue Verhältnisse oder Beziehungen darbieten, von denen wir eben handeln werden.

#### Vorschrift.

Sobald aus der Urne folde Theile bervorkommen, 111.

aus benen ber große Spiegel fich zusammenfeben muß, fo meicht jebe ben Planeten, und felbft ber Conne, gufommende Gigenthumlichfeit, für ten Moment, wo Die Theile vertheilt werben. D. h. wenn bie Wohnung (ober bas Behältniß) bas erfte aus ber Urne bervor= gefommene Stud aufgenommen haben follte, fo murbe, wenn die Sonne unter ber Geftalt ber Binchelia ber= porfame, Diefes Gruck nicht ein Recht haben, bas bereits einlogirte aus feiner Behaufung zu verbrangen. Chenso, wenn Lethophoro 3. B., oder irgend eine andere Intelligeng, während fich ber Centralgürtel bilvet, bervorzukommen im Begriffe mare, fo murbe biefes Stuck fein Recht haben, jenen zu überspringen, um fich in ben Mittelpunct feiner idealen Bahn gu setten. Welches Stud es auch fen - bie beiben Prinzipe ausgenommen - tas fich fogleich beim Bervorfommen aus ber Urne in bas ibm fich barbietenbe Behältniß placirt, so muß die auf Saf. 111. nume= rirte Cerie, Die noch beutlicher burch eine punctirte Linie bezeichnet ift, fich winden; man fieht, baf vom Mittelpunct 1 ausgebend, Diese Linie eine Art schnedenformiger Windung befchreibt , welche aus bem Connengürtel burch 7, und aus bem Planetengürtel burch 19 bervorkommend, zu 37 flüchten wird, bie ber Rand bes großen Spiegels ift.

Aus dieser Eintheilung geht, wie gleichförmig fie auch dem Scheine nach ift, doch eine wirkliche Zerrüttung hervor, weil eine folche Bahn, und selest ein folcher (idealer) Sitz des Planeten eine Zahl ausnehmen kann, die ihm sehr fremd sehn muß. Es kann z. B. vorkommen, daß Sokak oder Lethophoro, zuerst aus der Urte hervorkommend, sich auf den Thron der Sonne sest. Das thut aber nichts, benn eben baburch ent= feben wunderbare Chancen.

### Site ber Pringipe.

Wenn ein Prinzip, ober auch beibe, aus ber Urne bervorkommen, so ist der Plat des Sisamoro im Zenith, jener des Sesamira im Nadir, an jenen Puncten, wo sie auf der Taf. III. erscheinen. Diese Puncte sind die obern und untern Spitzen zwei gleichseitiger Preiecke, deren gemeinschaftliche Basis die Linie F, C. des Horizonts ist, welche den großen Spiegel von West nach Ost durchschneidend, ihn in zwei gleiche Theile sondert. Der obere heißt der oberhorizontale, der untere der unterhorizontale (s. Taf. 111.)

### Bemerfung.

Die Gegenwart eines Prinzips ober auch beiber, erstheilt dem großen Spiegel die höchsten Gigenthümlicksfeiten, deren Beschreibung nicht von einem bloßen Schlüffel erwartet werden darf. Der b. Geist ist es allein, welcher hier dem Wisbegierigen, der durch die Einmischung so ertremer Influenzen mehr überzrascht als erleuchtet wird, zum Tührer dienen kann.

#### 3beale Dreiede.

Ausser der Eintheilung des großen Spiegels in sieben Bahnen ist es auch eine Art idealer Cintheilung in Dreiecke verschiedener Größe, mit denen man sich, ihrer Wesentlichseit wegen, bekannt machen muß. Die vornehmsten sind auf Jas. III. punctirt, alle diese punctirten Dreiecke haben ihre Spigen im Mittelpunct 1 (und a), sie unterscheiden sich von einander durch die Bostion ihrer Basen, die ihnen auch ihre Namen geben. (f. Taf. 111.)

Um uns hier nicht in Einzelnheiten zu verlieren, welche ben Blan eines Schlüssels überschreiten würden, ist es wünschenswerth, daß der Candidat selber suche und die Analogie wird ihm den rechten Weg zeigen. Wir selbst beschränken uns hier auf das planetarische, zodiakale und äußerste Dreieck.

### Planetares Dreied.

Der große Spiegel enthält sechs dieser Dreiecke. Es sind diejenigen, welche zwei benachbarte Planeten mit der Sonne bilden. Jenes des Saturn, des Mars und der Sonne heißt unterhorizontalwestlich. Jenes, wo Mars und Benus die horizontale Basis bilden, heißt das füdliche. Jenes, wo Benus und Jupiter die Basis sind, heißt unterhorizontalöstlich. Jenes, wo Jupiter und Mercur die Basis sind, heißt überhorizontalsöstlich. Jenes, wo Mercur und der Mond die Basis sind, heißt das nördliche. Jenes, wo der Mond und Saturn die Basis sind, heißt überhorizontalwestlich.

### Zodiakales Dreieck.

Hier sind dieselben Proportionen, nur ist die Basis entsernter vom Mittelpunct, und von zwei äußern wint-ligen Behältnissen gebildet. Jede Basis fast zwei Zosdiafalzeichen. (s. Taf. III.) Die Bewegungen sind dieselben wie für die siderischen oder planetarischen Dreiecke, d. h. das Dreieck, welches aus den Behältnissen 37, 22 und 1 des großen Spiegels formirt wurde, ist unterhorizontalwestlich, wie das von ihm eingeschlossen, das aus Saturn, Mars und der Sonne sormirt ist. Dasselbe gilt von den fünf an-

bern Dreiecken, beren Bafis in bem außern ober begranzenben Gurtel bes großen Spiegels enthalten ift.

#### Mengeres Dreied.

Dieses, welches noch idealer ift als jene ber beiben vorber befinirten Rlaffen, gebt von einem ber Winkel bes großen Spiegels - fen es nun von bem ober ober unter bem Borizonte - aus, gibt ber Linie ber Bans gegen ben Winkel gu, welcher nicht ber nachfte ift, eine perpendiculare ober verticale Richtung, und endigt bamit, baf fie auf beiben Geiten einen ber bei= ben horizontalen Buncte berührt. Der große Spiegel hat nur zwei Dreiecke biefer Urt, nämlich jenes, melden die Bebältniffe 22, 34 und 28 bilden (auf Taf. 111. ift es burch bie mit großerer Echrift gegebenen Buch= staben A, B, C angezeigt) und jenes, welches bie Behaltniffe 25, 31 und 37 formiren (es ift auf ber= felben Tafel burch bie großen Buchstaben D, E, F angezeigt). Diese Dreiecke find, um Confusion zu vers meiden, nicht punctirt morben. Auch die kleinen Dreis ecte in bem Centralgürtel, wie jene ber zwei andern Gur= tel, find nicht punctirt worben; ein Schluffel ift ja feine Abbandlung, und ein Canbibat, bem man alles jagen mußte, marte felbst bann noch nicht begreifen, wenn man ibm auch alles sagen wollte.

### Fünfter Schritt.

Bisher hatten wir uns nur mit dem trockensten Theil unserer Wissenschaft, nämlich mit der Topogras phie des großen Sviegels beschäftigt. Run bieten sich interessantere Gegenstände dar, aber es gilt, zuvor noch ein altes Vorurtheil zu zerstören. Wenn der Candidat von divinatorischer Astrologie, voer auch von der bloß physischen Astronomie, einen Begriff hat, so muß es ihn anfänglich besremden, daß ter große Spiegel in seiner Organisation weder von ter Astrologie der Allten noch von der neuern Astronomie etwas ersennen lasse. Darauf haben wir ihm Kolgendes zu entgegnen: 1) reicht die große Kabbala in ein weit höberes Allterthum hinauf als irgend eine menschliche Wissenschaft; 2) verfolgt die neuere Astronomie eine ganz andere Nichtung als die große Kabbala, weil jene den mystischen Theil der Himmelszwissenschaft zu ignoriren sich bemüht, vielleicht weil dieses Gebiet dem gewöhnlichen Menschen zu sern liegt, dem nur die rein physische Astronomie, wegen ihres practischen Nutzens, einiges Interesse abzuringen vermag.

Die judiciäre Aftrologie nahm gleich Anfangs an der großen Kabbala einen lebhaftern Antheil, allein der Mißbrauch, den einige Betrüger mit jener Wiffensschaft trieben, brachte sie bei dem Bolke in neuerer Zeit um ihr Ansehen, so daß die Weiffagung aus den Sternen mit der Weiffagung aus den Karten für ein gleich leeres Spiel gehalten wird. Großer Gott! lasse nicht auch diesen Schlüssel in die Hände von Betrügern fallen. — Doch kehren wir wieder zur Sache zurück.

Es bestand zu allen Zeiten eine reine Duelle, aus welcher ursprünglich die große Kabbala schöpfte. Späzter verschmähte cs auch die Astrologie, und selbst die neuere Astronomie nicht, auß ihr zu trinken. Was die Rangordnung der Planeten unter sich und ihre Vertheilung in den siderischen Gürtel andetrisst, so sind die verschiedenen Systeme oft von einander abzewichen. Wir halten uns an die große Kabbala,

bie nie ihre Unfichten gewechselt hat, obgleich ihr Ursprung fich in Die Nacht ber Zeiten verliert.

#### Bobiafalgeichen.

Auch hinsichtlich ber Zobiakalbilder herrscht keine Nebereinstimmung zwischen den astronomischen Systemen und der großen Kabbala. Ein bekanntes Distiechon des lateinischen Dichters Manilius führt sie in folgender Ordnung auf:

Sunt aries, taurus, gemini, cancer, leo, virgo. libraque, scorpius, arcitenens, caper, amphora, pisces.

Dennoch entsernt sich die große Kabbala nur wenig von dieser Anordnung der Zeichen, bei welcher auf die Erscheinungen in den verschiedenen Jahrszeiten der Erde Rücksicht genommen worden ist. Aber der tiese philossophische Geist eines Zoroasteis, dem man die Besgründung der Kabbala zuschreibt, mußte bei der Ansordnung der Zeichen weit eher die verschiedenen Epochen des menschlichen Lebens berücksichtigen.

Bom menfdlichen Leben, gemäß ter großen Rabbala.

Man weiß, daß der Landmann das Jahr mit dem Widder, als dem Eröffner des Trühlings, beginnt. Auch die große Kabbala differirt hier nicht, nur weicht fie darin von unsern Kalendern ab, daß sie den Widder nicht in die Trühlingsbahn des lebenspendenden Marsssetzt (vgl. Taf. 111.), sondern dieses Zeichen in die winterliche und Sod bringende Bahn Saturns zurückschieht, also in der unmittelbaren Nähe des Todes (Behältniß 37.) Dieses Emblem erinnert uns daran, daß

Anfang und Ende bes Lebens in Einen Bunct zusam= menfließen. Von Saturn ift ohnehin bekannt, daß er seine eigenen Kinder frißt.

Eintheilung bes menschlichen Lebens.

Man benke sich jetzt, mit bem zwanzigsten Behältniß bes großen Spiegels beginnend, jedes einzelne, aus welchen der Zodiakalgürtel zusammengesetzt ist, sen gleich einem Zeitraum von fünf Jahren. Man erfährt dann, zusolge ber Kabbala, 1) daß die ganze Lebensdauer in sechs Perioden eingetheilt sen, jede derfelben aus 3 mal 5 Jahren bestehend; 2) daß jeder Winkel des großen Spiegels eine dieser Perioden abschließt.

Demzufolge würde die mittlere verhältnismäßig günstige Lebensdauer 90 Jahre oder 18 Lustra betragen, ein Alter, das zur Zeit, wo die große Kabbala ihren Ursprung hatte, das gewöhnliche Lebensziel war, das

jett auf 75 Jahre reduzirt ift.

## Erffe Periode.

Im zwanzigsten Behältniß (bes Widders V) haben wir den Menschen, ganz nahe dem Wirbel des Todes (Behältniß 37.) geboren werden sehen. Wir erblicken ihn nun, wie er von der frostigen und traurigen Bahn des Saturn am Ende seines ersten Lustrums durch den "Stier" (&) in den Mars, der Bahn der Wärme und Kraft, übergeht. Das Kind wächst heran, seine moralischen Fähigkeiten entwickeln sich. Im 22sten Behältniß angelangt, beschließt es sein drittes Lustrum, ras mannbare Alter beginnt, und die erste Lebensperiode ist nun abgeschlossen.

### 3weite Periode.

In der feurigen Bahn bes Mars erwachen die Lei-

benichaften bes jungen Erbenburgers. Bom 15ten bis zum 30ften Sabre genießt er eine angenehme Griftenz, wo ber wolluftige Sauch ber Erofia (Benus) ibn amweht. Aber feine mit Blumen belegter Bfad wird von Senamira, jenem brullenden Lowen, ber um= bergeht und sucht, wo er ein Opfer verschlinge, unter= minirt. Glüdlich berjenige, welcher bie leuchtenben "Bwillinge" ([]) und ben brennenden "Krebs (5) paffirt bat, ohne ben unermublichen Unfechtungen feiner eigenen Leibenschaft zu erliegen. Diese felbst find ber, gleich einem Proteus, jede Geftalt annehmente Senamira, ber wechselweise liebfost und wüthet, beffen Schlingen aber berjenige leicht entgebt, welcher bes himmlischen Schutes Sisamoro's fich erfreut, benn sein Beistand wird niemals vergeblich angerusen. Das 25fte Behältniß schließt mit bem jugendlichen Alter die zweite Lebensperiode ab.

### Dritte Periode.

Jest beginnt die Zeit der vollkommenen Kraftent= wickelung. "Löwe" (A) und "Jungfrau" (M) find auch die passendsten Zeichen für diese Periode. Im 28sten Behältniß angekommen, besindet sich der Erden= bürger auf dem Gipfel des Gebirges. Er genießt die Früchte seiner Anstrengungen. Jest schließt die Periode der Reise ab.

### Bierte Periode.

Beklagenswerth ift berjenige, ber jest noch nicht bas Ziel seines Strebens erreicht bat. Wer bis jest noch nichts erworben hat, wird auch seine übrige Lebenszeit hindurch arm bleiben. Wer jest noch nicht würdig ist, die "Wage" (a) zu halten, wo seine Ersahrung ibm

Alles verschaffen muß, ben wird man selbst abwägen, und ist er nicht gewichtig. gesunden worden, so wird die allgemeine Verachtung sein Antheil seyn, weil er von seiner bisherigen Lebenszeit keinen weisern Gestrauch zu machen wußte. Alle seine künstigen Ansstrengungen werden mit Gesahr verknüpft seyn, denn bei dem Heraustreten aus dem Lichtgebiet Aglaens (4) fällt er in die Nebel und Labyrinthe Panurgs (3). Hier verirrt sich Ieder, welchen nicht der Faden der Weisheit leitet. Hinterlist, Schande und Gewissinsstisse bisse, deren Sinnbild der sich selbst verwundende "Scorpion" (P) ist, sauern hier auf seine Schritte. Die hinterlistige Bahn Panurgs wird nun dem Taugenichts zu Theil, die der Ingendhafte aber ohne Schaden durchläust. Der Sommer des Lebens ist hier zu Ende.

### Fünfte Periote.

Wenn auch jett eine Abnahme ber Kräfte eintritt, fo find boch zugleich bie Leibenschaften rubiger geworben. Mur hat man vor Geig und Unmäßigkeit noch auf ber Sut gu feyn. Der Gine jagt materiellen Gutern nach, gleich bem "Schüben" ( 7 ), welcher seit dem frühen Morgen fich ab= mutet, die ungewisse Beute zu erhafchen, ber Undere wird auf bem Gebiete bes fcmubigen Seleno felbft eine Beute thierischer Wünsche, benn bier geht man aus ber Mondbahn in ben schmutigen Stall bes "Steinbocks" (3) Wer aber Selbstbeherrschung übt, wird von dem schäblichen Ginfluffe biefer Bahnen unberührt bleiben. Ihn werden die wohlthätigen Strahlen Sisamoro's mit neuer Wärme burchdringen, und ihr Licht leuchtet ihm auf seinem Pfate, so bag er schon bienieben ei= nen Vorgeschmack ber Glückseligkeit empfindet, Die ihn nach tiefem Loben erwartet. Um Schluffe tiefer Beriobe fühlt er bereits bie Last bes Alters, sein Rücken frümmt sich, und eine kalte Sand flößt ihn in bie enge Pforte ber hinfälligkeit hinein.

#### Sechste und lette Periote.

Mühfam schleicht er auf bem büstern, unfruchtbaren eifigen Pfade weiter fort, ringend mit dem Siechthum, bas der eisige "Wassermann" (:::) vertreitet. So ist er endlich an der Schwelle des Iod aushauchenden Lethophoro (5) angelangt, und sinkt ermattet zu Boten, der schwarze Lethestrom, welcher durch die "Fische" (X) bezeichnet ist, nimmt ihn in Empfang und führt ihn dorthin, wo alle Wesen sich von den materiellen Stoffen befreien. So endigt also seine letzte Lebensperiode im 37sten Hause.

#### Ciatheilung bes Lebenslaufs einer Frau.

Auch Dieser ift in sechs Perioden abaetheilt, Die ben= felben Intelligenzen unterworfen find und tiefelben Beiden enthalten. Mur findet barin eine Berichichenbeit Statt, bag bei bem' Manne alle Baufer bes Bobiakalgürtels gleich lange find, bei ber Grau aber tie ersten zwölf Säuser nicht 5, sondern nur 4 Sabre gablen, jo bag beim Beraustreten aus bem 9ten Sause (bem 28ften bes großen Spiegels) bie Frau erft 36 Jahre alt ift. Die große Rabbala gibt ibr in biefem Lebensalter biefelbe Reife, welche ber Mann erft im 45ften Sabre erbalt. Um Ende ber vierten Spoche bat Die Frau ihr 4Sftes Jahr überschritten. Dies ift bie Lebensstufe, wo bas Weib aufbort, feine eigentliche Bestimmung zu erfüllen, und bas Alter ein= tritt. Wenn bie frübern Saufer bes Weibes ein Jahr weniger gablten als Die Des Mannes, fo tritt jest Die

Entschädigung ein, denn die sechs Häuser, welche den beiden letzten Lebensstufen des Weibes angehören, zählen alle statt 4 oder 5 sogar 7 Jahre, was also für die ganze Lebensdauer eine gleiche Summe von Jahren, wie bei dem Manne, gibt.

## Sechster Schritt.

Dieser führt und in die Kenntniß bes hronischen Reiches

ein. Unter biefem ift ber große Spiegel (ohne bie Gestalt zu verändern, auch noch in seinen Theilen die= felbe Ordnung fortbeobachtend) nur ein Zifferblatt. Bla= neten und Sternbilder bezeichnen nur noch Stunden und Monate. Die Gürtel find nur noch Verzeichnisse zu doppeltem Gebrauch hinsichtlich ber tausendjährigen, bundertjährigen, ftufenjährigen, fünfjährigen, einjähri= gen und ftundlichen Perioden. Doch fleinere Beitab= schnitte fand die große Kabbala muthmaßlich ihrer Beachtung unwürdig, weil in dem alten Manuscripte, das wir zu unferm Führer erwählten, feine Minuten und Secunden erwähnt find. Darin stimmt jedoch bie Rabbala mit ber judiciären Aftrologie gang überein, daß sie jede Stunde der Racht und des Tages unter die Herrschaft eines besondern Planeten stellt. haben furz vorher gesagt, daß in dem dronischen Reiche die Gürtel Verzeichnisse zu doppeltem Gebrauche fenen. Dies ift wie folgt zu verstehen:

Der Brennpunct und die Gürtel werden mittelft ei= ner doppelten Verbindung (d. h. durch eine Abwickelung (develloppement) des Centrums gegen den Umkreis, und durch eine Zusammenziehung des Um= freises gegen das Centrum) einer verschiedenen Be= deutung fähig. Es gibt also zwei Bewegungen tes chronischen Reiches, eine excentrische und eine conscentrische.

### Excentrische Bewegung.

In vieser Hypothese stellt ver Brennpunct over das Centrum (1) tausend Jahre vor, und beist davon das tausendjährige Haus. Die sechs, welche es umgeben, sind die Repräsentanten eben so vieler Jahrhunderte. Unter diesem Verbältnisse sind die Planeten, indem sie den sterischen Gürtel verlassen, im Begrisse, den centralen oder seculären Gürtel zu besehen. Der siderische Gürtel seiner Seits wird wieder eine Reibe siebenjähriger, d. h. stusenjähriger Perioden. Davon beist er der elimacterische. Dann repräsentiren die 18 Häuser des ehemaligen Zodiakalgürtels — denn die Zodiakalzeichen besehen jest die 12 Häuser des mittlern Gürtels — die 18 Gränzhäuser würden wir sagen, eben so viele gemeine Jahre:

| Den | unady | umfaßt die      | ercentrische | Bewegung: |
|-----|-------|-----------------|--------------|-----------|
| für | den   | Brennpunct      |              | . 1000    |
| für | ben   | Seculargürtel   |              | 600       |
| für | den   | elimacterischen | Gürtel .     | 84        |
| für | ben   | Jahresgürtel    |              | 18        |
|     |       |                 |              |           |

Totalsumme . . . . . 1702 Jahre.

# Concentrische Bewegung.

Hier geht die Progression im umgelebrten Berbältniß vor sich. Der ebemalige Zodiakalgürtel fährt, wie beim großen Spiegel, fort, fünfjahrige Perioden zu bilden. Er gibt also 90 Jahre. Der ebemalige fiverische Gürtel stellt nur noch Zodiakalmonate \*) vor, d. h. unmittelbar nach dem Frühlingsäquinoctium des Mars beginnt der erste kabbalistische Monat, jener des "Widders" (V), und so auch bei allen andern. Unter diesem Verhältniß heißt der ehemals siderische Gürtel der kleinere Zodiakalgürtel. Endlich theilen sich auch die 7 Planeten unter dieser Kerrschaft, die 6 centralen Häuser und der Brennpunct bilden miteinander den Wochenzeiger, jeder Tag der Woche ist hier unter einen Planeten gestellt, dessen Zeichen man erblickt, so 3. B. der Sonntag der Sonne, der Montag dem Monde beigesellt u. s. w. Dies geht so bis zum Sonnabend fort, welcher dem Saturn gehört. (s. Tas. IV.)

Das Berfahren, burch welches man Jahre, Monate, Wochen anzeigt, läßt noch die Stunde wünschen. Um diese zu sinden, leistet der kleinere Zodiakalgürtel ebensfalls seine Dienste, und zwar als Stundenzeiger. Mittelst eines geeigneten Versahrens, das wir weiter unten in der "Beigabe" zeigen werden, erfährt man präcis die Stunde des Tages oder der Nacht, in welscher das zu wissen begehrte Ereignis eintressen wird.

Man wird im Voraus merken, daß alle zur Gramittelung, Ausziehung eines bestimmten Jahres, Mosnats, Tages und der Stunde erforderlichen Operationen sichr beschränkt sind. Um auch die Minute zu erfahren bedient man sich des Stundengürtels, indem man jedem der 12 Häuser dieses Gürtels fünf Minuten zugibt, da jedes haus des Grenzgürtels wechselweise fünf Jahre bezeichnet hatte, und dann ein gemeines Jahr. Wo es aber die Zukunft gilt, riecht

<sup>\*)</sup> Bon ber Dauer bes Aufenthalts ber Sonne in jedem Beichen.



DER GROSSE WEISER oder das Sechseck von 37 Stucken das zum chroni schen Reich gehört



Tas Miniaturversahren sehr nach Charlatanerie. Durch Secundenangabe gleicht ein folder Verfünder der Zustunft jenen betrügerischen Wirthen, die ihren überstriebenen Nechnungen den Anstrich der Gewissenhaftigseit geben wollen, indem sie die runden Summen vermeiden, und neben den Gulden auch Kreuzer und Heller ausgen.

### Siebenter Schritt.

Wenn es sich um die Aufsührung eines Gebändes bantelt, so wird der Werfmeister vor allem auf einen guten Bauriß und auf genaue Maaße zu sehen haben, er läßt die Steine behauen, und der Maurer braucht sie dann nur noch aneinanderzusügen. In demselben Falle besinden wir uns. Nachtem wir dem Lißsbegierigen die Prinzipe, die Geister, die Intelligenzen und Bahlen in ihren Verhältnissen zu den Säusern, Gürteln ze. gezeigt haben, ist es jeht seine Sache, die von uns behauenen Steine zusammenzustellen. Bei diesem Geschäfte wollen wir ihm noch mit einigen Winken an die Hand gehen.

Man hüte fich, eine Tabelle zu wählen, welche eine bestimmte Angabe ber Cigentbümlichkeit eines jeden der 37 Häuser oder Pläte enthält, aus welchen der große Spiegel zusammengesett ist. Dieses Register soll nur ein Wehitel sehn, mittelst dessen sich der Candidat orientiren könne, vornehmlich in den Hopothesen, die zu ihrem Gegenstande die gewöhnliche Laufbahn eines Menschenlebens mählen\*). Sat er auf das, was bis jett vorgetragen wurde, wohl gemerkt, so wird ihm die Las

Davaus errath man leicht, bag biefe Tabelle bemienigen gar feine Aufschlüffe gibt, welcher über bie Bufunft ber Bolter Onnaftien, Reiche ze. etwas ju erjahren municht.

belle an fich felbst von fast gar keinem Werthe seyn, weil er nicht eines bieser Sechsecke besitt, welche bie Baufer bes großen Spiegels ausfüllen, welches weber im Guten noch im Schlimmen bas ihm zufommenbe Saus modifiziren barf, 3. B. wenn auf bas Saus 12 eine Todeszahl fiele, fo konnte biefe Bahl (ber Natur gemäß) Wittwenschaft bedeuten, während sie im achten Saufe einen gewaltsamen Tod burch Gifen, Wasser ober Teuer anzeigen wurde. Im Sause 30 beutet fie vielleicht auf verschüldete Sinrichtung, im Saufe 22 auf einen Tod in ber Schlacht zc. Im Gegentheil wurde eine gute Nummer bes Blaneten Benus in benfelben Säufern gang andere Bezeichnungen geben. Co 3. B. mochte biefe im Saufe 12 eine Beirath aus Neigung verkunden, im Saufe 8 bas phyfische Unvermogen eines verliebten Greifes, im Saufe 30 Schwäche burch Alusschweifung in der Liebe 2c.

Rurzgefaßtes Berzeichniß ber Eigenthümlichkeiten jedes Saufes in dem großen Spiegel.

### Diese Häuser enthalten:

Das 1. Größe, Macht.

- 2. Stärfe, Tapferfeit, Triumph, Krieg3= rubm.
- 3. Schönheit, Glück in der Liebe.

- 4. Genie, großen Ruf.

- 5. Schäße, Gewinn in Geschäften.
- 6. Häusliches Glück, Erbschaften.
  - 7. Hohes Allter, Gesundheit.
  - 8. Schwere körperliche Leiden.
- 9. Militärischer Stand, Tapferfeit.
- 10. Romanhafte Erlebniffe.

Das 11. Glück.

- 12. Seirath.

- 13. Weisheit, Renntniffe.

- 14. Magistratur, richterliche Würden.
- 15. Sandelsunternebmungen.
- 16. Schlimme Berwaltung.
- 17. Familienleben, Sauslichkeit.
- 18. Melandrolie.
- 19. Neid, Berdrüßlichkeiten.
- 20. Hohe Geburt, Glanz.
- 21. Schelmerei.
- 22. Bantereien.
- 23. Jugend, Sympathie.
- 24. Seftige Leidenschaften.
- 25. Berführung, Untreue.
- 26. Beständigfeit in ber Liebe.
- 27. Colibat, eheliche Treue.
- 28. Moralifche Bollfommenbeiten.
- 29. Klugheit, Lebensweisbeit.
- 30. Bofen Credit.
- 31. Gluck in unerlaubten Dingen und in Gefahr.
- 32. Reisen, wechselvolles Leben.
- 33. Unbeständigfeit, Zeitverluft.
- 34. Allter.
- 35. Abnahme bes Glücks.
- 36. Rrantbeiten, Dürftigfeit.
- 37. Nuin, Tob.

Merkt man sich die Eigenschaften der Planeien, wie sie oben beschrieben wurden, so ist leicht zu erkennen, daß sede der Bezeichnungen der Natur der Intelligenz, oder des Planeten, in dessen Babn sedes Saus sich

29

befindet, analog fen. Ift die Sache einmal gefannt, fo wird man bald wiffen, welche Individuen es an= geht. Folglich wird 1 Potentaten und Souveraine bezeichnen; 2 wird an militärische Würdenträger ben= fen laffen; 3 an die Berliebten beiberlei Gefchlechts. Kurg, man wird nie in Berlegenheit kommen, um bie Großen ber Erbe, gute ober bofe Menfchen, ber= auszusinden. Wer follte z. B. nicht merten, daß wenn 29 auf richterliche Berfonen, Rechtsgelehrte, Bezug nimmt, das folgende Saus 30 fich mit Rabuli= ften und Rankeftiftern befassen musse? Wer follte nicht in bem zunächst folgenden Saufe an Bucherer, Schelme, Galgencandidaten benfen? Go führt schon Die Unalo= gie barauf, daß 20 die Ammen und Bonnen; 21 Die Erzieher und Lehrer befasse; 3 alle Gewerke, welche zur Ausschmückung der weiblichen Schönheit beitragen u. f. w.

So hätten wir also dem Leser einen Schlüssel in die Hand gegeben, der ihm alle Thüren öffnen muß, die Pforten der Baläste und der gewöhnlichen Häuser; ihm erschließen sich alle Schränke und Schubladen, er dringt in alle Geheimnisse. Aber es erfordert auch Geduld und Gewandtheit, denn der Ungestüme würde den Schlüssel im Schlosse abbrechen, und wenn er ein Object gesunden, das ihm nicht ganz possend scheint, so bedenke er, daß es sich von dem gesuchten Gegenstande nur durch eine kleine Abstusung unterscheidet. Aber damit ist noch nicht Alles abgethan. Ausser dem Schlüssel bedarf es auch der leuchtenden Fackel, nämslich Einsicht und Verstand, um den Gegenstand richtig zu deuten.

Weiter können wir mit unserm Beistand nicht folgen. Aber noch haben wir den Candidaten mit ei-



## Umgekehrte Proportionen zwischen Tag und Nacht. Minuten = Leiter. Tag der Sommer-15. 20. 95 30 35. 40 45 50 53 Nacht des Sommer Salstitiam 45 mit Winter Solstiz Nacht Stunden Woche 10 11 Tag Sontag Nacht Tag Montag Nacht Tag Dienstag Nacht Tag Mittwoch Nacht Tag Donnerst Nacht Tag Freytag Nacht Tag Nacht

Verzeichniss der Tag-und Nachtstunden, deren jede von einem besondern Planeten regiert wird. nigen rein mechanischen Verfahrungsweisen befannt zu machen, die zur Ermittelung ber Zeiten bienen follen.

### Erste Beilage.

Oben hatten wir eine Stundentabelle angezeigt. Nun ist aber die Länge der Tage und Nächte sehr veränderlich. Die Kabbala läßt den Tag mit dem erssten Strahl der Sonne, und die Nacht mit dem Versschwinden des letzten Strahls beginnen. Im Sommerssolstiz, wo der Tag 16 Stunden lang ist, bietet dieser Zeitraum viel längere Zwölstel, und die Nacht viel fürzere Zwölstel, als in den Tag = und Nachtgleichen, und umgekehrt im Wintersolstiz. Die große Kabbala versteht nämlich unter Tags-Zwölstel oder Nacht-Zwölstel eine Stunde, ohne Rücksicht auf den Stand des Himmels. Nach diesem Verbältnisse währen die Stunden:

| Tag |        |    |      | Na dy t |     |        |    |      |
|-----|--------|----|------|---------|-----|--------|----|------|
| im  | Jan.   | 50 | Min. |         | im  | Jan.   | 70 | Min. |
| im  | Teb.   | 55 | Min. |         | im  | Teb.   | 65 | Min. |
| im  | März   | 60 | Min. |         | im  | März   | 60 | Min. |
| im  | 21pril | 65 | Min. |         | im  | April  | 55 | Min. |
| im  | Mai    | 70 | Min. |         | im  | Mai    | 50 | Min. |
| im  | Juni   | 75 | Min. |         | im  | Juni   | 45 | Min. |
| im  | Juli   | 70 | Min. |         | im  | Juli   | 50 | Min. |
| im  | Mugust | 65 | Min. |         | im  | Mugust | 55 | Min. |
| im  | Sept.  | 60 | Min. |         | im  | Gert.  | 60 | Min. |
| im  | Detob. | 55 | Min. |         | im  | Octob. | 65 | Min. |
| im  | Nov.   | 50 | Min. |         | im  | Nov.   | 70 | Min. |
| im  | Tez.   | 45 | Min. |         | im  | Dez.   | 75 | Min. |
|     |        |    | (1.  | Taf.    | V.) | )      |    |      |

#### Bemerkung.

Im Allgemeinen gilt jedoch die Norm: der Tag hat 12 Stunden und die Nacht 12 Stunden. Diese Stunden sind es, in deren Herrschaft sich die Planeten so theilen, wie es auf Taf. V. angezeigt ist.

Dben wurde gefagt, daß das anzuzeigende Berfah= ren zwar Jahr, Monat und Woche, nicht aber auch Die Stunde bes Eintritts irgend eines fünftigen Ereignisses anzugeben vermöge. Es handelt sich alfo bier barum, jene brei Berfahrungsarten fennen gu lernen. Wir nehmen nun an, ber Wigbegierige habe in dem großen Spiegel die Hauptsache bessen, mas er zu erfahren wünscht, gelesen, er hat nämlich heraus= gefunden, daß er fich verheirathen werde. Ihm liegt nun auch baran, zu erfahren: wann? Um nun das Jahr zu erhalten, zieht er die Dr. 66 aus ber Urne, das Dublet der Columne Eroffa, welche ben Seirathen vorsteht. Man mischt diese Nummer mit den andern, welche noch nicht in die Composition bes großen Spiegels eingegangen find. Dann werden diese Nummern so gewendet, daß weder Ziffern noch Figuren gesehen werden konnen. Man formirt bas große Sechseck von 37 Stücken, welches in biefem Falle, dem ercentrischen Reiche zufolge, ein allgemeiner Beitzeiger werden muß. Nach biefem Berhältniffe mirb jedes Stud bes Grenggürtels bie Geltung eines Jahres haben. Sodann wirft man einen Blick auf bie Re= servezahlen. Wenn sich 66 findet, so ist dies ein Beweis, daß die Heirath des Fragers nicht vor dem Berlauf bes 18. Jahres Statt haben wird. Wenn 66 fein Theil dieser Reserve ift, so weiß man schon, daß fie in einem ber Gurtel bes verstectten Zeigers fich finden laffen wird. Man hebt alfo bas 37. Theilchen

auf, und indem man es bloß legt, sagt man: Achtzehn! Ist es nicht 66, welche zum Vorschein kömmt, so bebt man das 36. Stück auf und sagt: Siebenzehn! Und so der Reihe nach, bis endlich sich 66 zeigt, oder alle Theile des Jahresgürtels herausgehoben sind. Im ersten Vall weiß man, in welchen der nächsten 18 Jahre der Frager sich verheirathen wird; im andern Valle erscheint 66 deshalb nicht, weil es von einem der beiden übrig bleibenden Gürtel ein Bestandtheil ist. Diesem Verhältniß zusolge ist es schon gewiß, daß die frageliche Heirath vor Ablauf eines Jahres, vom wirklichen Moment an gezählt, Statt haben wird.

Will man ben Monat wiffen, fo verfährt man wie folgt: Der zu erforschende Gürtel, auch ber Monate= gurtel genannt, ift aus 12 Studen zusammengesett, Deren jedes einen Monat bezeichnet. Man bebt nun jenes winklige beraus, welches gegen Weften borigon= tal ift, und fagt: Februar! (Da mit Marg bas fabbaliftische Sabr beginnt, fo ift Tebruar ber lette Mo= nat.) Zeigt fich nun 66, fo weiß man, bag bie Hochzeit in Diesem Monat vor fich geht. Sat sich 66 nicht zuerst gezeigt, jo bebt man bas folgende Stud beraus, und fagt: Januar! und fo ber Reibe nach, bis endlich 66 erscheint. Nehmen wir nun an, ties geschebe erft bei Berausnabme bes legten Stuckes, fo weiß man alstann, daß bie fragliche Beirarb erft im Marg erfolgen wird. Gebr nabe murbe fie fenn, wenn 66 fich im Centralgürtel vorfande; verweilen wir inden noch bei unserer Sprothese, Die bem Grager feine Beirath fur ben nachsten Monat Marg in Ausficht ftellt.

Um ben Monatstag zu finden, gibt es zweierlei Bege. Der Erstere: Man nehme von 31 Etuden

(weil März 31 Tage hat) 15 heraus, und bilde mit ibnen das große oder doppelte Dreieck, hebe dann das letzte Stück aus und sage: Fünfzehn! Ift das ausges deckte Stück 66, so sindet die Heirath am 15. März Statt. Wo aber nicht, so hebe man das nächstsolsgende heraus, und sage: Vierzehn! bis endlich 66 zum Vorschein kommen muß. Dann weiß man, auf welchen Tag der ersten Monatsabtheilung die Heirath sallen wird. Zeigt aber kein Stück 66, so ist die Heirath in der zweiten Abtheilung. Man macht folglich mit den übrig behaltenen 15 Stücken ein neues Dreieck, und eines (das 31.) läßt man zurück, welches man, bevor das zweite Dreieck in Anwendung gesetzt wird, genau betrachtet. Ist dieses 66, so ist unzweiselhaft die Hochzeit am 31. März; wo nicht, so versährt man wie oben, 66 muß sich doch endlich zeigen, und nun ist auch der Monatstag ermittelt; aber auch der Wochentag ist mit diesem zugleich ermittelt.

Der zweite Weg ist noch einfacher. Man setzt aus sieben Stücken ein kleines Sechseck zusammen, unter welchen aber 66 seyn muß. Bei den andern sechs Stücken ist es gleichgültig, was für eine Nummer sie haben. Alle werden dann auf die umgekehrte Seite gelegt. Wenn nun, nachdem das kleine Sechseck zu Stand gebracht worden, das gegen Westen horizontale Stück als 66 sich zu erkennen gibt, so fällt die Hochzeit auf einen Sonnabend, wo nicht, so hebt man das nächstsolgende Stück heraus, und sagt: Freitag! Erscheint 66 immer noch nicht, so hebt man den Donnerstag aus. Endlich zeigt sich doch die 66, und nun weiß man auch den Wochentag. Nehmen wir an, es sey ein Dienstag. Dann thut man drei der sieben Stücke in die Urne zurück (oder nur zwei, wenn

in biesem Jahre ber März fünf Dienstage enthält.) Mit den vier behaltenen Stücken, unter welchen auch 66 ist, bildet man das kleine Nautenviereck. Man betrachtet dann das überzählige Stück. Ist es 66? so fällt die Hochzeit auf den letzten Dienstag des Märzemonats, wo nicht, so hebt man das vierte Stück auf. Ist es nicht 66, so hebt man das dritte Stück auf, u. s. w. Endlich erscheint 66, und nun weiß man, welcher Dienstag es sen, folglich auch, an welchem Tage des März die Heirath sehn werde \*).

### Unwendung.

Mun ift ber Candibat bereits zur Genüge unter= richtet, um zu wissen, welches Stud man aus ben fleinen Tabellen, Figuren, Spiegeln zc. gu gieben babe, um auch die besondern Vorfälle und limitande ber Beit und bes Ortes u. f. w. zu erfahren. 3. B. Der Fragende wünscht zu wiffen, ob feine Sochzeit auf Dem Lande ober in ber Stadt (wo feine Bufunftige und er eine Wohnung baben) gefeiert werden wurde, ob fie in ihrem Sause ober in bem seinigen febn wird? so wird eine Rautenvierung ibn augenblicklich befriedigen. Der Forscher ber Zukunft bat aus ber Urne brei Stude genommen, mit welchen er 66 mischte. Ift Die Rautenvierung formirt, fo bebt er bas vierte Stuck auf, welches ber vierten Frage entspricht, und fagt: Bei bir! Ift es nicht 66, fo bebt er bas britte auf und fagt: Bei ihr! Ift es noch nicht, fo bebt er bas zweite auf, und fagt: Auf bem Lande! 3ft nun 66 gum Vorschein gekommen, so weiß man, bag bie Sochzeit

Das Berfahren, mittelft beffen bie Stunde berausgefunden wird, fiebe weiter unten.

nicht in der Stadt geseiert werden wird. Nachdem die beiden ersten Nummern in der Hand dessen, der in die Zukunft schaut, zusammengewürfelt worden sind, wählt der Fragende eine, welche man erkennt, daß sie der ersten Frage: ob bei ihm oder bei ihr? entsprochen habe.

### Ein anderes Beispiel.

Jemand hat einen werthen Freund, von deffen zu= fünftigen Schickfalen er unterrichtet zu fenn wünfcht. Er wird also aus fieben Stücken ein fleines Sechseck zusammenseten, in der Absicht, daß es klimakterisch sen, b. b. jedes biefer Stücke wird fieben Jahre vor= ftellen. Man wird, fobald man zur Wahl ber Stude schreiten wird, die zur Bildung Diefes intereffanten Gpiegels gehören, und wovon jedes aus der Urne zu neh= mende einer der sieben Columnen angehört, einen per= pendiculären Doppelftrich von ber Linken zur Rechten bemerken. Diesem Berhälniß zufolge kommt auf jeden Planeten ein Stud. Man mische fie untereinander in ber Urne, und bilbe bann bas fleine Gechseck. Gie= bort bas erste aufgefundene Stück bem Kreis bes Letho= phoro an, so wird ber Freund, bessen Zukunft man zu erfahren wünscht, noch vor Ablauf feines gegenwärti= gen Stufenjahrs fterben. Zeigt fich bas Tob verfün= bende Stück erft beim zweiten Aushub, fo ftirbt ber Freund im Laufe der sieben Jahre, welche auf seinen nächsten klimakterischen Knoten folgen \*). Beigt sich bas verhängniffvolle Stück erft beim vierten Aushub, jo stirbt der Freund nach einer Frist von 14 Jahren,

Die Nebengänge von dem 7ten Lebensjahr in das 8te, vom 14ten in das 15te u. f. w. sind klimakterische Anoten, wo das Individuum moralisch und physisch sich verandert.

innerhalb welcher zwei klimakterische Intervalle sich befinden. Ist das klimakterische Versahren sertig, so
mischt man die Stücke wieder, und geht mit denselben
zur Ersorschung des Jahres über. Dann gibt aber
jedes Stück nicht mehr 7 Jahre, sondern nur Ein Jahr.
Der Punkt, wo sich das verhängnisvolle Stück befintet, zeigt das Sterbejahr an.

Beobachtung bei Gelegenheit tiefes Berfahrens.

Es trängt sich die natürliche Frage auf, ob, da der flimafterische Zeiger sich auf den Zeitraum von 99 Jahren beschränft, der Freund über diese Frist hinaus leben wird? In diesem Talle wird das Stück des Lethophoro, welches man sinden sollte, das hundertste seyn. Alsdann zieht man, ohne zu wählen, sechs neue Stücke aus der Urne, mit welchen man das Tod anzeigende mischt. Ist der neue Zeiger zu Stande gekommen, so wird es nicht sehlen können, daß das verhängnissvolle Stück sich zuerst zeige, wenn der Freund im letten Jahre der sieben nächsten klimakterischen Intervalle sters ben soll. Loo nicht, so wird dieses Stück im Zeiger so weit zurückweichen, els das Schicksal jenem Indivistum noch klimakterische Perioden zu erleben vergönnt.

# Allgemeines Zeichen.

Vevor man eine Figur einrichtet, muß die Frage wohl gestellt seyn. Dann gibt man der convenirenden Tigur den Borzug: dem kleinen Treieck für 3, der kleinen Nautenvierung für 4, demselben für 5 (mit einem Reservesstück). Das mittlere Treieck gibt 6. Das kleine Sechseck gibt 7 und 8. (mittelst eines Reservesstücks). Die mittlere Rautenvierung gibt 9; das censtrale Treieck 10. Gine besoudere Frage wird selten

größere Figuren erfordern. Uebrigens theilt sich der Stoff mährend des Berfahrens, und man erhält mit= telft zweier Würfe leicht, was ein einziger Wurf zu wünschen übrig ließe.

Muf biese Art konnen alle erbenklichen Fragen über Glücksverbefferung, Standeserhöhung, Erbschaften, Chefachen, Erfolg beabsichtigter Reisen u. bgl. m. gestellt werben, kurz über jede Einzelnheit, die man zu erfab= ren wünscht. Aber man wurde nur auf Sand bauen, wenn der große Spiegel selbst nicht die Nothwendigkeit folder ins Einzelne gebenden Nachforschungen angezeigt hat, benn die fleinen Tabellen sprechen nur bedingungs= weise von denselben, 3. B. wenn bein Schickfal dir Die Generalswürde in Aussicht stellt, so wird bieses Ereigniß in einer folden Zeit erfolgen, wo u. f. w. Daber ist es anzurathen, daß man sich leerer Fragen enthalte, von benen man im Boraus weiß, daß fie in ber Sphare, worin fich ber Frager bewegt, feinen Grund haben. Co 3. B. ristirt man nichts, wenn man die Rabbala über die Krankheit oder den Tod eines Freundes be= fragt, ob er wieder genesen werde? ob, wenn ihm eine Erbschaft in Aussicht stehe, er ste auch erhalten werde, ob ein Colibateur, beffen Lebensweise nicht burch ein Gelübbe vorgeschrieben ift, fich verheirathen werde, wie 3. B. Wittwer. Thöricht aber ware es von einem Juden, zu fragen, ob ihm die pabstliche Krone bestimmt sen? Ueberhaupt sollte man die große Kabbala nicht mit findischen und mußigen Fragen entwürdigen.

Man hat wohl schon bemerkt, daß die concentrische und excentrische Bewegung des zeitlichen Regimes (Reisches) durch Theilung bewirkt werden. Die erstere schreitet vom Umkreis zum Mittelpunkt vor; nachdem sie fünfjährige und jährliche Epochen angezeigt, geht fic zu Monaten und Wochen über. Die zweite febreitet vom Mittelpunkt zum Umfreis vor, und gibt im Brennpunkt ein Sabrtausend, gebt bann zu Sabrbunberten, hierauf zu siebenjährigen, endlich zu einjährigen Berioden über. Gin Egoift fonnte nun die Frage aufwerfen: Was geben und Jahrhunderte und vollends Jahrtaufende an? Wir wollen nur unfer eigenes Schicf= fal wiffen. Diefen aber antworten wir: Wiffe, bag wenn die große Rabbala auf beine fleinlichen Fragen zu antworten fich berabläßt, jo banbelt fie wie jener Philosoph, ber mit Kindern spielt; eigentlich geboren aber bie Angelegenheiten eines Individuums weniger in ihren Bereich, als bas Schicksal bes großen Thieres felbst, beffen eine Stunde taufend Menschenjahren gleich fommt; wie schrumpfen doch biesem gegenüber die win= zigen Schickfale ber Sterblichen, Die einen Augenblick an seiner Oberbaut saugen, in Nichts zusammen! Die Rabbala war es, aus welcher jener Monch bes Mittelalters schöpfte, als er nicht nur eine Lifte sammtlicher Pabste, die eine Reihe von Sahrhunderten nach einander regieren würden, entwarf, sondern auch bie moralischen Gigenschaften eines jeden berfelben beifügte: welche Weiffagung fich bis jest noch immer bewährt bat. Uns berfelben Quelle schöpfte vor Jahrhunderten ber Argt und Aftrolog Michael Rostradamus, beffen Centurien noch durch bie Ereigniffe ber neuesten Zeiten an Glaubwurdigfeit gewonnen baben. Aber feine mußige Reugier war es, welche iene Manner verleitete, bundert= und fogar taufendjährige Perioben im Buche bes Schicffals durchzublättern.

Dben hatten wir bem Lefer in einer Note versproschen, in einem Beispiele zu zeigen, wie man fogar bie Stunde eines fünftigen Ereignisses erfahren konne. Wir

eilen, um unfer Berfprechen zu erfüllen. Wirft man einen Blick auf Die Tafel, welche Die fleinern Figuren darstellt (Tafel I.), so wird man mahrnehmen, daß beren zwei find, beren außere Ginfaffung aus 12 Gtucfen besteht. Rämlich bas Dreieck von 4 bis 15 und Die Nautenvierung von 5 bis 16. Ebenso ift (Tafel 111.) die Einfassung bes mittlern Sechsecks aus 12 Stücken von 8 bis 19 zusammengesett. Durch eine Dieser brei Figuren befragt man ad libitum die große Rabbala über Gegenstände, wo es wichtig ist, auch die Stunde (bes Tages ober ber Nacht) ihres Gintreffens zu erfahren. Indeß muß man wissen, daß sämmliche Columnenzahlen von Genhelia und Psychelia tägliche, die Zahlen des Seleno und der Psychomena nächtliche find, alle andere aber neutral, was Tag ober Nacht anlangt. Man muß ferner miffen, bag bie Connenzeichen O und @ stets ber mittägliche Theil ber Tags= geit find, die Mondzeichen C und D die mitternächt= lichen der Nachtzeit. Diesem zufolge (man verfolge hier mit den Augen auf Tafel II. Die auszuführenden Bablen) theilen 37 und 47 unter fich die Morgen= dämmerung (gegen Weften der Tafel) und 45, 53 thei= len bieselbe Stunde unter sich (gegen Diten); ba 37, 28, 19, 10 und 1 die ersten Stunden bes Tages find, so streben fie 3 zu erreichen; 91, 82, 73, 64, 55 und 46 beschließen, 38 erreichend, ben Jag. Mit Diesen 38 fängt die Nacht an, ihr folgen 29, 20, 11, 2 und C; nach biesen kommen 92, 83, 74, 65, 56 und 47, mit welchen die Racht schließt. Dieselbe Drd= nung fommt auf der andern Seite zum Borfchein. 45 eröffnet den Tag, gefolgt von 36, 27, 18, 9, welche erreicht; bann kommen 99, 90, 81, 72, 63, 54; bier fchließt ber Tag, und die Nacht beginnt mit 44,

35, 26, 17, 8 D; es ist nun Mitternacht, 98, 89, 80, 71, 62, 53 beendigen die Nacht, es wird wieder Tag. Man bemerkt wohl, daß die Stunden (seien es nun nächtliche oder tägige), welche in derselben Schichte sich besinden (wie 1 und 9, 11 und 17, 46 und 54, 82 und 90) in Nichts verschieden sind, so daß • und immer Mittag, C und D immer Mitternacht sind, so auch bei den andern ähnlichen. Dadurch gewinnt man, daß Stücke dieselbe Stunde anzeigen, also im Ganzen 48 anstatt 24 auf jeden Burf.

# Befentliche Bemertung.

Gleichwie die Sonnen= und Mondzeichen genau Mittag und Mitternacht angeben, so zeigt jede Stundenzahl das genaue Mittel der Isten, 2ten, 3ten u. s. w., d. h. Tageszwölftel oder Nachtzwölftel an. Wer darauf nicht achten wollte, könnte sich oft beinabe um eine halbe Stunde irren.

### Unwendung der vorhergehenden Regeln.

Paul hat durch einige vorläusige Operationen, in Folge einer Angabe des großen Spiegels, Nachricht ersbalten, daß wenn er an einem genannten Punkte in diesem oder jenem Orte sich einfinden würde, er einer ihm theuern Person begegnen müßte, die, ohne an Paul zu denken, den sie übrigens gar nicht such, durch densselben Ort passiren müsse. Die vordin gezeigten Versahrungsweisen haben Paul mutbmaßlich den Monatstund Wochentag angezeigt, an welchem das Zusammenstressen Statt sinden wird. Da er aber teine Zeit zu verlieren bat, so ist ibm sehr daran gelegen, auch präsche Sie Stunde zu erfahren, in welcher er zum Rendezvous, das ibm sein günstiges Geschick darbietet, sich

einstellen soll. Zu diesem Zwecke formirt er ein doppeltes oder großes Dreieck. Der Zufall läßt ihn folgende Jahlen auß der Urne ziehen: 3, 8, 73, die das kleine Dreieck formiren. Der Prophet sagt dem Paul zwar noch nichts, er selbst aber weiß schon, daß es sich um ein Frauenzimmer handelt (8), welcher Paul nicht gleichzültig ist (3). Er zieht sodann auß der Urne 59, 78, 85, 32, 91, 48, 44, 42, 84, 71, 68 und 81. Diese 12 letzten Jahlen bilden die Einsassung. 73 eine tägige und erste Stundenzahl, die im doppelten Dreieck angetrossen wird, sagt also an, daß daß Zusammentressen am Tage statthaben wird. "Aber in welcher Stunde?" fragt Paul. — Er wird es gleich ersahren. Man betrachte 59, 78, 85, 32, sie zeigen gar nichts an, denn sie sind keine Stundenzahlen, aber siehe da

91 eine andere tägige Zahl. Mun hat fich nicht nur bestätigt, was 73 anzeigte, sondern es ift auch ganz beutlich angegeben, denn Paul darf nun versichert feyn, daß das ihm vorhergefagte Bufammentreffen um Die ibm bereits bekannte fiebente Tagesftunde Statt baben wird. Man wird bemerken, daß nur Gine nacht= liche Bahl in diesem großen Dreieck fich vorfindet, zwei tägige gingen ihr vorber, die Mehrzahl ift also für den Tag, und zum Ueberfluß noch durch 83 bestätigt, mo= mit bas boppelte Dreieck schließt. Warum, fragt man, hat 73 nicht fogleich angezeigt, daß die Bewegung zwischen der Sten und 9ten Tagesftunde, b. h. zwischen 2 und 3 11hr Nachmittags Statt finden werde? Deß= halb, antworten wir, weil in den drei Figuren, die, wie schon bemerkt worden, 12 Stude zur Ginfaffung haben, Diese einzige Ginfaffung Die Stunden angibt, ber Kern Diefer Figuren nuancirt bas Ereigniß, ber Rand allein bestimmt es.

Jest, wo Paul bereits weiß, daß er die fragliche Berson ungefähr in einer Nachmittagsstunde (an einem bestimmten Drte, an einem bestimmten Tage, eines bestimmten Monats und einer bestimmten Woche) zu sehen bekommen werde, fragt er die Tafel (unsere Taf. V.) um Ausschluß, und findet nun auch, welcher Planet in der bezeichneten Stunde regiere? Nun kann er anch so ziemlich wissen, ob ihm aus dieser Zusammenstunft Giutes oder Boses entstehen werde.

#### Refumé.

Ilm dem Anfänger seine Studien zu vereinfachen, übergeben wir ibm noch ein Berzeichniß der vornehmenen Gigenschaften, die jeder Figur und Babl von den 110, welche den großen Sviegel zusammensen belfen, zukommen. Auf diese Art wird die zweite Seite mit einem intellectuellen Dreieck verseben, mit welchem die erste Zeile schon durch die S. 448 aufgestellte Tabelle, zu welcher der große Spiegel Gelegenbeit gegeben, ausgesstättet wurde.

Noch folge bier, bevor wir zur kleinern Tabelle übergeben, ein bereits oben von uns dem Leser versprockenes Document. Gine andere Urt, Monat, Tag und Stunde, in welchen ein Greigniß eintressen soll, zu erfahren, ist folgende: Auf Tasel II. sieht man 1) daß zu Anfang und zu Ende jeder Schichte der neun Columnen eines der 12 Zodiakalzeichen sich besindet; 2) bemerkt man nach der siebenten Columne, von Nr. 1 ansgebend, einen verpendicularen Doppelstrich, welcher die beiden lestern Columnen von den sieben erstern abzutheilen scheint. Mun sagte und ein in die große Rabbala Gingeweihter, den wir mit gutem Erfolge practiziren saben: die sieben ersten Zeichen und Zahlen seder

Schichte theilen fich, so lange die Sonne in jedem der ben Rand bildenden Beichen weilt, auf Die Weise, baf im Widder V alle Sonntage repasentirt; C alle Montage; & alle Freitage; & alle Mittwoche; 5 alle Connabende; 4 alle Donnerstage; und & alle Dien= stage. Dergeftalt noch, daß die Rummer ober Figur, welche eine Chance und das Jahr, in welchem sie vorgeben foll, anzeigt, zugleich den Monat und Wochen= tag angibt. Nun braucht man nur noch zu wissen, welcher von den vier (oder fünf) ähnlichen Tagen, Die es in dem angezeigten Monat gibt, berjenige febn wird, an welchem die bekannte Chance fich firiren foll? Bu diesem Zwecke balottirt man die bestimmende Zahl mit drei (oder vier) andern, welche ohne Auswahl aus der Urne gezogen worden. Der Stelle zufolge, welche Die ausdrucksvolle Bahl in ber fleinen Rautenvierung ober ausser berfelben haben wird, erfährt man, ob es ber 1ste, 2te, 3te, 4te ober 5te gegebene Tag ber Woche ift, an welchem die zu erforschende Chance statthaben wird. Der Rang bes Wochentaas bestimmt auch ben wievielsten Tag bes Monats.

Was nun die Stunden betrifft, so betrachtete sie unfer Eingeweihter (ohne Nücksicht auf die Sonnen= oder Mondszeichen, welche die Mittags= und Mitternachts= puncte bestimmen) als erste Stunde des Tages oder der Nacht; jene in den Sonnen= oder Mond-Columnen repräsentirt die Zahl, an welche das Zodiakalzeichen sich anschließt; so daß während der ganzen Zeit, wo die Sonne im "Widder" verweilt, die Sonnen= oder Mondzeichen selbst jene der ersten Tages= oder Nachtstunde sind; solglich zeigten 1 und 9 die erste Stunde des Tages an, 2 und 8 die erste Stunde der Nacht. Besindet sich die Sonne im Zeichen des "Stiers" V, so

sind 10 und 18 die Anzeigerinnen der ersten Tagesflunde, 11 und 17 die der ersten Nachtstunde. So
geht es von den "Zwillingen" bis zu den "Tischen"
fort. Besindet sich die Sonne in diesem letzten Zeichen,
so werden 9 und 99 die erste Tagesstunde repräsentiren, 92 und 98 die erste Nachtstunde.

# Bemerfung.

Wir mogen bier nicht entscheiben, welche von beiben Berfahrungsmethoben ben Borgug verdienen, halten aber beibe für gleich brauchbar, weil wir beite mit Erfola anwenden faben. Was man aber auch vornehme, fo wird das Gelingen boch bauptfächlich von der Mit= wirfung bes b. Beiftes abbangen, obne beffen Beiftand man in ber großen Rabbala schwerlich Fertschritte ma= chen wird. Die Inspiration ist bier noch unentbebrli= der als in ber Poefie, Mufit und Malerei. Unfere Aufgabe beschränkte fich barauf, Die Glementarbegriffe bes Lefens und Schreibens in ber Rabbala bem Un= fänger beizubringen, Die Vervollkommnung in Diefer Runft muß er unter ber Gubrung bes b. Geiftes erwarten. Gine folde Begunftigung erfährt aber nur, wer reinen Bergens und reinen Wantels ift; tenn nu: ein foldes Individuum ift berufen, bem Menschengeschlechte die Beschluffe und Troftungen zu verlunden, welche bas höchste Wesen im hintergrunde ber Zeiten aufbewahrt.

### Register

ber baupifächlichsten Bereutungen ber zwei Geifferwesen, neun Intelligenzen und 99 fabbaliftische Zaelen.

Sallat: Glück, Sofat: Unglück.

111. 30

#### Genhelia.

- V . Griftenz. Physisches Leben. Waterland.
- y 1. Das männliche Wefen. Pflanzvolf. Geburt.
- II 10. (Das männliche Kind lebet nicht lange.) Kur= zes Daseyn.
- 5 19. Hohe Abkunft. Emporsteigen des Indivi-
- A 28. (Eine Tochter wird geboren). Befanntschaft mit einer Frau.
- m 37. Glühende Sinne. Berliebtheit.
- 46. Große Wohlthaten. Acquisitionen. Gönner. Erziehung.
- np 55. Natürlicher Tod. Bankerott.
- 1 64. Berlufte. Prozeffe.
- 3 73. Verliebtheit. Romanhafte Abenteuer.
- # 82. Mutterfreuden.
- I 91. Hohes Alter für einen Mann. Erfahrung. Ueberlegung.

#### Geleno.

- V C. Baterschaft. Gemeinschaftliche Interessen. Die Erde.
- 3 2. Glückliche Unternehmungen. Gesellschaften.
- II 11. Sympathie. Unabhängigkeiten. Zugvieh.
- 5 20. Zwistigkeiten. Auflösung der Interessen.
- So 29. Höflinge. Falschheit.
- m 38. Verführung. Chebruch. Weibliche Untreue.
- 1 47. Bu erleidende Attentate. Streitigkeiten.
- np 56. Vernichtetes Glück. Vereitelter Erfolg. Witt= wenschaft.
  - 1 65. Nächer. Erretter. Friede.
  - 3 74. Vortheile, die man durch Gewalt oder Lift erwirbt.

2 83. Berliebte Frau. Syfterifche Leiben.

I 92. Beschützer.

#### Erofia.

V 7. Die Liebe.

3. Fruchtbarfeit.

II 12. Wiedererzeugung. Berliebte Genuffe.

5 21. (Ein Sohn wird geboren). Entstehende Berbindung.

A 30. Colibat. Reufchheit. Klöfter.

m 39. Glück in ber Liebe.

48. Unerlaubte Berbindungen. Schauspieler. Ba- gabund.

119 57. Eifersucht. Katastrophe, welche die Liebe herbeiführt.

1 66. Gesetliche Che.

3 75. Unglückliche Leibenschaft.

2 84. Liftige Frau. Berführter Jungling.

I 93. Blindes Glück.

### Panurgio.

V 4. Reichthümer. Sandel. Reisen. Schifffalper.

3 4. Entbeckungen. Intriguen.

II 13. Gigenschaften, sich beliebt zu machen.

5 22. Glückliche Berbindungen. Freundschaft.

A 31. Gluck für gewandte Leute.

m 40. Berlufte.

2 49. Beredfamteit.

np 58. Getäuschte Frau. (Zuweilen ihr Tot.)

1 67. Glüdlicher Erfolg bes Salentes.

3 76. Arbeiten für ben Ruhm.

2 85. Treuloses Weib. Testament.

I 94. Ausgezeichnete Kunftler.

#### Lethophore:

v h. Tob. Nacht. Waffer.

8 5. Ruin. Tödtliche Krankheit. Beimlicher Feind.

u 14. Falschheit. Arzt.

5 23. Waifen. Baftarbe.

A 32. Unteufche Leidenschaften. Lafter.

- m 41. Raub. Einbruch. Verlorner Prozeß. Tod eines Mannes.
- 2 50. Tob eines geliebten Wefens. (Vermiebenes Unglück).

11 59. Tob eines Vornehmen. Große Staatskata=

1 68. Gefährlicher Feind. Seuchelei.

3 77. Gewaltsamer Tob.

2 86. Hofpitäler. Rrantenwärterinnen.

I 95. Verkehrtheit. Sittenverderbniß. Große Berbrechen.

#### Aglae.

V 4. Berühmtheit. Runfte. Wiffenschaften.

8 6. Klugheit. Weisheit. Nichterliche Alemter. Gefandtschaftsposten.

II 15. Geschickte Chemiker.

5 24. Großartige Etablissements.

Ω 33. Beständigkeit in der Liebe. Vereinigung der Verliebten.

m 42. Anständige, ehrbare Gewerke.

and 51. Tob eines Weisen ober eines Freundes.

np 60. Gefährliche Unternehmungen.

1 69. Auszeichnungen. Titel. Orben.

3 78. Leidenschaft für die Frauen. Poetischer Enthustasmus.

22 87. Große weibliche Tugenben. Beroinen.

y 96. Bornehme Beschüter. Tugenbhafte Laufbabn.

#### Abamafto.

V &. Rraft ber Seele und bes Körpers. Feuer.

7. Militärifcher Beruf.

II 16. Hoher Muth. Sartnäckigkeit. Krieg.

5 25. Säuslicher Unfriede. Burgerliche Unruben.

A 34. Aluges und beständiges Benehmen in ber Liebe. Erfolg.

m 43. Beliebtheit ber Borgefetten.

1 52. Berluft eines Berwandten ober Affocie.

mp 61. Bater. Wohlthäter. Segnungen. Gunft.

/ 70. Schwäche. Muthlofigfeit. Feigheit.

3 79. Sobe QBurben. Militär. Auszeichnungen.

2 88. Weibliche Zwistigkeiten.

I 97. Kraft und Macht. Staaten. Armeen. Deffentlicher Wohlstand.

#### Psychomenc.

V D. Täuschung. Citelkeit. Unbeständigkeit. Fremde Länder.

8. Weibisches Wesen. Strubel gesellschaftlicher Bergnügungen.

II 17. Wilde Leidenschaften. Strafbarer Enthufias=

5 26. Berläumdungen. Deffentliche Berweise.

A 35. Streitigkeiten unter Liebenden. Abmefenbeit.

m 44. Schlechte Wirthschaft. Schande. Berweis.

1 53. Verluft ber geliebteften Perfon.

m 62. Autorität in ber Familie. Armuth.

1 71. Berrüttetes Gebirn.

80. Rurzes Leben eines weiblichen Wefens, Morter,

22 89. Große Dame. Frau von Einfluß.

I 98. Ungewöhnliche Ertravaganz. Narren und

#### Pfychelia.

V @ Bollfommenheit. Streben ber Scele nach bem himmlischen. Licht.

8 9. Albel. Erhebung. Glud in allen Dingen.

II 18. Glückliche Nachkommenschaft. Vom Glück begünstigte Haushaltung.

5 27. Ginfluß auf die Nation. Deffentliche Achtung.

A 36. Cheliche Liebe. Glück und Tugend.

m 45. Erbschaften. Glück in fritischen Gelegenheiten.

2 54. Tod eines Feindes. Triumph. Gewonne= ner Prozeg.

np 63. Liebschaften, welche von der öffentlichen Mei= nung begünstigt werden. Religion.

1 72. Berbindungen. Bündniffe.

3 81. Sobes Alter für eine Frau. Borurtheile.

22 90. Entsagung. Zurückziehung aus bem Strudel. Degradation.

I 99. Gipfel des Glückes. Höchste Würde im Staat und in ber Kirche.

# 3 weite Beilage.

Nachbem wir die ersten Elemente der kabbalistischen Wissenschaft unsern Lesern vor Augen legten, dürfen wir ihnen auch nicht verhehlen, daß die obigen sieben Schritte nur die untersten Schichten der kabbalistischen Byramide sind. Die Wolken, welche anfänglich sie bis zur Erde einhüllten, um ste dem profanen Auge zu entziehen, werden sich unmerklich heben, wir werden

den Marmor zu sehen bekommen, bald auch den Krustallberg, dann den Diamant, endlich einen himmlischen Glanz, in welchem sich, wie in einem Lichtwirbel, der heil. Geist selber besindet, der nur einen letzten Schleier nicht zu lüsten gestattet, den einzigen, welcher dem Blick eines Sterblichen undurchdringlich ist.

Wahr ift es, bag ber himmlische Verfehr bes Schopfers mit ber sterblichen Kreatur burch Migbrauch ber Wahrheit in ladgerliche Fabeln von Spufgeistern, Robolben, Wehrwölfen zc. ausgeartet ift, weil ber leicht= aläubige Bobel zu allen Zeiten liftigen Betrügern Bebor gab; aber man wurde in ben entgegengesetten Teller ber sogenannten starten Beifter verfallen, wollte man beshalb eine Verbindung ber Beifterwelt mit ber fichtbaren Welt überhaupt laugnen. Go fab Saul wirklich ben Schatten Samuels, und Brutus fah zweimal, zu gang verschiedenen Zeiten, feinen bofen Benius. Buweilen find es nur flüchtige Vifionen. Go fab Balthafar nur eine Sand, bie an bie Wand fein bald zu vollziehendes Todesurtheil hinschrieb; ein andermal geschieht bie Mittheilung burch Traume. In einem folden las Joseph bas Schicksal, welches Megypten bedrobte. Wenn bie Traumsprache und gar oft unver= ständlich vorkommt, so muß man unsere eigene Unwisfenheit anklagen, nicht aber, wie gewöhnlich geschieht, bie Traume fammt und fonbers für leere, bes Bufam= menbangs entbebrende Gebilde erflären. Man follte erwägen, daß es in ber Schöpfung viele Abflufungen gibt, von bem Tifche, welcher bas feuchte Clement nicht verläßt, und bem Burme, welcher auf ber Erbe friecht, bis zum Bogel, ber in ben bochften Luftschichten feine Schwingen prüft. Den Menschen halt bie fcmere Bulle feiner Geele an ben Boben gebannt, aber ibm

in ber Gebanke gegeben, welcher bie Schranken ber Zeit und bes Raumes burchbricht. Und gewiß ift er nicht bie bochfte Stufe auf ber myfferiosen Jakobsleiter, son- bern Millionen geistige Geschöpfe, mit ben verschieben- ften Kräften ausgerüftet, wandeln auf berselben auf und ab, beren Griftenz ber Mensch nur beshalb läugenet, weil sie fich ben groben Sinnen entziehen.

Diese Ideen noch weiter zu entwickeln, wurde von dem eigentlichen Ziele unserer Aufgabe uns zu weit entfernen. Es genüge die Versicherung, daß der beil. Geist für jeden Auserwählten die lette Schwierigkeit selbst aus dem Wege räume. Nur muß Ieder bei sich selbst fühlen, ob ein böberer Geist ibn antreibt. Ist vies der Vall, so werden auch balbe Worte schon hin-reichen, um Duellen erbabener Ideen in ihm bervorzirrudeln zu lassen. Möge auch ein prosaner Mensch immerbin zu lassen. Möge auch ein prosaner Mensch immerbin zu tiesen Zeilen lächeln, er ist doch eben so wenig im Stande, die Nichteristenz dessen, was ihm unbegreislich ist, zu beweisen, als wir die Cristenz dessen, woran wir glauben, weil wir es begreisen. Ueberdies sprechen wir ja hier nur zu Gleichgesunten, benn eine andere Gattung von Lesern ist uns ohnehin nicht bis hieher gesolgt.

#### Engeliehre ter Rabbalifien.

Die wir oben gesehen, kennt die große Rabbala neun Intelligenzen, aber die beiden Sonnen = und beiden Mond-Intelligenzen entsprechen vaarweise nur Ginem Planeten. Demzusolge gibt es für sammtliche Intelligenzen nur sieben Basen, nämlich die sieben Planeten. Ieder derselben bat 4 Boten (welches Wort im Gebräischen und bellenistischen Griechisch auch Engel bezweit). Demnach gibt es 28 solcher Engel. Eine

gleiche Anzahl von Säusern find die vom großen Spiegel ihnen angewiesenen bleibenden Wohnstätten. Jeder Planet beherbergt die ihm zugesellten Engel in seiner Bahn. Bekanntlich sind gewisse Säuser im gemeinschaftlichen Besitze zweier Planeten. Jener Engel, welcher in einem bieser Säuser verweilt, dient folglich zwei Intelligenzen.

Wir werden sogleich ein Verzeichniß sammtlicher Engelnamen folgen lassen, und jedem derselben die geheime nißvollen Namen der von ihnen in den himmlischen Regionen regierten Sterne beifügen. Dann sollen auch die Planetenzeichen und das Haus, welches jeder Engel im großen Spiegel bewohnt, angegeben werden; endlich auch die 3 oder 4 Jahlen, die ihm unter den 99, welche das Register der Intelligenzen umfaßt, zugetheilt sind. Die Engel, welche vier Jahlen regieren, sind diejenigen, welche die sechs Echhäuser des großen Spiegels besetzt halten. Drei dieser Häuser gehören der Sonne und drei dem Monde.

### Bemerfung.

Jebes ber hier namhaft zu machenden Gestirne ist ein Geburtsstern. Man kennt die gewöhnliche Redeweise: dieser oder jener ist unter einem glücklichen (oder unglücklichen) Stern geboren. So trivial sie jetzt auch klingt, ist doch ihr Ursprung in der Kabbala zu suchen. Wirklich influirt auch jeder der allegorischen Sterne, die wir bald kennen sernen werden, auf den Menschen, der unter ihm geboren ist, d. h. während seiner Gerreschaft, die aus 13 Tagen, 61 Minuten und 25 Secunden jährlich besteht, der Art, daß jede Gesammtherreschaft der 28 Geburtösterne zu den 365 Tagen der Jahres noch 6 Stunden in Unspruch nimmt, die in

4 Jahren einen Schalttag geben. Folglich beginnt die Regierung ber 28 Sterne in bemfelben Beitpuncte wies ver, um einen neuen Zeitabschnitt von gleicher Länge zu bilben.

Geben wir hier zuerst das versprochene Berzeichniß, ein Weiser soll bald folgen, der dem Liebhaber sogleich auf unsehlbare Art anzuzeigen im Stande seyn wird, unter welchem Stern er geboren? welche Eigenschaften dieser Stern besitzt? was er hoffen oder fürchten läßt? ob dieser Geburtöstern dem Planeten, welcher in der Geburtöstunde des Fragers regierte, seindlich oder befreundet sey? Ebenso gibt er über alle Wechselfälle im Lebenslause des Fragers Aufschluß.

#### Tabelle

der 28 einflußreichen Sterne, deren jeder unter der Herrsschaft eines Engels steht; Namen der 28 Engel mit den Planetenzeichen. Angabe des Hauses, welches jeder Engel in dem großen Spiegel bewohnt. Zahlen, die der Autorität eines jeden Sterns, eines jeden Engels

unterworfen sind.

|                                                                  |                                                          | A                                 | $\odot$                          |                        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                  |                                                          | 17                                | 81                               |                        |
| 3ablen<br>69.<br>77.<br>84.                                      | 76.<br>86.<br>87.                                        | 92.<br>82.<br>85.                 | 54.<br>64.<br>93.                | 78.                    |
| enbe Zabler<br>45. 69.<br>59. 77.<br>66. 84.                     | 58.<br>68.<br>60.                                        | 56.<br>79.<br>67.                 | 21. 31. 51.                      | 33.                    |
| Influirende Antien.<br>10. 45. 69.<br>14. 59. 77.<br>12. 66. 84. | 28. 58. 76.<br>23. 68. 86.<br>15. 60. 87.<br>32. 55. 95. | 19.<br>61.<br>22.                 | 18.<br>27.                       | 24.                    |
| 4tes<br>20tes<br>24tes                                           | 30tes<br>36tes<br>27tes<br>7tes                          | 34tes<br>21tes<br>32tes           | 25tes<br>5tes<br>12tes           | 29tes<br>33tes         |
|                                                                  |                                                          | 4                                 |                                  |                        |
| Planeten.  2 24  5 24  5 24                                      | 4 化 4 克                                                  | ta of A                           | o+ xx+ 5                         | 4 2 9                  |
| ₹ O                                                              | 0                                                        | $\Theta$                          | · · ·                            | •                      |
| Regierende Engel.<br>Gabriel<br>Amixiel<br>Geniek                | Ngariel<br>Sekeliel<br>Dirachiel<br>Wichael              | Annediel<br>Barbiel<br>Arbestel   | Neziel<br>Abbizuel<br>Varefiel   | Ergebiel<br>Laffiel    |
| 34 01 -1                                                         | Alfraboran<br>Almuşin<br>Alffaha<br>Alfbira              | Albiathra<br>Alfarphes<br>Algebla | Alfratia<br>Alfarpha<br>Algarina | Alfimecht<br>Alfgaphar |
| Influiren<br>1ter<br>2ter<br>3ter                                | 4ter<br>5ter<br>6ter<br>7ter                             | Ster<br>9ter<br>10ter             | 11ter<br>12ter<br>13ter          | 14fer<br>15ter         |

|                     |         | 9      | <b>(1)</b> |         |             |              | A         |          |          | <b>®</b>  |           |          |            |
|---------------------|---------|--------|------------|---------|-------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
|                     |         | 35     | 90         |         |             |              | 83        |          |          | 66        |           |          |            |
| ablen.              | 63      | 74.    | 63.        | 91.     | 94.         | 96.          | 83.       | 80.      | 97.      | 72.       | 70.       | 98.      | 88         |
| nde 3               | 41.     | 40.    | 36.        | 20.     | 73.         | 71.          | 50.       | 53.      | 48.      | 42.       | 52.       | 75.      | 43.        |
| Influire            | 38.     | 11.    | 16.        | 13.     | 25. 73. 94. | 49.          | 44.       | 47.      | 34.      | 37.       | 46.       | 57.      | 39.        |
| Saufer.             |         | 31468  | 22tes      |         | 8tes        |              |           |          |          |           |           |          | 23tcs      |
| -                   |         | H      | 垂          |         |             |              | 量         |          |          | +         |           |          |            |
| Planeten.           | 4       | )O+    | <b>5</b> 0 | )O+     | •o          | 101          | *         |          | 0+       | 7         | ₹n        | 0+       | <b>5</b> 0 |
| Plan                | 9       | 9      | <b>(1)</b> | 9       | 4 0         | <sub>t</sub> | 9         |          | 80       | (1)       | (4)       |          |            |
| Regierende Engel.   |         |        | Egibiel    | Amuziel | Riviel      | Bethunael    | Geliel    | Requiel  | Abrimael |           | Angriel   | Athemiel | Raphael    |
| Anfluirende Sterne. | Mzibian | Mactil | Allfab     | Mzebra  | Analkaim    | Albelbak     | Babbabena | Sababola | Sabahab  | Sabalafia | Alporabol | Allkarga | Mbothan    |
| Anfluiren           | 16ter   | 17ter  | 18ter      | 19ter   | 20ter       | 21ter        | 22ter     | 23ter    | 24ter    | 25ter     | 26ter     | 27 ter   | 28ter      |

#### Enthüllung.

Die vorhergehende Tabelle bietet keine einfachen Zahlen (d. h. von 1 bis 9), weil diese, wie schon anberswo gesagt worden, den Intelligenzen selber angebören, deren respective Nepräsentanten sie sind. Man vergl. deshalb Schritt III. den Artisel, welcher zur lleberschrift hat: Zahlen der Intelligenzen.

Auch erwähnt die Tabelle nicht der Häuser des großen Spiegels, deren es 37 gibt, wovon aber nur 28 durch Engel besetzt find, die 9 übrigen sind die LBobnungen der 9 Intelligenzen selber, somit sind alle 37

ausgefüllt.

| Der | Mitt | elpunkt   | 1 ist | durch | Psychelia  | besetzt,   |
|-----|------|-----------|-------|-------|------------|------------|
|     |      | Haus      |       |       | Genhelia   | -          |
| Das | 6.   |           |       |       | Phydomene  | -          |
| Das | . 9. |           |       |       | Moamasto   | Conference |
| Das | 11.  |           |       |       | Crossa     | -          |
| Das | 13.  | -         |       | _     | Uglae      |            |
| Das | 15.  | Workshood |       |       | Panurgio   |            |
| Das | 17.  | _         |       | -     | Seleno     |            |
| Das | 19.  |           |       |       | Lethophoro |            |
|     |      |           |       |       |            |            |

#### Bemerkungen.

Diese Wertheilung ber materiellen Sonnen= und MondIntelligenzen im großen Spiegel, welche bergestalt ist, daß Genhelia (die animalische Natur) zwischen den Weltsgeist und dem göttlichen Geist zu steben kam, welcher so jene beiden verbindet und zwischen ihnen das Vermittelnde wird. Diese Vertheilung also gibt den philosophischen Charafter der großen Kabbala genügend zu eitennen. Man kann eine solche Unordnung als eine

indirekte Erklärung des Schöpfungssystems betrachten. Daß die active Psychomene sich zwischen der sublimen Psychelia und dem indolenten Seleno placirt findet, um ihn so dem Einfluß Psychelines, dieser Königin der Intelligenzen, merklicher auszusehen, ist gewiß ein philosophischer Zug des Anordners.

Es ist wohl überstüffig, den Lefer darauf aufmerksfam zu machen, daß jeder Engel die Eigenschaften des Blaneten annimmt, in dessen Bahn er weilt und dessen Agent er ist; ebenso, daß wenn er zwei Planeten ausgehört, er von den Charakteren Beider irgend ein Attribut annimmt, welches ihn mit Beiden gewissermaßen

in eine Alnalogie bringt.

Nennen wir zufällig zuerst ben Engel Jazechiel (Saus 12), biefer ift ben Intelligenzen Aglae und Grofia gemeinsam, übrigens von Genhelia seitwarts berührt. Don Diesen drei Intelligenzen influirt, wird er zärtlich, fentimental, ber reinern Liebe fähig, glücklich in erlaubter Luft fenn; hingegen Bethungel, welcher gleichfalls in ber Bahn Aglaens placirt ift (Saus 14), aber auch bem Panurgio angehört, und Gabriel berührt, ift ar= beitfamer, zu großartigen Sandelsunternehmungen ge= neigt; Entdeckungen, die einen rühmlichen Rugen ver= breiten, fucht er zu fordern, benn bas find bie Reful= tate ber Ginwirfungen Aglae's, Banurgio's und Gabriels. Darum war es aber biefer lettere Engel, welchen bie Wahl traf, der Jungfrau Maria ihre hohe Bestimmung als Gottesgebärerin zu verfünden. Wer von unfern Lefern fich mit bem Charafter und ben Attributen jeder Intelligenz genau bekannt gemacht hat, bem wird bie Unalogie eine fichere Führerin fenn, um die gange Bebeutung ber Situation eines jeglichen Engels im gro= pen Spiegel zu erkennen. Bald wird er bann alle

diesem Geist zukommenden Funktionen sich zu erklären vermögen, und sich selbst beantworten, welche der gute oder bose Einfluß ist? wie hoch dieser Einfluß sich steigern könne, wenn die dem Engel zukommenden Zah=len sich in der Bahn seines Planeten begegnen, oder sehr nahe an seinem Sause? oder endlich über diesem selbst? Im letztern Fall lassen sich daraus richtige Schlüsse ziehen, glückliche oder unglückliche, je zusolge dem Charakter des Engels und der Bahn seines Planeten.

Alle Kenntniffe werben aber bem Candidaten body feine Frucht bringen, wenn er nicht mit einem festen Bertrauen auf Die Gingebung bes beil. Beiftes auch einen außerst fittlichen Lebenswandel und eine ftrenge Mufficht über feine forperlichen Gelufte verbindet. Co 3. B. nehme er Abende feine compacten ober ftimuli= rende Speifen zu fich, weil burch fie bie Seele verbindert wird, für bie geheimnigvollen Ginwirfungen ber Weisterwelt empfänglich zu seyn. Dünfte beschweren bas Gebien, bas Blut ift in Wallung, und es entfteben Gindrucke, die nichts weniger als geeignet machen, Die Sprache ber Beifter zu vernehmen, wozu eine rubige beitere Seele allein empfänglich ift. Die himmlischen Ugenten meiben ben Berfehr mit folden Berfonen, Die ihrem Rorper ein so großes Uebergewicht über ben Beift ein= räumen. Der Mäßige wird bingegen eines rubigen Schlafes genießen, weil fein Berbauungsprozes fchneller beendet ift, er wird folglich nicht burch unrubige Traume, eine Tolge bes aufgeregten Blutes, geftort feyn, und jo zu einem Inftrument bes heil. Beiftes werben. Gin folder Menfch wird zwischen leeren Traumbilbern und ber klaren Inspiration, zuweilen auch ber Erscheinung von Beiftern wohl zu unterscheiben miffen. Insbefonbere ift es aber bie Beit, wenn bie Morgenrothe ben

werbenden Tag verkündet, wo die himmlischen Agenten aus ihren Lichtwohnungen herabsteigen und dem Auser-

wählten Mittheilungen machen.

Wovor wir zunächst ben Candidaten ber fabbalifti= schen Wissenschaft warnen muffen, ist ber ungeregelte Genuß ber sinnlichen Liebe, und die Empfindungen bes Saffes und der Gifersucht, denn jede Aufregung ber Seele macht biese ungeschickt für bie Manifestation ber Algenten bes himmels, nicht allein ber gutgefinnten, sondern auch der dem Menschen feindlichen unter ihnen. Man glaubt zwar von biefen fich verfolgt, aber wer nicht im Laufe Dieses Lebens mittelft ber gewonnenen Erleuchtung sich überzeugt, wie auch biese geiftigen Wefen zu unferm Beften mitwirken, ber wird es bei ber neuen Ordnung ber Dinge erfahren, wenn er aus bem Traum bes irbischen Dasenns erwachen wirb. Für viele Lefer konnte hier unfer Unterricht zu Ende feyn; ber fleinen Anzahl Auserwählter wünschen wir hingegen, daß fie in diesem Werkehen mit Rugen lesen, und daß es für fie eine fruchtbare Quelle toftbarer Belehrungen werden moge. Wir glauben fie verfichern zu dürfen, daß sie auf diesem Wege sich rasch dem erhabensten Biele nähern, welches überhaupt von ber beworzugten Creatur erreicht werden fann, die unter der menschlichen Sulle ihre lette Vorbereitung (zu ber himmlischen Se= ligkeit) eingeht.

#### Erflärung

bes großen Beisers, ber Geburtesterne und ber Engel, welche fie regieren.

In diesem Weiser haben wir das Feld und die Einfassung gesondert zu betrachten. Das Feld ist ein aus 37 Stücken zusammengesetztes großes Sechseck, ähnlich

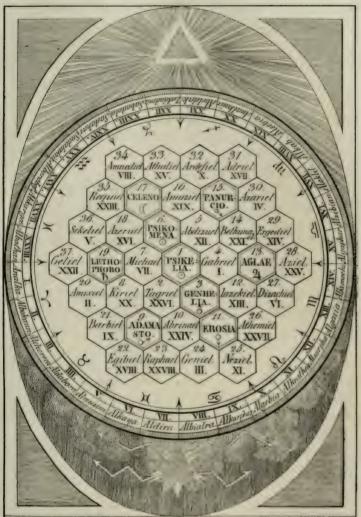

Tabelle der 37 Hauser, mit den Namen der 37 Besitzer GROSSER WEISER der 28 Geburtssterne, denen 28 Engel vorstehen



dem großen Spiegel (Tafel III.) und bem großen Stundenzeiger (Tafel IV.). Diefes große Sechseck bietet alle Intelligenzen und Engel bar, nebst ben ihnen gutommenden Mamen und Stationen. Die über jebem Namen bemerkbare Biffer zeigt ben Rang an, welchen er im großen Spiegel einnimmt, bas Saus, wo biefer Mame geschrieben ift. Unter ben Namen ber Intelli= gengen fieht man, wie im großen Spiegel bas Planc= tenzeichen, und in ben Strablen, welche burch biefes Beichen ftreifen, mittelft einer febr fleinen romifchen Biffer die Rangstufe, welche jeber Planet in feiner Drt= nung behauptet. Die romische Biffer gibt auch bie primitive Babl zu erfennen, welche jebe ber Intelligen= gen influirt, und burch welche fie in ben Sabellen re= prafentirt ift. Cbenfo zeigen tie romifchen Biffern, welche man unter ben Ramen ber 28 Engel erblickt, von benen bie Sauser occupirt find, bie nicht burch bie 9 Intelligenzen besetzt waren, ben Rang an, welchen die 28 Engel unter fich einnehmen, benfelben, welcher auch unter ben Geburtöfternen bestebt.

Dieses Teld ist von einem breiten Streisen umgeben, der in vier ungleiche Streischen von 5 concentrischen Rreislinien getheilt ist, wodurch solglich in dem großen Streisen vier Abtheilungen wahrgenommen werden. Die am meisten concentrische Abtheilung ist nur in 12 Theile eingetheilt, nämlich in eine Monatsdivisson; über und in der Mitte sedes dieser Theile erblicht man ein 30= dialazeichen in der Neihe vom "Bidder" ansangend, dessen Distrikt vom borizontalen Punkt zur Linken oder westlichen ausgehend, und sich bis zum Distrikt des "Stiers" erstreckend, gesolgt von den Zwillingen. Diese drei Distrikte nehmen gemeinschaftlich einen Duadranten des Rreises ein, und berühren den Mittagspunkt; dies

31

Telbe Ordnung beobachten bie andern Theile bes Monatsfreises, welcher abschließt, wo das Streischen den weftlichen Horizontalpunkt erreicht hat, also unter bem Beichen ber "Fische." Um weftlichen Bunkt und im Innern bes Weldes liest man in febr kleiner Schrift, gang nabe bem Streifchen: Frühlingsgleiche. 21m füt= lichen Bunft: Sommerfolftig, am öftlichen Bunft: Berbst= aleiche, am nördlichen Bunft: Wintersolstig. Die bei= ben Streifen, welche ber Monatsbivision excentrisch folgen, find in 28 gleiche Theile gesondert, wovon folglich ffeben auf jeden Quadranten fommen. Unter den 28 Divisionen mussen stets viere mit vier von jenen zwöl= fen des Monatsstreifchens an den öftlichen, nördlichen, weftlichen und füdlichen Simmelspunkten fich berühren. Bon ben beiben fraglichen Streifen, welche 28 Inter= valle bilden, nimmt die eine die Zahlen an, welche den Rang eines jeden Geburtofterns bezeichnen (mit großer römischer Ziffer), und ber andere die Namen aller biefer Sterne. Das Bange formirt alfo eine Reibe von 28 Bahlen, vom westlichen Horizontalpunkt auß= gebend. Unter bem Namen eines jeden Sterns ift mit fleiner arabischer Biffer wieberholt bas Saus benannt, welches der durch sie repräsentirte Engel im großen Spiegel einnimmt. Auf biefe Alrt ichicken fich bas Weld und die Einfassung wechselfeitig die nöthigen Rachwei= sungen zu, so daß man nur flüchtig einen Namen zu tesen braucht, um sogleich zu wissen, wer ber Engel Dieses Sterns ift? mas für einen Rang er einnimmt? und welches Haus von ihm im großen Spiegel besetht ist?

Der am meisten ereentrische Streif wird durch 365 gleich weit von einander abstehende, die Tage bes Tahres repräsentirende, Buncte getheilt sehn, was also mit 28 dividirt, 13 Puncte für jede Division

gibt, ben Bruch von 6/24 ober sechs Stunden jährslich nicht mitgerechnet, welcher in 4 Jahren einen Tag gibt. Demzufolge anticipirt jeder Punct, während des ersten gemeinen Jahres, das auf ein Schaltjahr folgt, mit dem ersten angefangen, beim Ausgehen vom westslichen Horizont 12 Minuten und 25 Secunden des nächstfolgenden Punctes, was für alle Puncte eine Gefammtsumme von 6 Stunden am Jahresende besträgt. So wird im nächsten Jahre der erste Tag nur noch 18 Stunden übrig haben, im zweitfolgenden 12, im lehten 6, bis endlich im Schaltjahr ein ganzer Tag consummirt ist.

# Dritte Beilage.

In bieser wollen wir es versuchen, das Ganze der kabbalistischen Wissenschaft in Einem Rahmen zusam= menzudrängen, in welchem die Gegenstände, so deut= lich als es möglich ist, nahe gerückt erscheinen sollen. Diese verlangen die Beachtung solgender Regeln:

- 1) Man ermüde nicht, über die jeder Intelligenz zukommenden Attribute, und über das, was den letztern Analoges, oder worin sie von einander abweichen, nachzudenken.
- 2) Man ergründe die primitive Eigenschaft jeder einfachen Zahl, insoweit diese öfter die Repräsentantin ihres Planeten selber ist.
- 3) Man habe wohl Acht, daß überall, wo eine einfache Bahl erfcheint (um mit einer andern einfachen Bahl eine zusammengesetzte zu formiren), jede der beisden Biffern (in dem Stücke, das im Begriffe ift, in einem Spiegel eine Stelle einzunehmen, ware est selbst in einer Bahn, die dem Planeten oder dem Engel

ganz fremd ift) immer noch etwas von ihrer frühern Eigenthümlichkeit zurückbehalten wird.

4) Man erwerbe sich eine progressive Genötheit in dem Testhalten der feinsten Ruancen, welche das Husfallen dieser oder jener Zahl — sey sie eine einfache oder zusammengesette — in irgend einem Hause des

großen Spiegels zuläßt.

5) Man erwäge sehr genau, was aus der Zu= oder Abnahme der Kraft mittelst einer Majorität der, Einer Intelligenz oder einer ihr analogen zugehörigen, Zahlen resultiren müsse, oder gar mittelst des Gegengewichts, das eine Vermischung der Zahlen hervorbringen wird, die solchen Intelligenzen zukommen, welche
sich einander in ihren Eigenschaften entgegesetzt sind.

- 6) Man beobachte genau, ob eine Triplicität der analogen Zahlen vorhanden seh, d. h. welche Eigensschaft eine dritte Zahl besitze, die mit zwei andern Zahlen gleicher oder annähernder Eigenschaft ein gleichsseitiges Dreieck bildet.
- 7) Man erwäge genau, was eine Triplicität dieser Art im Guten wie im Bösen bedeuten möge.
- 8) Man beobachte, zu welcher Verbindung einer Zahlenreihe eines großen Spiegels ein Princip ober ein Beift gelangen könne.
- 9) Man gebe sehr Ucht auf die Eigenschaft zweier Zahlen, welche einer Figur der Intelligenz beim Herausstommen aus der Urne vorhergeht oder folgt, und dann wie sie im Spiegel sich von ihnen umgeben sieht, ob sie eine runde oder abgestumpste Bahn bildet.
- 10) Man befinire sich wohl die Zahl, welche ein gleichseitiges Dreieck mit zwei Intelligenzen bildet, und vor allem denke man gründlich nach, was eine Tripli=

cität ber Intelligeng ober ber ne reprafentirenden pri= mitiven Bablen bedeuten fonnen.

11) Man verwende bieselbe Aufmerksamfeit auf eine Triplicität ber Bahlen zur Rull ober ber Dubletten.

Man übersehe nicht, daß wo aus vielen verwant= ten Bahlen ein Spiegel zusammengesett ift, fich unter ihnen auch viel Wibersprechendes barbieten wird; eine Alliang befreundeter Intelligenzen, ein Rampf unter ben feindlichen, Alles ift gleich febr bedeutent. Gs gibt nicht Gin Dreieck in einer großen ober fleinen Tigur, bas man nicht mit großer Sorgfalt betrachten

mußte, bevor man zu einem Urtheil fchreitet.

Es fragt fich nun, wie man jede biefer ungabligen Chancen für fich zu befiniren babe? wie man es an= zufangen habe, um fie in Regeln abzufaffen? Collte nicht aus ben gablreichen Busammenftellungen, Die wir zu bilden im Begriffe find, hervorgeben, bag nur ein Charlatan es wagen wurde, nach Berhaltnig wie Die Stücke aus der Urne hervorkommen, ihre Bedeutung anzugeben, ohne auch nur fich die Miene zu geben, daß er fertig lesen könne, was ber Spiegel enthalten mag? Kein wahrer Rabbalift wird fich bas Unfeben geben, daß er improvisire. Der Weiseste ist jener, welcher selbst dann noch Mißtrauen gegen seine im Spiegel gemachten Entbedungen bat, wo felbit bas ausbrucksvolle Busammentreffen ber Bablen ibn überrascht.

Man thut baber wohl, fich die Tertigfeit im Firiren ber Figuren und Bablen zu verschaffen, weil auch ein Michts oft bas Bilb, welches bie Stude, fo wie man fie aus ber Urne gog, formiren, wieber verruden fann. Bu biefem Bwede verschaffe man fich ein Bretichen, bas etwas ausgeböhlt ift, fo bag jebes Stud an bem

für dasselbe bestimmten Platz sich anbringen läßt; ober besser, man bohre Löcher in das Brett, nach der Reihe eines großen Spiegels, damit darin numerirte Fichets aufgenommen werden könnten, die mit den aus der Urne hervorgekommenen Stücken correspondiren; oder noch besser, man nehme gezeichnete oder gedruckte Tasbellen, wo alle Sechsecke unausgefüllt sind, und man nur die aus der Urne gezogenen Figuren und Zahlen hinein zu schreiben braucht. Eine fortgesetzte Uebung in einer dieser Verfahrungsweisen wird den Kabbalisten in seiner Kunst dermaßen sicher machen, daß das stets erfolgende Eintressen sieher Voraussagungen ihn zulest gar nicht mehr überraschen wird.

# Rachträgliche Erinnerungen.

~ I.

Bon den 28 Engeln, die wir oben kennen lernten, find mehrere bem Menschen feindlich geffunt. Die guten ober bofen Eigenschaften eines jeden Engels find auf Taf. VI. febr beutlich angegeben, gleichwie Die Planeten und Zahlen, so auch ber Plat, welchen jeder in einem großen Spiegel einnimmt. Man wurde fich aber fehr täuschen, wollte man annehmen, daß alle Engel ber & wolluftig, alle jene bes & zornig, alle jene bes & listig ober geschäftig, alle jene bes 24 über= mäßig gut, alle jene des 5 tödtlich, alle jene der Mond = Intelligenzen launisch oder boshaft, alle jene ber Sonnen=Intelligenzen lauter und vollfommen fegen; benn diese fundamentalen Eigenschaften können durch tausend Chancen modifizirt werden, so daß man nicht felten übelwollenden Engeln verbunden zu feyn glaubt, und die beffern eben fo oft und Ruhe, Gluck und

Leben nehmen. Nur ber heil. Geist hütet uns hier vor übereilten Entscheidungen, nur er vermag dem Auserwählten zur richtigen Lösung des mysteriösen Rath= sels zu verhelsen.

H.

Gin Engel präfibirt im Moment, wo ein Kind gur Welt fommt (f. ben Beifer ber Geburtsfterne), allein zwei Intelligenzen bestreben sich gleichzeitig, bas Indi= viduum, das eben geboren werden soll, im Muttersschooß zu beleben. Zu diesem Zwecke schießen die von ihnen gewählten Engel einen ihnen eigenthümlichen Gunten auf Die Leibesfrucht. Und Diefe Erplofion ge-Schieht burch bas materielle Behitel zweier irbischer In-Dividuen, beren Busammenwirfen ein brittes Indivi= buum aus bem Nichts ins Dafein ruft. Webe jener Greatur, bei beren Geburt zwei bofe Engel in ber bier gefchilderten Thatigkeit begriffen find; Beil berje= nigen, bei beren Geburt jenes Weschäft von zwei guten Engeln verrichtet wird; schwere Rämpfe wird aber jenes Wefen im Leben zu befteben baben, bei beffen Geburt zwei Engel von entgegengesetten Gigenschaften thatig waren. Gollte es fich ereignen — ber Gall fommt aber außerft felten vor - bag ber Bater ober bie Mutter bes Rinbes ein übermenschliches Wesen ift, bas materielle Gestalt angenommen, fo wird bie Trucht einer folden Berbindung entweder ein Gottmenfch ober ein halber Teufel, namlich ber Untichrift fenn. Die Mehrzahl ber Menschen läugnet zwar bie Möglichkeit eines folchen Talles, ohne zu bebenten, bag ibnen, Die nicht einmal im Stanbe find, bas 2Bachfen bes Grasbalms zu erflären, überhaupt fein Urtheil über Die Gricheinungen ber Natur zufommt, Die ihre meifte Thatigfeit unfern Bliden zu entziehen weiß.

#### III.

Es ist ferner noch zu erinnern, daß bie in ber brit= ten Beilage angezeigten Mittel, beren man fich bedient, um die klimakterischen, - jährlichen, monatlichen, tägli= chen, fründlichen ac. Epochen aufzufinden, fo beschrieben find, daß der Forscher schnell und ficher den gesuchten Moment finden kann. Er wird wohl fich überrascht fühlen, wenn er seben wird, wie (um zur Präcision ber Daten zu gelangen) zur rechten Zeit fich ihm von felbst folde Mittel barbieten werben, Die viel fürzer, weniger knabenmäßig und weit zuverläßiger als die oben gebriesenen find. Da es aber viele Dinge noch vorher zu lernen und zu thun gibt, ehe man sich zur Berechnung der Monate und Stunden anschieft, so wird man bis zu jenem Ziele vorgerüft, fich ichon zu verhalten wiffen, und ber beschriebenen Berfahrungs= methoden entbehren konnen, eben fo wie der S. 448 und 449 enthaltenen Tabellen, welche nur die Bestimmung hatten, die Ungeduld ber meisten Lefer, die so gerne Die Aufunft erfahren möchten, eine Locksveise zu bieten.

#### Schluß.

Verzichten wir vor der Hand also auf eine größere Anzahl von Lesern, die von unsern "kabbalistischen Ansangsgründen" Nuhen schöpfen könnten, und seven wir gesaßt auf zahlreiche Angrisse der spottenden Narven und Dummköpfe gegen den Herausgeber des ihnen unverständlich gebliebenen Zoroaster'schen Telescops.

# ELOHIM \* IAH \* ZUR BINDUNG \* UND ERLOESUNG DER SCHAETZE

IM

\* + \* NAHMEN. J. N. R. J.

# MESSIAS JESUS.

IM ANFANG WAR DAS WORT VND DAS WORT WAR BEY GOTT VND GOTT WAR DAS WORT, DASSELBIGE WAR IM ANFANG BEY GOTT. ALLE DINGE SIND DVRCH DASSELBIGE GEMACHT VND OHNE DASSELBIGE IST NICHTS GEMACHT WAS GEMACHT IST. IN HIM WAR DAS LEBEN VND DAS LEBEN WAR DAS LICHT DER MENSCHEN VND DAS LICHT SCHEINET + † IN DER FINSTERNISS VND DIE FINSTERNISS HABENS NICHT BEGRIFFEN. ES WAR EIN MENSCH VON GOTT GESANDT DER HIESS JOHANNES.

# ABA

† GOTT † VATER † GOTT † SOHN † GOTT † DER † HEILIGE † GEIST †

GEBE EVCH GEISTERN DIE EWIGE RVIIE VND DIE † +

EWIGE GLORL

DAS BLVT JESV CHRISTI DES SOHNES GOTTES

+ + +

MACHE VNS VON SVINDEN REIN † VND ERLÖSE EVCH VON ALLER QVAL VND PEIN † IN VND DVRCH DEN MÄCHTIGEN

NAHMEN JESV +++

SIND WIR GLEICH VON DIR GEWICHEN + STELLEN WIR VNS + WIEDER EIN + † HAT VNS DOCH DEIN SOHN VERGLICHEN † DVRCH SEIN ANGST VND TODES PEIN † WIR VERLAEVGNEN NICHT DIE SCHVLD † † ABER DEINE GNAD VND HVLD † IST VIEL GRÖSSER ALS DIE SÜNDEN † DIE WIR STETS IN VNS BEFINDEN † JESVS NA ZARENVS REX JVDAEORVM LIBERET VOS SPIRITVS † ET CONDVCAT

VOS AD VITAM † AETERNAM † † AMEN † AMEN † AMEN †
THEOS † ATHEOS † YSCHIROS † ELOHE † MES-

SIAS + TETRAGRAMMATON +

BEFREVE VND ERLÖSE DIESEN SCHATZ † BINDE SELBEN FÜR ALLER ENTZÜHVNG VND VERWÜHRVNG DER GEISTER DVRCH

JESVM CHRISTVM

QVI VIVIT ET REGNAT CVM DEO PATRE IN VNITATE  $\dagger$  SPIRITUS  $\dagger$  SANCTI  $\dagger$  DEVS  $\dagger$  CVI HONOR ET GLORIA IN  $\dagger$  SAECVLA SAECVLORVM.

#### AMEN.

WELCHE NICHT VON DEM GEBLÜT NOCH VON DEM WILLEN DES FLEISCHES NOCH VON ††† DEM WILLEN EINES ††† MANNES SONDERN VON GOTT GEBOHREN SIND. VND DAS ††† WORT WARD FLEISCH VND WOHNETE VNTER VNS VND WIR SAHEN SEINE HERRLICHKEIT EINE HERRLICHKEIT ALS DES EINGEBOHRNEN SOHNES VOM VATER VOLLER GNADE UND WAHRHEIT. AMEN.

+I+N+ +R+I+

N GLAEVBETEN. ER WAR NICHT DAS LICHT SOND S VAR DAS WAHRHAFTIGE LICHT WELCHES ALLE

# IX.

# Romanus-Büchlein,

vor Gott der Herr bewahre meine Seele, meisnen Auss und Eingang; von nun an bis in alle Ewigkeit, Amen. Halleluja. Gedruckt zu Benedig.\*)

Morgengebet, welches man, wenn man über Land gehet, fprechen muß, fo alsdann ben Menschen vor allem Unglud bewahret.

Ich (hier nenne beinen Namen) heut will ich außgehen, Gottes Steg und Weg will ich gehen, wo Gott auch gegangen ist und unser lieber Herr Zesus Chrift, und unsere herzliebe Jungfrau mit ihrem herzlieben Kindlein, mit ihren 7 Ningen, mit ihren waheren Dingen, von mein lieber Herr Iesu Christ; ich bin eigen bein, daß mich kein Hund beiß, kein Worter beschleich, behüt mich mein Gott vor dem jähen Tod, ich stehe in Gottes Hand, da bind ich mich, in Gottes Hand bin ich gebunden durch unsers Herrn Gottes heil. 5 Wunden, daß mir alle und jede Gewehr und Wassen so wenig schaden, als der heil. Jungfrau Maria ihrer Jungfrauschaft mit ihrer Gunft, mit ihrem Gespenst Tesu, bete drei Vater unser und drei Ave Maria und ein Glauben.

### Ein anderes.

D Jesu von Nazareth, ein König ber Juden, ja ein König über bie ganze Welt, beschütze mich N. N.

Debritider Abbrud biefes einft auf Jahrmartten feilgebote nen Buchleins.

viesen heutigen Tag und Nacht, beschütze mich allzeit durch deine heil. 5 Wunden, daß ich nicht werde gefangen noch gebunden, es beschütze mich die Heil. Dreisfaltigseit, daß mir kein Gewehr, Geschoß, noch Kugel oder Blei auf meinen Leib soll kommen, sie sollen lind werden, als die Zähren und Blutschweiß Jesu Christigewesen seyn, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen.

### Ein anders bergleichen.

Mein Gott und Herr, du gewaltiger Richter, bas bitte ich bich durch bein rosenfarbenes Blut willen, das geflossen ift aus beiner beil. Seiten und beil. 5 Wun= ben, daß du mich R. N. also behütest und beschirmest, daß mir fein Ungluck zufomme ober schaden mag. Chri= stus seh bei mir und mit mir, 3. vor mir, 3. neben mir, J. C. sen mein Haupt und Schut, in bem Saus und Hof, in bem Wald und auf freiem Feld, vor allen Diebsgefind und Mördern, fie fegen fichtbar ober unfichtbar, Chriftus fen meine Behütung, Bewahrung und Befchirmung, benn bu Gerr bein heiliges Rreug felbst geheiliget haft mit beinem rofenfarbenen Blut, Chriftus fen bei mir und behüte mich alle Tag und Racht vor allem Geschütz, Waffen und vor allen Banden und schmählichem Tob, mein Berr und Gott, ich bitte und ermahne bich beiner um beiner großen Mar= ter und unschuldigen Todes willen, so du vor mich armen Gunder am Stamme bes heiligen Rreuzes ge= litten haft, bann du bift bas 21 und D, ber Unfang und das Ende, Chrifti Tugend überwindet alle Ding, Chriftus wolle mich behüten und bewahren, von nun an bis in alle Ewigfeit, Amen.

Co ein Menich bie Mund- und Durchfäule bat, fo fpreche man nachfolgendes, es hilft gewiß.

Job zog über Land, der hat den Stab in seiner Hand, da begegnete ihm Gott der Herre, und sprach zu ihm: Job, warum traurest du so sehr, er sprach: ach Gott, warum soll ich nicht trauren, mein Schlund und mein Mund will mir abfaulen, da sprach Gott zu Job: Dort in einem Thal, da sließt ein Brunn, der heilet dir N. N. dein Schlund und dein Mund, im Namen Gottes des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen.

Dieses sprich 3mat des Morgens und bes Albends, und wenn es heißet (ber heilet dir), so bläst man

bem Kinde 3mal in ben Mund.

Ein gewisser Feuersegen, so alle Zeit hilft.

Das walt bas bittere Leiden und Sterben unfers lieben Beren Jesu Chrifti, Feuer und Wind und beife Glut, was bu in beiner elementischen Gewalt baft, ich gebiete bir bei bem herrn Jesu Christi, welcher gesprochen bat über ben Wind und bas Meer, bie ihm auf's Wort gehorfam gewesen, burch biefe gewaltige Worte, Die Jesus gesprochen bat, thue ich dir Teuer befehlen, bro= ben und ankundigen, daß bu gleich fluche bich follteft legen mit beiner elementischen Gewalt bu Tlamm und Glut, bas walt bas beil. rosenfarbe Blut unsers lieben Berrn Jefu Chrifti, bu Teuer und Wind, auch beiße Olut, ich gebiete bir, wie Gott geboten bat bem Teuer durch feine beil. Engel ber feurigen Glut in bem Feuer= ofen , als bie 3 beil. Manner, Cabrach und feine Mitgefellen Mefach und Abed Nego, burch Gottes Befehl bem beil. Engel befohlen, baß fie follen unverfehrt bleiben, wie es auch geschehen, als sollest gleicherweis bu

Feuerstammen und heiße Glut dich legen, da der all= mächtige Gott gesprochen, als er die 4 Elemente, sammt Himmel und Erde erschaffen hat, Fiat, Fiat, Fiat, das ist: Es werde im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes, des heil. Geistes, Amen.

Eine Runft, Feuer zu lofchen ohne Waffer.

Schreibe folgende Buchstaben auf eine jede Seite eines Tellers, und wirf ihn in das Feuer, sogleich wird es geduldig auslöschen.

S A T O R. A R E P O. T E N E T. O P E R A. R O T A S.

### Feuersnoth zu wenden.

Mimm ein schwarz Suhn aus dem Reft, des Mor= gens ober bes Abends, schneibe ihm ben Sals ab, wirf's auf die Erde, schneide ihm ben Magen aus bem Leib, thue nichts baraus, laß bei einander bleiben, barnach fiehe, daß du ein Stück aus einem Sembe bekommst, da ein Mägdlein, die noch eine reine Jung= frau fen, ihre Zeit innen hat, nimm bavon eines Tellers breit, von dem ba die Zeit am meiften barinnen ist, diese zwei Stücke wickle zusammen und gib wohl Achtung, daß du ein Ei bekommst, das am grünen Donnerstag gelegt worden, diese 3 Stücke wickle zu= sammen mit Wachs, barnach thue es in ein achtmäßig Baflein, becte es zu und vergrabe es unter beine Saus= schwelle, mit Gottes Gulf, so lang als ein Stecken am Saus mahret, wann es schon vor und hinter bei= ner Behaufung brenne, so fann bas Teuer bir und

Deinen Kindern keinen Schaden thun. Es ist mit Gottes Kraft auch ganz gewiß und wahrhaftig. Oder follte unversehens ein schnelles Teuer ausbrechen, so siehe zu, daß du ein ganz Hemde bekommst, da eine Magd ihre Zeit innen hat, oder ein Leilachen, da eine Frau ein Kind darinnen geboren hat, wirf's also zussammen gewickelt stillschweigend in's Teuer, es hilft ganz gewiß.

Bor Heren, die das Bieh bezaubern, in dem Stall zu machen, oder vor bose Menschen oder Geister, die des Nachts alte und junge Leute plagen, an die Bettstätte zu schreiben, und die Menschen und Bieh dadurch ganz sicher und besreit find.

Trottenkopf, ich verbiete dir mein Haus und mein Hof, ich verbiete dir meine Pferde und Ruhstall, ich verbiete dir meine Bettstatt, daß du nicht über mich tröste, tröste in ein ander Haus, bis du alle Berg steigest, und alle Zaunstecken zählest, und über alle Wasser steigest, so kommt der liebe Tag wieder in mein Haus, im Namen Gottes des Baters, Gottes des Sohnes, und Gottes des heiligen Geistes, Umen.

Für bofe Leute in bie Ställe zu machen, bag fie bem Bieb nicht zukönnen.

Nimm Wermuth, schwarzen Kümmel, Fünfedingerfraut und Teuselsbreck, von jedem Stück vor 2 Kreuzer, nimm Saubohnenstroh, die Zusammenkehrung binter der Stallthür zusammengesaßt und ein wenig Salz, alles in ein Bündelein in ein Loch gethan in die Schwellen, wo das Wieb ein= oder ausgeht, mit Elzenbäumen-Golz zugeschlagen, bilft gewiß. So ein Mensch und Bieh verhert ift, wie ihm zu belfen.

Drei falsche Zungen haben bich geschlossen, brei beil. Zungen haben für bich gesprochen, die erfte ift Gott ber Bater, Die andere ift Gott ber Cobn, Die britte ift Gott ber beilige Geift, die geben bir bein Blut und Fleisch, Fried und Muth, Fleisch und Blut ist an bich gewachsen, an bich geboren, seb an bir verloren, hat dich überritten ein Mann, so fegne bich Gott und der heilige Cyprian, hat dich überschritten ein Weib, fo fegne bich Gott und Maria Leib, bat dich bemühet ein Anecht, so segne ich dich durch Gott und das himmelrecht, hat dich gebühret eine Magd ober Dirn, so segne bich Gott und bas Simmelsge= ftirn, ber himmel ift ob bir, bas Erbreich unter bir, bu bist in der Mitten, ich segne dich vor das Berritten, unfer lieber Berr Jefu Chrift in feinem bittern Leiben und Sterben trat, ba zitterte alles, mas ba versprochen die falschen Juden aus Svott schon zu. wie gittert ber Cohn Gottes, als hatte er ben Ritter, da sprach unser Herr Christus, den Ritter ich nicht hab, auch den wird Niemand bekommen, wer mir mein + hilft klagen und tragen, den will ich von Rittern absagen, im Namen Gottes bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes . Umen.

Bor Gespenst und allerlei Hexerei.

l. N. I. R. I. Sanctus. Spiritus. I. N. I. R. I. Daß alles bewahret sey, hier zeitlich und bort ewiglich, Amen.

Der Charakter, welcher bazu gehört, heißt: Gott fegne mich hie zeitlich und bort ewiglich, Amen.

Vor Unglud und Gefahr im Saufe.

Sanct Mattheus, Sanct Marcus, Sanct Lucas, Sanct Johannes.

Bor Haus- und Hof-Bewahrung, vor Krankheit und Dieberei.

Ito, alo Massa Dandi Baudo, III. Amen. I. N. R. I.

Unfer Herr Tesus Christus trat in den Saal, da sochten ihn die Juden überall an, also mein Lag müssen diejenige, so mich mit ihren bösen Zungen fälschlich verkleinern, wider mich streiten, durch das Lob Gottes Leid tragen, stillschweigen, verstummen, verzagen und verschmähet werden, immer und allezeit, Gott Lob verleihen, darzu hilf mir J. J. immer und ewiglich, Amen.

Eine Unweifung zum Beifichtragen, vor Zigeunerkunft, ein Bruch in Lebensgefahr, und welches allezeit ben Menschen sicher fiellet.

Gleichwie der Prophet Jonas als ein Vorbild Chrifti 3 Tage und drei Nächte in des Quallfisches Bauch versorget gewesen, also wolle auch der allgewaltige Gott mich vor aller Gefahr väterlich behüten und bewahren. J. J. J. Bor Noth und Tod, jum Beifichtragen.

Ich weiß, daß mein Erlöser lebet und er wird mich hernach aus der Erde auserwecken 2c.

### Bor die Geschwulft.

Es gingen 3 reine Jungfrauen, sie wollten eine Geschwulft und Krankheit beschauen, die eine sprach: Es ist Heisch, die andere sprach: Es ist nicht, die dritte sprach: Ist es dann nicht, so kommt unser lieber Herr Jesu Chrift, im Namen der heiligen Dreisfaltigkeit gesprochen.

Vor Widerwärtigkeit und allerlei Streit. Kraft, Held, Friedefürst. J. J.

Benn man einer Ruh die Milch genommen, wie ihr zu helfen.

Gib der Kuh drei Löffel voll von der ersten Milch, sprich zu der Blutmelen, fragt dich Jemand, wo du die Milch hingethan hast, so sprich: Nimmfrau ist gewesen und ich habe sie gegessen im Namen Gottes des Baters, und des Sohnes und des heil. Geistes, Umen. Bete darzu, was du willst.

### Ein anberes.

J. Kreuz Jesu Christi Milch gog.

3. Kreuz Jesu Christi Wasser goß.

J. Krenz Jefu Chrifti haben goß.

Diese Worte mussen auf 3 Zettel geschrieben seyn, barnach nimm Milch von ber kranken Kuh und diese 3 Zettel, schabe etwas von einer Hirnschaale eines armen Sünders; thue alles in einen Hafen, vermache es wohl, und siede es recht, so muß die Fere crepiren,

man kann auch die 3 Zettel abgeschrieben in das Maul nehmen, vor die Dachtraufe hinausgehen und dreimal sprechen, darnach dem Vieh eingeben, so wirst du nicht allein alle Heren sehen, sondern es wird auch dem Vieh geholsen werden.

### Bor tas Fieber.

Bete erstlich früh, alsdann kehre bas hembe um, ben linken Ermel zuerst und sprich: Kehr dich um hembe und du Tieber wende bich, und nenne den Namen dessen, ber das Tieber hat, das fage ich dir zu Buß im Namen Gottes bes Baters, des Sohnes und des heil. Geistes, Almen. So sprich diese Worte 3 Tage nach einander, so vergehet es.

Einen Dieb zu bannen, baß er ftill stehen muß; biefer Segen foll am Donnerstag Morgens frub, vor Aufgang der Sonne, unter freiem himmel gesprochen werden.

Das walt Gott ver Vater und der Sohn und der heil. Geift, Amen. Pohl 33 Engel bei einander sasen, mit Maria kommen sie pslegen, da sprach der liebe heil. Daniel, traut liebe Ghesrau, ich sebe Dieb hergeben, die wollen dir dein liebes Kind steblen, das kann ich dir nicht verhehlen; da sprach unsere liebe Brau zu St. Peter, bind St. Peter, bind; da sprach St. Peter, ich habe gebunden mit einem Band, mit Christi seiner Hand, als sind meine Dieb gebunden, mit Christi seiner Hand, als sind meine Dieb gebunden, mit Christi selbst Händen: wann sie mir wollen stebelen das Mein, im Haus, in Kästen, auf Wiesen und Aecker, im Holz oder Keld, in Baum= und Krautzund Redgarten, oder wo sie das Mein wollen stehlen. Unsere liebe Frau sprach: es stehle wer da wolle, und wenn einer stehlet, so soll er stehlen als ein Bock,

32

und stehen als ein Stock, und zählen alle die Stein, die auf Erden seyn, und alle Sterne, so am Himmel stehen, so geb ich dir Urlaub, ich gebiete dir allen Geist, daß er aller Dieb ein Meister weiß, bei St. Daniel zu einer Hurth, zu einer Bürde zu tragen der Erden Gut, und das Angesicht muß dir werden, daß din nicht ob der Stelle magst kommen, dieweil ich meine Augen nicht sehen, und dir meine sleischliche Zunge nicht Urlaub gibt, das gebiete ich dir bei der heil. Jungfrau Maria Mutter Gottes, bei der Krast und Macht, da erschaffen Himmel und Erden, bei aller Engelschaare und bei allen Gottes Heiligen, im Namen Gottes des Baters, Gottes des Sohnes und Giottes des heiligen Geistes, Almen.

Willst du ihn aber des Bannes entledigen, so beiß ibn in St. Johannis Namen fortgeben.

### Ein anderes dergleichen.

Ihr Diebe, ich beschwöre euch, daß ihr sollt gehorsam seyn, wie Christus seinem himmlischen Bater geborsam war, bis an's Kreuz, und musset mir stehen und nicht aus meinen Augen gehen, im Namen der beil. Dreifaltigkeit, ich gebiete euch bei der Kraft Gotzes und der Menschwerdung Iesu Christi, daß du mir aus meinen Augen nicht gehest † † † wie Christus der Herr ist gestanden am Iordan, als ihn St. Iozhannes getaust hat, diesem nach beschwöre ich euch Noß und Mann, daß ihr mir stehet und nicht aus meinen Augen gehet, wie Christus der Herr gestanden, als man ihn am Stamm des heil. Kreuzes genagelt, und hat die Altväter von der Höllen Gewalt erlöset. Ihr Diebe, ich binde euch mit den Banden, wie Christus der Herr die Hölle gebunden hat, so seyt ihr

Diebe gebunden + + + , mit welchen Worten ihr ge= stellt send, fend ihr auch wieder los.

# Eine fehr geschwinde Stellung.

Du Neiter und Tußfnecht kommst baber, wohl unter beinem Hut, bu bist besprengt mit Jesu Christi Blut, mit ben heiligen 5 Wunden sind dir deine Robr, Flinten und Pistol gebunden, Säbel, Degen und Messer gebannet und verbunden, im Namen Gottes des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen. Dieses muß 3mal gesprochen werden.

# Wiederauflösung.

Ihr Meiter und Tußknecht, so ich euch hab beschweren zu bieser Frist, reite hin in dem Namen Jesus Christ durch Gottes Wort und Christi Gort; so reitet ihr nun alle fort.

Wann einem etwas gestohlen worden, daß es der Dieb wieder bringen muß. Gehe des Morgens früh vor der Sonnen Aufgang zu einem Birnbaum und nimm 3 Nägel aus einer Todtenbahr oder Hufnägel, die noch nicht gebraucht sind, halt die Nägel gegen der Sonnen Aufgang, und sprich also:

D Dieb, ich binde dich bei dem ersten Ragel, ben ich dir in deine Stirn und Hirn thu schlagen, daß du das gestohlene Gut wieder an seinen vorigen Ort mußt tragen, es soll dir so wieder und so web werden, nach dem Menschen, und nach dem Ort, da du es gestohlen hast, als dem Jünger Judas war, da er Jesum verrathen hatte; den andern Nagel, den ich dir in deine Lung und Leber thu schlagen, daß du das gestohlene Gut wieder an seinen vorigen Ort sollst tragen, es soll dir so web nach dem Menschen und

nach bem Ort seyn, ba du es gestohlen hast, als bem Pilato in der Höllenrein; den dritten Nagel, den ich dir Dieb in deinen Fuß thu schlagen, daß du das gestohlene Gut wieder an seinen vorigen Ort mußt tragen, wo du es gestohlen hast. D Dieb, ich bind dich und bringe dich durch die heil. 3 Nägel, die Christum durch seine heil. Händ und Füß seyn geschlagen worden, daß du das gestohlene Gut wieder an seinen vorigen Ort mußt tragen, da du es gestohlen hast + +. Die Nägel müssen aber mit Armensündersechmalz geschmiert werden.

Dem Bieh einzugeben vor hererei und Teufelswerf.

S A T O R. A R E P O. T E N E T. O P E R A. R O T A S.

Ein Segen vor alles.

Jesus ich will aufstehen, Jesu du wollest mitgehen, Jesu schließ mein Gerz in dein Gerz hinein, laß dir mein Leib und Seel befohlen seyn, gekreuziget ist der Herr, behüt mir Gott meine Sinnen, daß mich die bösen Feinde nicht überwinden, im Namen Gottes des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen.

Bum Spielen , daß einer allezeit gewinnen muß.

Binde mit einem rothseidenen Faden das Herz einer Fledermaus an den Arm, womit du auswirfst, so wirst du alles gewinnen.

Bor ben Brand.

Unser lieber Berr Jesus Chrift ging über Land, ba

sah er brennen einen Brand, da lag St. Lorenz auf einem Rost, unser lieber Herr Jesus Christ kam ihm zu Hülf und Trost, er hub auf seine göttliche Hand und segnete ihm den Brand, er hub, daß er nimmer tieser grub und weiter um sich fraß, so sey der Brand gesegnet im Namen Gottes des Baters, des Sohnes und des heil. Geistes, Almen.

### Ein anbers.

Weich aus Brand und ja nicht ein, du seyest kalt oder warm, so laß das Brennen seyn, Gott behüte dir dein Blut und dein Tleisch, dein Mark und Bein, alle Aederlein, sie seyen groß oder klein, die sollen in Gottes Namen für den kalten und warmen Brand unverletzet und bewahret seyn, im Namen Gottes des Bater, des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen.

Bunden zu verhindern, fie mögen feyn wie fie wollen.

Sprich also: Die Wunde verbinde ich in drei Namen, daß du an dich nimmst Glut, Wasser, Schwinden, Geschwulst und alles, was der Geschwulst Schaden mag seyn, im Namen der heiligen Dreieinigseit, und das muß 3mal gesprochen werden, fahre mit einem Faden 3mal um die Wunde herum, lege es unter dem rechten Eck gegen der Sonne und sprich: Ich lege dich dahin  $\dagger + \dagger$ , daß du an dich nimmst Gliedwasser, Geschwulst und Citer, und alles, was der Wunde Schaden mag seyn  $\dagger + \dagger$ , Amen. Vete ein Vater unser und das walt Gott.

Den Schmerzen zu nehmen an einer frischen Bunte.

Unfer lieber Gerr Jesus Chrift hat viel Beulen und Wunden gehabt, und boch feine verbunden, fie

jähren nicht, sie geschwären nicht, es gibt auch kein Siter nicht. Jonas war blind, sprach ich das himmlische Kind, so wahr die heiligen 5 Wunden seyn geschlagen, sie gerinnen nicht, sie geschwären nicht, das raus nehm ich Wasser und Blut, das ist vor alle Wunden und Schaden gut, heilig ist der Mann, der alle Schaden und Wunden heilen kann. ++

# So der Mensch Burmer im Leibe hat.

Vetrus und Jesus fuhren aus gen Acker, ackerten 4 Furchten, ackerten auf 3 Würmer, ber eine ist weiß, ber andere ist schwarz, ber britte ist roth, da sind alle Würmer tobt, im Namen  $\dagger + \dagger$  sprich diese Worte 3mal.

### Vor alles Bose.

Herr Jesu beine Wunden roth, stehen mir vor bem Sob.

Bor Gericht und Rath recht zu behalten.

### Jesus Nazarenus Rex Judaeorum.

Zuerst trage biesen Charakter bei dir in der Figur, alsdann sprich folgende Worte: Ich N. N. trete vor des Richters Haus, da schauen 3 todte Männer zum Fenster heraus, der eine hat keine Zung, der andere hat keine Lung, der dritte erkrankt, verblindt und versstummt. Das ist, wann du vor's Gericht gehst, oder Amt und eine Rechtssache hast, dagegen dir der Richter nicht günstig ist, so sprich, wann du gegen ihm gehest, den oben schon stehenden Segen.

# Blutstellung, so allezeit gewiß ift.

Sobald als du dich geschnitten oder gehauen, so sprich: Glückfelige Wunde, glückfelige Stunde, glück-

selig ist der Tag, da Zesus Christus geboren mar, im Namen + + +, Almen.

### Ein anbers.

Schreibe die vier Hauptwasser der ganzen Welt, welche aus dem Paradies sließen, auf einen Zettel, nehmlich Pisahn, Gihon, Hedefiel und Pheat, und aufgeleget, im ersten Buch Moses des andern Kapitels, Bers 11, 12, 13, allba du es aufschlagen kannst, es hilft.

### Ein anbere bergleichen.

Ober hauche ben Patienten breimal an, bete bas Bater unser bis bahin, auf Erben, und bas 3mal, so wird bas Blut bald stehen.

Gine andere, gang gewiffe Blutftellung.

Wann einem das Blut nicht gestehen will, oder eine Aberwunde ist, so lege den Brief darauf, so stehet das Blut von Stund an, wer es aber nicht glauben will, der schreibt die Buchstaben auf ein Messer, und steche ein unvernünstig Thier, es wird nicht bluten, und wer dieses bei sich trägt, der kann vor allen seinen Feinden bestehen. I. m. I. K. I. B. I. P. a, x. v. st. St. vas I. P. Q. unay. Lit Dommper vocism. Und wann eine Frau in Kindsnöthen liegt, oder sonst Gerzleid bat, nehm ste den Brief zu ihr, wird gewiß nicht misslingen.

Ein befonderes Stud, sowohl die Menschen als auch bas Bieb zu verstehen. Wann du bich wehren mußt, so trage dieses helchen bei bir.

In Gottes Namen greif ich an, mein Erlofer wolle mir beifteben, auf Die beil. Bulf Gottes verlag ich mich von Gerzen graufam fehr, Gott mit uns allen, Jefu, Beil und Segen.

Shut und Beschirmung Saus und Sofs.

Unter beinen Schirmen, bin ich vor den Stürmen, aller Feinde frei. J. J.

Eine Anweifung jum Beifichtragen.

Trage diese Worte bei dir, so kann man dich nicht treffen. Unnania, Azaria und Misael lobet den Herrn, denn er hat uns erlöset aus der Höllen, und hat uns geholsen von dem Tode, und hat uns im Feuer ershalten, also wolle Er, der Herr, kein Feuer geben lassen.

N. I. R. I.

Alle Feinde, Räuber und Mörder zu ftellen.

Gott grüß euch ihr Brüder, haltet an ihr Diebe, Räuber, Mörder, Reiter und Soldaten in der Demuth, weil wir haben getrunken Jesu rosenfarbenes Blut, eure Büchsen und Geschütz sehnd euch verstopfet mit Jesu Christi heiligen Blutstropfen, alle Säbel und alles Gewehr seyn euch verbunden mit Jesu heisligen 5 Wunden. Es stehen 3 Rosen auf Gottes Herz, die erste ist gütig, die andere ist mächtig, die dritte ist sein göttlicher Will, ihr Diebe müßt hiermit darunter stehen und halten still, so lang ich will, im Namen Gottes des Baters, des Sohnes und des heil. Geistes seyd ihr gestellet und beschworen.

### Eine Festigfeit vor alle Baffen.

Iesus Gott und Mensch, behüte mich N. N. vor allerlei Geschütz und Wassen, lang oder kurz, Gewehr von allerlei Metall und Geschütz, behalte bein Feuer, wie Maria ihre Jungsrauschaft behalten hat vor und nach ihrer Geburt, Christus verbinde alle Geschütz, wie er sich verbunden hat in der Menschheit voll Demuth, Iesus vermahne alle Gewehr und Wassen, wie Maria der Mutter Gottes Gemahl vermachet gewesen, also behüte die heiligen 3 Blutstropsen, die Iesus Ehristus em Delberge geschwitzt hat, Iesus Christus behüte mich vor Todschlag und brennendem Feuer, Iesus laß mich nicht sterben, vielweniger verdammt werden, ohne Empsang des heiligen Abendmahls, das helf mir Gott der Bater, Sohn und heil. Geist, Umen.

# Schuß-, Waffen- und Thierstellung.

Jesus ging über bas rothe Meer und sahe in bas Land, alfo muffen gerreißen alle Strick und Band, und zerbrechen und unbrauchbar werden alle Robr, Büchsen, Flinten und Piftolen, alle falfchen Bungen verstummen, ber Segen, ben Gott thut, ber gebe über mich allezeit, ber Segen, ben Gott that, ba er ben ersten Menschen erschaffen bat, ber gebe über mich allezeit, ber Gegen, ben Gott that, ba er im Traum befohlen, daß Joseph und Maria mit Josua nach Capp= ten flieben follten, ber gebe über mich allezeit, sebe lieb und werth bes beiligen + in meiner rechten Sand, ich gehe burch die Frei bes Landes, ba keiner wird beraubt, todt geschlagen ober ermorbet, fonbern mir niemand etwas Leid thun fann, bag mich überdieß fein Sund beiß, fein Thier gerreiß, in allen bebute mir mein Tleisch und Blut, vor Gunden und falschen Bungen, die von der Erden bis an den Himmel reichen, durch die Kraft der vier Evangelisten, im Namen Gottes des des Baters, Gottes des Sohnes und Gottes des heiligen Geistes, Amen.

### Ein anders.

Ich N. N. beschwöre dich Geschütz, Säbel und Messer, eben alle Wassen, bei dem Speer, der in die Seiten Gottes gegangen ist und geöffnet, daß Blut und Wasser heraus geslossen, daß ihr mich als ein Diener Gottes nicht verletzen lasset, im  $\dagger$   $\dagger$   $\dagger$ , ich beschwöre dich bei St. Stephan, welchen die Juden gesteiniget, daß sie mich als einen Diener Gottes nicht betrüben können im Namen  $\dagger$   $\dagger$   $\dagger$ . Amen.

Eine Berficherung vor Schießen , Sauen und Stechen.

Im Namen J. J. J. Amen. Ich N. N. Jesus Christus ift das wahre Beil, Jesus Christus herrschet, regieret, verbricht und überwindet alle Teind, sichtbare und unsichtbare, Jesus seh mit mir in allweg, immer und ewiglich auf allen Wegen und Steegen, auf Waffer und Land, in Berg und Thal, im Saus und Hof, in der ganzen Welt, wo ich bin, wo ich steh, lauf, reit ober fahr, ich schlaf ober wach, ef ober trink, ba sev du, o herr Jesu Christ, allezeit früh und spät, alle Stund und Augenblick, ich geh aus ober ein, die bei= ligen 5 Wunden roth, o herr Jesu Christe, die seyen heimlich ober öffentlich, daß sie mich nicht meiben, ihr Gewehr mich nicht verleten noch beschädigen könne, das hilf mir + + +, Jefus Chriftus mit feiner Befdutung, und beschirme, behute mich N. N. allezeit vor täglichen Sunden, weltlichen Schaben und vor Ungerechtigkeit, vor Berachtung, vor Bestilenz und andern Krankheiten,

vor Angst, Marter und Bein, vor allen bösen Feinden, vor falschen Zungen und alten Plappertaschen, daß mich kein Geschütz an meinem Leib beschädige, das helf mir † † und ja kein Diebgesindel, weder Zigeuner, Straßenräuber, Mordbrenner, Gererei oder allerlei Teusselszespenst, sich zu meinem Haus und Hos einschleischen, ja viel weniger einbrechen können, das bewahre alles die liebe Frau Maria, auch alle Kinder, so bei Gott im Himmel sind, in der ewigen Freud und Herrelichkeit Gottes des Baters, erquicke mich, die Weisheit Gottes des Sohnes erleuchte mich, die Tugend und Gnade Gottes des heiligen Geistes mich zu der Stund bis in Ewigkeit, Almen.

Daß mich fein bofer Mensch betrügen, verzaubern noch verhexen könne, und daß ich allezeit gesegnet sep.

Alls ber Kelch und Wein und das heilige Abendebrod, das unser lieber Gerr Jesus Christus am grünen Donnerstag seinen lieben Jüngern bot, und daß mich allezeit weder Tag noch Nacht kein Hund beiß, kein wildes Thier zerreiß, kein Baum fällt, kein Wasser schwell, kein Geschütz treff, keine Wassen, Gisen oder Stabl kann stechen oder schneiden, kein Heuer verbrenn, oder vor falschem Urtheil keine falsche Zunge beschwör, kein Schelm erzürne, vor allen bösen Feinden, vor Gerenwert und Zauberei, davor behüte mich, o Gerr Iesu Christ! Umen.

### Gewehr = und Waffenstellung.

Der Segen, ber vom himmel kam, ba Jesus Chrisfus geboren war, ber gehe über mich N. N., ber Gegen, ben Gott ber herr gethan bat, ba er ben erften Menschen erschaffen hat, ber gehe über mich, ber Segen,

so erfolgte, als Christus gefangen, gebunden, gegeißelt, so bitter übel gekrönet und geschlagen worden, dadurch am Kreuz den Geist aufgab, geh über mich, der Segen, den der Priester gab über den zarten Frohnleichnam unsers Herrn Jesu Christi, gehe über mich, die Bestänzdigkeit der heiligen Maria und allen Heiligen Gottes, die heiligen 3 Könige, Caspar, Melchior und Balthafer seynd mit mir, die heiligen 4 Evangelisten, Mattheus, Marcus, Lucas und Johannes seynd mit mir, die Erzengel, St. Uriel, seynd mit mir, die heiligen 12 Boten der Patriarchen und das ganze himmlische Heer seye mit mir, die fämmtlichen Heiligen, deren unaussprechlich viel seynd, mit mir, Amen.

# Rapa. R. tarn. Tetragrammaton Angeli. Jesus Nazarenus Rex Judæorum.

### Ein anbers.

Es behüte mich die heilige Dreifaltigkeit, die sewe und bleibe bei mir N. N. zu Wasser und zu Land, im Wasser oder Feld, in Städt oder Dörfern in der ganzen Welt, oder wo ich bin, der Herr Jesus Chrisstuß behüte mich vor allen bösen Feinden heimlich oder öffentlich, also behüte mich die ewige Gottheit durch das bittere Leiden Jesu Christi, sein rosensarbenes Blut, das er am Stamme des heiligen Kreuzes vergossen hat, das helse mir. I. I. J. Jesus ist gekreuziget, gemartert worden und gestorben, das sehn wahrhaftige Worte, also müssen auch alle Worte bei ihrer Kraft seyn, die hier geschrieben und von mir gesprochen und gebetet werden, das helse mir, daß ich von keinem Menschen gesangen, gebunden oder überwunden werde, von mir sollen alle Gewehr und Wassen unbrauchbar und ohne Krast seyn, Geschütz behalte dein Futter in Gottes all=

mächtiger Hand, also sollen alle Geschütze verbannt seyn, † † †. Als man dem Herrn Jesu Christo seine rechte Hand an des Kreuzes Holz band, gleichwie der Sohn seinem himmlischen Water gehorsam war, bis zum Tode des Kreuzes, also behüte mich die ewige Gottsheit, durch sein rosensarbenes Blut, durch die heilige 5 Wunden, welche er am Stamme des Heil. Kreuzes vergossen hat, also muß ich gesegnet und so wohl bewahret seyn, als der Kelch und Wein, und das wahre theure Brod, das Jesus seinen 12 Jüngern bot an dem grünen Donnerstage Abends. J. J.

### Ein anders.

Gottes Onab und Barmbergigfeit bie gehe über mich 92. 92., jeto will ich ausreiten ober ausgehen, ich will mich umgurten, ich will mich umbinden mit einem nichern Ring, will's Gott ber himmlische Bater, ber wolle mich bewahren, mein Tleisch und Blut, alle meine Aleberlein und Glieber auf ben beutigen Jag und Racht, wie ich's vor mir bab, und wie viel Feind meiner maren, follen fie verstummen und alle werben wie ein ichneeweißer tobter Mann, bag mich feiner ichießen, bauen noch werfen kann, noch überwinden mag, er babe gleich Büchsen ober Stabl in seiner Sand, von allerlei Metall, wie alle bofe Webr und Waffen fenn genannt, meine Buchse foll abgeben wie ber Blit vom himmel, und mein Gabel foll bauen wie ein Edvermeffer. Da ging unfre liebe frau auf einen febr bo= ben Berg, fie fabe binab in ein febr finfteres Thal, und ibr liebes Rind unter ben Juden fleben, fo berb, baß er gefangen, so berb, daß er gebunden so bart, bas bebute mich ber liebe Berr Jesus Christus, vor allem, was mir schablich ift, † † † Umen.

### Ein anders bergleichen.

Da schreit ich aus auf biesen heutigen Tag und Nacht, daß du alle meine Feinde und Diebesgesind nicht lassest zu mir kommen, ste bringen mir dann sein rosensarbenes Blut in meinen Schooß, sie mir aber das nicht bringen, was auf dem heiligen Altar gehandelt wird, dann Gott der Herr Fesus Christ ist mit lebendigem Leib gen Himmel gefahren, o Herr, das ist mir gut auf den heutigen Tag und Nacht,  $\uparrow$   $\uparrow$  1. Amen.

### Ein anders dergleichen.

In Gottes Namen schreit ich aus, Gott der Later sein ob mir, Gott der Sohn sey vor mir, Gott der heilige Geist neben mir, wer stärker ist als diese 3 Mann, der soll mir sprechen mein Leib und Leben an, wer aber nicht stärker ist dann diese 3 Mann, der soll mich bleiben san. J. J.

# Eine richtige und gute Schufftellung.

Der Friede unsers Herrn Jesu Christi sey mit mir N. N. D Schuß stehe still in dem Namen des gewaltigen Propheten Ugtion und Eliä und tödte mich nicht, o Schuß steh still! ich beschwöre dich durch Himmel und Erden und durch des jüngsten Gerichts wilsen, daß du mich als ein Kind Gottes nicht beleidisgen wollest, + + Umen.

### Ein anders dergleichen.

Ich beschwöre dich Schwerdt, Degen und Messer, was mir Schad und verletzlich ift, durch des Priesters aller Gebet, und wer Jesum in den Tempel geführt hat und gesprochen, ein schneidiges Schwerdt wird durch

beine Seele bringen, daß du mich als ein Kind Got= tes nicht beleidigen lässest. I. J. J.

# Gine febr geschwinde Stellung.

Ich N. N. beschwöre bich Säbel und Messer und eben alle Waffen bei bem Speer, ber in die Seite Jesu gegangen ist und geöffnet, daß Blut und Wasser her= ausgestossen, daß er mich als einen Diener Gottes nicht beleidigen lasse. + + + 21men.

# Eine gute Stellung vor Diebe.

Es stehen 3 Lilien auf unsers Herr Gottes Grab, die erste ist Gottes Muth, die andere ist Gottes Blut, die dritte ist Gottes Will, steh still Dieb, so wenig als Jesus Christus von dem † gestiegen, also wenig sollst du von der Stelle lausen, das gebiet ich dir bei den 4 Evangelisten und Elementen des Himmels, da im Fluß oder Schuß im Gericht oder Gesicht, so des schwör ich dich bei dem Jüngsten Gericht, daß du siellstehest und sa nicht weiter gehest, bis ich all die Stern am Himmel sehe und die Sonn gibt ihren Schein, also stell ich dir dein Lausen und Springen ein, das gebiete ich dir im Namen † † Ulmen. Dieses muß mal gesprochen werden.

Einen Steden zu schneiden, daß man einen damit prügeln fann, wie weit auch felber entfernt ift.

Merk, wann der Mond neu wird, an einem Diensstag, so gehe vor der Sonnen-Aufgang, tritt zu einem Steden, wo du dir zuvor schon auserseben bast, stelle bich mit beinem Gesicht gegen ber Sonnen-Aufgang, und sprich diese Worte: Sted, ich greise dich an im Namen † † 7. Nimm bein Messer in beine Sant

und sprich wiederum: Steck, ich schneide dich im Nasmen † † †, daß du mir sollest gehorsam sehn, welz chen ich prügeln will, wann ich einen Namen antrete, darnach schneide auf zwei Ort den Stecken etwaß hinsweg, damit du kannst diese Worte drauf schreiben, stecken oder schneiden: Abia odie, tadia, lege einen Kittel auf einen Scheerhausen, schlage mit deinem Stecken auf den Kittel, und nenne des Menschen Namen, welchen du prügeln willt, und schlage tapser zu, so wirst du denselben eben so hart tressen, als wenn er selber darunter wäre, und doch viele Meilen Wegs von dem Ort ist. Vor dem Scheerhausen thuts auch die Schwelle unter der Thüre, so ein Schäfer von Virzneck an demselbigen Edelmanne die Probe gemacht.

Befonderes Stud, gestohlene Sachen wieder herzubringen.

Beobachte es wohl, wo der Dieb heraus zu ber Thur, ober fousten wo, da schneide 3 Spänlein in 3 höchsten Mamen ab, alsbann gebe mit ben 3 Spänlein zu ei= nem Wagen, aber unbeschrieen, thue bas Rad ab, thue die 3 Spänlein in den Radnab hinein, in die 3 hochsten Namen, alsbann treib bas Rab hinter sich und sprich: Dieb, Dieb, Dieb, fehre wieder um mit ber gestohlenen Sach, du wirst gezwungen durch die 21U= macht Gottes † † †, Gott ber Bater rufet bir gurud, Gottes Sohn wende dich um, daß du mußt gehen qu= rück, Gott ber heilige Geift führet dich zurück, bis bu an dem Ort bift, wo du gestohlen hast, durch die All-macht Gottes mußt du kommen, durch die Weisheit Gott des Cohnes habest du weder Nast noch Ruh, bis bu beine gestohlene Sach wieder an seinen vorigen Ort haft, burch bie Gnabe Gottes bes heiligen Geiftes mußt du rennen und springen, kannst weder raften noch ru=

hen, bis du an den Ort kommst, wo du gestohlen haß, Gott der Bater bind dich, Gott der Sohn zwingt dich, Gott der heil. Geist wend dich zurück, treib das Nad nicht gar zu stark um. Dieb du mußt kommen ††. Dieb du mußt kommen ††. Dieb du mußt kommen ††. Wann du mächtiger bist Dieb, Dieb, wann du mächtiger bist als Gott, so bleib, wo du bist, die 10 Gebote zwingen dich, du sollst nicht stehlen, deswegen mußt du kommen † † Umen.

### Eine rechte approbirte Schufftellung.

Es seynd 3 heilige Blutstropfen Gott dem Herrn über sein beiliges Angesicht gestossen, die 3 heiligen Blutstropfen sind vor das Zündloch geschoben, so rein als unsere liebe Frau von allen Männern war, eben so wenig soll ein Teuer oder Rauch aus dem Robr geben, Rohr gib du weder Teuer noch Flammen noch Sitz, jetzt geh ich aus, denn Gott der Herr geht von mir hinaus, Gott der Sohn ist bei, Gott der heilige Geist schwebt ob mir allezeit. Amen.

### Ein anders.

Glückhaft ist die Stund, da Jesus Christus geboren war, glückhaft war die Stund, da Jesus Christus gestorben war, glückselig ist die Stund, da Jesus Christus von den Toden auserstanden ist, glückhaft sewn diese 3 Stunden über dein Geschüß verbunden, daß tein Schuß gegen mich soll geben, meine Haut und mein Haisch nicht soll versletzt werden mit keinem Blei noch Pulver, Gisen, Stabl oder sonst Metall gar nicht blessiret werden, so wahr als die liebe Mutter Gottes keinen andern Sohn gebären wird, † † Imen.

33

Daß fein anderer fein Wild ichießen fann.

Sprich diesen Namen, nemlich Jakob Wohlgemuth, schieß mas du willt, schieß nur Haar und Federn mit und was du den armen Leuten gibst  $\dagger$   $\dagger$   $\dagger$   $\dagger$  Amen.

Ein befonder Stud, einen Mann zu zwingen, ber fonft por viele gewachfen.

Ich N. N. thue bich anhauchen, 3 Blutstropfen thue ich dir entziehen, den ersten aus deinem Herzen, ben andern aus deiner Leber, den dritten aus deiner Lebenstraft, damit nehm ich dir deine Stärke und Mannschaft.

Habi Massa denti Lantien. I. I. I.

Ein Segen vor und wider alle Feinde.

Christ Rreuz sen mir N. N. Christ + † überwindet mir alle Waffer und Teuer, Chrifti + überwindet mir alle Waffen, Chriffi + ift mir ein vollkommen Zeichen und Seil meiner armen Seel, Chrifte fen bei mir und meinem Leib in meinem Leben, Tag und Racht, nun bitte ich N. N. Gott ben Bater burch bes Cohns willen, und bitt Gott ben Cohn durch bes Baters Willen, und bitt Gott ben beiligen Beift burch bes Baters und Sohns willen, Gottes beil. Leichnam ge= segne mich vor allen schädlichen Dingen, Worten und Werken, Chrifti + öffne mir auf alle Glückfeligkeit, Christi + vertreibe vor mir alles Uebels, Christi Kreug jey mir, ob mir, vor mir, hinter mir, unter mein, nes ben mein und allenthalben um vor allen meinen Feinden fichtbar und unfichtbar, die flieben alle vor mir, fo fie mich nur wiffen ober horen, Enoch und Elias, bie zween Propheten, die waren nie gefangen noch ge= bunden, noch geschlagen, und kamen nie aus ihrem

Gewalt, als muß mir keiner meiner Teinde an meinem Leib und Leben mich beschädigen, verletzen und angreifen können, im Namen Gottes des Baters, des Sohenes und des heiligen Geistes, Amen.

Eine andere vor Feinde, Krantheit und Unglud.

Der Segen, ber vom himmel, von Gott bem Bater fommen ift, ba ber mabre lebendige Cobn Gottes geboren ward, ber gebe über mich allegeit, ber Gegen, ben Gott that bem menschlichen Geschlecht, ber gebe über mich allezeit, bas S. + Gottes, es fo lang und breit, als Gott feine fo gebenedeite bittere Marter ba= von gelitten hat, gesegne mich beut und allezeit, bie beil. 3 Magel, Die Jesu Chrifto burch feine beilige Sand und füß geschlagen worden, die gesegne mich heut und gu allen Zeiten, Die bittere Dornenfron, Die Chrifto Besu burch sein heiliges haupt gebrucket worben, gefegue mich beut und allezeit, bas Speer, burch welches Jefu Chrifto feine beilige Geiten geoffnet worben, gefegne mich beut und allezeit, bas rosenfarbene Blut, bas fen mir vor alle meine Teinde gut, und vor alles, was mir schaben thut, an Leib und Leben oder Sof= gut, gefegne mich zu allerzeit bie beil. 5 Bunben, bas mit alle meine Geinde werben vertrieben oder gebunden, da Gott alle Christenheit mir hat umfangen, das bilf mir Gott ber Bater und ber Gobn, und ber beilige Geist Amen. Allso muß ich N. N. so gut und so wohl gesegnet fenn, als ber beilige Reld und Wein, und bas mahre lebendige Brob, bas Jesus ben 12 Jun= gern an bem grunen Donnerstag Abende gab, alle bie mich haffen, muffen mir alle ftillschweigen, ibr Berg fen gegen mir erftorben, ihre Bunge verftumme, baß fie mir gang und gar nicht zum Saus und Bof, ober

fonst Schaben thun können, auch alle, die mich mit ihrem Gewehr oder Waffen wollen angreisen und verwunden, die seinen vor mir unsieghaft, lach und unswehrsam, das helse mir die heilige Gottes Kraft, die machen alle Waffen und Geschütz unbrauchbar, alles im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes, Umen.

Daß einer das gestohlene Gut wieder bringen muß.

Sehe Morgens früh vor der Sonnen Aufgang zu einem Wachholderbusch, und bieg ihn gegen der Sonnen Aufgang mit der linken Hand und sprich: Wache bolderbusch, ich thu dich bucken und drucken, dis der Dieb dem N. N. sein gestohlen Gut wieder an seinen Ort hat getragen, du mußt einen Stein nehmen und auf den Busch eine Hirnschaale von einem Llebelthäter † † †, du mußt aber Achtung geben, wann der Dieb das gestohlene Gut wieder gebracht hat, daß du deinen Stein wieder an seinen Ort tragest, wie er gelegen ist, und den Busch wieder losmachest.

# Eine Rugeln=Ubweifung.

Die himmlische und heilige Posaunen, die blasen alle Kugeln und Unglück von mir, und gleich von mir ab, ich sliehe unter den Baum des Lebens, der zwölferlei Früchte trägt, ich stehe hinter dem heiligen Altar der christlichen Kirchen, ich besehle mich der heiligen Dreisaltigkeit, die N. N. verbarg mich hinter des Frohn-leichnams Jesu Christi, ich besehle mich in die Wunfden Jesu Christi, daß ich von keines Menschen Hand werde gesangen noch gebunden, nicht gehauen, nicht geschossen, nicht gesworfen, nicht gescholasen, eben überhaupt nicht verwundet werden, das hilf

mir N. N. welches dieses Büchlein bei ihm trägt, der ist sicher vor allen seinen Teinden, sie seyn sichtbar und unsichtbar, und so auch der, der dieses Büchlein bei sich hat, der kann ohne dem ganzen Frohnleichnam Tesu Christi nicht ersterben, in keinem Basser ertrunken, in keinem Feuer verbrennen, auch kein unrecht Urtheil über ihn gesprochen werden, dazu hilf mir † † †.

### Ein anders.

Der Segen Gottes bes himmlischen Baters der gehe über mich, der Segen, den der heil. Batriarch Jakob über seinen Sohn Joseph that, da er in Egypten verfauft ward, der gehe über mich N. N., der Segen, den Jobias that über seinen Sohn gleiches Namens, da er in fremde Lande gieng, der gehe über mich N. N. der Segen, den Johannes that, da er Jesum im Joredan getauft hat, der komme über mich J., der Segen Johannes des Kelch-Evangelisten, der komme über mich N. N. der belf mir an Leib und Seel im Namen † † .

### Ein anbers.

Ich beschwöre bich Geschütz, Stahl und Eisen, alle Waffen gut und bos, bei Christi Blut und bei ben 3 Wunden, bei diesem und bei der Hochzeit Christi, daß ich nicht beschädiget kann werden, im Namen † † †.

### Bor ben Suften.

Nimm Wachholberbeer, Zuckerbrod und Wermuth, foch es untereinander und thue es warm über den Magen.

So einer im Frühling bas erstemal bas Bich austreibt.

Das liebe Bieb geht biefen Tag und fo manchen Tag und bas gange Sahr über manchen Graben, ich

boff und trau, ta begegneten ihm 3 Knaben, ber erfte ift Gott ber Bater, ber andere ist Gott ber Sobn, ber britte ift Gott ber beil. Geift, die beöuten mir mein Wieb, sein Blut und Tleisch, und macht einen Ring um sein Bieb, und ben Ring bat gemacht Mariam ihr liebes Kind, und ber Ring ist beschloffen mit 77 Schlöffer, bas bebut mir Gott mein Wieb, sein Blur, Wilch und Tleisch, bag mir tein boser Wensch anschaue, keine bose Pand nicht angreif, kein beser Wind anweb, tein Ibier beiß, wie auch kein wildes Ibier zerreiß, fein Baum fällt, keine Burzel stecke und kein Dieb nummt und wegführt, im Unfange bes erstenmal sen geschloffen und bas ganze Jahr mit † † also fest beschloffen.

### Vor bas Zahnmeb.

Et. Petrus ftund unter einem Cidenbuid, ta fprach unser lieber herr Jesus Chrift zu Betro, warum bist tu so traurig. Betrus sprach: Warum wollt ich nicht traurig senn, die Zahne wollen mir im Mund versausten; da sprach unser lieber herr Jesus Chrift zu Bester: Peter, geb bin in Grund und nimm Wasser in ten Mund, und svei es wieder aus im Grund † † Amen.

Wann ein Schaf ober ander Bieb bas Bein gebrochen, wie ibm gu belfen.

Beinbruch ich segne bich auf tiefen beutigen Tag, daß bu wieder wertest gerad bis auf ben neunten Tag, wie nun ber liebe Gott ber Bater, wie nun ber liebe Gott ber Bater, wie nun ber liebe Gitt ber liebe beilige Geist es baben mag, beilfam ist diese brochene Wund, beilfam int biese Tag, ba unser lieber herr Jesus Christus geboren war, jeso nehm ich diese Stund, fieh über tiese brochene Bund, daß biese

brochene Bund nicht geschwell und nicht geschwar, bis bie Mutter Gottes einen andern Sohn gebar, + + +.

Bu obigem Beinbruch muß folgendes Pflaster gebraucht werden, als erstlich einen guten Schuß Pulver klein gestoßen, alsdann nimm hefen so viel als ein balbes Gi, und bas Klare von 2 Giern durcheinander gemacht und übergeschlagen, ist approbirt.

# Daß einer von allen Striden und Banden fonne frei werden.

Wie ber Cohn bem Bater geborsam war bis gu tem Job bes Kreuzes, also bebute mich ber ewige Gott feut burch fein rofenfarbenes Blut, burch bie beiligen 5 Bunben, welche er am Stamme bes Rreuges befommen und erlitten bat, also muß ich los und wohlge= fegnet fenn, als ber Relch und bas mabre himmels= brod, bas Jefus feinen 12 Jungern bot am grunen Donnerstage. Besus ging über bas rothe Meer und fabe in bas land, alfo muffen gerriffen alle Strick und Band gerbrochen, alle Robt, Gewehr und Waffen geftellet fenn, und ftumpf und unbrauchbar fenn, ber Gegen, ben Gott that, ba er ben Menschen erschaffen bat, ber gebe über mich Dt. Dt. allezeit, ber Gegen, ben Gott that, ba Jejus und Maria und Jojeph in Cgopten floben, ber gebe über mich allezeit, bag ich fevn lieb und werth, bas gute Rreug in meiner rechten Sant. bamit ich gebe burch bie Greibe bes Landes, baß ich nicht werbe erschlichen ober beraubt, nicht geschlagen, beschädiget ober getobtet, bebute mir mein Gott mein Blut und dleisch vor bofen Stunden und falschen Bungen, Die von ber Erbe bis an ben Simmel reichen, burch Die Rraft bes beiligen Evangeliften Et. Jovannes im Mamen + + +.

Wann einer hinausgehet und dieses Nachfolgende spricht, so ift er versichert, daß kein Degen oder ander Gewehr über ihn ausgezogen werden kann.

Gott gruß euch, ihr Bruder Wohlgemuth, ihr habt getrunken Jefu Chrifti Blut, bas bab ich getrunken euch zu aut. Gott ber Bater ift mit mir, Gott ber Cohn ift mit euch, Gott ber beil. Beift fen zwischen und beiden und euch allen, daß feiner fein Degenheft ober Scheiben ziehen fann, Berr Jefu, bein bin ich, befehle mich Gott dem Bater + + +, ich befehle mich ber heil. Dreifaltigfeit, ich befehle mich bem fußen Da= men Jesu Chrifti, ber ob mir ift, so mabr als ber Berr lebt und schwebt, so mahr wird mich fein beiliger Engel behüten und bewahren im Sin= und Bergeben, Gott ber Bater fen meine Macht, Gott ber Sohn ift meine Kraft, Gott ber beil. Beift ift meine Starke, Gottes beil. Engel fchlagen und jagen alle meine Feind und Dieboketten hinweg geben, gleich wie Sonn und Mond feynd ftill geftanden am Jordan, ba Jofua mit ben Philistern schlug. Es steben 3 Rosen auf Gottes Birn, die erfte ift gutig, Die zweite fanftmuthig, Die britte fein gottlicher Will, wer barunter ift, muß halten ftill + + + Umen.

Ein Gegen vor und wider alle Feind und Unfall.

Jesu dein allerheiligster Titel mit dem Namen und der siegreichen Überwindung der heiligen Überschrift des heiligen Kreuzes, das er selbst beschlossen hat zu Ch=ren, daß er von jedermann erfüllet werde, der mache mich N. N. heilig und tüchtig in das ewige Leben, U. M. E. N., weiteres, Maria ist der Segen der vom himmel kam, da Jesus Christus geboren ward, der gehe über mich, der Jakob that über seinen Sohn Io=

jeph, ber gebe über mich, ber Gegen, ben unfer Berr Jefus Chriftus that bei Ginsegung bes beil. Abend= mahls über bas heil. himmelbrod und Wein, da ers feinen lieben Jungern gab, ber gebe über mich, ber Segen, ben unfere liebe Frau that über ihren lieben Sohn, ber gebe über mich, ber Gegen, ben Johannes that über ben Geren Sesum Chrift von Razareth, Da er im Jordan taufte mit Waffer und Beift, ber gebe über mich, ber Gegen, ben ber Berr Jefus gethan hat an bem heil. Delberg, ba er gebetet, ba er Blut und Waffer gefdwitet, ber gebe über mich, ber Gegen, ber Da geschahe von unserm lieben Geren Jesu Chrift, Da er zur Erlösung bes menschlichen Geschlechts, unschul-Diger weiß bittere Marter gelitten, ber gehe über mich, der Segen, der ba geschah, ba unser lieber Berr 3e= jus wieder war vom Kreuz genommen und unsere liebe Krau auf ihren Schoos gelegt, ber gehe über mich, ber Segen, ben ber heil. Micodemus und bie heil. Jung= frauen mit Joseph vollbracht über ben herrn Jesum Chrift, ba fie ihn ins Grab legten, ber gehe über mich, ber Segen, ben ber Berr Sefus that, ba er gur Gol= len hinabgeftiegen und bie Alltväter aus Des Teufels Banben erlofet bat, ben Teufel gefangen und gebunben, ber gehe über mich, ber Gegen, ben unfer Berr Jefus that, ba er fo verftellter Weis mit ben 12 3ungern nach Emans gegangen, ba er ihnen bas Bred gebrochen, gefegnet und ben Jungern gegeben, alebann von ihnen erfannt worden, barauf bin verschwunden ift, der gebe über mich, ber Gegen, ben unfer lieber Berr Jefus that, ba er burch bie verschloffne Thur eingetreten und zu feinen Jungern gefagt: Griebe fen mit euch, ber gebe über mich, ben Gegen, ben unfer lieber Berr Beins that an bem beil. Auffahrtstag und

feine Junger, ja über bie gange Chriftenheit, ber gebe über mich, der Segen, den unfer lieber Berr Jefus that über feine liebe Mutter, als fie gen Simmel fubr, ber gehe über mich, ber Gegen, ben unfer lieber Berr Jefus fprechen wird am jungften Tag gum Troft und Fried der Aluserwählten, der gehe über mich, der Gegen, ben ein jeglicher Chrift fprechen wird über ben garten Frohnleichnam feines Berdienftes bes Berrn Jefu Chrift, ber gebe über mich, ber Gegen bes Jefus von Magareth, ber Juden König gehe über mich, fey bei mir herr Jesu Christi. 3. ob mir, 3. vor mir, 3. Allso muß ich gesegnet seyn heut und allezeit, sowohl als der heil. Kelch und Wein, und das heil. mahre himmelbrod, das Gott ber Cohn seinen 12 Jungern gab an bem grünen Donnerstage, vor allen meinen Beinden, fie fegen fichtbar oder unfichtbar, daß fie mich gwar ansehen, aber mit erschrockenen Bergen erftarren und mich nicht ergreifen noch verleben können, im Ma= men Gottes bes Baters, bes Cohnes und bes beiligen Geiftes Ulmen.

Eine Berficherung vor Schießen, Sauen und Stechen.

Das heilige Angesicht Gottes sey bei mir mit ewisger Beschirmung, mein Seel und Leib, mein Ehr und Gut, das hast du in deiner Huth, Gott behüte mich durch sein väterlich Gut, es sollen gesegnet seyn alle meine Weg und Straßen allenthalben, des heilisgen Geistes Haupt sey Buße, der Himmel ist mein Schild, mein Leib ist Stahl, mein Herz seh Helsenbein, heut müssen mir die Geschütz, Kugeln und Wassen so lind und weich werden, als der blutige Schweiß war, den unser lieber Herr Iesu hat vergossen aus seinem heiligen Leib und Seiten Iesu, das hilf mir, o du starter Gott! o du kräftiger Gott, daß niemand mich

ichiefe, treffe, baue, schneiben, flechen ober verwunten fann, fo gefegne mich beut bas beil. Kreug Chrifti vor allerlei Baffen, Die geschmiedet worben, vor ober nach Chrifti Beburt, mein Gefchut foll loggeben wie ter Blit vom himmel, mein Cabel ober fonften was ich bab, foll allein schneiben, mas er ermischen fann und ergreifen mag, wann aber bas Gewehr fommt aus meiner Sand, fo few biefer Gegen abgewandt, bas beilige Baradies fen mir offen, por allem Geschüg und Waffen fen mein Leib verschloffen, bag meine Teind meinen Leib nicht schießen, bauen, ftechen noch schnei= ben, feine Berlehung beibringen fonnen, bie Conn und Mond leuchten mir, Sefus bie beil. 12 Boten beten= ten mich, in allen meinen Cachen, es gesegne mich St. Stephanus, ber ben Simmel offen fab und Chris ftum gur Rechten Gottes feines Baters fleben, baburch er seinen Geind zu Schanden macht, ber ftebe mir beut bei, bag mire befte beffer fen. Run fegne mich Die beil. Jungfrau burch ibres lieben Rindleins willen, fer mir gut wieber alle Wiberwärtigfeit, nun fegne mich ber Segen bes beiligen Propheten Mofen und Patriarden, nun fegne mich beut und allezeit ber gewaltige Gott Bater, Cobn und beiliger Beift, 3. 3. 3. Umen.

Eine Beschützung, baß, wer biesen Segen bei sich trägt, ein groß Geheimniß mit sich führet, baß es kein Menich begreifen kann.

Christus mitten im Frieden durch sein Jünger ging, St. Mattheus, St. Marcus, St. Lucas, St. Johannes, die 4 Evangelisten mich N. N. durch die bockgelobte Majestät und die einige Gottheit 3. 3. 3., Umen. 1. G. V. 1. 1. R. 8 121. sey bei mir in aller Fernheit  $\dagger$   $\dagger$   $\dagger$   $\dagger$  Umen.

# X. MAGIA DIVINA

ober

gründ = und deutlicher Unterricht von denen fürsnehmsten Cabbalistischen Kunststücken derer alten Israeliten, Weltweisen und Ersten, auch noch eisnigen heutigen wahren Christen vorstellende, wie selbe von Ienen zubereitet und gebraucht worden, und anseho noch von einigen, allein sehr wenigen Menschen in der Stille und Furcht des Herrn versertiget und gebrauchet werden. Zum Druck befördert und mit Figuren gezieret, der Welt mitzgetheilet von L. v. H., der geheimen Göttlichen Weisbeit Liebbabern.

Anno 1745.

### Borrebe.

Nach Standes-Bebühr, geehrter und geneigter Lefer.

Gegenwärtiges in wenig Blättern bestehendes, jedoch beutlich und nervos geschriebenes Tractätlein, welches niemalen noch durch den Druck bekannt gemacht worz den, wovon auch dato nur zwei Manuscripta, deren ich eines besitze, in der ganzen Welt vorhanden und anzutressen, ist seines Inhalts wegen unschäßbar und würdig, denen Frommen und GOtt geheiligten in der Christenheit zerstreuten Seelen mitgetheilet zu werden.

Und dahero habe keinen Anstand genommen, foldes einem auch driftlichen, und durch das Teuer ber Trub-

fal und des Kreuzes geprüften und geläuterten Freund in Berlag zu geben, und foldergestalt bie, bis hieher in geheim gehaltene Magnalia Dei et Nature ber ganzen Welt unter Augen zu ftellen, nicht zweistend, es werbe benen Kinbern bes Lichts zur Bestätigung im Glauben, Soffnung und Liebe, benen fleischlich gefinnten aber zur Aufmunterung bienen, bag fie bas ungöttliche Wefen an und in fich ablegen, und burch eine ernfthafte Rudfehre gu Gott, fich in Stande fegen, Diefer und noch größeren Gnaben-Gaben auch theilhaftig werben zu konnen: Inmaffen ber allmachtige, getreue und barmherzige Gott jederzeit willig und geneigt ift, in uns durch Christum sich zu offenbaren und zu verherrlichen: Lieget nur baran, bag wir burch wahre Berläugnung und Kreuzigung bes Tleisches tuch= tig werben, erleuchtet und zu Priestern Gottes burch den Heil. Geist gesalbet zu werden. Stehen wir nun mit GOtt durch Christum in wesentlicher Vereinigung, und sind ein Geist mit ibme, so werden wir und jeder unter uns, alle in diesem Tractätchen vorfommende göttliche Mysteria leicht begreifen, und mit geringer Dube nach bem Buchftaben, beme allbier mit Gieberbeit zu folgen, ins Werf richten konnen.

Wer aber in solcher Verfassung nicht siebet, sondern nach dem Fleisch lebet, der lasse die Sände tavon ab, und unterstehe sich ja nicht, in das Sacrarium Dei et Naturze eindringen zu wollen: dann es würde ihn sein Frevel gereuen, und die Vermessenbeit WDtt, von deme er abgefallen, sich zu naben, mit dem Teuer augenblicklich bestrafet, und er ausgerottet werden. Merfet dieses, ihr Gottlosen.

Gleichwie übrigens bei Edirung biefer geheimen Echrift, nur biefe Abficht babe, bie Allmacht, Gute

und Weisheit des dreieinigen GOttes zu preisen und auszubreiten: Also wünsche von Grund der Seele, daß der unersorschliche große Jehora mein Worhaben segnen, und was von Adam bis hieher nur einiger wenigen Loos gewesen, anjeho der meisten Menschen gemeinschaftliche Gabe sehn lassen, nach der Prophezeihung, seinen heiligen Geist über alles Fleisch reichlich ausgießen, und des Satans Reiche, so leider fast über die ganze Welt sich erstrecket, zerstören; seines hingegen ausrichten und vermehren: Unser aller sich erbarmen, den Glauben in uns stärken, die Täge der Versuchung abkürzen, und uns unbeslecket und unsträsslich an Leib, Geist und Gemüthe, zur baldigen Ankunst seines allerliebsten Sohnes unsers treuen Heilandes, Erlösers und Richters durch seine Gnade erhalten wolle, Almen, Amen.

## Gebet,

Belches man allezeit, ebe man was anfangen will, jum

DErrn fußfällig verrichten muß.

Wer aber schon selbst im Lichte ift, der breite sein Berz aus vor dem Allmächtigen, nach dem Eingeben des Geis stest in ihme, ohne an die vorgeschriebene Formul, als welche nur denen Anfängern zum besten abgefasset und beigesetzt worden, sich zu binden.

Du großer GDTT JEHOVAH VOLLJAH! Du unerforschliches TETRAGRAMMATON! Du ausstließender Geist ber Weisheit! DSADAY, ergieße bich in den innersten Grund meiner Seele, und durche dringe selbe mit dem Odem deiner göttlichen und ewisgen Weisheit, auf daß ich in den Dingen, so anjeso vornehmen werde, Deine Hülfe empfinde, und in deinem

Lichte bich in ber Matur erkenne, Deinen großen Ma-

men lobe und preise.

3ch opfere mich bir auf, D ELOHIM, mit Leib, Weift und Geele, lag mich vor bir in Chrifto, bem En= gel bes ewigen Bundes, ein angenehmes Opfer feyn; gib mir Berftand und Bermogen, Die vorhabende Bunbermerk also einzurichten, bag bu baburd verberrlichet werbest. Und Dieweil es eine Gnaben-Gabe ift, mo= mit bu allezeit beine Rinder erfreuet haft, badurch fie bich auch je mehr und mehr erfannt und geliebet und geehret baben : Go gib mir allerliebster Bater, ber ich weiß, bag ich mein Rindes = Recht bei bir noch nicht verloren babe, beinen Seil. Beift, ter mir alles genau und vollständig im Bergen offenbare und aufschließe. Dann bier muß aller Berfiand und natürlicher Bige bes Menschen weichen. Und wer fann ohne bich bas große Bebeimniß finden? Welchem ift zugelaffen, basjenige zu verfertigen, worinnen alles, mas in ber gangen Welt vorgehet, zu feben und zu erfahren? Du gabeft folches beinen Rindern Ifrael, Die nach beinem Ramen genen= net wurden. Du verlieheft ibnen ben Berftand, es gebuhrend zu suchen und einzurichten. Du gabeft ibnen Die Beisheit, Die Jahre, Tage, Stunden und bas Gieflirn zu unterscheiben, bamit fie erkennen fonnten, wie bas Obere mit bem Untern lebe, und bas eine in bas andere feine Wirfung babe; welche große Weisheit ibnen lieber mare als alle Echabe ber gangen Welt. Gie machten folches fur beinem beiligen Ungeficht, und ertaunten allezeit beinen gottlichen Willen baraus. 2Bann Du ihnen freundlich mareft, fo faben fie, wie ihre Geinbe por ihnen flieben mußten; mareft bu aber über fie ergurnet, um ihrer Gunben willen, fo fanden fie bas Widerspiel, und bu rebeteft gleichsam baburd mit ibnen.

Ach! wie demuthigten sie sich, wenn sie in benen concentrirten Geiftern ber Natur faben, bag fie buntel und finfter waren, daß bein Wille nicht mit ihnen, fondern Du von ihnen gewichen warest, und auch die Geifter beinen Befehl in ber Matur, wiber fie gu ftreis ten, ausrichten mußten. In biesem Fall legten fie fich in die Alfche, weineten, flebeten und ließen nicht bavon ab, bis bein Born in Liebe verwandelt, und ihr Urim sodann wieder hell und freundlich wurde, und alle Obere und untere Beister, welche in diesem zusammen correspondirten und harmonirten, die verlorne Rlarbeit und Licht annahmen; und fobann wurde bein Name unter ihnen immer größer und mehr verherrli= det. Dieweilen es aber auch ein Werk, bas benen Rindern des Fleisches mehr schad = als nüplich ist, fo bu babero aus vätterlicher Liebe, allezeit vor ihnen verborgen gehalten. Ach! so lasse und folches ja nicht miffbrauchen, oder zum Verderben gereichen, sondern uns beffen in beiner Furcht bedienen. Gib auch gnäbiglich, baß wir allzeit in beinem großen Geift, welcher ift 3Cfus Chriftus, ber feine Rube und Git in beinem beiligen Bergen bat, alles, was wir in seinem Namen von dir bitten, erhalten mögen, Umen.

# URIM und THUMIM bas A bes Serren.



Dieses ist bie mahre Abbildung bes Urim und bumims, und stellet vor, wie wir es machen und

in unferer Befellschaft brauchen.

Der Tuß wird aus dem Electro Magico. und das Wort ELOHIM, so also ein= und auszutheilen, daß es um und um gebe, mit darein gegosien. In dem Tuß stehet ein großer doppelter Crostall, der in der Mitte wie ein Oval aussiehet, und ausgeschlissen ist. Die ausgeschlissene beide Theile werden zusammen gelegt, und darein, das ist in die Göble, muß der vierfache Stein der Weisen gelegt werden. Unnebst werfache

34

111.

ben noch andere fünf kleinere Ernstallen, so auch sauber geschliffen und in der Mitte hohl sehn muffen, daß man selbe ebenfalls zusammen legen könne, gemacht.

Inwendig neben bem großen Ernstall muß bas Wort TETRAGRAMMATON eingeschnitten seyn. Und wann die Ernstallen in fo weit fertig find, läßt man ne von einem Gold = Arbeiter rund umber mit Gold bergestalt einfassen, daß man felbe, ben großen ober mittlern, wie die fleinen von einander nehmen fonne. Die fleinen muffen Saken haben, um fie in ben aro= nen Oval einhenken zu konnen. Unten muß auch ber große mit zwei Saken versehen senn, damit man ihn mittelst berselben in ben Tuf fest einseten konne. Mitten in bem großen Ernstall wird ber vierfache Lapis Philosophorum, an jedem Ende aber herum in benen 4 kleinen liegt ber einfache, als ber Animal-Vegetabil-, Mineral- und Astralische Stein. In bem oberften fleinen ift bas Feuer bes Beren, womit Die Kinder Ifrael bas Opfer anzündeten. Endlich wird bierzu ein fauberes Futteral gemacht, um die ganze Fi= aur vor bem Staube rein zu bewahren.

Die das Urim und Thumim soll eingerichtet und zubereitet werden und zwar vornehmlich: Wie man das hierzu nöthige Electrum Magicum versertigen solle.

Nimm vier Loth durch bas Antimonium einigemal geläuterten Goldes, schmelze es an einem Sonntag in der Stunde Solis, wenn es wohl stießet, trage gereinigten Salpeter so lange nach und nach darauf, bis es Funken von allerhand Farben von sich wirset, dann gieß es in einen neuen ungebrauchten Inguß, und hebe auf; sehe aber wohl zu, daß du NB. in der Stunde sertig werdest. Sernach schmelze auf den Montag

in der Stunde Lunae vier Loth capellirten Gil= bers, purificire es mit gereinigtem Salmiae, ber von allem Rochfalz liberiret febe, und wann bie Stunde vorbei, fo bore ebenfalls auf. Den Dienstag in ber Stunde Martis fdmelze fechzeben loth reines unverberbtes Gifen mit Bottafden, bei welcher fein Rochfalz fene, und reinige es bernach ferner mit Bech oper Theer. Huf ben Mittwoch in ber Stunde Veneris schmelze vier Loth Rupfer und reinige co mit Bech. Auf ben Donnerstag schmelze in ber Stunde Jovis acht ober feche Loth Binn. Diefes reinige mit Gett von einem Widber. Auf ben Freitag in der Stunde Mercurii nimm feines Mercurii Virginei vier Loth, reinige biefen mit Gffig und Galg fleifig, als= Dann brude ibn burch ein Leber. Muf ben Connabend in ter Stunde Saturni fchmelze neu unverderb= tes Blei, gwolf Loth, wirf vieles Bech ober Theer barauf, bag es fich wohl reinige, alsbann gieß es aus, und bebe es wie bie übrigen gum Gebrauch auf. Run gebe Achtung auf bie Zeit bes neuen Mondes, und in ber Stunde, wenn er fich entzündet, schmelze alle beine gereinigten Metalle gusammen, und gwar in Diefer Ordnung:

Als thue das Blei zuerst in den Tiegel, hernach das Zinn; wann diese beide jehund stiesen wollen, ebe es recht heiß werde, gieße den Mercurium binein, rübre es mit einer Hasel-Authen unter einander, so ninumt der Saturnus und Jupiter den Mercurium in sich; alsdann trage das Aupser binein und gib startes Kener, hernach das Silber, endlich das Gisen und Gold, und wann alles wohl stießet, wirf von einem aus dem Mineralischen Reich, aus welchem Subjecto es seve, gemachten Stein, bevor er noch fermentiret worden,

ein Quintlein barauf; mit dem Astralisch-Animalund Vegetabilischen Steine thue desgleichen, und bieraus gieße den Fuß zu dem Urim, wozu aber, wie den Glocken, Spiegeln, Ringen und Magischen Figuren und Bildern, du dir felbst die Patronen machen mußt. Auch müssen alle Formen parat, aufgewärmet und bereitet seyn, damit du in der oben gedachten Stunde des eintretenden neuen Lichts darein gießen, auch mit dem Guß in besagter Zeit fertig werden könenest; sollte es aber allen Fleißes ungeachtet in dieser Stunde nicht verrichtet werden können, so muß es, bis die nämliche Zeit neuer Dingen in einem andern Moenat wieder komme, austehen und sodann der Rest gegossen werden.

Wenn dieses verrichtet und zu Stande gebracht worben, so lasse dir zwei Erystallen auf einen Freitag schliffen; diese müssen aussen und inwendig geschliffen, beide wohl poliret und in der Mitte hohl seyn. Also lasse dir noch fünf andere, jedoch kleinere machen, und alle mit Gold, wie in Kapseln, doch also einfassen, daß man selbe sämmtlich sest zumachen und von einander nehmen könne, auch sollen die kleinere Haken haben, um sie an das große Oval anhängen und die vorgesschriebene Figur heraus bringen zu können. Nicht wesniger soll der große Oval unten mit zwei Haken verssehen seyn, damit, wie schon gleich Eingangs dieser Schrift gemeldet worden, man ihn sest in den Tußsehen könne.

Nun merke, wann die Sonne in den Löwen tritt, so setze ungefäumet in der selbigen Stunde einen inwendig wohl glasurten Schmelz-Tiegel ins Feuer, nimm von den vier Steinen, von welchen du vorherv in das klectrum Magicum getragen hast, von jedem

ein Loth, thue ben Mineralifden Stein querft binein, nachgebends ben Vegetabil- und Animal-, gulegt aber ben Astralifden Stein; nach einer Stunde, wenn alle vier eingetragen, gieße es aus; bu wirft aber ben Stein unverändert und immer glubend bleibend finden. Allein nimm bie Tinetur, fo aus allen vieren besteht, schmelze fie nach bem gesetten Bewicht noch einmal, fo leuchtet fie eben wie ber gufammengesette, und biefer Stein, wenn er flieget, wird in eine folche filberne Form gegoffen, bag in bem Abgug bie Form jo greß berausfomme, als bie Croffallen inwendig bobl fint, bamit biefer Stein bebeb hineingeleget werben tonne; fodann thue ibn auf einen Conntag, wenn bas Wetter ftill und belle ift, in ben großen Erpstall. Desgleichen lege in Rum. 1. ben Astralifden, in Rum. 2. ben Vegetabilischen, in Rum. 3. ben Mineralischen und in Mum. 4. ben Animalischen Stein, in Rum. 5. als ben Oberften, thue etwas von bem Magifchen feurigen Liquore. Gie muffen alle fest auf einanter febließen, jo ift bas Urim und Thumim fertig; weldes Geheimnig von wenigen in ber Welt befannt, und von Gott bis biefe Stunde, des Migbrauchs willen, verborgen gehalten wird, fo auch alle Raifer und Renige zu bezahlen nicht vermögen; vermabre es in einer Rapfel wohl, und zum Befchlug merte noch babei diefes: Dag nämlich, wofern feine Erpftallen zu baben, man nur gemachtes Croftallen-Glas nehmen, und baraus bie Vigur verfertigen fonne.

Bie man bas Urim und Thumim gebrauchen folle.

Willst bu es gebrauchen, so habe ein reines, von allen Menschen abgesondertes Zimmer, und barinnen einen Tisch, worauf weder gegessen noch getrunken wer-

ben, ferner fieben Stuble, nach ber Jahl ber fieben Pla= neten, um ben Tifch berum. Jeber Stuhl fere auch mit bem Charactere bes Planeten nach beffen Drb= nung bezeichnet, find ihrer mehr als fieben mit guge= gen, fo muffen felbe fteben. Wenn jettgebachte Dinge bei Sanden und eingerichtet find, so nimm bas Urim aus bem Futteral, fete es auf ben Tifch und zwei bren= nende Wachslichter baneben; thue beinen Alugen in ber . Imagination Inhalt und befehle allen, so zugegen, auf ihre Ungefichter zur Erben zu fallen, und fich im Namen 3Gin bem Bater im Simmel aufzuopfern; babe eine guldene Rohlpfanne bei ber Sand, werfe Weibrauch, Maftir, Bengoe und Myrrhen barein, und fange an, gegen bie 4 Enbe ber Welt auf bas Urim breimal zu räuchern; während allem biefem muffen bie übrigen fammtlich auf ihren Angesichtern liegen bleiben, und fich von gangem Bergen mit innerlicher Ginkehrung gegen GOtt wenden. Auch ber, so rauchert, muß, wann es vorbei, ebenfalls niederfallen und fprechen:

#### Gebet.

D TETRAGRAMMATON, du gewaltiger GOtt und Bater, wir, die wir allhier insgesammt als Erde, Staub und Asche vor dir liegen, wir soben, preisen und beten dich an, wir ehren deinen Heiligen Majestätischen Namen, und stimmen an mit allen Engeln und Liuserwählten das dreimal Heilig, Heilig, Heilig ist unser GOtt. Hierauf richten sich alle auf ihre Knie, und wird ein Lied angestimmet und gesungen. Nachhero seinen sich die sieben Aelteste um den Tisch und sind eine Zeitlang ganz stille, ein jeder richter inzwischen seine Augen auf das Urim, so wird ihm alles, was

er langst gern hatte seben wollen und zu wissen ver= langen gehabt, mit einem starken und deutlichen Gegen= Schein zu Gesichte kommen. Es sehe in den Gestir= nen, auf oder unter der Erden, in Berg und Thälern, oder wo es wolle.

Man fiebet barin, mas bie Bruber auf Erben ma= den, was ibr Gewerb, Thun und Laffen ift, was fie für einen Umgang baben. Db felbe in Gefahr und in ber Furcht bes Gerren leben, ober ob fie faufen, freffen, Ungucht treiben, fvielen und bergleichen Gunte begeben; was fie für Gefellichaften baben, ob fie offentlich ober im verborgenen, und in welcherlei Materia arbeiten; ob fie fich aller menfchlichen Bosbeit ent= gieben, ein ftilles und ODtt moblgefälliges Leben fülren, ob, wenn fie Weib und Rinder baben, folden allen Muthwillen gestatten, und in ber Galanterie, hoffart und lleppigkeit Borfcbub thun. Db fie ibre väterliche Pflicht in Acht nehmen, Weib und Kindern mit gutem Grempel vorgeben, fie auf ihre Geele nebmen und bem Herren aufopfern; ob fie, als bas Saupt Des Weibes, felbst in aller Liebe und mit Bescheiben= beit regieren, ob fie ben Schwachen und Glenden gu Bulfe fommen, ihnen mit Rath und That an Banden geben, nicht ihr eignen Nugen, so sie obnebin nicht nötbig baben, fuchen, fonbern vielmebr ben Bedürftigen in aller Noth obne Abnicht belfen; ob fie bie Kranlen besuchen, Die Gefangenen los machen, Die Rotbleiben= ben fleiben, bie Sungrigen speisen, ber Berlaffenen und Bedrängten fich berglich annehmen, in Summa: Liebe üben, niemand läftern, noch richten, noch bei feinem Mächsten verläumben, fondern vielmehr von jedem alles Gute reben und alle Dinge belfen zum beften wenden; nicht rachgierig find, fondern bescheiben und mit Liebe

mit jedermann umgehen und fegnen, ber ihnen fluchet, auch ihren Verfolgern Gutes thun.

Nach einem ziemlichen Stillfenn, während welchem obgedachte und andre Dinge mehr einem jeden, nach seinem Begehren im Urim fich zeigen, fangen die Berfammelten an, in ber Furcht bes HErren von un= terschiedlichen Dingen, und sonderheitlich von dem, was unter ber Confraternitæt vorgehet, ob Gefahr von= handen, wie fle allenfalls abzumenden, mit einander gu reden; was aber jeder privatim gefehen, das behält er bei fich und ift nicht gehalten, folches zu fagen, es gebe bann die Bruberschaft mit an. Wann endlich ein jeder feines und alle bas Berlangte gefehen, vernom= men und erkannt, werden alle Lichter wieder ausgelo= schet, und fallen alle Bersammelte auf ihre Knie, loben und banken bem SErren insgesammt burch ein allgemeines Webet, oder ein jeder verrichtet es privatim, nachbeme ihme folches ber Geift eingibt; wobei es bann öfters geschiehet, daß die ganze Stätte fich beweget, und geben weiter noch andere unaussprechliche Dinge mehr vor, welche ber, fo zu biefem Beheimniß gelanget, felbst finden und feben wird.

Diernächst wird das URIM auch wieder in sein Futteral geleget und vor unheiligen Händen an einem reinen und heimlichen Ort verschlossen und verwahret. Sodann gehen die Bersammelte aus dem Zimmer und verschließen solches, damit niemand hinein komme. Dann wosern ein gottloser Mensch in solches gerathen sollte, müßte er von Stund an des Todes sehn; der Ort, wo sich der HENN seinen Kindern nur einmal zeiget, ist Scilig, und wird ein böser Mensch allezeit auf derselben Stätte geschrecket.

Und babero, wann ein Mitglied burch Meberrebung

fich von ber Welt verblenden und verleiten läßt, auch Durch vieles Bitten und Bureben nicht zur Befehrung por bem SErrn gebracht werden fann, fo wird fein Saufname auf ein Zettlein gefchrieben, und wann es trocken, einwärts zusammen gerollet, ber Günder bem Allmächtigen noch einmal vorgetragen und berglich vor ibn gebeten, baß ibn GDtt befreien und von ben Stri= den ber Finfternig, womit feine Geele gefeffelt ift, log machen wolle. Giebet man nun, bag ber Berr ganglich von ihm gewichen, so machet man bas große Ravfel auf, legt bas Bettlein in bas große Oval unter ben vierfachen Stein, fället nieber und betet ben 6. Bfalm, hernach richtet fich ein jeder wieder auf. Ift nun die Stelle in bem URIM, wo ber Name liegt, noch fdwarz, so ift es fein gutes Zeichen, sonderlich wann fich bas ganze URIM mit einer bicken Tinfterniß überziehet; wird es hingegen wieder belle, fo jammert es ben & Erren, und hat noch Luft zu bes Gun= bers Geele.

D was werben manchmal allhier vor Thränen vor bem Herren vergoffen und ausgeschüttet, wann alle niederfallen und zugleich schreien, daß doch der Herr die Seele erhalten wolle. Und ach! wie betrübt und traurig gehet die Versammlung auseinander, wann sie siehet, daß die Finsterniß vor dem Kerrn überhand nimmt und der Grimm den Verirrten nicht los lassen will. Solle er nun in den Stricken des Satans verbleiben, so wird das Zettlein aus dem URIM genommen und unter freiem Himmel verbrannt. Hingegen wann der Allmächtige des Sünders sich erbarmet, wird er, als der verlorne Sobn, von der ganzen Brüderschaft mit Freuden und Liebe wieder aus und angenommen, in der Buße beständig sortzusahren, und treu zu ver-

bleiben ermabnet, der Berr aber gelobet, geehret und

gepriesen.

Siebet man in bem URIM und THUMIM, jo nicht alle haben, sondern allein in bem Sause bes geit= lichen Oberhaupts ber Confraternitaet vermabret wird, bag bie in ber Welt gerftreute Bruder ein ver= febries Leben führen, fo bindet man fie, und bringet ben Born Gottes in ibre Seelen, ber fie Tag und Macht febrecket, und nicht von ihnen abläffet, noch weichet, bis ne rechtschaffene Buge thun. Cobann werben fie vor bem Gerren wieber aufgelofet. Denn man fiebet alles, mas gethan und gelaffen wird. Seboch nicht, mas ber Menich im Bergen bat, er seve bann gugegen. 3ft nun ba fein Berg nicht rechtschaffen, jo verbunkelt fich bas URIM, und muß ber Menich fich felbst verra= then, und mas er gethan, ober welche Tude er im Bufen beget, angeben und befennen; auf biefes wird ibme von ber Brüberschaft auferleget, fein Leben gu besieren, und wo er bie Mysteria wider Gib und Pflicht migbrauchet, ober in ber Gottlosen Sante fom= men laffen, werden ibme alle Arbeiten in ber Ratur, und mofern auch tiefes nicht belfen will, fein Rame verschlossen, und in ben Born Gottes, ber ihn Jag und Nacht qualet, gesehet. Wann er zugegen, werden ibm bergleichen Grempel ber gottlichen Strafe vorgele= ien, auch fein Verbrechen ihme vorgehalten. Und ba= bero muffen die Bruder alle feche Sahr wenigstens gu= fammen fommen und erscheinen, bamit man erfabre, ob fie alle fur bem Gerren manbeln, in ber Ginigkeit Des Geiftes fteben, auch fie gur Beftandigfeit im Glau= ben, Treue und Geborfam ermahnen fonne. Unnebenft wird in ber Berjammlung von zufunftigen und gegenwartigen Dingen, welches alles in biefem Bunterlicht

gesehen wirb, gesprochen; kommt ein Unreiner mit bazu, so kann er für Turcht und Zittern nicht babei bleiben, und viel weniger ist ihm möglich, solches anzusehen.

Dieses also ist das URIM, so in unserer Brüdersschaft immer zu sinden, Gott erhalte es uns ferner, zum Lob seines allerheiligsten Namens, wer nun mit dem Allmächtigen vereiniget und ein Geist mit ihme ist, der kann es sich versertigen, er hat allhier die richtige Beschreibung aller darzu ersorderlichen Stücke, auch desselben Nutzen und Gebrauch; der Unreine aber und Sünder lasse seine hände davon, so lieb ihm seine Seele, dann der Gerr unser Gott ist ein verzehrend keuer, und läßt seiner nicht spotten.

Cin Magischer Ring, wie er zu machen und worzu er biene.

Er muß aus bem Electro Magico, und bas Wert TETRAGRAMMATON um ibn recht eingetheilet und gegoffen werben. Weiter ist babei nichts zu thun, zu sprechen ober in Acht zu nehmen. Seine wundervolle Kraft aber ist folgende:

Erstlich ziehet er alles Gift an sich und wird schwarz, ber Mensch, so ben Ring trägt, habe bas Gift genofsen, ober es seve noch in Speiß und Trank gegenwärtig.

Zweitens zeiget er bie Teinde an, wann fie zugegen, und wird bahero voller Blutfleden.

Drittens, wann er an den linken Daumen gestellet und dieser mit dem Ring in die Hand geschlagen wird, machet er die ganze Verson unsichtbar, und kann selbige mitten durch ihre Teinde geben und der Gesahr oder gemachten Unschlägen sich entziehen.

Biertens offenbahret er bie Unguchtige und Gbebre cher, indem er in Studen gerfpringet, wann er folden

angestedet wird. Summa, es ift was vortreffliches um tiefen Ring, und glücklich berjenige zu achten, ber ihn hat.

#### Unhang.

Statt der Wachskerzen, welche, wie oben erwähnet worden, neben das URIM auf den Tisch gesetzt wers den müssen, hat man anjeho in dem verordneten Hans des Oberhaupts der Confraternitaet zwei unverstrennliche Lichter, wovon eine deutliche Beschreibung hier vorgestellet wird.

Die Dachte werden aus Teberweiß, fo in Spiritu

Vini einen Tag gebeizet worden, gemacht.

Loco ber gebräuchlichen Leuchter, läßt man vier Echaalen aus Ernstall mit Falsen accurat zusammen paffend schleifen, und hierzu wird in oben angezeigter Stunde und Beit aus bem Electro Magico ein Buff gegoffen; wann bie Schaalen barauf gesethet und ge= bubrend befestiget morden, bestreichet man die Falsen und bas Glas mit Sausblafen in ftarkem Brandwein eingeweichet, thut in ben untern Theil jeder Schaale etwas von bem oben ichon beidriebenen feurigen Magifchen Liquore, richtet bie auch zubereitete Dachte bin= ein, und sobald biese sich angegundet, machet man ci= lends und fest ben Deckel barauf, so find fie fertig, Diese zwei Lichter muffen hernach beständig und unbeweget auf bem Tifche steben bleiben; wann man fie aber nicht brauchet, werden felbige mit einem Tutteral bedecket; sie brennen immer und so lange man will, und verzehren fich nicht.

Terner, statt bes gewöhnlichen Rauchfasses hat man in ter Confraternitaet ein Gefäß aus Vorphyr ober Agath gemacht, und inwendig bobl ausgeschliffen; barein thut man das Teuer ber Alten. Es muß bieses mit einem Deckel voller Löchlein, und mit vier Ringen, die Ketten dadurch zu ziehen, verseben seyn. Also solle auch der andere Theil des Gefässes, an welchem die Ketten von aussen hindurch und an den Tuß geben, Ringe haben. Der Fuß muß wenigstens zwei quere Kinger dick, und in dem Gefäß inwendig gar kein Metall seyn. Dann das Teuer der Alten leidet es nicht, sondern verbrennet und verzehret es. Die Ketzen und der obere King werden von Gold bereitet; das Rauchwerk muß auch in einer goldenen Pfanne seyn, welche man ebenfalls dem Gerren beiliget.

Alle biese Stücke muffen vor unbeiligen Santen verwahret, und nur zu dem rechten Gebrauch aufgehoben werden. Wer von benen Brüdern nicht eine Zeitlang von allen unreinen Dingen, und sonderheitlich bes Weibes sich entbalter, kann nicht babei und zugegen senn.

Weiter muß man auch einen weißen, aus unverderbeter Leinwand bereiteten Kittel, besgleichen einen Bund und weitene Mollen, also auch einen Schurz von rother Scharlach-Seite, und ein Scapulir, so dem Priester über dem Kopf hänget, von weißer Seiden, hinten und vornen ein Kreuz präsentirend, in welches die Worte 36SUS und JEOVAH mit rother Scharlach-Seite von reinen und keuschen händen eingenähet worden, sich anschaffen und haben. So bat man alles, was nörbig, und die Heiligthümer, welche zum Dienste des Gerren bisbero in der Confraternitaet beibebalten worden, in seiner Gewalt.

Die man feinen Schutengel wiffen und kennen ternen fonne.

Bierzu muß man erftlich bie Stunde feiner Geburt, ten Blaueten, ber eben bagumal regierte, ben Sag, Die

Jahrszahl und seinen Tausnamen ordentlich auf ein Bettlein schreiben, dabei aber vorher herzlich zu GOtt beten, daß Er einen mit der Gegenwart seines heiligen Schutzengels ersreuen, und dessen Namen zu wissen gnästiglich vergönnen wolle. Sodann leget man das Zettelein unter den Fuß des URIMS, so wird man alsobald desselben Namen in dem URIM geschrieben und ihn zugleich auch von Angesicht sehen; der Name wird sodann gemerket, und der Zettel geschwind wieder ausgenommen.

Führet dann nun der Mensch vor GOtt ein keuschund heiliges Leben, und ruset den Engel, sprechend:
Mein Freund N. N. komme doch zu mir, so kommet
er alsobald, und kann man sich mit ihme von aller
himmlischen Weisheit besprechen. Allein, dieweil sie
auch dem lebendigen GOtt als ihrem Schöpfer dienen,
muß man ihn länger als eine Viertelstunde ja nicht
aushalten, es seye dann, daß ihme solches von dem Allmächtigen erlaubet wäre, den Menschen in etwas zu
unterrichten, und ihme dieses oder jenes zu sagen.
Nach jeder Erscheinung nun danket man dem SchutzEngel herzlich, wie auch GOtt seinem himmlischen Water, und stellet jedesmal seinen Willen in sein heiliges
Wohlgefallen, damit man nichts erlange, was ihm zuwider sehe. Und hiernach hat sich also ein jeder, so
dieses vornehmen will, zu richten.

Von denen Homunculis Philosophicis: Bas solche eigentlich sind und wie sie zu generiren?

Dieses gehet also zu: Nimm einen Rolben vont schönsten Krystallenglas, thue hinein einen reinen saubern Maienthau, der im vollen Mond gesammelt worten, einen Theil Blut von einer Mannsperson zwei

Bartes, und Blut von einem Weibsbild brei Theile. Bu merten aber ift, daß bie Berfonen mo es möglich, feusch und rein sehn. Gete sobann bas Glas mit Dieser Materie mit einem blinden Selm wohl vermab= ret in Putrefaction zwei Monat hindurch in sehr gelinde Barme, fo mird fich eine rothe Erde zu Bo-ben fegen. Nach ber Zeit feige bas Menstruum, fo oben flebet, in ein reines Glas ab, und verwahre foldes mohl, hernach nimm von ber Tinetur aus bem Animalischen Reich ein Gran, thue folches in ben Rolben, und fete es wieder einen Monat lang in gelinte Barme, fo wird fich ein Blaslein in tem Glas oben in die Bobe begeben. Wann bu nun fiebeft, daß fich Aeberlein in soldbem zeigen, so gieße von beinem abgespeieten warm gemachten Menstruo ein wenig binein, und verwahre bas Glas eilend, wohl zugefterfet, roch bag bu es nicht febr bewegest, und lasse es wie-Der einen Monat digeriren, fo wird bie Blafe in= merhin größer werben. Wann die 4 Wochen vorbei, giefe abermalen von bem Menstruo ein wenig tarauf, und biefes thue also 4 Monat lang, jedoch bag du jedesmal immer was mebrerers vom Menstruo, als im Aufang gescheben, gufebest. Rach biefer Beit, wenn du etwas wirft zischen und pfeifen boren, jo gebe hingu, bu wirft zu beiner Freude und Bermunderung zwei lebendige Rreaturen im Glas feben.

Dier merke: Wann bas Blut, woraus ber Ocoer bereitet, und aus welchem biese zwei als Männ= und Weiblein gewachsen, von unkeuschen Menschen genom= men worden, so wird bas Männlein balb thierisch, ingleichen bas Weiblein von unten auf erstaunlich an= zusehen seyn; ist bas Blut aber von keuschen und rei= nen Personen, so wird du beine Lust an ihnen baben.

und mit Herzens-Freude betrachten, wie lieblich die Natur selbe geformet hat, allein sie sind nur spannenlang, jedoch regen und bewegen sie sich, gehen auch in dem Glas auf und ab, und in der Mitte des Kolbens wird ein Bäumlein in die Jöhe wachsen, mit allerhand

Früchten gezieret.

Willst du nun folde erhalten, und verlangest, daß fie immer mehr und mehr wachsen und zunehmen fol= Ien, so nimm vom Astralischen Stein, ehe er augmentiret wird, zwei Grana, und auch so viel von dem Vegetabilischen, reibe beide Tincturen wohl in beis nem asservirten menstruo unter einander, gieße bavon ein wenig durch die Röhre, so der Kolben neben bin haben muß, damit man ibn öffnen durfte, noch Luft, fo diefen Kreaturen schädlich, hinein komme, in das Glas und zwar gang auf den Grund, und ver= stopfe die Röhre alsobald wieder fest zu, so werden gleich allerhand Kräutlein und Baumchen zu wachsen anfangen, bu mußt aber alle Monat etwas nachgießen, also kannst du sie ein Jahr hindurch erhalten, und wenn biefe Zeit vorbei, aus ber Matur alles, mas bu willt, von ihnen erfahren, fie werben bich fürchten und ehren, leben aber länger nicht als feche Jahre, und in bem fiebenten vergeben fie.

Dieses bis hieher stellet dir deutlich vor, wie unste erste Eltern im Paradies gestanden, und wie es mit ihrem Fall zugegangen. Dann nach dem sechsten Iahre wirst du sehen, daß diese Kreaturen, welche bis dahin von allem, ausser dem Blümlein, so sich gleich Ansangs in der Mitte des Glases gezeiget, gegessen, nunmehro ansangen und von diesem auch zu essen sich gelüsten lassen. Dahero formiret sich oben in dem Selm ein Dunst von einer Wolfe, welcher immer nach und nach

ftarfer, zulett wie ein Blut jo roth, ja gar anfangen wird, Tener auszuspeien. Daß fich bann bie beibe Homunculi verfriechen und versteden wollen, welches gar jämmerlich anzusehen. Doch vergehet auch bieses wieber, fobalb aber bu jest gesagtes Zeichen im Glas gewahr wirft, fo thue ja von beinem Menstruo, mit welchem bu biese Rreaturen bis hieher erhalten haft, uichts mehr in dem Kolben, hiernächst wird eine große Dürrung im Glas werden, alles verderben, und die Homunculi gar sterben. Hierauf wird die Erde sich aufthun, auch bas Teuer wieder anfangen von oben berab zu fallen, und erstaunlich anzusehen febn. Bei welchem Zufall die Gläser, wenn sie klein, gern in Trümmer gehen, und großen Schaden anrichten. Dabero muffen fie fart und bick feyn, ja je größer je beffer, auch eine Rugel=runde Form haben: Mun Diefes Teuer= Musspeien wird einen gangen Monat bauren, barnach ftille werden und alles zusammenschmelzen. Und wirft bu im Glas vier Theile, fo fich über einander feben, feben: Der obere ift für großem Glang und Farben nicht anzuschauen, in ber Mitte ift ein Rryftallinischer, beme folget ein blutrother Theil, und gang unten ift ein ichwarger Fumus, welcher beständig rauchen wird.

Der oberfte im Glas mit vielen Farben ftellet vor das himmlische Jerusalem mit allen Einwohnern. Das hiernächst folgende Renstallinische bildet ab bas Glaferne, bas britte zeiget bas rothe große glaferne Meer an, burch welches alle, fo in biefem Leben feine recht= schaffene Buffe gethan, geben und gereiniget werden muffen. Unten ift bie ewige Berbammniß, die finftere Behaufung aller Teufeln und Gottlofen; und wenn man bieje Erbe bundert Jahre alfo fteben batte, jo wurde fie boch beständig rauchen. Bringet man aber 35

111.

folche in eine Retorte und gibt ihren Sand per Gradus Feuer, so gehet ein feurig brennender Sublimat über, mit welchem alles leicht in Brand zu bringen: Wirfest du hingegen diese Erde heraus, so wird sie zu einem Schleim, wie Kröten-Gerecke, und friechet in die Erde.

MUbier merke: daß, wofern du, nachdem der Ratur= geist sich schon in die Sohe begeben hat, wie angezei= get worden, noch mehr vom Menstruo nachgießen würdeft, alles auf einen Klumpen zusammen fallen, und ein gräulicher Wurm ober Monstrum baraus werben wurde, so bu, wenn bu beffen wieder los feyn wolltest, in den zweiten Grad bes Feuers feten mußteft, in welchem er gleich wie im dritten und vierten Grad in jedem bennoch vier Wochen leben würde. hernach aber vergehet er, und beine Materie fängt an zu schmelzen. Das Reine fetzet fich in die Mitte, und das Unreine brum herum; mit bem Reinen kannft du fingiren, bas Unreine wirf hinweg, und banke anjeto Gott auf ben Rnieen und von Grund ber Seele, daß er bich hat sehen laffen, wie er himmel und Erte erschaffen, wie der erfte Mensch, und wie lange er im Stande ber Unschuld gelebet, hernach gefallen, wie genau die hei= lige Schrift mit ber Natur überein kommet, und end= lich in einem flaren Spiegel bir vorgestellet, wie Sim= mel und Erde-wieder vergeben werden.

Bie ein Perpetuum Mobile Natura gu machen.

Sehe zu, daß du in denen zwölf Nächten nach Weih= nachten Duft von tragbaren Bäumen so viel bekom= mest, daß es eine halbe oder ganze Maas Wasser gebe. Dieses hebe wohl verwahret auf. Im Martio fange auch von tragbaren Bäumen, oder den Früchten im

Geld Rebel-Baffer, im Majo colligiret bat auf ben Wiesen, und sobald ein Donnerwetter mit Regen kommt, nehme auch bavon. Gieffe von jedem Diefer vier Baffern in eine schöne große weiße Phiol ein halb oder gange Maas gufammen. Gete bas Blas mit einem blinden Selm verwahret, ober sonften wohl lutiret einen Monat lange in Putrefaction. Bernach bringe es in den zweiten Grad bes Feners, fete einen Selm barauf, und distillire alles bis auf einen honigbiden Saft berüber, und nicht mehr, daß es nicht verbrenne, fon= ften ware alles verborben. Das über-distillirte rectificire, bag nur eine Maas spirituentes Waffer bleibe, und bieg bebe auf. Bu ber Remanenz in ber Phiol thue von ber Astralischen Tinetur, ebe fie mit bem Gold verfetet wird, vier Grana, bann setze das Glas mohl lutiret, wieder in den ersten Grad, jo wird fich die Materie gusammen begeben zu einem dicken kohlschwarzen Mumpen, und bieser wird sich scheiden : unten als eine Dinte, oben aber wie ein Rebel von vielerlei Farben und Bestalten erscheinen. Diese werden fich wieder verlieren und unten alles zu Waffer werben; bieg Baffer wird alsbann anfangen zu grimen und werben fich grune Plate zeigen, welche immerbin größer werben, und gulett Berge und luftige Welter er-Scheinen, und bas Waffer wird alles nach und nach verschwinden.

Wann du nun siehest, daß kein Than mehr aus der Erden aufsteiget, und alles Gras und Blumen verwelsten wollen, so nimm obiges rectificiert- und asservirtes Wasser, und wenn dessen eine Maas ift, so thue ein Quintlein von der Astralischen Tinetue binein, und biervon gieß ein Loth in's Glas, und verwadre es sest mit einem Ztopfel, so wird alles wies

ber leben und wachsen. Wo du aber biefes nicht thäteft, wurde fich beine Materie im Glas entzünden und es in tausend Stude zerschlagen, und bu, wenn du nabe und zugegen wäreft, konnteft leicht bes Tobes fenn.

Wann bu nun angezeigtermagen von beinem Menstruo in das Glas gegoffen, und es immer einen Monat im ersten Grad stehen gelassen haft, so werden fich allerhand Geschirr, artig anzusehen, zeigen. Rach verfloffener Zeit gieße wieder ein Loth von dem Liquore in das Glas, vermache es fest, und lag es unbewegt fteben, so wird fich anjeto die Erde spalten und Wasfer zeigen, in welchem es leben wird. Nachgehends darfest du nur alle Monat etwas von dem Liquore quaießen, bis er aufgebrauchet ist, barnach auch alles mieber vergebet.

Merke aber nächst diesem, baß, wenn bu bas Glas immer unbewegt stehen läßft, fich ein Dunft in die Sohe begibt, welcher einen Schein wie die Sonne von fich geben, und bes Nachts wie ber Mond und bie Sterne leuchten, auch wie biefe 2 Lichter in ber großen Welt ab= und zunehmen wird; und wenn es von auf= sen trub, regnerisch, windig ift, oder Donner, Blig, Schnee, Reifen, Rebel, Thau, jo werden fich gleichfalls nach drei Monaten alle diese Dinge in dem Glas gei= gen, und bis bein Monstruum aufhorete, bauern. Sierin fiehest bu nun, wie ber Naturgeist wirket, was er vermag; es erhellet auch hieraus kenntlich die große Weisheit GOttes, was das Verbum Fiat fepe, und wie GDit in allen Dingen zugegen. Du wirft nicht allein dieses, sondern noch weit mehrers, als angezeiget worden seben, und der allmächtige Schöpfer bir offen= baren, wenn bu ibn nur fur Augen und im Bergen haft, auch diese große Geheimniß vor ber bosen Welt verwahrest.

### Unhang.

Wer bas Electrum Magicum, woraus alle Magiichen Figuren verfertiget werben, bereiten will, ber muß 1) die Tineturen aus bem Animalischen und Astralifchen Reich haben. 2) Seine Geburtsftunde und ben Jag in ber Wochen, auch ben Planeten notiren, und Drittens NB. wenn bie Sonne im Lowen, Stier ober Jungfrau in bem 4. 5. bis 15. Grab, und ber Mond im Wibber, 3willing ober Wage, ober Caturnus in ber Jungfrau, Widder ober Schüben vom erften bis auf ben 13. ober 14. Grab; ober Jupiter im Rrebs, Steinbock ober Schützen in ben 9. 10. bis 15. Grat, etliche Minuten, ber Mercurius in ber Jungfrau, Baage, Lowen, Stier ober Fischen von bem 7. 8. 9. bis 15. Grad, aud; ber Lowe im Drachen=Ropf mit und an bem Tage, wenn ber Artist geboren, in einem guten Aspect steben, folle er an Diesem Lage bas Electrum Magicum machen, und baraus bernach bie beliebige Dinge verfertigen.

Bon benen magischen Gloden ber Engeln, Die sieben Fürsten ber Planeten auch die Thron-Engel zu eitiren, und wie beede Gloden muffen bereitet werden.

Um biese, womit man bie Fürsten ber Planeten insegesammt, ober nur einen ober etliche bavon zu rusen gebenket, muß bas Wort TETRAGRAMMATON mit großen Buchstaben, auch bas Zeichen, worin ber Mensch geboren, eingegossen werben. Inwendig wird bas Wort ELOHIM berum geschrieben, und um den Schenkel bas Wort SADAY. Sodann ist sie fertig.

Das Glöcklein verwahre bernach an einem faubern Ort, oder in einem reinen Zimmer. Es ist wundervoll und in seiner Wirkung unergründlich, hüte dich aber vor Misbrauch.

Willst du dieser Glocke dich bedienen, so reinige dein Herz und Hände von allem Bosen, beichte GOtt deine Sunde, thue rechtschaffene Buse, opfre dich dem Horzen von ganzem Herzen auf, und habe bei der Hand ein reines Zimmer, eigne Kleider, Mauchwerf und allers hand angemachte Farben, welche ich nach einander nenen werde, reine und mit einem neuen Messer geschnitztene Federn, die Geister und Planeten, welche du haben willst, jeden mit seiner zugehörigen Farbe zu schreisben, es nuß aber jede Farbe mit ein wenig der Tinctur des Planeten vermischet sehn.

Wann du nun alles Oberwähnte bei Sänden haft, so gehe auf einen Donnerstag in dein hierzu bereitetes Zimmer, brenne deine Lichter an und mache ein Feuer in die Nauchpfanne, lege deinen Magischen Nock, das von oben schon mit mehrerem gedacht worden, sein andächtig an, umgürte hernach deine Lenden, falle nieder auf deine Knie, erhebe dein Herz rechtschaffen zu dem, der aller Dinge Unfang und Ende ist, und bete also:

D GOtt TETRAGRAMMATON, ADONAY, ELO-HIM, SADAY. Ich N., tein unwürdiges Geschöpfe, bete tich an und bitte, daß du mein Borhaben wollest lassen glücklich von Statten gehen, verleihe o gütiger Bater, daß ich nach deiner Barmherzigkeit, von dem Engel, den ich berusen werde, was ich verlange, iedoch ohne Nachtheil deines großen Ramens erfahre, und auf alles von ihme guten Bescheid erhalte, der du lebest und regierest von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.

Wann solches vollenbet, so schreibe ben Namen bes Engels in die Glocke, und fange an zu lauten, nenne

auch ben Engel mit Namen und sprich: 3ch begehre bich und will, bag bu mir augenblicklich erscheineft. Diefes fage breimal, und läute jedesmal brei Schläge, jo kommt er schon angethan und boldfelig. Wenn bu willft, fannft bu in einem Augenblick aller fieben Pla= neten oder Metallen Geifter vorfordern, bag bu aber mit den Farben nach ber Ordnung handelft, bann ein jeder Blanet bat feinen Engel und eigene Farbe. Gie fommen in einem Augenblick, nenne fobann einen jeben mit seinem Namen und fprich: 3ch begebre bieß und das von bir N. burch ben Namen TETRAGRAM-MATON, ADONAY, SADAY; lege ihnen Teber, Papier und zugehörige Farben für, worunter ein wenig von bes Blaneten Tinetur feve, fo zeichnen fie bir alles auf, mas bu begebreft, und reben auch mit bir. Balte fie aber über bie Zeit nicht auf, fontern lag fie bald von bir, so fommen fie ein andermal besto lieber, forvobl bei Tag als Nacht. Laffe ihnen alle Tag 4. Stunden frei, als von 10 bis 12 Uhr, und also balte es auch in ber Nacht.

Wenn du also dein Werk zum erstenmal vollzogen bast, so wische die Namen mit Milch aus und sprich: Fahret nun hin, ihr gute Geister, in dem großen Namen des Schöpfers, daß ihr aber, wenn ich euch in dem Namen JEHOVA wieder ersordern werde, mir willig erscheinet und geborsam seyd, im Namen der Sochheilig und Sochgelobten Trinitæt, Amen.

Dierauf verschwinden sie gleich. Also stehet in beinem Belieben, einem jeden Geist zu rufen, und wenn du dich nur rein und keusch hältest, kannst du Bunder ausrichten, dann sie lehren bich alles Gute, und offenbaren dir auch das Bose.

Die Farben merten, wie nachfolget, gubereitet.

Die Farbe des Mercurii solle von allerhand Couleurs vermischet seyn, es wird auch etwas von des Planeten Tinctur mit darzu genommen. Laß Gummi Arabicum zergehen, und mache die Farben damit an.

Die Farbe des Aupfers ift ziegelbraun, mit ber Tinetur gemischet, und mit Gummiwasser gleichfalls

temperiret.

Die Farbe des Silbers soll blau seyn, wie die vorige mit ein wenig Tinctur misciret; sie wird aber mit Del angemacht.

Die Farbe Saturni ift fcmarz mit ber Tinctur,

und mit Del angerieben.

Die Farbe des Jovi foll afchenfärbig, von feiner Tinctur dabei und mit Del angemacht fenn.

Die Farbe bes Martio ift Leibfarbe mit Gierklar,

Gummiwaffer, Del und Tinetur angemacht.

Die Farbe des Goldes ift purpurroth, mit der Tinc-

tur und Del angerieben.

Du mußt auch währendem Werk ein Gran von der Astralischen Tinctur mit etwas Wohlriechendem un= ter die Zunge nehmen. Es hat dieses alles keine große Mühe, allein ordentlich muß damit umgegangen werden.

Die über die sieben Blaneten herrschende Fürsten, welche du in diesem Werk gebrauchen kannst, sind nebst ihren Characteren folgende: Als ARATRON BETHOR 4 PHALEG & AH HAGITH POPHIEL FPHUL D.

Diese mächtige Fürsten offenbaren dir, was du nut begehreft, ja was in ihrem Bermögen stehet; und mit diesen kannst du auch ehender als mit denen Obern und Thronengeln zu reden kommen, sie zeigen dir deinen Schutzengel, lehren dich der großen Engeln Præparation, wenn sie zu fordern, wie solche bezeichnet und

was fur einen Characterem fie haben; benn biefen ift es zugelaffen, benen Menfchen zu bienen.

Bon benen beiligen Thron : Engeln, und wie tas Glödlein zu folden zu präpariren.

Dieses wird wie jenes zu benen sieben Türsten ber Blaneten aus bem Electro Magico gegossen, allein oben um die Glocke herum muß nebst dem Zeichen, worin der Mensch geboren, der große Namen ICSUS, nachgehends ADONAY, dann TETRAGRAM-MATON, und unten herum sollen die sieben Engel stehen, so ist es bereitet und fertig.

Willst du nun mit den Engeln aus dem obern Ehor reden, so versahre in allem, wie bei denen vorigen geslehret worden. Allein du mußt ihre Namen mit lauter Gold und Silber, mit Vermischung der beiden Tincturen auf das Glöcklein schreiben. Im Uebrigen aber, wenn du damit läutest, eben die Worte, wie bei denen Fürsten der Planeten, sprechen: Sie zeigen dir deinen Schuhengel und lehren dich viel Gutes, halte sie ja nicht über die Zeit auf, sonsten kommen sie dir nicht wieder. Sie werden auf einen Donnerstag, Mittewoch und Sonntag im zunehmenden Mond gesordert und eitiret.

Allein wenn du mit diesen in Gemeinschaft und täglichem Umgang leben willt, so mußt du ein keusches reines Leben führen und obne Unterlaß mit dem Gemüth in GOtt sehn, annehst büte dich, nicht allzu hobe Geheimnisse, oder solche von ihnen zu wissen, welche sich der große JEHOVA vorbebalten, dann er ist ein verzehrend Teuer und würde dich verschlingen.

Wie nach benen fieben Planeten magische Figuren zu gießen, so die Kinder Jfrael auf den Soben ebebessen anbeteten.

Diese Figuren zu bereiten, haben die Ifraeliten von denen Egyptiern erlernet, denn es waren große Welt= Weisen und Magi unter ihnen, welche alle hiernach, als nach der größten Kunst strebeten.

Moses selbst lernete es von diesem Bolf und brachte es aus Egypten mit, da es dann Salomo und andere Helden gesunden. Weilen nun GOtt der HErr in den Sohn Davids eine große Weißheit geleget, wurde er lüstern, dieses Geheimniß seiner Vorsahrer zu versertigen, und singe an, aus dem Electro Magico der Sonnen ein Bild zu machen, also:

Da die Sonne in Lowen ginge, ließ er nach mensch= licher Geftalt ein Bilb gießen, in ber Figur nackend, fibend, inwendig hohl, bis in den Kopf. Wornen zum Munde ginge eine fleine Deffnung heraus, und hatte bas Bild ein brennendes Angesicht wie die Conne. Dieses wurde auf einen hoben, aus einem andern Me= tall gegoffenen Stuhl gesethet; er war inwendig auch bohl, damit man barinnen ein beständiges Feuer ma= den fonnte. Allsbann fülleten fie bas Bild zum Theil mit Baffer und fteckten einen Bapfen feft vor ben Mund. Wenn nun bas Waffer in bem Magifchen Bilbe zu steben anfinge, fo fließ es ben Stopfel mit Donneren und Krachen, gewaltigen Brausen und Feuer= ausspeien so ftark heraus, daß die Luft davon verfin= ftert wurde. Dieses bauerte fo lange, als fie bas Feuer unter dem Bild unterhielten, und brachte alle Ginwohner bes Landes in ein folches Schrecken, daß fie insgesammt, die Sohen und Miedrigen vermeineten, Die

Götter maren vom himmel gestiegen, und fielen dabere nieder und beteten sie an.

Diesem nach machten sie nach denen sieben Planeten, sieben Höhen, derer eine jede besondre und eigene Wirstung hatte. Und dieses verleitete die Israeliten, den wahren GOttesdienst zu verlassen und diese gegossene Bilder anzubeten. Da sie im Gegentheil viel ehender durch solche hohe Dinge den großen GOTT bätten verberrlichen sollen. Allein es sielen sowohl die Großen als die Kleinen von dem Herren ab und beteten die Wunder-Bilder an, wodurch sie GOtt erzürneten, der sie mit allerlei Plagen und Strasen heimsuchte, um das abtrünnige Wolf von diesem eitlen Dienst der Kreaturen ab= und an sich zu ziehen.

Neber die schon erwähnte Wunder brachte das Bild der Sonne alles in Brand; dahero wurde es auf bobe Berge gesetzt, oder in weite Thäler gebracht, damit solches keinen Schaden thun konnte; und dieweil die Instuenz der Gestirn mächtig und gewaltig dabei mitwirkete, konnte man ferner damit denen Teinden ein überaus großes Schrecken einjagen.

Diesem Vild war auf die Brust das Wort Michael eingegossen; sie setzten es in die Sonne, da erhikte es sich, und wurde ungemein entzündet. Auch denen, so es von ferne ansahen, schiene es, als ob sich solches immer bewegte. Auch gab es des Nachts einen Schein wie lauter Tener von sich, und war dabero recht abentenerlich anzusehen. Also verbielte es sich auch mit denen noch übrigen Magischen Vildern, davon ein sedes seine besondere Wirkung hatte, wie hiernächst mit mehrerem solgen wird.

## Das Bild Luna.

Wenn der Mond voll und im Zeichen der Jungsfrau ift, gieße aus dem Electro Magico in eine schon im Neuen Licht dazu bereitete Form ein Bild in Gestalt einer Jungfrau mit fliegenden Haaren, sitzend, inwendig wie das vorige und alle nachfolgende, bis in Kopf hohl und den Mond in der rechten Hand halstend, auch auf der Brust habend das Wort Gabriel; am Munde muß ebenfalls eine Dessnung sehn. Setze es auf einen auch hohen metallenen Stuhl, worin man Feuer machen könne; fülle es mit Wasser, so im volzlen Mond geschöpfet worden, und stelle es unter den freien Himmel an ein fließendes Wasser.

Wann nun der Mond voll ift, so mache Feuer darun= ter, und sobald bas Waffer hernach wird zu kochen an= fangen und ben Stopfel aus ber Deffnung im Munde zu treiben, wird anstatt bag bas Sonnen=Bild Feuer ausgespieen, Diefes die gange Luft mit Duft und Schnee aufüllen, fo erstaunlich anzusehen. Bu biesem Bild brachten die Kinder Ifrael alle Mondsüchtige und Kranke, welche, wenn sie nur von diesem Basser zu trinken be= famen, bafelbst stracks gefund wurden. Undere Dinge mehr, so babei vorgingen, anjeto zu geschweigen. Die= fes, wie auch daß alle Fische, so zugegen und weit und breit bort herum waren, sich baselbst versammelten und Die Menschen Speise überfluffig babei fanden, wurde von dem gemeinen Mann vor lauter Bunder gehalten, und bieweil nebit bem bas Bild bas Wort Gabriel auf der Bruft batte, machte bas Bolf einen GDIX daraus, fiele nieder und betete es an, und also thaten auch die Großen und Weisen.

### Das Bild Martis.

Dieses wurde also verfertiget:

Wann sich Mars entzündete, machten sie die Form und gossen einen sigenden Mann mit einer Kuraß und Schwerdt in der Hand, welches ihme hernach gegeben wurde, wenn es fertig war.

Wann nun ber Planet am himmel am höchsten, ober wie man zu reden pfleget, in Exaltatione stunde, wurde bieses Bild auch hohl wie die andre und ihme das Wort Samuel mit auf die Brust gegossen.

Dieses Bild setzen sie in einen bazu versertigten Tempel, ebenfalls auf einen metallischen Stuhl auf einen Altar, fülleten es mit Wasser, und gaben ihm ein Schwerdt von einem erschlagenen Selben in die Hand. Wann sie nun ihr Bolf zum Streit wider ihre Teinde beherzt und grimmig machen wollten, legten sie Teuer darunter, wornach es begonne, Blut häufig auszuspeien und von sich zu spritzen, auch hatte es das Ansehen, als wenn es mit dem Schwerdt drein schlagen wollte. Und mit diesem vermeintlichen Blut ließen sich die Kinder Istael besprengen, und gingen hernach grimmig und beherzt gegen ihre Teinde in Streit.

Dieses Magische Bild wurde der Kriegs-GOtt genannt, und wurde der vielen Bunder, so dabei vorgingen und augenscheinlich passürten, dasur von denen Israeliten auch gehalten und zur Anbetung auf die Höhen und Berge gesetzt. Wenn sie nun gegen einen aufgeworfenen Feind sechten wollten, singen sie dieses GOttesblut auf und trunken es unter einander und wurden daburch beherzet, daß sie als grimmige Vowen unter die Feinde gingen. Singegen, wenn auswärtige Feinde nur wider sie sich regen wollten, singe das Bild an Blut zu schwitzen, und geschahen noch andere Dinge mehr, so mit Bedacht nicht aufgezeichnet worden.

### Das Bild Veneris.

Wann sich diefer Planet am himmel entzündete, machten fie eine Form zu einer sitenden bunt=gefleide= ten Weibsperson mit fliegenden haaren, in der Sand einen Balmzweig haltend, und auf ber Bruft ftunde ber Name Hagiel. Wenn nun ber Stern Veneris am höchsten flunde, goffen fie bas Bild aus bem Electro Magico in allem wie bie vorigen, festen es auf feinem Stuhl in bas Feld, wo viele Bäume und Wiefen waren; fülleten baffelbe mit einem fliefenden Quellwasser an, und wenn sie Teuer barunter machten, bließ es einen so starken Nebel von sich, und machte zulett die Luft so bick, daß es zu regnen begunne. Wo nun dieser Regen hinfiele, da wurde alles sehr fruchtbar, und wuchsen die Felber und Wiesen sichtig= lich. Allso auch, wenn unfruchtbare Weibspersonen zu= gen waren und von diesem Magischen Wasser zu trinten bekommen konnten, wurden fie gleich fruchtbar und brachten wunderschöne Kinder zur Welt. Ja, wenn ein Mannesbild davon trank und bernach von diesem Waffer einer Weibsperson, so er lieb hatte, beibrachte, wurde fie gleich gegen ihren Amanten gereiget, und mußte ihn nothwendig lieben, und ihm in allem zu Willen febn.

Das Wunderwürdigste aber bei diesem Bilde ware, daß ob es schon seiner Influenz nach, zur Liebe gewaltig gegen einander reizete, es dennoch keinen unreinen Menschen, oder einen, der nicht keusch lebte, vertragen oder leiden wollte; und dahero wurde ihm göttliche Ihre angethan, und selbe von Auswärtigen und Inn-

ländischen vor einen GOtt gehalten und adoriret, ber große JEHOVA aber vergessen und bei Seiten gesetzet. Worüber ber Allmächtige selbst in allen Propheten klaget und seinem Bolk biesen Gräuel vorwirft.

## Das Bild Mercurii.

Wenn fich Diefer Planet entzundete, verfertigten fie eine Form zu einem im Bemde fitenden Jungling mit frausen Saaren, Die linke Sand von fich baltend, mo= rin fie ihme nachgebends einen Stab gaben. Auf ber Bruft batte es bas Wort Hael. Radigebends, wenn Dieser Stern in Exaltation ftunde, goffen fie bieß Bild hobl und in allem benen vorigen gleich, und brachten es in ein Thal auf eine mit Blumen bemach= jene QBieje, gleichfalls auf einen metallenen Etubl gefeget, machten Teuer barunter, und gaben ihme einen Steden von Palmbaumen mit allerband Blumen umwunden, in die Sand, jobald bas Waffer in ihme fich erhitte und zu fieden anfinge, fließ es den Spund aus Dem Munde, und gleich darauf erbube fich eine Musique wie von vielen taufend Trompeten und Pfeifen, bem Gebor überaus anmuthig. Diesem liefe viel Bolf von weit entlegenen Orten zu, und ergobete fich tabei mit Singen, Springen, Jangen und andern Luftbarfeiten mehr. Und bas Bild ftimmere mit überein, fie mochten fingen und schreien in welchem Ton fie wollten.

Unnebst schwißete es beständig, und wann ein Ausfätiger, oder sonst Unreiner diesen Schweiß aufünge und sich damit bestriche, wurde er an dem insieirten Ort von Stunde an beil und gesund. Ingleichen wurden die blutstüffige Weiber, wann sie von diesem Waffer tranken, urplöplich liberiret.

Gerner war auch riefes muntermurbig bag in bei

Gegend herum, wo dieses Bild stunde, alle Blumen, Stauden, Bäume und Kräuter mit Macht und gleich= sam zusehend wuchsen. Ja alle Bögel versammelten sich in dasiger Revier, und harmonirten mit ihren liebreichen Gefängen und Pfeisen dergestalt anmuthig unter einander, daß das Gehör der Anwesenden ungemein delectiret, und jeder männlich mit Lust und Plaisir eingenommen wurde.

Dieses Bild wurde von ihnen der Blumen = GOtt und zwar darum der Blumen = GOTT genennet, die-weilen es diese und dergleichen Gewächse, wo es hingestellet wurde, auf eine übernatürliche und recht wundervolle Weise wachsend und fruchtbar machte. Dabevo wurde ihme auch viel und göttliche Chre angethan, obwohlen dieses alles nur von dem Gestirne und dessen Constellation ursprünglich herkame.

## Das Bild Javis.

Sie observirten, wenn sich Jupiter entzündete, und sodann machten sie eine Form zu einem Priestersbilde, auch sigend und hohl, und gaben ihm ein Buch in die Hand. Auf dessen Brust stunde Tophiel. Wann hernach dieser Planet am höchsten stunde, gossen sie aus dem Electro Magico das Bild hohl und mit einer Dessenung im Munde; dann setzen sie es auf einen hohen metallenen Stuhl, und brachten es auf einen Altar unter einen hohen Baum. Dieser also zubereitete Jupiter wurde hernach mit Wasser, so mit Donner vom Himmel gefallen war, angefüllet, und in den Stuhl Feuer gemacht. Nachdem nun das Wasserbegunte heiß zu werden, suhre der Spund aus dem Munde, und das Bild speiete Feuer mit Donner und Krachen, und schiene, als wenn es sich mächtig be=

wegte und rebete. Sobann fiel alles Bolf nieber, vermeinend, der GOtt Jupiter ware wahrhaftig erzürner, dann bieses letzte geschahe nicht allezeit.

Wann einige, welche Teinbe waren, sich mit allhier einfanden, konnten sie vor Angst nicht bleiben, und mußten sich versöhnen. Es wurden auch viele Kranste herbei gebracht, denen der Schweiß des Vildes zu trinken gegeben wurde. Alle nun, so mit einer Jovialischen Krankheit behaftet waren, wurden von Stunde an gesund, und die Sprachlosen dabei redend. Kame ein Chebrecher oder Chebrecherin dazu, mußten solche ihre That offenbaren. Also konnte auch kein falscher Cabbaliste oder Magus dabei bleiben, ob es gleich nur eine Wirkung des Gestirns war.

Wann man nun dieses alles in der Furcht des Herren und zur Verherrlichung seines Namens gestraucht hätte, so wären dergleichen Dinge zur Ergöß-lichkeit des Menschen annoch vorhanden. Aber es ist leider verloschen. Wo wäre auch einer zu sinden, der so viel, als hierzu nötbig, sehn dörste, anwenden könnte und wollte? Und was würde die jehige nasenweise und verkehrte Art der Menschen, die da alle Krast Gotes und der Natur dem Teusel und seinem Anhang zusschreiben, davon urtheilen? Es werden zwar noch hin und wieder dergleichen Magische Bilder gefunden, als lein der Herr schlägt sie alle mit Blindheit, damit sein heiliger Name und Weisheit unter dieser verstodten und boshaftigen Art nicht verunheiliget und gelästert werde.

#### Das Bild Saturni.

Endlich machten fie auch ein Bild Saturni nach ter Influenz alfo:

111. 36

Wann fich dieser Planet entzündete, wurde eine Form nach der Gestalt eines alten und dabei hinkenden, sigen= den Mannes zugerichtet. Auf der Bruft ftunde bas

Wort Orphiel.

Wenn nun dieser Stern am himmel am höchsten stunde, wurde das Bilde gegoffen, auf einen Stuhl gesetzt, und auf einen steinigten Ort gebracht. Dann alles Laub und Gras, was zugegen war, mußte verdorren. Nachhero machten sie Feuer darunter. Wie die vorige Bilder, erwähntermaßen, das Wasser in Feuer, Blut und Nebel verwandelten, also wurde hier statt dessen alles zu Eis, die Luft erkaltete davon und wurde voller Dust und kalter Nebel, ja die ganze Gegend bildete sich mit Eis und Schnee, und je länger das Feuer in dem Stuhl brannte, je größer wurde die Kälte.

Das Eis huben sie stückweise von dem Bilde, ließen es zergehen und badeten die Kranken und Lahmen darinnen, sie wurden davon gehend und gesund, und zum Zeichen dessen legten sie ihre Krücken zu dem Bilde hin, welches dahero der Eist, auch der Krüppel- und Lahmen-GOtt genennet wurde. Allso wurden auch alle Befessene, wenn sie nur von dieses Bildes Wasser zu trinken bekamen und darin sich badeten, frei und erlez diget. Vieler andern Wunder, so dabei vorgingen, welche alle zu erzählen, allhier mit Bedacht überganzen wird, zu geschweigen.

Man kann sich nun ein dergleichen Bild gießen, so groß als man will, um die Wunder GOttes, auch wie das Oberste mit dem Untersten lebet, und eins in das andere seine Wirkung hat, zu erkennen. Und dies ser Ursache halben haben die Seiden solches nachzumachen mit aller Macht gesuchet. Es hat ihnen auch

ber Satan in vielem geholfen.

Obwohlen incontrarium lest gedachter Wirtungen: inzwischen ist gleichwohl mit Grund und Wahrheit nicht zu läugnen, daß einige unter ihnen diese Runst aus dem Grund verstanden haben, wie solches aus vielen bewährten Historien und Merkmalen, so diese heidnische Wölker uns hinterlassen, zur Genüge zu ersehen.

Wie aus dem Electro Magico ein unüberwindliches Schwerdt zu verfertigen.

In der Stunde Martis, wenn dieser Planet in Exaltatione stehet, gießet man ein Kreuz, Griff, Knopf und Gefässe. Dann machet mans auf eines Henters, oder eines von einem tapfern Helden gegen die Feinde gebrauchtes Schwerdt sest, so ist es fertig. Vor diesem nun bestehet kein Passen, sondern zersprinzen alle, und der es führet, wird davon dergestalt influiret, daß er wie ein grimmiger Löwe um sich reisset und schmeisset, und ist nicht zu überwinden noch zu beschädigen.

Wie eine Metallische Frag-Nutben zu machen, womit alles, was unter ber Erden verborgen, zu erhalten.

Wann die Sonne in den Löwen gebet, gieß aus dem Electro Magico einen Drabt fleinen Jingerstich, wie eine Wünschel Muthe, damit man sie an den zweien Enden über sich in die Höbe fassen könne.

Worauf man folche nun fraget, barauf schlägt fie. wenn es anderst vorhanden.

Und dieses ist es, was der Welt gegenwärtig mitzutheilen diensam erachtet. Werden diese Gebeimnisse nun nach Bürde auf= und angenommen, so sollen derzgleichen nächstens mehrere folgen. Der liebe Gott erzleuchte alle, so diese Bogen lesen werden, und gebe zu eines jeden Arbeit seinen beiligen und göttlichen Segen.

#### XI.

## Heinr. Cornelius Agrippa

von den

# Magischen Ceremonien \*).

In unsern Büchern von der Occulta philosophia (Geheimweisheit) haben wir den Ursprung der Magie, ihre Uebereinstimmung mit dem rationellen Prinzip des Naturlebens, und wie man zur Erreichung gewisser Zwecke die geheimen Kräfte der Geisterwelt verwenden könne, weitläusig entwickelt. Weil aber dort mehr die Theorie als die Pravis berücksichtigt wurde, Manches weniger vollständig, Anderes in dunkeln Vildern vorgetragen wurde, so haben wir in diesem Buche mehr den Laien uns zu nähern gestrebt, das dort Zerstreute hier im gedrängten Auszuge, welcher jenen Vüchern gleichsam als Schlüssel dienen soll, wiedergegeben, und die magische Disciplin in allen ihren Theilen vervollsfändigt.

Bor Allem Andern wisse, daß die Namen der die Planeten beseelenden Intelligenzen (welche man zu irsend einem Zwecke anrusen will) auf diese Art zusamsmengestellt werden: Sie bilden die Figur der Welt, indem die Buchstaben (welche jene Namen enthalten) so geordnet werden, daß sie bei dem Punkte des Himmels, wo der Blanet aufgeht, beginnen, versteht sich nach der Neihesolge der Sternbilder (des Thierkreises),

<sup>&</sup>quot;Gine dem Agrippa von Nettesheim zugeschriebene Abhands lung, die bas vierte Buch feiner "Occulta philosophia" bildet.

burch bie einzelnen (360) Grabe (bes Bobiafs), bann wirft man bie Buchstaben weg, welche auf die vom Blaneten angesehenen Grade treffen, worunter ber erfte Buchstabe bem Grabe entspricht, wo bas Geftirn auffteigt. Daffelbe Berfahren beobachtet man bei ben Namen ber ben einzelnen Planeten porftebenben Damonenfürsten, nur bag bie Auswerfung ber Buchftaben in umgekehrter Ordnung, ber Reihefolge ber Bobiafal= zeichen entgegengesett, und vom Unfange bes fiebenten Sauses vorgenommen wird. Bier, wie im erstern Falle, bilten tie ausgeworfenen Buchftaben nach ihrer Bufammenftellung bie Mamen bes angurufenden Beifics. Der Rame ber bochften Intelligenz, von Vielen für tie Weltfeele gehalten, wird aus ben vier Carbinalvunkten bes himmels zusammen getragen, und auf bie entgegengefeste Weise ber Dame bes Ergbamons auf vier einfallenben QBinfeln. Muf abnliche Art auch Die Diamen ber Luftgeifter, man ftellt nämlich bie Budgftaben auf vier Winkel ber barauf folgenben Baufer\*), nach ber Ordnung ber Constellationen vom Grade ber Auffteigung bes Sterns angefangen, umgefehrt aber, wenn man ben Damen eines bofen Beiftes berausbringen will.

Dieses aber wisse, daß die Namen der bosen Geister in diesen Tabellen dermaßen ausgezogen werden, daß wenn wir die Tabelle mit dem Namen eines guten Geistes zweiter Ordnung beginnen, der Name des bosen Geistes der ersten Ordnung angehören wird — die Tabelle enthält nämlich sowohl bose als gute Geister —, eröffnen wir hingegen die Tabelle mit dem Namen eisnes guten Geistes dritter Ordnung oder mit dem Namen eines bosen Geistes ersten Ranges, so werden die

<sup>)</sup> Go beifen bie 12 Beiden ale Stationen ber Conne

Namen, welche aus ber Tabelle ober aus ber himmels= figur hervorgehen, ben bofen Geistern eines untergeord= neten Ranges angehören.

Auch das ist zu wissen, daß so oft wir die Tabelle mit guten Geistern zweiten Rangs beginnen, diese ertrahirten Namen der zweiten Ordnung angehören. Bestindet sich darunter der Name eines bösen Geistes, so ist er aus der obern Ordnung der Geisterfürsten. Ebenso wenn wir mit dem Namen eines bösen Geistes erster Ordnung beginnen. Eröffnen wir die Tabelle mit den Namen von Geistern dritten Ranges, oder mit Geistern, welche andern Geistern, gleichviel ob guten oder bösen, dienstbar sind, so werden die ausgezogenen Namen jener dienstbaren Geister einer untergeordneten Klasse angehören.

Viele Magier von Ruf wollten biese Tabellen (welche bis dahin nur mit ben 22 hebräischen Buchstaben befett wurden) auch lateinischen Buchstaben zugänglich machen, so daß durch diese Tabellen auch aus dem Namen einer Verrichtung ober Eigenschaft ber Name bes guten ober bofen Geistes herausgefunden wurde, versteht sich nach ber oben angegebenen Dronung, nach= bem man ben Namen ber Berrichtung ober Eigenschaft in der Buchstabenreihe in der betreffenden Linie und unter bem Stern, welchem ber Beift vorsteht, erhalten bat. Trismegist nennt man als ben Erfinder dieser Methode, welcher zwar zu dieser Rechnung egyptische Buchstaben anwandte, aber es zeigte fich fein Sinder= niß, auch mit Buchstaben anderer Sprachen dieses Verfahren zu befolgen. Gewiß ift, daß vor ihm noch Miemand über das Ausforschen der Beifternamen ge= febrieben. 3bm gebort bas Berdienft, die erften Regeln

abgefaßt zu haben, wie das Citiren der Geifter vorge-

Es gibt aber auch noch andere Methoden, welche gleichfalls auf gutem Grunde ruben. Gine berfelben ift, wenn man bas Dativitätsbild weiß, bie funf Stant= punfte ber Sylege (Lebensbebeuter) aufzufinden. Sat man biefe bezeichnet, fo werben bie Buchftaben, nach ihrer Ordnung und Bahl, vom Zeichen bes "Wibbers" angefangen, ausgeworfen, und biejenigen Buchftaben, welche in bie Grabe ber genannten Orte, nach ihrer Dronung und Bedeutung fielen, werben bann, gufam= mengestellt, ben Ramen bes Genius bilben. Roch ein anderes Berfahren ift biefes: Die vorherrschenden Sterne, von den arabischen Aftrologen Almutel genannt, werben auf besagten funf Orten angenommen, Die 2lus= werfung ber Buchstaben geschieht vom Grade ber Auffleigung (bes Sterns), die auf Almutel fallenden Buchftaben werben gesammelt, nach ihrer Bebeutung geordnet, und bann bat man ben Namen bes Genius. Gin anderes Berfahren beobachtet man in Alegopten: Dach= Dem bie Buchstaben, vom Grabe ber Aufsteigung beginnend, ausgeworfen find, sammelt man jene, welche zufolge bem Allmutel bas eilfte Saus geben, bas bem guten Damon gebort. Ginen bofen Beift auszuforfchen, gilt baffelbe Berfahren, nur in umgefehrter Drbnung ber Buchstaben und Constellationen, und anstatt vom "Wibber" anzufangen, beginnt man mit ber "Baage," und hier wird auf bas zwolfte Saus als auf bas bes bofen Damons Rücksicht genommen. Und wie schon im britten Buche ber Occulta philosophia bemertt worben, es fonnen zu biefem Berfahren bie Buchftaben aller Sprachen ihren Dienft leiften, ba ihrer Babl, Unordnung und Geftalt ein myftischer Ginn unterliegt. Daher kommt es auch, daß mancher Genius unter verschiedenen Namen angerufen zu werden pfleat.

Die himmlischen Zeichen bestehen aus Linien und Röpfen. Der Lettern find es fechs nach ben fechs Giro-Ben ber Sterne \*), zu welchen auch bie Planeten gegablt werben. Der erften Große gebort bie Sonne = bas Kreuz, ber zweiten Jupiter = ber Kreis, ber brit= ten Saturn = zwei Salbfreise und Triangel, auch ein runder oder gespitter Saken, der vierten Mars = ein Stäbden, bas burch eine Linie geht, ober ein regelmäßiges ober auch schiefes Biereck; ber fünften Benus und Mercur = ein Bunct mit auslaufendem Strich oder ein Ventagon, der fechsten Mond = ein geschwärzter Bunct, wie dies Alles auf nachstehender Tabelle gu vergleichen ift. Sind nun die Ropfe nach ber Stellung ber Sterne im Simmelsbild angebracht, bann gieht man Die Linien nach Berhältniß ihrer Gigenschaften; Dies gilt von den Firsternen. Bei der Aufrichtung ber Pla= neten hingegen muffen die Köpfe so geordnet werden, daß fie fich gegenfeitig anblicken, die Linien aber werben ba gezogen, wo die Schatten ber Planeten fich einander entgegen find.

<sup>\*)</sup> Es ift ungewiß, ob hier auf die von Ptolemaus gemachte Classification der Sterne als Sterne erfter 2c., sechster Große angespielt fen?



Wenn aber bas Zeichen eines in irgend einem Grade aufsteigenden himmelsbildes zu geben ist, so zieht man, wenn die Zahl jener Sterne nach ihrer Lage und Reibes folge festgestellt ift, Linien, welche bem bezeichneten Bilde ähnlich sehn mussen.

Diejenigen Zeichen, welche bem Namen bes Geistes gemäß ausgezogen werden, haben wir auf folgender Tabelle zusammengestellt, und jedem Buchstaben einen solchen Namen, welcher ihm nach der Tabelle zusömmt, gegeben, wie dieß beim ersten Unblick einleuchten wirt. Aber es bietet sich hier keine geringe Schwierigkeit, wenn der Namensbuchstabe in die Zeile der Bilder oder Buchstaben fällt, daß wir dann noch wissen, welche Buchstaben fällt, daß wir dann noch wissen, welche Buchstaben zu wählen sen. Dieß wird, wie folgt, erkannt: Wenn in der Buchstabenzeile ein Buchstab ausgefallen ist, so sieb, der wievielte Buchstabe es in der Reihe des Namens gewesen, ob es der zweite oder britte, sodann aus wie vielen Luchstaben der Ras

men ausammengesett, ob aus fünfen ober fieben; bann multiplicire diese Bahlen miteinander, und verdreifache bas Probuft, werfe sodann bas Ganze vom Anfang ber Buchstaben nach alphabetischer Ordnung auß; auf welchen Buchstaben jene Bahl fallen wird, dies ift der= jenige, welcher bem Zeichen jenes Geiftes geboret. 3ft aber irgend ein Buchstaben feines Namens in Die Bilberzeile gefallen, so verfährt man wie folgt: es wird eine Bahl genommen, die der Buchftabe in der Reibefolge bes Namens ausbrückt, und mit jener Bahl mul= tivliziret, die dem Buchstaben nach alphabetischer Ord= nung entspricht, und bas Alggregat mit 9 bividirt, bas was übrig bleibt, zeigt die Figur ober ben Namen an, welcher in dem Zeichen anzubringen ift. Es fann die Figur sowohl eine geometrische als arithmetische senn, nur darf fie die Neunzahl oder neun Winkel nicht über= fcbreiten.

Zeichen der guten Geister. Einsacher Punkt Runder Punkt Gestirnter Punkt.



Edicie Ginfdnittelinie Schiefe Ginfdnittelinie Bielfach burd. gemifchter Urt einiader Urt ftrichene Linie Gerabe fenfrechte &. Linke fenfrechte &. Ungewiffe &. Bollftanbige Arcielinie Berfürgte Preist. Salbe Arciel. Separieter B. Inharenter Buchftabe Abharenter B. Beiden ber bofen Geifter. Gerabe Linie Rrumme Linie Gebogene &. Ginfache Rreislinie Durchschnittene Figur Gebrochene 3. Geraber Budfabe Berfehrter B. Umgefehrter B.



Ferner gibt es gewisse Zeichen, unter beren Gestalt bose Beister ben Anrusenden erscheinen, jene Bilder finbet man auf der folgenden Tabelle. Das ist leicht begreislich, daß eine Krone auf die Königswürde, ein Kamm auf die Herzogswürde, Hörner auf die Grasenwürde, welche der angerusene Geist in der Nangordnung der Dämonen besitzen wird, hinweisen; so bedeutet ein Scepter oder Dolch die richterliche Würde. Ebenso werden die Glieder des menschlichen Leibes einen höhern Rang des citirten Genius als Thierbilder, verrathen, und so die Stusenleiter im Nange der Geister angeben. Auch dieses wisse, daß ein Geist untergeordneten Nanges, welche Würde er auch in diesem besitze, stets den Geistern eines böhern Nanges untergeordnet ist, wie dieß ja auch in dem Staatsleben der sichtbaren Welt vorkommt, daß Könige und Feldherren noch eine Oberigkeit, die über ihnen selber steht, anerkennen müssen.

Die den Geiffern des Saturnus zukommenden Geftalten :

t

Diese erscheinen von schmächtigem Körperbau, mit drohenden Mienen, sie haben vier Gesichter, eines am Sinterkopfe, ein anderes vorn, die übrigen mit Schnäsbeln versehen. Auch an jeder Kniescheibe erblickt man ein Untlitz, ihre Tarbe ist dunkel, aber auch sehr bell. Ihre Bewegung ist die des Orcans und des Erdbebens.

Die einzelnen Bilber find:

Gin bartiger König, auf einem Drachen reitend.

Ein bartiger Greis.

Gin altes Weib, Die an einer Krude binkt.

Gin Schwein.

Gin Dradie.

Eine Rachteule.

Ein schwarzes Kleib.

Gine Sichel ober Beil.

Gin Hollunderzweig.

Die ben Geiftern Jupiters gutommenten Geftalten :

24

Sie find fanguinischen ober cholerischen Temperaments, mittlerer Statur, sanften Blickes, sanft sprechend, ihre Farbe kommt dem Purpur oder dem Roste gleich, ihre Bewegung ist die des Bliges.

Die einzelnen Bilber find:

Ein König zu Pferbe, mit entblößtem Schwerte.

Gin Mann im langen Rleibe.

Gin Mädchen mit der Lorbeerfrone.

Gin Stier ..

Gin Hirsch.

Gin Pfau.

Ein agurfarbenes Rleid.

Gin Schwert.

Ein Burbaum.

Die ben Geiftern bes Mars gutommenden Geftalten :

8

Sie erscheinen häßlichen Anblicks, von bräunlichrother Farbe, mit Hörnern, die dem Hirschgeweih nahe kommen, und haben Greifenkrallen. Sie brüllen wie wüsthende Stiere, und bewegen sich nach Art der verzehmenden Flamme.

Die einzelnen Bilder find:

Gin König, vollständig gewaffnet, und auf einem Wolf reitend.

Gin Bewaffneter.

Gin Weib, bas ein Schild am Schenkel halt.

Gin Bock.

Gin Pferd.

Ein Hirsch.

Gin rothes Kleid.

Wolle.

Gin Bielfopf.

Die den Beiftern ber Sonne gutommenden Geftalten :

0

Sie find von großem Körperbau, goldfarben, ihre Bewegung ift bie bes Morgenroths.

Die einzelnen Bilber find:

Gin Konig mit bem Scepter gefchmuckt, auf einem Löwen reitenb.

Gin gefronter Ronig.

Gine Ronigin mit einem Scepter.

Gin Abler.

Gin Lowe.

Ein Sahn.

Ein fafranfarbenes Rleid.

Gin Scepter.

Gin Geschwänzter.

Die ben Geiftern ber Benus gutommenden Gieffalten :

2

Sie erscheinen von schöner Gestalt, mittlerer Statur, mit freundlicher Miene, ihre Farbe ist weiß ober grun, ihre Bewegung die eines sehr hellen Sterns.

Die einzelnen Bilber find :

Ein Madchen im Puge.

Gin nacttes Mädchen.

Gine Biege.

Gin Rameel.

Gine Taube. Gin weißes ober grünes Kleib. Blumen. Ein Sebenbaum.

Die den Geiftern des Mercur gutommenden Geftalten :

ğ

Sie erscheinen meist von mittlerer Gestalt, haben das Aussehen eines gewaffneten Kriegers, die Farbe ist hell, bie Bewegung gleich einer Silberwolke.

Die einzelnen Bilber find:

Gin König auf einem Baren reitenb.

Ein schöner Jüngling.

Gin Weib am Spinnrocken.

Gin Hund.

Gine Barin.

Gine Elfter.

Gin buntes Rleib.

Gine Ruthe.

Ein Stab.

Die ben Geiftern des Mondes zukommenden Geftalten :

1

Sie erscheinen von hoher voller Gestalt, weichlichen phlegmatischen Aussehens, die Farbe von einer dunklen Wolke entlehnend, das Gestaht aufgedunsen, die Augen triefend, der Scheitel kahl, die Zähne wie Schweinsshauer. Ihre Bewegung gleicht aufgeregten Meereswogen.

Die einzelnen Bilber find:

Ein König mit Pfeil und Bogen auf einer hirsch= tuh reitend.

Gin fleiner Anabe.

Gine mit Pfeil und Bogen bewaffnete Jagerin.

Gine Rub.

Gine Birfdfub.

Gine Gans.

Ein filberflornes Rleib.

Gin Pfeil.

Gin Bielfuß.

Roch ift ein Wort über Pentakeln und Zeichen gu fprechen. Bentafeln find jene beiligen Zeichen, bie uns vor bojen Ginfluffen schuben und fchabenfrohe Damo= nen bezähmen, hingegen wohlthätige Geifter zu unferm Beiftand anlocken follen. Die Bentakeln befteben aus Charactere und Namen guter Geister höhern Ranges, oder aus heiligen Tiguren ber heil. Schrift und anderer beil. Offenbarungen, aus paffenden Schriftstellen ober aus geometrischen Figuren und Zusammensegun= gen von verschiedenen Ramen Gottes. Die gur Errich= tung von Bentakeln erforderlichen Charaftere geboren guten Beiftern bes erften und zweiten, zuweilen auch bes britten Ranges. Gewöhnlich umgibt einen folchen Charafter ein Doppelfreis, an beffen Randern ber Mame des betreffenden Engels bingeschrieben wird. Und wol= len wir bem Beifte felber irgend einen gottlichen Da= men beilegen, welcher auf feine Birffamfeit anspielt, fo wird es von um fo größerer Wirfung fenn. Unter ben beiligen Figuren, aus welchen Die Bentakeln besteben follen, meinen wir Begenstände aus ben Edriften bes alten und neuen Teftaments, 3. B. bas Bilb einer am Rreuge befestigten Schlange, und Alebnliches, ber Mehrzahl nach ben Biffonen eines Jefaia, Daniel und Johannes bes Apokalyptifers entlehnt. 11m ein foldes Bild wird ein boppelter Kreis gezogen, einer ter 111.

37

Gottesnamen bineingeschrieben, ber zu bem Bilbe und Deffen Wirkung im Berhaltniß fteht, ober man fchreibt an ben Rand bes Kreifes einen Bibelvers, welcher bie gewünschte Wirkung verheißt, wenn ber Zweck bes Ben= tatels feyn foll, fichtbare ober unfichtbare Teinde un= schädlich zu machen. Das Bild fann aus bem zwei= ten Buche ber Maccabaer gewählt werben, nämlich eine Sand, Die ein entblößtes Schwert halt, welches mit bem in ber betreffenden Stelle vorkommenden Berfe beschrieben ist: "Nimm dieses heilige Schwert, ein Ge-schenk Gottes, mit ihm wirst du die Widersacher mei= nes Volkes Ifracl schlagen!" oder man schreibt jenen Bers aus dem fünften Pfalm hin: "In ihm sey die Kraft beines Armes 20...," oder einen anderen ähnlichen Berd. Bunfcht man aber ben Namen Gottes beigufeben, fo thut man gut, einen folden Gottesnamen gu mablen, welcher auf Furcht, Born, gottliche Rache bin= weist, ober fonst einen Namen, welcher zu der gewünschten Wirkung paft. 3mei Pentakeln find von befon= derer Rraft, eines berfelben findet fich im erften Rapitel der Apofalupse, nämlich das Bild ber herrlichkeit Gottes, auf seinem Throne sitend, bas boppelschneidige Schwert im Munde. Beigeschrieben kann werben: "Ich bin bas Allpha und Omega, Anfang und Ende, ber Allmächtige, ber ba war, ift und fenn wird. 3ch bin ber Erfte und werbe ber Lette feyn bis and Ende ber Beiten, ich habe die Schluffel des Todes und ber Bolle." Dann werden folgende Gottesnamen hingefdrieben: "El, Glohim, Globe, Bebaoth, Elion, Eferebeje, 2ldo= nai, Jah, Tetragrammaton, Schaddai." Ein anderes Pentakel ift bem getobteten Lamm abulich, bas fieben Mugen hat, unter ben Fugen ein Buch mit fieben Gie= geln. Beigeschrieben wird ber Vers: "Sieh, es ffegte

der Lowe aus dem Stamme Juda, der Sprosse Davids. Ich werde ein Buch öffnen und bessen siehen Siegel lösen." Und der andere Vers: "Ich sah Satanas wie einen Blig vom himmel fallen. Sieh, ich habe euch die Macht gegeben, Schlangen und Scorpionen zu zertreten, und kein Teind soll Macht haben, euch zu schaden." Darauf solgen die oben angeführten zehn Gottesnamen.

Soll das Pentakel Die Vernichtung unserer Teinte erwirken, so citire es ben Bibelvers, in welchem bes Schwefelregens über Sobom gedacht wird, ober welcher ben Untergang ber Rotte Korah erzählt; wünschen wir Schutz vor Waffergefahr, fo erinnern wir an Roah in ber Arche, an ben Durchgang Ifraels burchs rothe Meer, an bas Wasserwandeln Christi und Aebnliches; um irgend einer unbestimmten Wefahr zu entgeben, ru= fen wir jene Ramen Gottes an, Die beffen Langmuth, Bute, Barmherzigkeit zc. anzeigen. Bitten wir um Reichthumer ober andere irbische Guter, so rufen wir neben bem Ramen Gottes auch einen oder mehrere Beifter an, welche ben gewünschten Gaben vorsteben. Buweilen rufen wir einen bofen Beift an, bag er unfern Biderfachern eine Rrantbeit ober andere Plage zuschicke. Zweckmäßig ift es babei, einen zur Cache paffenden Bibelvere zu repetiren.

Wiffe, daß es dreierlei Arten Beschwörungs = und Binde= oder Bannsormeln gibt, die erste ift, wenn wir bei natürlichen Gegenständen den Geist beschwören; die zweite, wenn wir uns religiöser Mensterien bedienen, wenn wir die h. Sacramente und dal. anwenden; die dritte, wenn wir durch die Macht göttlicher Namen und Zeichen die Geister zur Erfüllung unserer Bünsche zwingen. Durch solche Formeln und Zvrüche beschwös

ren und binden wir nicht blos geistige Wesen, sondern auch die Wuth der Elemente, wilder Thiere, und felbit auf die Gewalt der Waffen und Gifte erftreckt fich des Wortes Zauber, fo daß fie auf unsern Körper keine Wirkung ausüben. Die Beschwörungsformeln werben zuweilen auch Fluch = ober Segensformeln, Die Rraft berfelben wird bedeutend erhöht, wenn man einen paf= fenben Bibelfpruch einschaltet, 3. B. wird ber Golangenbeschwörer ber in ber Bufte aufgerichteten Schlange gebenken und ben Pfalmvers abbeten: "Du wirft wanbeln auf Schlangen und Bafilisten 2c."

Sier ift es am Orte, auch von den Weihungsformeln zu sprechen, wenn man einzelne Gegenftande zu irgend einem Gebrauche geeignet maden will. Dagu werden zwei Dinge erfordert: Beiligkeit bes Wandels von Seiten bes Weihenden, und Wirksamkeit bes Gpruches, bessen sich dieser bei bem beiligen Act bedient. Es versteht sich von felbst, daß von Seiten des Sprechers auch der Glaube an die Wirksamkeit seines Wor= tes erfordert wird. Die Wirksamkeit des Wortes befteht entweder in feiner eigenen Beiligkeit, wenn es ein Bibelfpruch ift, ober ein Gottesnamen, Die Wirtsamkeit ber Sandlung kann auch durch gewisse beilige Begen= ftande erhöht werden, wie durch Räucherungen, die sonft bei dem Gottesdienste angewendet werden, durch Befpren= gen bes zu heiligenden Gegenstandes mit Weihmaffer, ober burch Beftreichung mit bem heiligen Chrysam. Reder Weihformel geben baber Segnungen bes Deles, Wassers, Feuers, Rauchwerks vorher; freilich dürfen auch geweihte Wachsterzen nicht fehlen, benn jede bei= lige Handlung bedarf bes Lichtes. Bu beachten ift, daß wenn der zu weihende Gegenstand ein profaner fevn follte, welcher vielleicht eine Verunreinigung erfah=

ren bat, jo muß ber Consecration bie Exercisation vorbergeben. Gerner ift zu beachten, bag ber Weibenbe nach gesprochenem Gebete ben Wegenstand burch 21n= bauchen einsegne, und bieg geschehe von ihm mit voll= ständiger Intention feines Weistes auf Die vorzunehmende Sandlung. Ginige Beifpiele mogen gur größern Berständlichkeit biefer Cache beitragen! Go erinnern wir bei ber Consecration bes Baffers an bie vier Fluffe, welche Gott in bas irbische Paradies geset, beren beilige Strömungen bie gange Welt befeuchteten, an ben Quell, welchen Monis Stab bem Telfen in ber 28ufte entlocte, an ben Quell, ber auf Camfons Ge= bet bem Gelsfinnbacken entströmte, und wie ber Berr bas Baffer zum Bertzeug feiner Barmbergigfeit ge= macht, indem er ihm bie Kraft ertheilte, bie Grbjunte abzumvafchen, feitdem Chriftus burch feine Taufe im Borban alles Baffer geheiligt bat. Cobann fint bie bieber bezüglichen Beinamen Gottes angurufen, welche Die Bibel aufführt, als: Lebendiger Duell, Waffer tes Lebens, Strom ber Barmbergigfeit u. bgl. m. QBeiben wir bas Teuer, fo gebenken wir, wie Gott biefes Glement zum Werkzeug ber Strafe und Gundentilgung geschaffen, an ben allgemeinen Weltbrand vor bem jung= ften Gericht, an ben brennenben Dornbusch in ber Wüste, an die Teuersäule, bie ben Ifraeliten voramman= belte, an bas ewige Teuer im Tabernatel, bas, einft verlofcht, fich burch ein Wunber wieber entzundete; bann werben Die hieber bezüglichen, in ber Bibel vorfommenben Gottesnamen angerufen, als: Licht Gottes, Glang Gottes, Leuchte Gottes, verzehrendes Teuer ac. Bei ber Weihe bes Dels und Rauchwerts gebenfen wir an bas Salvol Marons, an ben Gefalbten, welches Wort Chriftus ift. Die Ginfegnung bes Lichtes und

ter Rerzen wird auf den siebenarmigen Leuchter in ter Stiftshütte, und auf die Lampen, welche vor dem Ewigen brannten, zurückführen. Diese Consecrationen mussen jeder Sanctissication eines Gegenstandes vorhergehen, deren Unterlassung ist bei heiligen Sandlungen schlecheterdings unmöglich.

Es gibt auch Consecrationen der Derter, Instrumente und ähnlicher Dinge. Wer irgend einen Ort ober Kreis weihen will, wird wohl thun, das Gebet Salosmonis bei der Einweihung des Tempels zu repetiren. Der Ort wird nebstdem durch Besprengen mit Weihswasser und durch Käucherungen geheiligt. Es werden dann hieher passende Gottesnamen angerusen, wie: Altar Gottes, Wohnung Gottes u. s. w. Instrumente werden nebstdem auch mit einem heiligen Zeichen verssehen, nachdem Räucherungen und Weihwasser dabei angewandt worden sind.

Von großer Wirksamkeit ist ein anderer Confectationsritus, welcher jedoch in das Gebiet des Aberglaubens hineinragt, nämlich die Weihung von Ningen, Spiegeln, Talismanen 20., wovon im dritten Buche der Occulta philosophia ausführlich gehandelt worden ist.

Jene Magier, welche sich des Beistandes der Dämonen zu ihren Verrichtungen bedienen, haben eine eigene Beise, dieselben anzurusen. Sie besitzen ein Buch, das "Buch der Geister" genannt, und welches auch geweibt ist, darin sind die Namen der Geister verzeichnet, die darin mit einem Eide dem Zauberer zeitlichen Gehorsam geloben. Das Papier zu diesem Buche muß aus reisnem Stoff versertigt sehn und früher zu keinem ans dern Gebrauch gedient haben. Auf der linken Seite des Buches sieht man das Bild des Geistes, auf der rechten Seite den ihn bezeichnenden Charakter, über wels

chen die Cidesformel, durch die der Geist sich zum Geborsam verpslichtete, geschrieben ist, sie enthält seinen Namen, den Mang, den er in der Geisterwelt einnimmt, die Verrichtungen, denen er vorsteht u. s. w. Auch werden die Derter, Zeiten, Stunden, denen der Geist vorgesetzt ist, bei der Anrusung desselben berücksichtigt, weshalb sie, um den Nitus nicht mangelhaft und unwirksam zu machen, zur Beachtung des Beschwörers hier ebenfalls aufgezeichnet sind. Das Buch ist sorgfältig verschlossen, weil es dem Beschwörer zum Nachtheil gereichen würde, es bei anderer Gelegenheit zu öffnen. Auch würde die Wirksamkeit des Buches durch vrosanen Gebrauch, oder wenn der Beschwörer eine besleckte unkeusche Phantasse hat, sich verlieren.

Bur Confecration biefes Buches Schlägt man zwei Wege ein. Der eine ift, baß, nachbem bie Beifter, beren Namen bas Buch enthält, angerufen worben find, Das Buch in ein aufferhalb bes Bauberfreifes befindli= des Dreied gelegt wird, und gwar unter Bebrauchen, Die wir weiter unten beschreiben werben. Rachbem quvor schon die Gibesformeln, wodurch die Geister fich gebunden, verlesen worden, werden fie jest mit einem allgemeinen und für jeben Ginzelnen befonbern Gid gezwungen, zu erfcheinen und mit ibren Banben bie Stelle zu berühren, wo ihr Bild enthalten ift. Rady biefer Weihe wird bas Buch, wie ichon erinnert, gefchloffen, und bie Beifter unter befondern Gebräuchen wieder entlaffen. Der andere Weg gur Consecration ift weit leichter, auch von großer Wirffamfeit, obichon bei ber Deffnung bes Buches bie Gei= fter nicht immer zum Borfdein fommen. Das Berfahren ift folgenbes: Nachbem, wie im erften Falle, bie Mamen, Bilber und Charaftere ber Beifter in bas

Buch eingetragen worben find, werben am Enbe bes Buches Unrufungs = und Bannformeln, wie auch bie ftarkften Beschwörungen, wodurch die Beifter gebunden werben können, eingeschrieben. Dann wird baffelbe Buch zwischen zwei Solztafeln gelegt, auf beren Innenfeite Die beiligen Bentakeln ber göttlichen Majestät, Die wir oben aus ber Apokalppfe citirten, verzeichnet find. Dann wird in einer flaren gestirnten Racht, wenn bie Winde schweigen, das Buch vor Unbruch ber Mitter= nacht in einen Rreis gelegt, welcher auf einem Rreug= weg errichtet worden; hier wird das Buch zum erften= mal geöffnet und unter Gebräuchen eingeweiht. Dann werden Die Ramen ber barin verzeichneten Beifter an= gerufen, indem man bie barin enthaltenen Beschwörungsformeln breimal laut abliest. Run ftellen fich rie Beifter in bem Rreife auf bem Scheibewege ein, und geloben bei bem Buche bem Befchworer Geborfam. Das Buch wird bann in reine Leinwand gewickelt und in Die Mitte bes Kreifes eingegraben. Der Areis wird bann gerftort und die Geifter entlaffen. Alber in ber Nacht, welche auf ben britten Tag folgt, wird ber Kreis wieder hergerichtet und von dem Befchwörer, nachdem er knieend ein Gebet an die Gottheit richtete und kostbares Rauchwerk aufsteigen ließ, die Grube wieder geöffnet, das Buch hervorgeholt, diegmal aber nicht geöffnet. Dann wird ber Areis wieder gerftort und vor Sonnenaufgang heimgegangen.

Wenn der Beschwörer von dem Zauberbuche Gebrauch machen will, so warte er klares und ruhiges Wetter ab, und stelle sich bei dem Beschwören der Geister mit dem Gesichte gegen jene Weltgegend, welcher der zu eitirende Geist angehört. Dieser wird erscheinen, sobald die im Buche enthaltene Eidessormel und der Name

bes Geistes verlesen wird. Nur in bringenden Fallen mache man auch von der am Ende des Buches enthaltenen Bannformel Gebrauch.

2Bas bie Anrufung ber bofen wie ber guten Geister betrifft, so werben bie lettern auf mannigfache Urt citirt und erscheinen und auch auf verschiedene Weise. Denn mit bem Wachenben converfiren fie wie unferes Gleichen, zu bem Träumenben sprechen sie in Drakeln. Wer einen guten Beift citiren will, bat zweierlei gu beobachten: er bereite fich mehrere Tage burch feuschen und frommen Bandel vor, um bie nothige Difposition zu erhalten, einen Geift feben und beffen Gebanken in fich aufnehmen zu können. Bu ben Vorbereitungsmit= teln gehören auffer bem Fasten und ber Enthaltung vom Beischlase, auch tägliche Waschungen mit Weih= waffer, Enthaltung von allen Dingen, welche Die Geele in Unruhe und Aufregung verfeben, vor Gemuths. Bewegungen, ftarten Getranfen, ftimulirenben Speifen; täglich ftebe er von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang im Gebete begriffen, nach gewiffen Baufen ftets fiebenmal Gott und die Engel anrufend, fein Rleid fen von weißen Linnen, Die erforderliche Zeit zu feiner Borbereitung ift ein voller Monat, Die Rabbaliften geben fogar vierzig Tage an.

Der Ort ber Beschwörung sey wo möglich rein, still, abgeschieden vom Welttreiben, kein Geräusch von Menschen und Thieren dringe dorthin, kein Gegenstand der Zerstreuung biete sich dar, daher ist est gut, wenn die Gegend von allen Seiten sich jede Aussicht versperrt. Auch dieser Ort muß vor der Benuhung erveristet und consecrirt werden, in der Mitte siehe nach der Morgensseite ein Tisch oder Altar mit weißem reinen Linnen bedeckt, auf beiden Seiten geweihte Kerzen, deren Flamme

mabrend ber gangen Vorbereitungszeit nicht verlöschen barf. Mitten auf bem Altar muffen bie oben befchries benen Solztafeln liegen, aber mit reinem Linnen bebeckt. und vor bem Ablauf ber Borbereitungszeit burfen fie nicht von bemfelben entblößt werben. Gin koftbares Rauchwerf und reines Salbol fen vorräthig, beibe muffen bereits confecrirt feyn. Die Weihrauchpfanne ftebe an bem obern Ende bes Alltars, mahrend ber Bebetszeit ift bamit fortwährend zu rauchern. Das weiße linnene Rleid des Befchwörers habe nach feiner Seite eine Deffnung, und bedecke nicht nur ben gangen Dber= leib, fondern auch die Füße, welche wegen der Beilig= feit des Ortes unbeschuht seyn muffen. Ein weißer Gürtel halte bas Rleib zusammen. In jedem Lage ber Borbereitungszeit wird bas Räuchern auf bem 211= tar und bas Sprengen um benfelben mit Weihmaffer fortgefett; am letten Tage berfelben nehme man gar feine Nahrung zu fich, und bringe ihn in Gebet und ftrengem Faften zu; am folgenden Tag begebe man fich mit Connenaufgang nüchtern an ben geheiligten Drt, besprenge fich mit Weihwasser, rauchere, bezeichne sich Die Stirne mit bem beiligen Chryfam, und beftreiche fich bamit auch die Alugen, Alles dief unter fortwäh= renden Gebeten; bann becke man bie Tafeln auf bem Alltar auf, vor beffen Stufen man nieberknieend Gott und die Engelschaaren anrufe, bann werden auch die gewünschten Beifter erscheinen, Die nach gepflogener Iln= terredung von bem Beschwörer nach ben vorgeschriebe= nen Riten wieder zu entlaffen find.

Die erwähnten Tafeln find in folgender Weise zu versertigen: Das Material kann aus Holz, Metall oder Bachs bestehen, die äußere Form bilde ein Dreieck, Viereck oder die Kreisgestalt. Im Mittelpunkt besinde

rafter des Sterns oder des Geistes, welcher diesem vorfleht und in welchem der zu eitirende Geist sich aufhält, einzeichne. Nings um das Sechseck bringt man
eben so viele Fünsecke an, als die Zahl der Geister ist,
die man gleichzeitig zu eitiren wünscht. Aber auch,
wenn nur einer verlangt wird, müssen wenigstens vier
Fünsecke hingemalt, und in diese der Name und Charafter des Geistes oder der Geister, die man zu sehen
wünscht, hineingezeichnet werden. Diese Tasel muß bei
zunehmendem Monde versertiget werden, und an Tagen
wie in Stunden, die dem Geiste entsprechen.

Gin anderer, weit einfacherer Gebrauch ift folgender: Wer von guten Beiftern ein Drafel zu vernehmen wunscht, sen keusch, rein und habe zuvor gebeichter. Sat er einen reinen Ort auserwählt, fo begebe er fich in einem nach allen Seiten geschloffenen reinen weißen leinenen Gewante an einem Sonntag im Neumonde nach ber vorher zu exorcifirenben Statte, befchreibe mit geweihter Rohle einen Kreis, und zeichne an beffen Rand Die Engelnamen bin, in bas Innere bingegen bie erhabenen Gottesnamen, nach ben vier himmelsgegenden ftelle er bann Rauchpfannen bin. Dann beginne er, gegen Diten gewendet, bas Bebet mit bem Bfalm: "Selig find die Reinen 2c.", rauchere bann, rufe bie Engel an , baß fie ihn ber Erleuchtung wurdigen und ibm bas Gewünschte offenbaren möchten. Go fabre er fieben Sage fort, und an jedem erfcheine er gebabet und nuchtern. Um fiebenten Sage, welcher ein Cabbat ift, trete er in ben Rreis, rauchere, und bezeichne fich Stirne und Augenbraunen mit bem beiligen Salbol, auch bie Sanbflache und Guge, fnice bann nieber und bete oberwähnten Pfalm, wobei er bie Gottes = und Engel=

namen anrufe. Dann ftehe er auf, gebe in bem Rreis berum, bis er, vom Schwindel befallen, in dem Kreise niederfturgt, bann nach turger Paufe in Die Erstafe übergeht. Dann werben die Erscheinungen ber Geifter nicht langer ausbleiben. Huch barf er nicht vergeffen, bag in dem Kreise nach den vier Weltgegenden bin vier ge= weibte Lichter brennen muffen, welche bie gange Woche hindurch nicht verlöschen durfen. Er enthalte fich aller Speife, die von lebenden Wefen fommt, trinke nur flares Quellwaffer, und nehme überhaupt vor Connen= untergang feine Nahrung zu fich. Die Abmaschung geschehe Morgens, und bergeftalt, bag bas Baffer ben gangen Körper befeuchte, wie es im zweiten Buche Mofis vorgeschrieben ift, auch bas Salben mit bem heili= gen Dele geschehe nach ber bort vorgeschriebenen Weise. Noch ift zu beachten, daß ber Beschwörer, mahrend er im Rreife fteht, ein Goldblech vor ber Stirne trage, auf welchem bas Tetragrammaton eingezeichnet ift.

Um im Traume Orafel zu vernehmen, bereite man sich ebenfalls durch Salben und Näucherungen vor. Dabei wird auch ein Sonnenring oder Saturnring, an den Finger des Schlafenden gesteckt, gute Dienste leissten. Tags vorher muß man gesastet haben, und nüchtern zu Bette gehen, damit das Gehirn, nicht vom Dunst der Speisen betäubt, zur Aufnahme geisterhafter Gindrücke sich besser eignen möge. Vor dem Bette werde geräuchert, die Schläsen beschmiere man sich mit dem heiligen Dele, verrichte dann sein Gebet, und richte die Gedanken vor dem Einschlasen auf keinen profanen Gegenstand, sondern auf das, was man im Schlase zu ersahren wünscht.

Will man hingegen einen bosen Geist beschworen, so erforsche man zuvor bie Natur besselben, mit wel-

dem Planeten er in Rapport ftebe? welcher Ort fich gur Befdmorung am meiften eigne? Ift ber Beift etwa einer Quelle ober einem Tluffe vorgesett, so mable man einen Ruftenpuntt. Auch bie paffende Beit mable man, wo es ben Beiftern leichter wird, eine korperliche Geftalt anzunehmen; fturmische ober regnige Witterung würde hinderlich feyn, ber gewählte Tag fen berjenige, wo berfelbe Planet regiert, zu bem ber Beift in Begiehung fleht. Dann beschreibe man ben Rreis, und zeichne jene beiligen Mamen, Die ben Befchwörer por ber Beschätigung bes Beiftes schützen, auch jene göttlichen Damen, welche bem betreffenden Planeten und ben Berrichtungen biefes Planetargeistes vorsteben. Auch bie Mamen ber guten Beifter, welche in ter gewählten Stunde regieren, muffen eingeschrieben werben, weil man burch biese ben zu citirenben Beift banbigen fann. Will man ben Kreis noch mehr gegen übelwollende Beifter schützen, fo fcbreibe man noch folde Charactere und Bentafeln bin, Die zu bem Befchworungswerte in Beziehung fteben. Das zu mablende Mauchwerk foll Dem betreffenden Planeten geweiht feyn \*). Das Rleit, welches ber Beschwörer anzieht, foll bie ben betreffenden Planeten geweihte Farbe baben. 2Benn Illes in Dronung ift, stimme er lauten Jones bas Gebet an Gott und an Die guten Beifter an, bann rufe er ben Geift, ben er zu sprechen wünscht, und wende fich ba= bei nach allen Weltgegenden. Gollte ber Beift nich einzustellen faumen, fo wiederbole er noch zweimal Die Citationsformel. Erscheint er endlich, jo bebandle man ibn freundlich. Zweifelt man an ber Wahrheit feiner

Die Drientalen tennen fiebenerlei Raudwert, jetes ift er nem befondern Planeten geweiht. Unm. b. Neberf.

Mittheilungen, fo zeichne man aufferhalb bes Kreises mit einem geweihten Schwerte ein Dreieck ober Runfeck bin, und zwinge ben Beift, in baffelbe einzutreten. Dann laffe man ihn schwören, daß er fich aller Lüge enthalte, und babei lege er bie Sand auf bas Schwert. Sat man von bem Beifte bas Bewünschte erlangt, fo ent= laffe man ihn freundlich. Will er aber nicht entwei= chen, so zwinge man ihn burch fraftige Erorcifations= formeln, und rauchere folche Dinge, beren Geruch der Beift nicht vertragen fann. Sollte ber Beift gar nicht erscheinen, so trete ber Beschwörer bennoch nicht aus bem Rreise; ohne ben Beift nach Borschrift entlaffen gu haben, benn Biele find baburch beschädigt worden, weil ber Beift, wenn auch nicht fichtbar, bennoch anwesend war, und die Furcht, welche fich des Beschwörers bemächtigte, ihn mit Blindheit fchlug, daß er ben Beift nicht zu bemerken vermochte.

Es gibt auch eine Urt Beifter, welche weniger fchat= lich, auch von Leibenschaften nicht frei find, und gern mit den Menschen verfehren. Ginige berselben bewoh= nen Wälber und Saine, Andere die Duellen und Biefen. Diefe Geifter muß man bort, wo fie fich gewöhn= lich aufhalten, unter wohlriedjenden Räucherungen mit fanfter Stimme anrufen, babei ihr Lob abfingen, und ne durch Bersprechungen anlocken. Diejenigen, welche zu erscheinen sich bennoch weigern, bedrobe man mit Vernichtung ihres Wohnsitzes, und man wird fie will= fährig machen. Das lette und fräftigste Mittel find auch hier Ergreismen. Auch hier kommt es haupt= fächlich darauf an, daß ber Befchworer in ruhiger Stimmung sen, und keine Furcht an sich kommen laffe. Um Drie ber Anrufung ftebe ein gebeckter Tifch mit frifden Speifen und Milch, in noch ungebrauchten irvenen Geschirren, besetzt. Auch muffen die Geister eingelaben werben, an der Mahlzeit Theil zu nehmen; ber Beschwörer fige am obern Ende bes Tisches.

Im britten Buche ber Occulta philosophia murte auch gesagt, wie und wodurch fich bie Geele mit bem otorper vereinige. Wiffe namlich, bag bie Geele noch nach ihrer Trennung vom Körper um biesen fich befummert, und wenn biefer bes Begrabniffes ermangelt, unrubig ibn umfchwarmt. Daber wird man auf Rirch= bofen und an Gerichtsftatten am ficherften Beschwörun= gen vornehmen, auch wo in ben letten Jahren eine Echlacht geliefert worden, benn bier fcmeben bie Gec= len ber Erschlagenen, weil sie nicht nach Borschrift ber Rirche begraben worden find, noch immer in Unrube umber. Räucherungen locken fie am schnellsten berbei, Doch durfen auch bie gewöhnlichen Befchworungsfor= meln nicht auffer Ucht gelaffen werben, Damit man ben citirten Beift nach erreichten Zweden auch wieber binwegbannen fonne.

### XII.

## Das Heptameron

ober

### Elemente der Magie. Bon Vietro de Abano.

Nachstehende Abhandlung foll, der Absicht ihres Berfaffere zufolge, eine Ginleitung in die magische Bissenschaft seyn. Weil aber von demselben die meiste Wirkfamfeit in die Zauberfreise gesetht wird (denn diese sind den Zauberern die sichersten Verwahrungsmittel gegen die Veschädigung der bosen Geister), darum zog er es vor, zuerst

von dem Zauberfreis und beffen Zusammensetzung

zu handeln. Zuerst hat man barauf zu achten, in welcher Jahreszeit, an welchem Tag und in welcher Stunde die Verfertigung beffelben vorzunehmen fen? bann welche Urt von Geistern man anrufen wolle? welchem Stern und welcher Weltgegend fie vorstehen? und welcher Art ihre Functionen find? Man macht drei Kreise von 9 Fuß Breite, Die eine Sand breit von einander abstehen, und schreibt in ben mittlern Rreis ben Namen ber Stunde, in welcher man bas Werk vornimmt, bann ben Namen bes Engels, welcher Diefer Stunde vorfteht, dann bas Siegel biefes Engels, dann den Ramen des Engels, welcher bem Tage ber Berrichtung vorfteht, bann die Namen ber Beifter, melche um biefe Beit machtig find, bann ben Namen bes Beichens, bas um biefe Beit fraftig ift, bann ben Da= men ber Erbe in einer bestimmten Jahrszeit, bann Die Mamen ber Conne und bes Monbes. In den obern Rreis find bie Ramen der Luftgeifter, die an Diesem Tage berrichen, hinguzeichnen. 2luf ber Auffenseite Die= fes Rreises bringe man Fünfecke nach ben vier Belt= gegenden an. In den untern Kreis schreibe man nach Morgen Alpha und nach Weften Omega bin, beide werben in der Mitte des Kreises durch ein Kreuz ab= getheilt.

Bon den Ramen der Stunden, und der ihnen vorfiehenden Engel.

Bu wissen ist nothwendig, bag ber Engel, welcher

irgend einem Tage vorsteht, auch über bie erste Stunde desselben die Herrschaft führt, der zweite von diesem Planeten steht der zweiten Stunde vor, der dritte der dritten und so fort. Wenn die sieben Blaneten und ihre Stunden abgelaufen sind, beginnt die Reihe wieder mit dem ersten, welcher dem Tage vorsteht. Die Namen der Stunden sind:

|    | Tagesstunden. |    | Nachtfinnber |
|----|---------------|----|--------------|
| 1  | Wayn.         | 1  | Beron.       |
| 2  | Janor.        | 2  | Barol.       |
| 3  | Masnia.       | 3  | Thami.       |
| 4  | Salla.        | 4  | Althir.      |
| 5  | Sadebali.     | 5  | Mathon.      |
| 6  | Thamur.       | 6  | Rana.        |
| 7  | Durer.        | 7  | Netos.       |
| 8  | Zamic.        | 8  | Tafrat.      |
| 9  | Neron.        | 9  | Saffur.      |
| 0  | Jahon.        | 10 | Alglo.       |
| 11 | Albai.        | 11 | Calerna.     |
| 12 | Matalon       | 12 | Salam.       |

Bon den Namen der Engel und ihrer Siegel wird an seinem Orte die Nede seyn. Das viertheilige Jahr gab jeder Jahrszeit besondere Namen:

> Talui (Lenz) Casmaran (Sommer) Ardarael (Herbst) Farlas (Linter).

Die Engel bes Lenzes find: Caracasa, Core, Amastiel, Commissoros. Das Haupt bes Frühlingszeichens: Spugliguel. Der Name ber Erbe im Frühling: Amasbai. Die Namen ber Sonne und bes Mondes im Frühsling: Abrahm und Agusta. — Die Engel bes Sommers: Gargatel, Tariel, Gaviel. Das Haupt bes Frühlingszeichens: Tubiel. Der Name ber Erbe im

111. 38

Commer: Festatui. Die Namen der Sonne und des Mondes im Sommer: Althemai und Armatas. Die Engel des Herbstes: Tarquam und Gualbarel. Das Haupt des Herbsteichens: Torquaret. Der Name der Erde im Herbste: Madianira. Die Namen der Sonne und des Mondes im Herbste: Abragini und Matasig=nais. Die Engel des Winters: Amabael und Ctarari. Das Haupt des Winterzeichens: Altarib. Namen der Erde im Winter: Gerenia. Name der Sonne und des Mondes im Winter: Germutaf und Afsaterim.

Von den Confecrationen und Einfeguungen.

Wenn der Kreis gemacht ist, besprenge man ihn mit Weihwasser und sage: "Besprenge mich Herr mit Dsop, damit ich rein werde, und weißer als Schnee!"

Der Segensspruch über das Ranchwerk:

"Gott Abrahams, Isaaks und Jacobs! segne hier diese Specereien, damit ste die Kraft ihrer Gerüche versbreiten, damit weder ein Feind noch eine Truggestalt in ste eingehe." Dann wird Weihwasser darauf gesprengt.

Exorcismus des Feuers, welchem das Rauchwerk untergebreitet wird.

Das Feuer, welches das Rauchwerk entzünden soll, wird auf folgende Art erorcisirt. "Ich erorcisire dich, Geschöpf des Feuers, durch die Kraft dessen, durch den Alles gemacht ist, und scheide jede Truggestalt von dir aus, daß sie nicht zu schaden vermöge." Dann spreche man: "Segne Herr dieses Feuer, und heilige es zum tobe deines beiligen Namens, daß es weder denen, die es tragen, noch denen, die es sehen, Schaden zusüge, durch unsern Herrn Tesum Christung ze."

#### Bom Rleide und Pentatel.

Das Kleid sey ein priesterliches oder mindestens von reinem weißen Linnen. Dann nimmt man dieses Fünseck, welches an einem Mittwoch, in der Stunde des Merzeur, bei zunehmendem Monde auf Vergament, das aus einer Bockshaut bereitet ist, gezeichnet wurde. Zuvor wird darüber Missa spiritus sancti gesprochen, und Weihwasser gesprengt.



Gebet, bei tem Ungieben bes Rleibes gu fprechen :

Ancor, Amacor, Amibes, Theobonias, Anitor, um ter Berbienste beiner beiligen Engel wegen, o Gerr, ziehe ich biese Kleiber bes Beiles an, bamit ich bas, was ich wünsche, erreichen könne burch dich heiligster Aldonai, bessen Neich bestehen wird in Ewigkeit, Umen.

#### Wie man zu verfahren hat.

Neun Tage hindurch halte der Beschwörer sich rein von allem, was entheiligen konnte, beichte und com= municire, bevor er and Werk geht, wozu nur im gu= nehmenden Monde die gunftigste Zeit ift; einer ber Ministranten trage in einem irbenen Gefässe bas ge= weihte Teuer vor ihm her, ein anderer den Weihmaffer= feffel, ein britter Die Rauchpfanne, ein vierter bas Beichworungsbuch, ein fünfter bas priefterliche ober leinene Rleid und Pentakel, er felber bas Schwert, worauf ber Mame AGLA + eingezeichnet, und auf der andern Seite + ON +. Auf dem Wege nach der Beschwösungsstätte murmle er Gebete, und die Ministranten mögen ihm antworten. Und ist er an dem Orte ans gelangt, wo ber Kreis gemacht werben foll, ziehe er Die Linien nach oben beschriebener Beife, fprenge Beihwasser und spreche: "Besprenge mich Berr 2c.!" dann rufe er knieend bie fieben Blanetengeister an, die auch ben fleben Metallen und fieben Farben vorsteben, daß fie ihm in feinem Borhaben beifteben , wende fich fo= bann an die Geifter ber vier Weltgegenden, und nach= dem er jeden einzelnen der in dem Kreife bezeichneten Engel angerufen, spreche er: Euch alle beschwöre ich bei dem Throne Abonais, bei dem beiligen Gott Isch= ros, Athanatos, Paracletus, Alpha und Omega und bei Diefen brei beiligen Namen: Agla, On, Tetragram= maton, daß ihr heute meine Wunsche gewähret! Sier= auf lefe er bie Beschwörungsformel ab. Collten bie Beifter Diefem Aufgebot nicht gehorden, fo zwinge man fie burch nachstebenben Erorcionius.

### Befdwörung ber Luftgeifter.

Wir, erschaffen nach bem Ebenbilde Gottes, ausae= ruftet mit ber Macht Gottes, und burch seinen Willen enistanden, burch ben allmächtigen Namen EL beschwören wir euch (bier find die Beister und ihre Rangord= nung namhaft anguführen), und gebieten burch ben Namen Atonai, El, Clohim, Clobe, Bebaoth, Glion, Gferebeje, Jab, Tetragrammaton, Cabai, bag ihr uns fogleich in biefem Kreife in menschlicher Gestalt erscheint, fommt Alle, weil wir euch gebieten burch ben Ramen Y und V welchen Aldam borte, und beim Ramen AGLA, ben Loth borte, und mit ben Seinen errettet ward, bei bem Ramen Jot, welchen Jakob borte, als er mit bem Engel rang und aus ber Bewalt feines Bruders Cfau befreit wurde, bei bem Ramen Unerb= reton, ben Alaron borte, und berebt murbe, nachdem er zuvor ein Mann von unbeschnittener Lippe gemefen, und bei bem Ramen Bebaoth, welchen Dofe nannte, und bie Gluffe Egyptens mit Frofchen überfüllte, baß fie in die Säuser frochen, und bei bem Ramen Gljon. den Mose nannte, und einen Sagel bewirfte, wie nie vorber auf Erben einer gesehen worben, und bei bem Namen Abonai, ben Mose nannte, und bewirfte, baß Soufdreden bas land verfinfterten und verzehrten, was ber Sagel nicht zerftort batte; bei bem Mamen Alpha und Omega, ben Daniel nannte, und badurch ben Drachen bes Bel zerfiorte, und bei bem Mamen Emanuel, ben bie brei Jünglinge Gibrach, Mifach und Abebnego im feurigen Dien sprachen, und von ber Flamme verfcbont wurden, und bei bem beiligen Gott, Isopros, Paracletus, und bei biesen brei beiligen Ramen AGLA, ON, Tetragrammaton beschwöre ich Guch, Die ihr burch eigene Schuld aus bem himmel gestürzt

fent in die untersten Tiesen der Hölle, wir besehlen euch durch den, welcher sprach, und es geschah, dem alle Creatur gehorcht, und wir beschwören euch bei den vier heisligen Thieren, die vor dem Thron der Herrlichkeit Gotztes einherschreiten, vorn und hinten mit Augen besäct, und bei allen heiligen Engeln im Hinmel und bei der Weisheit des Allmächtigen beschwören wir euch, daß ihr in diesem Kreise erscheint, um unsern Willen zu thun in Allem, wie es und gefällt. Kommt! eilt! was fäumt ihr? Euch besiehlt Aldonai Sadai, der König der Könige, El, Aty, Titeip, Azia, Hyn, Minosel, Achatan, Bay, Baa, Ey, Haa, Ba, Ba, Ba,

Gebet, welches im Kreise nach den rier Beltgegenden gerichtet, zu sprechen ift.

A Morule, Taneha, Latisten, Rabur, Taneha, Latisten, Escha, Alladia, Allpha und Omega, Lehste, Oriston, Adonai, himmlischer Bater, erbarme dich meiner, mache mich lauter an diesem Tage, zur Verherrlichung deines Namens gegen die widerspenstigen Geister. Ich ruse dich an, daß du sie zwingest, mir Rede zu stehen über das, was ich sie fragen werde, und mache sie unfähig zu schaden oder zu schrecken, und daß sie meinen Beschlen gehorchen. Dann stelle sich der Beschwörer in die Mitte des Kreises, nehme das Pentakel zur hand und spreche: "Bei dem Pentakel Salomonis! gebt mir wahren Bescheid!"

# Bissonen und Erscheinungen.

Wenn Alles nach Worschrift vollzogen ift, werben zahllose Gestalten ber verschiedensten Art, meist Schrecksbilder erscheinen, und bie Ministranten aus bem Kreise

zu verscheuchen streben, weil sie gegen ben Meister selber nichts vermögen, sie werben sich in wilde Bestien verwandeln und mit geöfsnetem Nachen auf die Jünger losgehen, als wollten sie sie verschlingen, aber ein Machtwort des Beschwörers wird sie ihm gehorsam machen, die Jünger aber werden nichts mehr gewahren. Dann wird der Erorcisator, die Hand auf das Bentakel legend, sprechen: "Sehet das Siegel Salomonis, ich trobe euch durch die Krast der himmlischen Heerschaaren, eilt und gehorcht eurem Gebieter!" Darauf wird er nach den vier Weltgegenden pseisen, und sogleich wird ein großes Geräusch sich vernehmen lassen, und Stimmen einander zurusen: Gilt, eilt, gehorcht eurem Gebieter im Namen des Herren Bathat, Wachat, Abeor, Aberer.

Dann werden sie in ihrer wirklichen Gestalt erscheisnen, und wenn man sie bei dem Kreise erblickt, so zeige man ihnen das nun entblößte Pentatel und spreche: "Seyd nicht ungehorsam!" Sogleich werden sie eine freundlichere Gestalt annehmen und den Beschwörer ansreden: "Fordere was du willst von uns! denn wir sind bereit, allen deinen Austrägen zu willsabren, weil der Herr uns dazu zwingt." — Wenn die Geister ersscheinen, so spreche man: "Gut, daß ihr getommen send, denn ich rief euch durch Ienen, vor dem sich jedes Knie beugt, alle Wesen des Himmels, der Erde und der Unterwelt, in dessen des Himmels, der Erde und der Unterwelt, in dessen Gewalt die Schicksale aller Veiche sind. Ich gebiete euch, durch den, welcher dem Decan seine Grenzen anwies, bleibt hier vor dem Kreise stehen und antwortet Wahrheit auf die Fragen, die ich euch vorlege, auch sollt ihr euch nicht entsernen, bevor ich euch entlasse. Dieß beschle ich euch durch die Macht dessen, der aller Wesen Schöpfer ist, Umen!" — Nun

darf der Beschwörer verlangen was er will, und es wird geschehen. Dann entlasse er die Geister mit den Worten: "Im Namen des Vaters, des Sohnes und des beiligen Geistes! geht in Frieden an euern Ort, und Friede sen zwischen uns und euch!"

Das ift es, was Pietro di Abano von den Elementen der Magie lehrte. Damit aber der Leser die Besteutungen des Kreises leichter erkenne, ist hier ein Schema beigegeben. Wollte Jemand z. B. zur Frühlingszeit in der ersten Stunde des Sonntags einen Kreis machen, so müßte er ihn nach folgender Figur entwerfen:

Figur des Kreises für die erste Stunde eines Sonntags im Frühlinge.



Wir haben nun noch bie Woche, ihre einzelnen Tage und die ihnen vorstehenden Geister zu ersorschen. Zuerst vom Sonntag.

# Betrachtungen für ten Sonntag.

Der Engel bes Sonntags und sein Siegel, sein Blanet, bas Zeichen besselben und ber Name bes vierten Himmels.



Engel bes Sonntags:

Michael, Darbiel, Huratapel.

Engel, welche am Sonntag in ber Luft herrschen: Barcan, König. Tus, Andas, Cynabal (feine Diener).

Der Bind, welchem fie untergeben find : Boreas.

Die Engel bes vierten himmels, bie ber Beschwörer am Sonntag aus allen vier Weltgegenden herbeizurufen hat.

Gegen Diten :

Samael, Baciel, Atel, Fabriel, Bionatraba.

Wegen Weften:

Unael, Pabel, Uftael, Burchat, Succrated, Carabili.

Miel, Maniel, Mafgabriel, Capiel, Matuvel.

Wegen Guben:

Sabubiel, Machaffel, Charfiel, Uriel. Navemiel.

Nanchwerk für ben Sonntag: Rothes Sanbelholz.

# Beschwörung am Sonntag:

"Ich beschwöre über euch im Namen Abonai, Eye, Eye, Eya, der da ist, war und sein wird, im Namen Sadai's, Cados, Cados, der über den Cherubim thront, im Namen des Allmächtigen, der am ersten Tage die Welt, Himmel, Erde und Meer erschaffen, und Alles was darin ist, und es mit seinem Namen Phaa bezeichnete; wie auch im Namen aller heiligen Engel, welche vor dem Allmächtigen dienen; auch im Namen der Sonne, beschwöre ich dich Erzengel Michael, der du dem Sonntag vorgesetzt bist, erfülle du meinen Wunsch" (Hier wird dieser angegeben).

Die Luftgeister des Sonntags stehen unter dem Boreas. Ihre Natur ist Gold, Edelsteine, Karbunkel, Reichthümer und Gunst zu verschaffen, Feindschaften

auszusühnen, Rrantheiten aufzuheben.

# Betrachtungen für ben Montag:

Der Engel des Montags, sein Siegel, sein Planet und das Siegel desselben, und der Name des ersten Simmels.



Engel des Montags:

Gabriel, Michgel, Samael.

Engel, welche am Montag in ter Luft regieren :

Arcan, König. Bilet, Miffabu, Abuzaha (feine Diener).

Der Wind, welchem die Luftengel untergeordnet find: Rebbur.

Die Engel des erfien himmels, die am Montag regieren, und welche der Beschwörer aus den vier Weltgegenden berbeizurufen hat.

Gegen Dften: -

Gabriel, Gabrael, Madiel, Deamiel, Janael.

Gegen Weften :

Sachiel, Baniel, Sabaiel, Bachanael, Corabiel.

Wegen Rorben:

Mael, Buael, Balnum, Baliel, Balay, Humaftrau.

Guraniel, Dabriel, Darquiel, Sanun, Anayl, Betuel.

Raudwert für ben Montag :

Alloe.

# Befdwörung am Montag:

"Ich beschwöre über euch im Namen Avonai, Gie, Gie, Gie, Gados, Gados, Gados, Achim, Achim, Ia, Ia, des starken Ia, der auf Sinai erschien in der Gerrelichkeit des Königs Abonai, Sadai, Zebaoth, Anathan, Wa, Wa, Abim, Icia, der alle Wasser erschaffen hat am zweiten Tag, und das Meer mit seinem hohen Namen bezeichnete, ich beschwöre euch bei den Namen der Gnegel, denen Orphaniel, der Erzengel, vorgesetzt ist, und bei dem Namen des Mondes; auch dich beschwöre ich, o Gabriel, der du dem Montag vorgesetzt bist, daß ihr meinen Wunssch erfüllet ze."

Die Montagsgeister ber Luft schaffen Silber, schnelle Rosse, theilen die Geheimnisse verstorbener und lebender Versonen mit, tragen Dinge von einem Orte zum andern.

Betrachtung für ben Dienstag.

Der Engel bes Dienstags, fein Siegel, sein Planet und bessen Zeichen, ber Name bes fünften Simmels.

Samael.

Machon.

Engel des Dienstags:

Samael, Satael, Amabiel.

Luftgeister, die am Dienstag regieren:

Samar, König. Carmar, Ismoli, Paffran (seine Diener.)

Der Wind, bem bie Luftgeister untergeordnet find: Subsolanus.

Engel bes fünften himmels, die am Dienstag regieren, und welche ber Beschwörer aus den vier Weltgegenden herbeizurufen hat.

Wegen Dften :

Friagne, Guael, Lamael, Calzas, Arragon.

Gegen Woften :

Lama, Affagna, Lobquin, Soncas, Jaxel, Ifiael, Irel.

Wegen Mitternacht :

Mahumel, Syniel, Rayel, Seraphiel, Mathiel, Fraciel.

Gegen Mittag :

Sacriel, Janiel, Galbel, Dfael, Bianuel, Zaliel.

Rauchwerf für ten Dienftag :

Pfesser.

# Beschwörung am Dienstag:

Die Luftgeister bes Dienstags verursachen Rrieg und Sterblichfeit, Todischlag und Teuersbrunft, Best und Seuche.

# Betrachtung für den Mittwoch.

Der Engel bes Mittwochs, sein Siegel, sein Planet, bessen Zeichen, ber Name bes zweiten himmels.



Engel bes Mittwochs:

Raphael, Miel, Caraphiel.

Luftgeister, die am Mittwoch herrschen: Mediat, König. Suquinos, Sallales (seine Diener).

Der Bind, dem fie untergeordnet find:

Africus.

Die Engel des zweiten himmels, die am Mittwoch regieren, und die der Beschwörer aus den vier Weltgegenden herbeizurusen hat:

Wegen Dften :

Mathlai, Tarmiel, Baraborat.

Gegen Beffen :

Berescue, Mitraton.

Gegen Morben:

Thiel, Rael, Sariabel, Benahel, Belel, Abuiori, Ucirnuel.

Gegen Guben :

Milliel, Melapa, Babel, Caluel, Bel, Laquel.

Rauchwerk für ben Mittwoch :

Das Harz Mastir.

Beschwörung am Mittwoch:

"Ich beschwöre über euch, die starken und heil. Engel, im Namen des starken, suchtbaren, gebenedeiten Abonai, Eloim, Sadai, Sadai, Sadai, Eie, Eie, Eie, Asamic, Asarie, im Namen des Gottes Israel, welcher die großen Himmelslichter erschaffen hat, daß sie Tag und Nacht unterscheiden, und im Namen der Engel, die dem Erzenzel Tetra dienen, und im Namen des Sterns, welcher am Mittwoch regiert, und bei dem Namen des Schörpfers, des allerhöchsten Gottes, der auf der Stirne des Briesters Laron zu lesen war, und im Namen der

Thiere des Thrones, die feche Flügel haben, daß ibr meine Buniche erfüllt 2c."

Die Mittwochsgeister ber Luft geben alle Arten von Metalle, und die Fähigkeit, in Bergangenheit und Zu-kunft zu blicken, verschaffen Kriegsglück, Kenntnisse, namentlich in der Chemie, Geister zu binden und zu entfesseln, Schlösser zu öffnen ze.

# Betrachtung am Donnerflag.

Der Engel bes Donnerstags, sein Siegel, Planet und beffen Zeichen, ber Name bes sechsten himmels.



Engel des Donnerstags:

Cachiel, Caftiel, Afafiel.

Luftgeister, Die am Donnerstag regieren: Suth, König. Maguth, Gutriz (seine Diener).

Der Wind, bem fie untergeordnet find :

Muster.

Weil aber über bem fünften himmel feine Luftgeister angetroffen werden, so spricht ber Beschwörer, gegen die vier Weltgegenden gerichtet, solgendes Gebet:

Wegen Dften:

D erbabener Gott, geebrt in Emigfeit!

Gegen Weften :

D allweiser und gerechter, allgutiger Gott' ich bete

zu dir, daß du mein heutiges Vorhaben begünstigest! du, der du lebst und regierst in Ewigkeit, Amen!

Gegen Norden:

D Gott ohne Anfang!

Gegen Guben:

D allbarmherziger Gott!

Rauchwerk für den Donnerstag:

Safran.

Befdwörung am Donnerftag:

"Ich beschwöre über euch die heiligen Engel bei dem Namen Cados, Cados, Cados, Eschereie, Escherie, Escherie, Satim ya, Cantine, Jahm, Janic, Anic, Calbat, Sabak, Berisay, Alnaym und beim Namen des Aldonai, der alles Kriechende und die Bewohner der Lust und der Gewässer am fünsten Tag erschaffen hat, und bei den Engeln, die dem Engelsürsten dienen, und bei dem Stern, welcher am Donnerstag regiert, und bei allen Sternen und ihren Kräften, beschwöre ich insbesondere dich, Erzengel Sachiel, der du dem Donnerstag worgesetzt bist, daß du für meine Wünssche wirken mögest 2c."

Die Natur der dem Auster untergebenen Geister ist: Frauengunst zu verschaffen, Menschen heiter und froh= lich zu stimmen, Feinde zu versöhnen, Kranke zu bei=

fen und Schaden abzuwehren.

Betrachtung am Freitag:

Der Engel bes Freitags, sein Siegel, Planet und bessen, ber Namen bes britten himmels.



Engel bes Freitags:

Unael, Rachiel, Sachiel.

Luftgeister, Die am Freitag regieren :

Sarabotres, König. Amabiel, Aba, Abalidoth, Flacf (feine Diener).

Der Wind, tem sie untergeordnet find: - Beblyr.

Engel bes britten himmels, bie am Freitag regieren, und welche ber Beschwörer aus allen vier Weltgegenten berbeiruft:

Wegen Dften :

Setchiel, Chedisutaniel, Corat, Tamael, Tenaciel. Gegen Besten:

Turiel, Coniel, Babiel, Kadie, Maltiel, Sufaltiel. Gegen Norden:

Peniel, Penael, Penat, Raphael, Raniel, Doremiel. Gegen Guben:

Porna, Sachiel, Chermiel, Samael, Santanael, Famiel.

Rauchwerk für den Freitag:

Coftus (ein indianischer Strauch).

Beschwörung am Freitag:

"Ich beschwöre über euch die heiligen und mächtigen Engel im Namen On, Seh, Seya, Ja, Je, Abonai, Sadai, und im Namen bessen, welcher alle viersüßigen Thiere und den Menschen am sechsten Tage erschaffen hat, der dem Abam die Gerrschaft über alles Lebende gegesben, wosür gepriesen seh der Namen des Schöpfers in der Höhe, und bei den Namen aller Engel, die dem Grzengel Dagiel gehorchen, und bei dem Namen des Sterns, der am Freitag regiert, insbesondere aber besterns, der am Freitag regiert, insbesondere aber bes

39

III.

fchwore ich bich, Anael, ber bit diesem Tag vorgeseit

bift, erfülle meine heutigen Bunfche 2c."

Die Luftgeister bieses Tages regen den Menschen zur Berschwendung an, geben aber auch Schähe, stiften Chen, verführen die Männer zur Sinnenlust, heben und geben Krankheiten.

Betrachtung für ben Sonnabend :

Der Engel best stebenten Tages, fein Siegel, Planet und bessen Zeichen.



Engel des siebenten Tages:

Cafftel, Machatan, Uriel.

Luftgeister, die am fiebenten Jag regieren :

Maymon, König. Abumalith, Affaibi, Balitet (feine Diener).

Der Bind, bem fie untergeordnet find: Africus.

Rauchwerk für ben fiebenten Tag:

Schwefel.

Mit Beziehung auf das in der Betrachtung für dere Donnerstag von den Luftgeistern Gesagte, gilt das dort vorgeschriebene Verhalten für den Beschwörer, wenn er sich im Gebete gegen die vier Weltgegenden wendet, auch hier.

# Befdwörung am fiebenien Zag:

"Ich beschwöre über euch Caphriel oder Cassiel. Machatori und Seraquiel die mächtigen Engel, und im Namen Abonai, Abonai, Abonai, Gie, Gie, Gie, Acim, Acim, Acim, Cados, Cados, Ima, Ima, Saclav, Ia, Sar, des Gründers der Zeiten, welcher am siebenten Tage geruht hat, und durch jenen, welcher nach seinem Wohlgefallen den Kindern diesen, welcher nach seinem Wohlgefallen den Kindern diesen stehenten Tag zur Heiligung gab, um die Belohnung dafür in der künfstigen Welt zu erhalten, und bei den Namen der Engel, die dem Erzengel Booel dienen, und bei dem Namen des Sterns, der am siebenten Tage regiert, ich beschwöre über dich Caphriel, der du vorgesetzt bist dem siebenten Tage, daß du meine Wünsche sorderst ze."

Die Luftgeister bes fiebenten Tages streuen gein Zwietracht aus und finnen Boses, freigebig find fie mit Blei, Tob und Berftummlung geben von ihnen aus.

# Die Stunden = Engel.

Sonntaa.

|         |                                  |                    | 0.                                |                  |                                       |                         |                                                 |
|---------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
|         | Stunden                          | bes!               | Tages:                            |                  | Stunt                                 | en=En                   | gel:                                            |
| j       | y)ahn                            | 7                  | Durer                             | 1                | Michael                               | 7                       | Samael                                          |
| 2       | Janor                            | 8                  | Tanic                             | 2                | Unacl                                 | 8                       | Michael                                         |
| 3       | Najnia                           | 9                  | Nevon                             | 3                | Raphael                               | 9                       | Unact .                                         |
| 4       | Zalla                            | 10                 | Jayon                             | 4                | Gabriel                               | 10                      | Naphael                                         |
| 5       | Savebali                         | 11.                | 216an                             | 5                | Gaffiel                               | 11                      | (Siabriel                                       |
| 6       | Thamur                           | 12                 | Matalon.                          | G                | Zachiel                               | 12                      | Caffiel.                                        |
|         |                                  |                    |                                   |                  |                                       |                         |                                                 |
|         | Stunden                          | ber !              | Madit:                            |                  | Stund                                 | oen:En                  | gel:                                            |
| 1       | Stunden Beron                    |                    | Nacht:<br>Netes                   | 1                | Stund<br>Sadyiel                      |                         | **                                              |
|         | Beron                            | 1                  |                                   |                  | Sadyiel                               | 7                       | **                                              |
| 2       | Beron                            | 8                  | Netos<br>Tafrac                   | 2                | Sachiel<br>Zamael                     | 7 8                     | Caffiel Sachie                                  |
| 2 3     | Beron<br>Barol                   | 8<br>9             | Netos<br>Tafrac<br>Saffur         | 2 3              | Sachiel<br>Zamael                     | 7<br>8<br>9             | Caffiel<br>Zachie<br>Zamael                     |
| 2 3 4   | Beron<br>Barol<br>Ibanu          | 8<br>9<br>10       | Netes<br>Tafrac<br>Saffur<br>Nglo | 2<br>3<br>4      | Sachiel<br>Samael<br>Michael          | 7<br>8<br>9<br>10       | Caffiel<br>Zachie<br>Zamael<br>Michael          |
| 2 3 4 5 | Beron<br>Barol<br>Ibanu<br>Athir | 8<br>9<br>10<br>11 | Netes<br>Tafrac<br>Saffur<br>Nglo | 2<br>3<br>4<br>5 | Sachiel<br>Samael<br>Michael<br>Unael | 7<br>8<br>9<br>10<br>11 | Caffiel<br>Zachie<br>Zamael<br>Michael<br>Anael |

# Montag.

|                                      | Stunden                                                                               | des T                      | ages:                                                                     |                                      | Stunden-Engel:                                                                             |                                                        |                                                                            |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| 1                                    | Yayn                                                                                  | 7.                         | Durer                                                                     | 1                                    | Gabriel                                                                                    | 7 5                                                    | Raphael                                                                    |  |
| 2                                    | Janor                                                                                 | 8                          | Tanic                                                                     | 2                                    | Cafftel                                                                                    | 8 (                                                    | Jabriel                                                                    |  |
| 3                                    | Nasnia                                                                                | 9                          | Meron'                                                                    | 3                                    | Sachiel                                                                                    | 9 (                                                    | Safftel                                                                    |  |
| 4                                    | Salla                                                                                 | . 10                       | Tayon                                                                     | 4                                    | Samael                                                                                     | 10                                                     | Sachiel                                                                    |  |
| 5                                    | Sabedali                                                                              | 11                         | Albay                                                                     | 5                                    | Michael                                                                                    | 11 (                                                   | Samael                                                                     |  |
| 6                                    | Thamur                                                                                | 12                         | Natason.                                                                  | 6                                    | Unael                                                                                      | 12 5                                                   | Michael.                                                                   |  |
|                                      | Stunden                                                                               | der N                      | acht:                                                                     |                                      | Stun                                                                                       | ben=En                                                 | gel:                                                                       |  |
| 1                                    | Beron                                                                                 | 7                          | Netos                                                                     | 1                                    | Unael                                                                                      | 7.                                                     | Michael                                                                    |  |
| 2                                    | Barol                                                                                 | 8                          | Tafrac                                                                    | 2                                    | Raphael                                                                                    | . 8                                                    | Anael                                                                      |  |
| 3                                    | Thanu                                                                                 | 9                          | Saffur                                                                    | 3                                    | Gabriel                                                                                    | 9                                                      | Raphael                                                                    |  |
| 4                                    | Althir                                                                                | 10                         | Alglo                                                                     | 4                                    | Cafftel                                                                                    | 10                                                     | Gabriel                                                                    |  |
| 5                                    | Mathon                                                                                | 11                         | Calerno                                                                   | 5                                    | Sachiel                                                                                    | 11                                                     | Caffiel                                                                    |  |
| 6                                    | Rana                                                                                  | 12                         | Salam.                                                                    | 6                                    | Samael                                                                                     | 12                                                     | Sachiel.                                                                   |  |
|                                      |                                                                                       |                            |                                                                           |                                      |                                                                                            |                                                        |                                                                            |  |
|                                      |                                                                                       |                            |                                                                           |                                      |                                                                                            |                                                        |                                                                            |  |
|                                      | Dien                                                                                  | st a s                     | 3.                                                                        |                                      |                                                                                            |                                                        |                                                                            |  |
|                                      | Dien<br>Stunden                                                                       |                            |                                                                           |                                      | Stun                                                                                       | ben=Er                                                 | igel.                                                                      |  |
| 1                                    |                                                                                       |                            |                                                                           | 1                                    | Stun<br>Samael                                                                             |                                                        | igel.<br>Sachiel                                                           |  |
| 1 2                                  | Stunden                                                                               | bes ?                      | Eages:<br>Durer                                                           | 2                                    |                                                                                            | 7                                                      |                                                                            |  |
|                                      | Stunden<br>Yayn                                                                       | bes :                      | Eages:<br>Durer                                                           |                                      | Samael                                                                                     | 7                                                      | Sachiel Samael                                                             |  |
| 2                                    | Stunden<br>Yayn<br>Janor                                                              | bes :                      | Eages:<br>Durer<br>Tanic.                                                 | 2                                    | Samael<br>Michael                                                                          | 7<br>8<br>9<br>10                                      | Sachiel<br>Samael<br>Michael<br>Unael                                      |  |
| 2 3                                  | Stunden<br>Yayn<br>Janor<br>Nasnia                                                    | 7<br>8<br>9                | Eages:<br>Durer<br>Tanic.<br>Neron                                        | 2 3                                  | Samael<br>Michael<br>Unael                                                                 | 7<br>8<br>9<br>10<br>11                                | Sachiel<br>Samael<br>Michael<br>Unael<br>Raphael                           |  |
| 2<br>3<br>4                          | Stunben<br>Yayn<br>Janor<br>Nafnia<br>Salla                                           | 7 8 9 10                   | Tages:  Durer  Tanic.  Neron  Jayon                                       | 2<br>3<br>4                          | Samael<br>Michael<br>Unael<br>Raphael                                                      | 7<br>8<br>9<br>10                                      | Sachiel<br>Samael<br>Michael<br>Anael<br>Naphael                           |  |
| 2<br>3<br>4<br>5                     | Stunben<br>Yayn<br>Janor<br>Nasnia<br>Salla<br>Sabedali                               | 7 8 9 10 11 12             | Eages:  Durer  Tanic.  Neron  Jayon  Ubay  Natalon.                       | 2<br>3<br>4<br>5                     | Samael<br>Michael<br>Anael<br>Raphael<br>Gabriel<br>Cafftel                                | 7<br>8<br>9<br>10<br>11                                | Sachiel Samael Michael Aaphael Gabriel.                                    |  |
| 2<br>3<br>4<br>5                     | Stunben<br>Yayn<br>Janor<br>Nasnia<br>Salla<br>Sabedali<br>Thamur                     | bes 3 7 8 9 10 11 12 ber M | Eages:  Durer  Tanic.  Neron  Jayon  Ubay  Natalon.                       | 2<br>3<br>4<br>5                     | Samael<br>Michael<br>Anael<br>Raphael<br>Gabriel<br>Cafftel                                | 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12                          | Sachiel Samael Michael Aaphael Gabriel.                                    |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6                | Stunden<br>Yayn<br>Janor<br>Nasnia<br>Salla<br>Sadedali<br>Thamur<br>Stunden          | bes 3 7 8 9 10 11 12 ber M | Tages:  Durer Tanic. Neron Fayon Ubay Matalon.                            | 2<br>3<br>4<br>5<br>6                | Samael<br>Michael<br>Unael<br>Raphael<br>Gabriel<br>Cafftel<br>Stun                        | 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12                          | Sachiel Samael Michael Anphael Gabriel.                                    |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6                | Stunden<br>Yayn<br>Janor<br>Nasnia<br>Salla<br>Sadedali<br>Thamur<br>Stunden<br>Beron | 7 8 9 10 11 12 ber M       | Eages:  Ourer  Tanic.  Neron  Tayon  Ubay  Matalon.  tagt:  Netos  Tafrac | 2<br>3<br>4<br>5<br>6                | Samael Michael Unael Raphael Gabriel Caffiel Stund                                         | 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>ben En                | Sachiel Samael Michael Unael Maphael Gabriel. gel: Gabriel                 |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>1<br>2      | Stunden Yayn Janor Nasnia Salla Sadedali Thamur Stunden Beron Barol                   | 7 8 9 10 11 12 ber 9 7 8   | Eages:  Ourer  Tanic.  Neron  Tayon  Ubay  Matalon.  tagt:  Netos  Tafrac | 2<br>3<br>4<br>5<br>6                | Samael<br>Michael<br>Anael<br>Raphael<br>Gabriel<br>Caffiel<br>Stunt<br>Caffiel<br>Sachiel | 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>0 en = En<br>7<br>8   | Sachiel Samael Michael Linael Naphael Gabriel. get: Gabriel Cafffel        |  |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>1<br>2<br>3 | Stunden Yayn Janor Nasnia Salla Sadedali Thamur Stunden Beron Barol Thanu             | 7 8 9 10 11 12 ber 9 8 9   | Eages: Durer Tanic. Neron Tayon Abay Matalon. tagt: Netos Tafrac Saffur   | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>1<br>2<br>3 | Camael Michael Unael Raphael Gabriel Caffiel Stung Caffiel Cachiel Cachiel                 | 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>ten-En<br>7<br>8<br>9 | Sachiel Samael Michael Unael Raphael Gabriel. get: Gabriel Cafffel Sachiel |  |

### mittwod.

#### Stunden bes Tages: Stunben: Engel: 1 2)ann 7 Durer 1 Raphael 7 2Ingel 2 Janor 8 Tanic 2 Gabriel 8 Naphael 3 Masnia 9 Meron 3 Caffiel 9 Gabriel 4 Galla 10 Jayon 4 Sachiel 10 Caffiel 5 Sabehali 11 216an 5 Samael 11 Gachiel 12 Gabriel. 6 Thamur 12 Meron. 6 Michael Stunden ber Racht: Stunben: Engel : 7 Metos Beron 1 Barof 8 Tafrac 3 Thanu 9 Gaffur 4 Althir 10 Italo 5 Mathon 11 Calerna 6 Mana 12 Galam. Sachiel 6 12 Cappel. Donnerstag. Stunben bes Tages: Stunben: Engel : 1 (1)ahn 7 Durer 2 Janor 8 Tanic 3 Mafnia 9 Meron 4 Galla 10 Jahon

### Stunden ber Racht:

11 2(ban 12 Matalon.

5 Sabebali

6 Thamur

Mana

| 1 | Beron  | 7   | Netos   |
|---|--------|-----|---------|
| 2 | Barol  | . 8 | Tafrac  |
| 3 | Thanu  | 9   | Gassur  |
| 4 | Ulthir | 10  | Uglo    |
| 5 | Mathon | 11  | Caferna |

# 12 Galam.

|   |         | 4. | ,        |
|---|---------|----|----------|
| 1 | Michael | 7  | Samahel  |
| 2 | Unael   | 8  | Michael  |
| 3 | Raphael | 9  | Unael    |
| 4 | Gabriel | 10 | Raphael  |
| 5 | Caffiel | 11 | Gabriel  |
| 0 | ~ 111   | 40 | ( m mm ( |

| 1 | Sachiel | 7  | Caffiel  |
|---|---------|----|----------|
| 2 | Samael  | 8  | Sachiel  |
| 3 | Michael | 9  | Samael   |
| 4 | Unacl   | 10 | Michael  |
| 5 | Naphael | 11 | Unael    |
| 6 | Gabriel | 12 | Raphael. |

### Stunben: Engel:

(Sabriel 7 Mabbael Caffiel 8 Gabriel Sadriel 9 Caffiel Samael 10 Gachiel Michael 11 Samael

6 Mnael 12 Michael.

|                                      | greit                                                                                                   | a g.                             |                                                                                        |                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Stunben                                                                                                 | des I                            | ages:                                                                                  |                                           | Stun                                                                      | den-En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gel:                                                                              |
| 1                                    | Wayn .                                                                                                  | 7                                | Durer                                                                                  | 1                                         | Alnael                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Michael                                                                           |
| 2                                    | Janor                                                                                                   | 8                                | Tanic                                                                                  | 2                                         | Naphael                                                                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unael                                                                             |
| 3                                    | Nasnia                                                                                                  | 9                                | Meron                                                                                  | 3                                         | Gabriel .                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Naphael                                                                           |
| 4                                    | Salla                                                                                                   | 10                               | Dayon                                                                                  | 4                                         | Caffiel                                                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gabriel                                                                           |
| 5                                    | Sabebali                                                                                                | 11                               | Alban                                                                                  | 5                                         | Sachiel                                                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Caffiel                                                                           |
| 6                                    | Thamur                                                                                                  | 12                               | Natalon.                                                                               | 6                                         | Samael                                                                    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sachiel.                                                                          |
|                                      | Stunden                                                                                                 | ber 9                            | lacht:                                                                                 |                                           | Stuni                                                                     | oen=En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gel:                                                                              |
| 1                                    | Beron                                                                                                   | 7                                | Metos                                                                                  | 1                                         | Samael                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sachiel                                                                           |
| 2                                    | Barol                                                                                                   | 8                                | Tafrac                                                                                 | 2                                         | Michael                                                                   | . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Samael                                                                            |
| 3                                    | Thanu                                                                                                   | 9                                | Sassur                                                                                 | 3                                         | Unael                                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Michael                                                                           |
| 4                                    | Althir                                                                                                  | 10                               | Alglo                                                                                  | 4                                         | Naphael                                                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anael                                                                             |
| 5                                    | Mathon                                                                                                  | 1.1                              | Calerna                                                                                | 5                                         | Gabriel                                                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Raphael                                                                           |
| -6                                   | Rana                                                                                                    | 12                               | Salam.                                                                                 | 6                                         | Casstel                                                                   | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gabriel.                                                                          |
|                                      |                                                                                                         |                                  |                                                                                        |                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
|                                      | E 4 11 11                                                                                               | ~ K                              | 0 11 5                                                                                 |                                           |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
|                                      |                                                                                                         |                                  | en b.                                                                                  |                                           | ~1                                                                        | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
|                                      | Stunden                                                                                                 | bes I                            | lages:                                                                                 | 4                                         |                                                                           | den:En                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                                                                                 |
| 1                                    | Stunden<br>Yayn                                                                                         | bed I                            | lages:<br>Durer                                                                        | 1                                         | Cafffel                                                                   | . 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gabriel                                                                           |
| 2                                    | Stunden<br>Yayn<br>Janor                                                                                | bes I<br>7<br>8                  | ages:<br>Ourer<br>Tanic                                                                | 2                                         | Caffiel<br>Sachiel                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gabriel Cassiel                                                                   |
| 2 3                                  | Stunden<br>Yayn<br>Janor<br>Nasnia                                                                      | bed I<br>7<br>8<br>9             | Durer<br>Durer<br>Tanic<br>Meron                                                       | 2 3                                       | Cafffel<br>Sachiel<br>Samael                                              | 8<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gabriel<br>Caffiel<br>Sachiel                                                     |
| 2<br>3<br>4                          | Stunden<br>Yayn<br>Janor<br>Mafnia<br>Salla                                                             | bes I<br>7<br>8<br>9<br>10       | Cages: Ourer Tanic Neron Jayon                                                         | 2<br>3<br>4                               | Caffiel<br>Sachiel<br>Samael<br>Michael                                   | 8<br>9<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gabriel<br>Caffiel<br>Sachiel<br>Samael                                           |
| 2<br>3<br>4<br>5                     | Stunden<br>Yayn<br>Tanor<br>Masnia<br>Salla<br>Sadedali                                                 | bes I<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | Tages: Ourer Tanic Neron Jayon Ubay                                                    | 2<br>3<br>4<br>5                          | Caffiel<br>Sachiel<br>Samael<br>Michael<br>Anael                          | 7<br>8<br>9<br>10<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gabriel<br>Caffiel<br>Sachiel<br>Samael<br>Michael                                |
| 2<br>3<br>4                          | Stunden<br>Yayn<br>Janor<br>Nafnia<br>Salla<br>Sadedali<br>Thamur                                       | 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12    | Cages: Ourer Tanic Neron Jayon Albay Matalon.                                          | 2<br>3<br>4                               | Caffiel Sachiel Samael Michael Unael Raphael                              | 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gabriel<br>Caffiel<br>Sachiel<br>Samael<br>Michael<br>Alnael.                     |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6                | Stunden<br>Yayn<br>Tanor<br>Masnia<br>Salla<br>Sadedali<br>Thamur<br>Stunden                            | 7 8 9 10 11 12 der M             | Cages:  Ourer  Tanic  Neron  Tayon  Elbay  Natalon.  agt:                              | 2<br>3<br>4<br>5<br>6                     | Caffiel Sachiel Samael Michael Unael Maphael                              | 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gabriel<br>Caffiel<br>Sachiel<br>Samael<br>Michael<br>Alnael.                     |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6                | Stunden<br>Yayn<br>Tanor<br>Masnia<br>Salla<br>Sadedali<br>Thamur<br>Stunden<br>Beron                   | 7 8 9 10 11 12 der M             | Cages: Ourer Tanic Neron Tahon Olbay Natalon. acht:                                    | 2<br>3<br>4<br>5<br>6                     | Caffiel Sachiel Samael Michael Anphael Stur                               | 7 8 9 10 11 12 12 Grant | Gabriel<br>Caffiel<br>Cachiel<br>Camael<br>Michael<br>Unael.<br>Unael             |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>1<br>2      | Stunden<br>Yayn<br>Janor<br>Nafnia<br>Salla<br>Sadedali<br>Thamur<br>Stunden<br>Beron<br>Barol          | 7 8 9 10 11 12 ber M 7 8         | Cages: Ourer Tanic Neron Jayon Albay Matalon. acht: Netos Tafrac                       | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>1<br>2           | Caffiel Sachiel Samael Michael Unael Raphael Stur Raphael Gabriel         | 7 8 9 10 11 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gabriel<br>Caffiel<br>Sachiel<br>Samael<br>Michael<br>Unael.<br>agel:<br>Unael    |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>1<br>2<br>3 | Stunden<br>Yayn<br>Janor<br>Nasnia<br>Salla<br>Sadedali<br>Thamur<br>Stunden<br>Beron<br>Barol<br>Thanu | bes T 7 8 9 10 11 12 ber M 7 8 9 | Cages:  Durer  Tanic  Neron  Jahon  Albay  Natalon.  act:  Netos  Tafrac  Saffur       | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>1<br>2<br>3      | Caffiel Sachiel Samael Michael Unael Maphael Stur Raphael Gabriel Caffiel | 7 8 9 10 11 12 1ben Er 7 9 9 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gabriel Caffiel Cachiel Camael Michael Alnael. Agel: Alnael Maphael               |
| 2 3 4 5 6 1 2 3 4                    | Stunden Yayn Janor Nasnia Salla Sadedali Thamur Stunden Beron Barol Thanu Uthir                         | 7 8 9 10 11 12 ber M 7 8 9 10    | Cages:  Durer  Tanic  Neron  Jahon  Albay  Matalon.  act:  Metos  Tafrac  Saffur  Uglo | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>1<br>2<br>3<br>4 | Caffiel Sachiel Samael Michael Unael Raphael Stur Raphael Gaffiel Caffiel | 7 8 9 10 11 12 15en Er 7 9 0 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gabriel Caffiel Cachiel Camael Michael Anael. Agel: Anael Raphael Babriel Caffiel |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>1<br>2<br>3 | Stunden<br>Yayn<br>Janor<br>Nasnia<br>Salla<br>Sadedali<br>Thamur<br>Stunden<br>Beron<br>Barol<br>Thanu | bes T 7 8 9 10 11 12 ber M 7 8 9 | Cages:  Durer  Tanic  Neron  Jahon  Albay  Natalon.  act:  Netos  Tafrac  Saffur       | 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>1<br>2<br>3      | Caffiel Sachiel Samael Michael Unael Maphael Stur Raphael Gabriel Caffiel | 7 8 9 10 11 12 12 15 16 16 17 18 18 19 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gabriel Caffiel Cachiel Camael Michael Alnael. Agel: Alnael Maphael               |

# XIII.

Von ben

# Gattungen der Ceremonial - Magie,

welche man Goetie nennt.

Ben Georg Pictor aus Billingen, Dr. Med.

Mar. I. Recromantia ober Tobienbeschwörung ist jener Theil ber Goetie, welcher sich bamit befast, ten Tobienknochen ober andern irbischen Ueberreften Dealel über bie Zufunft zu entlocken, indem man burch Mänderungen gewiffer Specereien und Beschwörungen, Die Zeele, Die ben Rorper einft belebte, gwingt, für eine furze Zeit in benfelben wieder einzugeben, und bem Beschwörer auf seine Gragen Antwort zu geben. Aus ber Donffee erfährt man , bag bie Grieden zu biesem Brecke ein Thier von femarger Tarbe fehlachteten, Das Blut in einer Grube fammelten , und bie Manen ber Berfiorbenen bavon trinfen liegen, welche bann bem Beschwörer sagten, was er zu missen verlangte. Da co ein Werf ber Racht ift, barum verschob man im alten Rom bies Geschäft auf bie Neumondszeit. Bei Lucan liest man, bag burd biefe Runft Grichthon ins Leben jurudgerusen worten und bem Pompejus ten Aus-Jang bes Pharfalischen Berieges gang beutlich vorberzesagt habe. Much Apollonius von Epana soll auf Diese Art eine bereits verstorbene Jungfrau ter Unterwelt wieder entriffen baben. Ginige unterscheiden Gevomantia von Nechomantia, indem fie unter Griterer Die Gitation eines Schatten verfieben, welcher bem Befchmorer Antwort gibt, unter Nechomantia aber die Erreischung desselben Zweckes durch magische Behandlung der Neberreste von Leichnamen. In dieser Absicht führten mehrere Wölfer die Gebeine der geopferten Menschen in die Schlacht mit, um in dringenden Fällen durch magische Operationen von ihnen den Ausgang des

Rrieges zu erfahren.

Kap. II. Anthropomantia. Ihrer bediente sich Heliogabalus. Er opferte nämlich dem Sonnengotte Knaben, und während das Blut aus der Halswunde troff, ließ er den Leib öffnen, und ehe das Leben ganz entfloh, aus den Eingeweiden die Zukunft erforschen. Weil die Eingeweideschan auch bei Thieren stattfand, so nannte man die zu gleichem Zwecke dargebrachten Menschenopfer zur Unterscheidung von jener Anthropomantia.

Kap. III. Leconomantia. Man gießt mittelst Zauberliedern exorcisirtes Wasser in ein Becken, wähmend, dadurch einen Dämon unterzutauchen, den man, wenn er auf dem Boden angelangt ist und sich wieder empor zu arbeiten strebt, auf die ihm vorgelegten Fragen zu antworten zwingt. Seine Stimme ist aber, wie Hermolaus Barbarus, der einem solchen Schausviel beiwohnte, bezeugt, so leise lispelnd, daß seine Unteworten, wegen ihrer Unverständlichkeit, wenig bestiedigend sind.

Rap. IV. Gastromantia. Die Gnostiker empsehlen diese Art Weissagung. Man läßt in runde, mit Wasser gefüllte Gläser, um welchen angezündete Kerzen stehen, einen Knaben oder eine schwangere Frau hineinblicken, und der Schauende gewahrt die Bilder der gewünschten Gegenstände, und wie Einige behaup-

ten, mit großer Deutlichkeit.

- Kap. V. Captromantia. Sie unterscheibet sich wenig von der vorigen; die Personen, welche dabei verwendet werden, sind dieselben, nur daß das Wasser nicht in Gläser, sondern in eine Nöhre gegossen wird, welcher ein Spiegel untergebreitet ist. Kaiser Julian bediente sich dieses Mittels, um die Zukunst zu ersaheren, mit dem besten Ersolge. In Achaia gab es einen Tempel der Demeter, in dessen Nähe eine Duelle dieser Art Drakeln viente; die Kranken, welche hinein schauten, erblickten im Spiegel den Ausgang ihrer Krankeit. Daß hier Gebete und Räucherungen als Borberreitungsmittel dienten, versteht sich von selbst.
- Kap. VI. On im antia. Man beschmiert einem kleinen Knaben ben Taumen bes Zeigesingers mit einer öligen glänzenden Flüssigkeit, und indem man einige Zaubersprüche murmelt, läßt man ihn in die Materie hineinblicken. Die Bilder, die er barin sieht, dienen als Orakel. Sieronymus Cardanus will, daß man dieses Glied oder auch die mit der Materie angefüllte hohle Sand gegen die Sonne halte: die darin sich fangenden Strahlen geben die Bilder her.
- Kap. VII. Hybromantia, oder Wasservakel, sind mehrsacher Art. Man wirst z. B. drei Steine in einen Bach, und beobachtet die Kreisel, welche sie auf der Oberstäche des Wassers hervorbringen, in ibren Berschlingungen, oder man wirst, wie die Lacedamonier thaten, Kuchen aus geweihtem Getreite bereitet, in den Strom, um aus ihren Bewegungen die Fruchts barkeit des kommenden Jahres zu ersahren. Warro bezeugt, daß ein Knabe, der einst in einen solchen Wassesser vorausgesagt haben soll. Von Numa Pompilius ist

befannt, daß er in biefer Runft bei ber Quellnymphe

Egeria Unterricht genommen habe.

Kap. VIII. Geomantia, eine Art Weissagung aus dem Beben, Senken oder Klassen der Erde. Der Araber Almadal machte zuerst darauf ausmerksam.

Rap. IX. Byromantia oder Weissaung aus dem Feuer. Die Gattin des Cicero soll ihrem Gatten, als sie nach vollbrachtem Opfer aus der Afche plötzlich eine Flamme hervorhüpfen sah, noch für dasselbe Jahr die Consulwürde prophezeit haben. Andere weissagten aus dem Leuchten einer Pechsackel, die mit gewissen Characteren bemalt war, wenn die Flamme in Gine Spize zusammenlief, durchaus Günstiges; wenn sie gespalten war: Böses; wenn sie dreizüngig in die Höhe loderte: Ruhm; wenn sie nach verschiedenen Seizten hin sich zertheilte, dem Kranken: Tod, dem Gesunzten: Krankheit; verlöschte sie beinahe, so deutete es Gesahr; wenn sie zischte: Unglück.

Kap. A. Aleromantia ober die Weissagung aus der Luft. Wehte der Wind aus Osten, so bedeutete es Glück, aus Westen: Unglück, aus Mittag: Enthüllung des Heimlichen, aus Mitternacht: was dunkel bleiben würde; blies der Wind von allen Seiten zugleich, so

bedeutete es Sturm, Sagel, Platregen.

Kap. XI. Capnomantia ober die Weissaung aus dem Rauche. Wälzt sich dieser im Kreisel, oder nimmt er eine schiefe Richtung, so bedeutet es ganz andern Erfolg einer Sache, als wenn er gerade aufsteigt.

Kap. XII. Cäeromantie oder die Weissaung aus Wachs. Man läßt heißgemachtes Wachs in's Wasser fallen, und achtet auf die einzelnen Figuren, welche entstehen, die vorzüglichern bilden das Fundanient. In neuern Zeiten bedient man sich des Wachses zur Erforschung ter Lebenstauer: man psiegt mehrere Wachslichter von gleicher länge auzugunden, jedem den Mamen seines Sigenthumers zu geben, und welches Licht am frühesten abbreunt, bessen Gerr stirbt am ehesten.

Kap. XIII. Ichthyomantia oder tas Tischverakel. Athenäus thut eines beiligen Haines bes Apollo in Lycien Meldung, in bessen Nähe ein Tischteich war, in welchen man unter Gebeten zehn Stücke gekochtes Fleisch warf, als Speise für die Fische, aus beren Gestalt man die Zukunft errathen wollte. In einem andern Theile Lyciens diente ein Tischteich zu gleichen Zwecken, doch war dort das Anzeichen weit einfacher, es bedeutete Glück, wann die Tische andissen, Unglück, wenn sie Grocken verschmähten.

Rap. XIV. Onomantia. 2lus bem bier beige-



suchte noch der christliche Aberglaube den Kranken Tod oder Genesung, den Gesunden Krankheit oder dauernbes Wohlseyn, Glück z. zu weissagen. Das Versahren war folgendes: Zuerst erforschte man den Stand des Wondes nach der Reihe der Tage, schrieb eine Zahl bei, dann nahm man den ersten Buchstaben des Eigennamens der Person, über deren Schicksal man Ausstunft wünschte, mit seiner Zahl und legte sie in den ersten Kreis, worauf man diese Zahl mit der erstern addirte. Dann ersorschte man die Zahl des Tages, an welchem die Person erkrankte, ob es ein Sonntag oder Montag war, oder ein anderer Tag? Hierauf addirte man die Zahlen 309, dann 30 davon ab, und von der Zahl, die im Mittel der vier Kreise übrig bleibt, wollte man die Zukunft ersahren.

Kap. XV. Tephramantia. Man legte Afche an einen freien Ort, wo die Luft durchzieht, zeichnete den Namen der Sache, die man erfahren wollte, mit dem Finger in die Afche, und gab auf die Buchstaben Acht, welche in Worte zusammenwuchsen.

Kap. XVI. Botanomantia. Dazu bediente man sich der Blätter von Salbei, zeichnete den Namen der Person, die etwas erfahren wollte und die gewünschte Sache hinein; auf diese Art will man einen Dieb und die gestohlene Sache zuweilen entdeckt haben.

Kap. XVII. Sycomantia. Dazu bediente man sich eines Veigenblattes, man legte es in ein Liebes-tränkchen: wenn es schnell vertrocknete, war es ein bösses Unzeichen, wenn aber langfamer, so war es ein gutes.

Kap. XVIII. Axiomantia. Man warf ein Beil ins Waffer, aus der Bewegung des Beils wollte man dann die Zukunft erfahren.

Rap. XIX. Libanomantia. Man warf Weib= rauch ins Teuer, wurde er schnell verzehrt, so bedeutete es Glück, sprang er zurück, so beforgte man Unglück. Hochzeiten und Sterbefälle daraus zu prophezeihen, war verboten.

Kap. XX. Chiromantia. Schon Juvenal spottete in seiner sechsten Satyre berjenigen, die aus den Linien der Hand eines Menschen seine Zukunft erratben wollen. Waren die Stirnfalten Gegenstand dieser Forschung, so nannte man dieß Versahren Metoposcopie.

Kap. XXI. Cofcinomantia. Um den Urbeber eines Diebstahls oder sonstigen Frevels zu ersahren, ließ man zwei Personen, jede mit ihrem Mittelfinger, ein an einer Zange schwebendes Sieb halten, sprach



vann sechs Worte, die man weder felbst noch ein Anderer verstanden: Dies Mies Jeschet, Benedoeffi. Dovvina, Enitemans, dadurch sollte der Tämon in das Sieb getrieben werden, welcher bewirkte, daß, sobald der Name des Verdächtigen genannt wurde, das Sieb sogleich sich umdrehte, was als Beweis der Schuld galt.

Noch zu Erasmus Zeit stand biefe Art von Wahr= fagerei in hohem Kredit, baher bas von ihm gebrauchte

Sprichwort: Cribro divinare.

Kap. XXII. Die Aruspicin galt im italiseben Alterthum als eine ber unzweideutigsten Weissagungsarten. Auch durften sich nur die Priester damit befassen. Sie bestand in der Besichtigung der Leber und Einge-weide des Opferthiers. Bon der Aussage des Lesschauers hing die wichtigste Unternehmung des Staates ab. Die Hetruster sollen die Ersinder dieser Divis

nationsart feyn.

Kap. XXIII. Auspiciren nannte der Römer das Wahrsagen aus dem Fluge der Bögel. Auch dieß Geschäft gehörte einer Gattung von Priestern, die man davon Auguren nannte. Der Ursprung dieser Kunst wird auf Romulus zurückgeführt. Das eigentliche rösmische Staatsorakel waren die auf Staatskosken genähreten Hühner, denen man bei einem wichtigen Borhaben Butter streute, und aus ihrer Eslust oder ihrem Verschmähen der Körner glücklichen oder unglücklichen Aussgang der Unternehmung weissgate. Papirius, der auf eine solche Warnung nicht achtete, soll deshalb in seinem Kriege gegen die Samniter unglücklich gewesen seyn. Iosephus erzählt in seinen Alterthümern: der Jude Mossolanius habe die Augurier dadurch verhöhnt, daß er nach eisnem der Bögel, denen seine Reisebegleiter ängstlich nach=

schauten, um aus ihrem Fluge ben Erfolg ber Reise zu ersfahren, mit seinem Pfeile zielte, und als der Getroffene aus der Luft herabstürzte, spottete er der Leichtgläubisgen mit den Worten: Dieser Bogel sollte eure Zukunft verkünden, da er doch sein eigenes Schicksal nicht ahnte!

Kap. XXIV. Borzeichen. Des Glaubens an Vorbedeutungen ist die Geschichte aller Bölfer voll, doch haben nur die Griechen und Römer sie gleichsam zur Wissenschaft erhoben.

Kap. XXV. Träume werden schon in der beil. Schrift als Blicke in die Zukunft dargestellt, die beskanntesten sind die Träume Josephs, Bileams, Nebuscadnezars 2c. Dennoch baben nicht nur Philosophen, wie Phavorinus, sondern selbst der Kirchenlehrer Eusesbius den Glauben an die Behutsamkeit der Träume beskämpft.

Kav. XXVI. Bon ben magischen Siegeln und Zaubercharacteren. Gin leichtgläubiger Pösel erzählt von Zauberkräutern, die, zu einer gewissen Zeit und unter gewissen Gebräuchen gepflückt, Qunder wirken. Ferner spricht er von den seltsamen Kräften gewisser Siegel und Charactere, die ihren Besitzer in und ausser dem Hause vor Gesahren schüken, ihn gegen Elementarunglück, gegen sichtbare und unsüchtbare Teinde schirmen, und ihn gegen Stich und Sieh sest machen. Unter diese gehören das durch sein Ausschlichen Zeichen, welches Constantin dem Großen in der Schlacht Glück bringend ward, und jenes in Gestalt eines Künsecks dem Antiochus gleichfalls im Bege der Offenbarung zugekommene Zeichen



Unter ben Zauberkräutern genießt das Mandragora, welches man zu Liebestränken verwandte, bes größten Rufes. Plinius gebenft beffelben im 25ften Buche feiner Naturgeschichte. Er erzählt babei, mit welchen Geremonien man es ausgrub, wie man mit einem spiten Werkzeug zuvor drei Kreise um die Grube gie= ben mußte, unter Gebeten dreimal gegen bie Abendseite hupfte, und dann erft an bas Ausgraben ging. Es gibt alte Weiber, welche zu ihren Zaubermitteln fogar mehrere Damone zum Beiftand rufen. Andere empfeh= len die Enthaltsamkeit vom Ropfe aller Thiere und selbst der Fische, wenn man von Ropfschmerzen befreit bleiben will; wieder Undere rühmen fich, mittelft gewiffer Zauberworte, die Schafe vor ben Wolfen zu schützen. Einige hüten sich, in ben zwölf Nächten bie Füße zu maschen, weil fie sonst bas Podagra erhalten könnten. Was ber Apostel Paulus in seinen Briefen an die Galater und Colosser gegen die Dämonenfurcht eiferte, glaubt der driftliche Alberglaube nicht auch auf fich beziehen zu muffen, weil es an die Beiden gerich= tet ift. Mancher glaubt an bem Tage Unglück zu haben, wo er den linken Tuß zuerst bekleibet, oder in

ber Schlacht fallen zu muffen, weil feine Frau ihm bie Waffen reichte, ober weil er einem Safen begegnete.

Rap. XXVII. Bon Salismanen. Unter Diefen ift ber befannteste bas Abracababra, ein mustisches Wort, bem eine große Kraft gegen bas Fieber und andere Krankbeiten beigelegt wurde, obgleich noch Nie= mand beffen Bebeutung entziffert bat. Der Glaube an Die magische Kraft gewisser Worte wird schon bei ben Buthagoräern angetroffen. Die Bebraer bielten viel auf die geheime Wirfung gewiffer beiligen Spruche, Die fie verschiedenen Gegenständen beifügten, welche bann als Schutmittel gegen Damonen am Leibe getragen wurden. Dergleichen Dinge, hofften fie, ichuten auf ber Reise, auf ber Gee, in ber Echlacht zc. In Be= jug auf bas Abracadabra ift noch zu erinnern, baß Seranus ber Camier aus eigener Erfahrung bie Wirt= famteit Dieses Mittels andreist, wenn man es nach folgendem Schema fcbreibt:

|      |   |   |   |   |   |   |   |    | _ | - |
|------|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|
| H    | b | 2 | a | 5 | a | d | a | 1) | 2 | a |
| a    | b | 2 | a | 5 | a | d | a | b  | 2 |   |
| a    | b | 2 | a | 5 | a | d | a | b  |   |   |
| a    | b | 2 | a | 5 | a | d | a |    |   |   |
| a    | b | 2 | a | 5 | a | d |   |    |   |   |
| a    | b | 2 | a | 5 | a |   |   |    |   |   |
| a    | b | 2 | a | 5 |   |   |   |    |   |   |
| a    | b | 2 | a |   |   |   |   |    |   |   |
| a    | b | 2 |   | • |   |   |   |    |   |   |
| a    | b |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| a    |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   |
| 111. |   |   |   |   |   |   |   | 4  | 0 |   |

Ift es dem Christen nicht verwehrt, an Beisfagungen, Borzeichen und Angurien zu glauben?

Die h. Schrift verbietet dieß ausdrücklich, insbesonbere im britten Buch Mosts Kap. 20., wo es ausbrücklich heißt, man solle keinen Zauberer am Leben
lassen; und im zweiten Buch Mosts Kap. 22. wo er=
mahnt wird, daß man keine Weissager dulden solle.
Wenn dem ungeachtet Joseph und Daniel Träume aus=
legten, und der von Abraham ausgesandte Freiwerber
seines Sohnes die Worte der Rebekka für ein Borzeichen
hielt, so muß man nicht vergessen, daß es nicht, wie sonst,
diabolische Täuschungen, sondern Eingebungen Gottes oder
der Engel waren, was der Sache also eine ganz andere
Gestalt gibt. Gott sey Lob und Preis in Ewigkeit, Umen.

# XIV.

# Inbegriff der übernatürlichen Magie,

bas ist

# R. P. S. F.

des Philosophen Joseph Anton Herpentil Buch von den Beschwörungen einiger Dämonen ersten Rangs.

#### MDXIX.

Des berühmten abderitischen Beisen Democrit Commentar zum Text des Herpentil.

Vorwort des Verfassers an die Leser.

Geneigter Lefer, wer du auch fepeft! ich lege bier in beine Sande ein Buglein über tie göttliche Magie, das





verrichten, wie unter dem Beifiand Gottes Großes zu verrichten, doch ist ein reiner keuscher Lebenswandel die erste Bedingung, welche an den Beschwörer gestellt wird, denn nicht mit Menschen, sondern mit Engeln haft du zu verkehren, diese sind es, welche deine Bünsche vollziehen sollen. Es ist folglich eine englische Bissenschaft diese göttliche Magie, wie sie die Alegypter, Perser, Chaldaer mit Necht nennen. Der Geist von oben wird dir, wenn du die rechte Stunde wählst und sonst der göttlichen Gnade theilhaft wirst, den rechten Weg zeigen, wo der Stein der Weisen zu sinden ist. Bereite dich also durch Fasten und Gebet vor, ehe du an das große Werk schreitest. Lebe wohl!

# Erstes Rapitel.

Mache bir einen Kreis von weißer Leinwand, fo groß als du ihn haben willst, schreibe dann mit dem Blute einer weißen Taube, die vierzehn Tage alt geworden, nachstehend angeführte Worte hinein, die Feder aber, womit du schreibst, sey von einem Schwan. Die Dinte sey fließendes Wasser, die Zeit des Schreisbens der Tagesanbruch. Die Worte lauten:

# Karipata Ossy Kiilim Karipa.

(Siehe Figur 1.)

# Zweites Kapitel.

Dann schneibe von einem weißgeschälten Baumstamm ein Stäbchen von vier Spannen Länge ab, und bezeichne ihn mit dem Siegel des zu beschwörenden Beisstes, die Dinte sey Wieselblut, die Feder ein vorher noch nie gebrauchter Stahl, die Zeit der Berrichtung die fünste Morgenstunde, dabei spreche die verherzgehenden Worte.

(Siehe Figur 2.)

### Drittes Rapitel.

Darauf ist zu achten, daß diese Materialien von keinem Andern als dem Beschwörer berührt werben. Lese auch zuvor drei heilige Messen im langen weißen leinenen Kleide, wenn es Nacht ist.

### Viertes Rapitel.

Der Beschwörer muß entweber allein seyn, ober mit seiner Umgebung eine ungleiche Zahl bilden. Die Beschwörung kann allmonatlich geschehen, wenn der Himmel heiter und klar ist, auch kann es bei Tage wie bei Nacht geschehen, nur sey der Ort der Beschwörung einsam, wo Niemand hinkommt.

# Fünftes Kapitel.

Der Beschwörer achte darauf, daß er in der Beschwörungsformel sich nicht irre, den Geist mit klarer Stimme und unerschrockenen Muthes eitire. Alsbald wird er in menschlicher Gestalt erscheinen und sein Begehren erfüllen. Insbesondere unterlaß nicht, dich mit geheiligten Gegenständen zu umgeben, und räuchere, indem du Messe liesest, mit Thymian.

# Species:

Intybus alba, Sambucus alba, Flos tiliae Krokilla.

# Sechstes Kapitel.

Wenn der Beschwörer kein Versehen begangen hat und gehörig vorbereitet ist, heste er sich das Zeichen Zupiters in Goldblech an den Hals, denn diesem Blaneten sind vier Erzengel untergeordnet. Ihre Namen sind ebenfalls mit dem Blute einer weißen Taube auf Goldblech zu schreiben, und zwar in jenen Stunden, welchen dieser Planet vorgesetzt ift, und der Planet, welcher an demselben Tag regiert (d. h. das Zeichen desselben), ist am Körper zu besestigen. Wenn nun der Geist das verlangte Geld bringt, dann lege man das Jupiterzeichen daneben, und thue beides in ein geweihtes Gefäß, das noch nicht gebraucht worben ist.

# Siebentes Rapitel.

Wenn der citirte Geist zu erscheinen sich weigern sollte, dann lege man seine Siegel auf die Rauchpfanne; sogleich wird er surchtbare Qual empfinden, und bitten, daß man ihn von dieser besreie, gern wird er sich dann willsährig zeigen zu allem, was man von ihm nur wünschen wird; jedoch warne ich dich, daß du von deinen Forderungen nicht im geringsten dich abbringen lassest, du würdest sonst leicht deine Gerreschaft über den Geist einbüssen.

# Achtes Rapitel.

Wenn du in den Kreis trittst, so ruse den Geist bei seinem Namen, und beschle ihm im Namen des herrschenden Planeten und der vier Zeichen der Erzengel, daß er deinen Wunsch schnell erfülle.

Er wird bich fragen: was willst bu? und wird bir

bas gange Beheimniß eroffnen.

Der Rame des erften Beiftes, des Fürsten Umischaf.

### Citation:

Amgustaralim gratalasa horaston temach Alazoth Syruth amilgos Egayroth melus taton custodis mugos nachrim Pharynthos hajagid agas carat targonelat.

> Das Siegel Almischaks. (Siehe Fig. 3.)

Der Rame bes zweiten Beiftes, bes Fürften Ufchirifas.

Citation:

Mergastor cheripas burgum Zephar brui siat aliorsar, sorikam abdizoth Mulosim Ferozim Thittersa Alymelion Hamach morgoseos Nomirim arustos Etagas.

> Das Siegel Aschirikas. (Siehe Fig. 4.)

Der Name bes britten Geiftes, bes Fürften Amabofar.

Citation:

Samanthos Garanlim Algaphonteos zapgaton chacfat Mergaym Hagai Zerastam Aleas Satti lastarmiz fiasgar loschemur karsila storichet krosutokim Abidalla guscharak melosopf.

> Das Siegel Amabofar's. (Siehe Fig. 5.)

Gruß an die versammelten Geifter :

Narcados fokoram Anafiren ./. Amosan Zezyphulos Aspairat Anthyras zyriffen.

Abschied von den Geistern:
(Entlaffungeformel.)

Okilim Karipata Prince Amabosar lugosto horitus kikaym lutintos Persas.

Nach Ablesung bieser Formel werben bie Geister sogleich unfichtbar, und ber Meister kann nach gesprochenem Segen wieder aus dem Kreis treten.

#### Auflösung bes Rreises:

Jakepta Virtutos spiritus invisibilis Horepta Kaminecka priosa labiratam Imperite band solventi.

# Planetenspiegel:

- 5 Sainrn = Sonnabend
- 4 Jupiter = Donnerstag
- o' Mars = Dienstag
- Sonne = Sonntag
- Q Benus Freitag
- g Mercur = Mittwoch
- D Luna = Montag.

# (Siehe Figur 6.)

Die Herrschaft ber Planeten bauert vom Anbruch der Morgenröthe bis zum Sonnenuntergang; und zwar beginnt jene Saturns (d. h. seines Einslusses) in der ersten Stunde des Sonnabends, die zweite desselben Tages gehört dem Jupiter, die dritte dem Mars, die vierte der Sonne, die fünfte der Benus, die sechste dem Mercur, die siebente dem Mond. Die achte wiese der dem Saturn, und so in derselben Reihe fort.

Ein anderes Gebeimniß, welches lehrt, wie man einen beliebigen Geift citiren fann.

#### Citation:

3ch N. N. beschwöre, ruse und besehle bir, burch bie Macht bes Tleisch gewordenen Wortes, burch bie

Macht bes ewigen Baters, wie auch burch bie Kraft bieser Worte: Messias, Sother, Emmanuel, Sabbaoth, Adonai, Athanatos, Tetragrammaton, Heloim, Heloi, El, Sadai, Rugia, Jehova, Jesus alpha et omega,

daß du mir gehorcheft und beantwortest alle an dich gerichteten Fragen und Befehle.

Ich beschwöre, ruse und besehle dir, bei dem dreisfaltigen und einen wahren Gott, dem Ewigen, Jehosvah, dem Heiligen und Unsterblichen, bei dessen höchster Majestät, Ohel, Hecti, Agla, Adonai und bei der Allmacht, Gewalt und Krast Gottes, welche der Herr in der Nacht seiner Geburt von sich gab, daß du seinem und meinem Willen bis ins Kleinste gehorsam sevest. †† Umen!

Dieses sprich erst leise, bann zum zweiten Mal mit lauter Stimme. Es wird bann der Geist in Gestalt eines Knaben oder Mädchens, aber nur eine Spanne groß erscheinen, vor dir auf den Tisch hüpfen, sehr höslich sich geberden, viel Wunderbares verrichten, und

alle beine Bunfche erfüllen.

# Entlaffungsformel:

Nachbem auf ben Tisch Bier ober Wein gesprengt, und ein Kreng + errichtet worden, sprich Folgendes:

Weiche von hinnen Geist und im Frieden, dies gestiete ich dir im Namen deines Schöpfers, und kehre nicht wieder, bis ich dich rufe. Dies gebiete ich und befehle ich dir bei Gott dem Bater +, bei Gott dem Sohn + und bei Gott dem h. Geist + Amen!

Bifion, erzeugt durch das hineinschauen in ein mit Baffer gefülltes Glas:

Mimm ein glafernes aber gut ausgeschwenktes Ge-

fäß, fülle es mit reinem Quellwasser, und vermische damit für zwei Kreuzer Psopwasser. Dieses kann zu nichtfachem Gebrauche ausbewahrt werden, so lange es nicht durch Unreinlichkeit der Kinder stinkend wird. Wenn es Abend wird, so stelle dieses Glas auf den Tisch, ein angezündetes Licht daneben, und sprich dreimal, aber nicht zu schnell, mit lauter Stimme solgende Citationssormel:

#### Citation:

Elias! Tulix! Pulix! Gansar, ich beschwöre bich heiliger Cyprianus bei beiner Beiligkeit und meiner ehemaligen Jungfräulichkeit, daß du mir die Wahrsheit zeigeft, zu Ehren der allerheiligsten Dreieinigkeit.

Hierauf werben sich einige Buncte zeigen, sobann wird der Geift in einer Wolke herabsteigen, und das Gewünschte vollbringen und zeigen, gehöre es nun der Bergangenheit oder der Zukunft an, befinde es sich unter oder über der Erde; was du gestagt, wird er dir offenbaren.

Sobann fprich folgende Entlaffungsformel:

Euch Geister und erlern Creaturen entlasse ich nun im Namen Gottes, geht hin im Frieden, aber seyd bereit, wenn ich es wieder verlangen sollte, mir abermals zu erscheinen. Dies gebiete ich euch im Namen Gottes des Baters † des Sohnes † und des heil. Geistes † Amen!

Un merk. Bater Joseph, Bastor in Landshut, hat dieses Experiment mehrmals mit gutem Ersolge vorgenommen, und es einem gewissen R. mitgetheilt.

# XV.

# Das sogenannte Grimorium

oder

# der große Grimoir

des Papsts Honorius \*).

# AD Mecx. x.

Der Unfang bieses Buches lautet also:

Der Meister dieses Buches soll, bevor er dieses beginnt, durch Beichte, Communion und dreitägiges Fasten, keine andere Nahrung als Wasser und Brod zu sich nehmend, mit demüthigem Herzen, und sich seiner Sünden anklagend, zu dem großen Werke vorbereiten, und nicht der eigenen Willenskraft, sondern der Allgewalt Gottes die gewünschten Wirkungen zuschreiben. Er soll Chorhemd und Stola anlegen, geweihte Wachskerzen in Bereitschaft haben, von einer Ecke in die andere gehen, erst gegen Osten, dann gegen die andern Simmelsgegenden sich verbeugend, und wie folgt sprechen:

Ariel, mittägiger Geift Gottes, sehest du nun gegen Aluf- ober Niedergang oder gegen Mitternacht, der du

Dieß gebe ich nach einem Manuscript aus ber infernalischen Bibliothet eines schwäbischen Bauern, der den Unsinn, wel: den er irgendwo Behufs tes Tenselsbannens abschrieb, durch ungählige Schreibsehler vollends lacherlich macht. Daszenige, was gar nicht zu entwirren war, ist wörtlich nach diesem Manuscripte abgedruckt.

Schabe öffnest und verbirgft, ich beschwöre bich bei bem Allmächtigen, ber aus Richts Simmel und Erbe erfchuf, bei bem Michter über Lebendige und Tobte! ich beschwöre bich bei Gott bem Bater + Gott bem Cobn + und Gott bem b. Beift + und bei allen an= bern Ramen bes großen Gottes Elion + Tetragrammaton +, ich beschwöre bich bei ber beil. Jung. frau Maria, ich beschwöre bich bei allen Engeln und Grzengeln, Geraphinen und Cherubinen, und Thronen und Berrichaften, und Propheten, Evangeliften und Aposteln und allen beil. Martyrern, Beichtigern † und allen beiligen Jungfrauen, bei bem alten und neuen Teftament +, bei bem beil. Sacrament bes Altars +, bei Sonne, Mond und allen Planeten, und bei bem, ber bich in die Solle gefturzt hat t, bei bem, ber Bein und Tob an bem Stamme bes Kreuzes zu leiden fich erbot, daß bu mir bier erscheinft in menschlicher Giestalt, ohne mir Schrecken ober Turcht zu erregen, noch mir an ber Geele oder am Leibe zu fchaben, weber mir noch benen, die bei mir find. Ich befehle dir, baß bu mir jede Frage ber Wahrheit gemäß beantworteft. Buerft befehle ich bir bei allen bochften obengenannten Namen, bag bu mir ben Schatz von Gold, Gilber und foftlichen Berlen, ben' bu unter beiner Gewalt baft, ausliefern wollest, so wie Alles, was mir und ben Meinen nötbig ift, mir verschaffest, wie auch allen Denen, Die in meiner Gefellschaft find, ohne baf bu Macht über und gewinnest weber im leben noch nach bem Jobe. 3ch befehle bir, biefen Cchat zu verlaffen und von bier zu scheiden in Frieden +.

(Der Beschwörer sem furchtlos und beberzt, benn es fann ihm fein Leid geschehen. Siehe bie Beschwörung bes Bapstes Honorius bes Großen.)

Ferner beschwöre ich bich und befehle euch Geifter= schaaren allen, daß ihr mir alsogleich erscheinet, wenn ich euch mit ienen Namen rufe, die in diesem Buche enthalten find, und zwar follt ihr mir erscheinen in menschlicher und angenehmer Gestalt, wie euch besohlen wird, und biefes ohne zu unferm Schaben an Leib ober Seele, auch nicht mit Getos und im Feuer, fo= wie auch, daß ihr gleich nach Beschwörung von bin= nen schwindet, ohne Weile und Berzug zu thun, mas bierin geschrieben steht, und eilends thut, was ich be= fehle, überhaupt oder insonderheit, nachdem ihr Gewalt empfangen habt, und dieses ohne Lug und Falsch. Und sollte einer der Geister, deren Ramen in dem Buche eingezeichnet, in einem andern Orte wohnen und nicht erscheinen können, so schicke er mir einen andern Geift von gleicher Gewalt wie jener, als den ich be= rufen werde, bag er dieselbe Berrichtung thue, und fich mit einem Gibe bazu verbinde, meinem Befehl zu gehorsamen, mir ober bem Besiter bieses Buches; ich werde euch gebieten, viertaufend Jahre in Schwefel und Feuer zu waten, wenn ein einziger von euch diesem Befehl nicht Folge leiftet. Ihr follt mir auch benjeni= gen nennen, der das Umt hat und die Gewalt, dieses Buch anzunehmen, welchem ihr Teufel augenblicklich erscheinen muffet, und was euch befohlen ift, zu be= wertstelligen, weil ich nicht zweifle, daß ihr ausbleibt, wenn man euch ben Lohn eurer Mühen verweigert.

(Anm. Dieses Buch foll geweiht sehn, und lese man, bevor es geöffnet wird, eine Messe zur heil. Dreifaltigkeit. Die Beschwörungsformel spreche man gleich nach ber Wandlung bes Brodes und bes Weines.)

"Ich beschwöre bich, Buch, daß du nüglich sepest, allen, bie sich beiner bedienen wollen in allen ihren Ge-

schäften. Auch beschwöre ich bich burch bie Kraft bes Blutes Jesu Christi, bas in diesem Kelch ist, baß bu allen benen, bie bich lesen werden, beine Brauchbarkeit bewährst."

(Unm. Hernach weihe man es im Namen ber allerheiligsten Dreifaltigkeit, und zwer breimal, hernach vollende man es wenn man bas Kreuz schlägt):

"Ich gebrauche bich, um die bosen Geister im Zaume zu halten und zu zwingen im Namen des Vaters †, bes Sohnes † und bes h. Geistes † bamit sie nicht Gewalt haben, in ben Kreis zu treten und Jemanden zu beschädigen."

"Daß uns alle Geister gehorchen muffen burch bie Gewalt des allmächtigen Gottes"

#### hernach:

"Berlaß mich nicht o Herr! mein Gott! weiche nicht von mir, komm zu Gilfe mir, Gott meines Heils! Allmächtiger Gott, ich bitte dich, du wollest dieses Buch weihen und segnen durch die böchsten Namen, die darin geschrieben sind, damit es eine vollskommene Wirtung hat, und die Geister aller Orten kommen, wo sie immer sehn mögen, daß sie dir geborsamen, und alles, was in diesem Buche enthalten ist, thun nach meinem Willen, so oft und so viel ich besehe, ohne Verletzung meines Leibes oder meiner Seele, durch die Gewalt unseres Herrn Jesu Christi, dem seh Chre und Glorie in allen Zeiten, Amen!

#### (Offenes Schuldbekenntniß.)

Berr Jesu Chrift, durch beine unaussprechliche Barm= bergigkeit verzeihe mir, und erbarme bich meiner, inbem ich beinen beiligen Namen anrufe, bes Baters + bes Sobnes + und bes h. Beiftes +, baf mein Wort und Gebet dir moblgefällig fen durch die Unrufung aller beiligen Romen, fo in biefem Buche find geweiht burch beinen heiligen Namen, Jesu Chrifte! Alpha et Omega, elison anathema Adonai Emanuel Sabaoth, burch alle Namen, die erlaubt find auszusprechen, und burch alle beilige Namen, so in Diesem Buch geschrieben find, durch ihre Beiligkeit und Rraft fen biefes auch gescanet, burch die göttliche Macht und bes beil. Sacraments bes koftbarften Leibes und Blu= tes, bamit es alle Kraft und Wirkung empfange, alle Experimente zu machen mit ben Beiftern, burch ben Beiftand unferes Beren Jesu Chrifti, bem feb Chre und Glorie zu allen Zeiten, Amen!"

#### (Das offene Schuldbekenntniß.)

"Unüberwindlicher, Unweränderlicher, Unsterblicher, Barmberziger, Glorreicher, Unendlicher Gott! mögest du nicht meiner Sünden gedenken, aber das Gebet des Sünders erhören, und wiewohl ich deiner Gnade unswürdig bin, dennoch meine Unternehmungen segnen, daß ich die Kraft empfange, die Geister der Hölle zu bändigen, und sie zu zwingen, daß sie, gehorsam meisnem Ruse, sich einstellen, und wenn ich sie wieder entslasse, weichen durch deinen heiligen Namen Ena, Elion, Gen + Aglat, Golat +, welche, wenn sie ausgesprochen werden, das Meer in seinem Lause hemsmen, die Erde erbeben machen, das Feuer verlöschen, alle Wasser zerstreuen, die Geister der Hölle sliehen vor beinem mächtigen Namen.

En Alpha + et omega et ela + elaya + adonai + ange + avenaege + daß dieses Buch geweiht seh und alle Geister, deren Namen darin aufgezeichnet sind, mir gehorsamen. Beyzaedain, der Alles regiert, dem sen Ehre und Glorie zu allen Zeiten, Almen!"

Teht lege eilends Stola und Chorhemb an, nehme eine angezündete geweihte Wachskerze zur hand, sprike Weihwasser mit Tausendguldenkraut, und wickle dann dieses Buch in sauberes geweihtes Linnen ein, wie das unschuldige Iesuskindlein mußte eingewickelt werden. Allsdann lege es drei Treitage nacheinander unter das Altartuch, nach der Seite des Iohannesevangeliums, unter der h. Messe, hernach binde es mit einem Leintuch kreuzweise zusammen, und verwahre es an einem reinen Orte, bis du dessen bedarsst.

# (Die Beschwörung ber Luftgeister.)

#### Gebet.

Albonai! mein himmlischer und gütiger Bater, ersbarme bich meiner als eines armen Sünders, und strecke heute beinen Urm der Allmacht aus, Amen! stärke mich wider die Geister, verleihe endlich, daß in Anbetracht der göttlichen Bollkommenheit ich deinen heiligen Namen Jesu Christe möge loben und preisen. Ich bete zu dir, o Gott mein Herr, ich ruse aus dem Innersten meines Herzens, damit die Geister, welche ich eitiren werde, kommen müssen und bringen, was ich verlange, und auf alle Fragen ohne Lug und Zweisdeutigkeit antworten, auch nicht Schaden zufügen mir oder Jemanden, der um mich ist, weder an der Seele noch am Leibe, auch nicht uns erschrecken durch Gesenoch am Leibe, auch nicht uns erschrecken durch Gesenoch am Leibe, auch nicht uns erschrecken durch Gesenoch

tose, und baß fie allen meinen Befeblen geborsamen burch bich meinen Schöpfer, ber bu lebst und regierst zu allen Zeiten, Amen!

### (Ramen ber Luftgeister.)

Unmert. Diefes Gebet werbe einen Sag guvor gefprechen, an welchem man bie Luftgeifter eitiren will, auch lefe man eine Meffe gum b. Geift. Am folgen= ten Zag begibt man fich an einen einfamen Det, und fpreche nachfiebentes Gebet, bernach wente bich zu ben genannten Engeln, rufe fie um ibren Beiftand an, und iprid: "Ich bete zu euch, ihr Beifter, bag ibr mir gunftig fert in meinem Begebren, bemgemäß ich verlange, bag ibr eilente gu mir fommt, mir gu belfen und beizufieben in Allem, was ich nachber fragen werte, und tag ihr es zu einem guten und gludlichen Rusgang bringt. Go viele eurer auch feyn mogen, ich beschmöre end burch agios otheos + Isvios + atthonalos + alpha + et omega + und burd Die Kraft und Berbienfte ber glorreichen Jungfrau Maria, Der Mutter Jeju Chrifti, und burch Die Rraft bes beil. Namens bes großen und lebendigen Gottes, beidmore id euch, bag ibr alsbald meinen Willen voll? bringt chanca teristrison † tan ha teritrisa tabue tabrena alitia alpha et omega Adonai Jehova Adonai Adonai at honabos agios ishiros Adonai tetragrammaton Adonai. 3ch beschwore bid wiberfrenftiger Beift also, bag bu mir unverweilt erideinft, obne Betofe in lieblider Geffalt, burd bie allmächtige Rraft ber beiligen fraftigen Da= men bes großen lebendigen Gottes Adonai + Sa-dai + aa + agios + Emanuel + agios + otheos + jesiros + athanatos + alpha + et omega beil.

Berr Gott Zabaoth + Diefes Wort bintet beil. Beift, allerbeiligite Dreifaltigfeit, Schopfer aller Wefen; wieber beschwöre ich bich, obgenannter Beift, bag bu mir in anmutbiger Geftalt erscheineft im Ramen Gottes + Adonai + El + Elion + Elia + Adonai + Sadai + lux + tetragrammaton + Alpha + et O mega † Messias † Soter † Emanuel † Sabaoth + Sapiens + victor + via + veritas + vita † agios † otheos und burch alle andern Da= men Gottes, die ba find befannt ben Sterblichen und Unfterblichen, ich zwinge euch, bag ihr jest bier erideint. Wieder beschwöre ich bich burch alle Glorie und Allmacht ber göttlichen Majeftat, burch bie 24 Auserwählten, Die vor bem Angefichte Gottes fleben und täglich und unaufhörlich ihn anrufen: "Seilig, beilig, beilig ift ber Berr Bebaoth †" und in ber Rraft Gottes bes Baters + und bes Cobnes + und bes b. Beiftes † in bem Unfeben unferes Beren Jefu Chrifti von Ragareth, bes Gefreuzigten; wieber befdwore ich bich, bag bu alsobald in meine Gewalt vich begebest, obne Ilngestum, mit Emsigfeit, in anmuthiger Geftalt, und verrichteft alle meine Befehle im Mamen bes Baters + bes Cobnes + und bes b. Beiftes + Almen!

(Ende ber erften Beschwörung.)

# Die Namen ber Luftgeifter:

Michael, Gabriel, Gamael, Raphael, Seradiel, Annael, Kaphpiel.

## Entlaffungeformel ber Geifter:

Ich beschwöre bich, Geift N. N., ber bu mir erfchienen bist, von mir in Frieden zu weichen, und an

den Ort zu gehen, welchen dir Gott von Ewigkeit her bestimmt hat durch unsern Geren Jesum Christum, der da lebt und regiert zu allen Zeiten. Ich besehle dir zu erscheinen, so oft ich dich bei deinem Namen ruse und dreimal mit dem Fuße die Erde stampse, daß du vollhringest mein Verlangen an dem Orte, wohin ich dich citiren werde.

Unmerk. Man muß Jeden mit feinem Namen nennen, bann werden fie alle Bunfche erfullen. Gie beißen: Lucifer, Beelzebub, Aftaroth, Asmodai, Levia-than, Barbuit, Berbigot, Genap, Darifton, Aeol. Wer von Diesen Beiftern eine vollkommene Kenntnis hat, dem wird es nicht schwer werben zu erfahren, mas in allen 4 Theilen ber Welt geschieht, und fich bie Geifter in Allem, was man verlangt, gehorfam ma= chen. Sie muffen dir dienen, feneft bu nun gu Saufe ober unter freiem Simmel. Es find biefer Beifterfür= ften 24 an der Bahl, die ba regieren theils im Baffer, theils auf ber Erbe. Man citire fie alle zugleich. Jeber hat fein bestimmtes Umt; Die brei Erftern geben ihr Siegel und Petschaft, so man es von ihnen begehrt. In diesem erblickt man was man munscht. Man fann fie allezeit citiren, aber nur im abnehmenden Monde. Die brei andern haben die Gewalt, unfichtbar zu maden, und beine Sachen von einem Ort zum andern zu tragen, und zwar mittelft eines Steines, ben fie bei beffen Aufgang am britten Tag bes abnehmenben Mondes dir geben, sobald du fie bazu zwingest. Drei andere ber genannten Beifter bringen aus entfernten Orten, was man verlangt, es fen Gold und Silber, boch nur am fünften Tag bes abnehmenden Mondes bei deffen Untergang. Die Letten ordnen Zusammen=

fünfte und berufen fie am eilften Tag bes abnehmen= ben Mondes bei beffen Untergang.

#### Lucius Cafer.

Die drei ersten Geistersürsten heißen: Molo, Nape, Ido, die drei andern: Tonsin, Agathoe, Amiadam, die drei vorletzten: Altaino, Jusatine, Driades, die drei letzten: Migola, Tausata, Xotuda. Zu bemerken ist, daß Lucius s. v. a. Luciser heißt. Er gebt einmal aus seinem Ort heraus, und besiehlt allen Fürsten, die ohne seinen Willen wirken, und nöthigt sie, den unter ihm stehenden Geisterordnungen Folge zu leisten, diese wieder den ihnen vorgesetzten u. s. w. Sie müssen nach Rang und Amt von dem Beschwörer mit starfer Stimme angerusen werden.

### Die Beschwörung Aftarothe.

Im Namen bes Baters † bes Sohnes † und bes h. Geistes, Amen! Es fegne mich und bewahre mich die Gottheit † es behüte mich die unermeßliche Güte, es beschüte mich † die Glorie und Einigkeit † die Macht des Baters † die Weisheit des Sohnes † es erleuchte mich die Kraft des h. Geistes † Alpha und O mega Gott und Nensch sein mir durch diese b. Anzusung allein ein reicher Schutz und Schirm im Namen des Baters † im Namen des Sohnes † und des h. Geistes † Umen!

"Ich bitte bich, mächtiger Herr, Jesu Christ, bu wollest mir zulassen, die Astaroth zu beschwören durch den Tag des erschrecklichen Gerichts und die Auffahrt des Herrn zum Himmel und sein Hinabsteigen zur Hölle, durch die Beraubung, Gesangenschaft und Tod unseres Geren Jesu Christi, durch seine Auferstehung,

burch ben allmächtigen Gott aller Geschöpse, der sichte baren und unsichtbaren, durch Alles, was in ihm ist, gegen Morgen, Mittag, Abend oder Mitternacht, auf dem Lande oder im Meere, im Angesichte der Sonne oder unter der Erde, daß er alsbald und unverweilt vor mir erscheine, in menschlicher Gestalt und ohne Getöse, ohne Arglist mir die Wahrheit auf meine Fragen antworte, mir unterthänig und gehorsam sen, wie unser Herr Fesus Christus unterthänig war seinem Bater bis in den Tod."

An merk. Affaroth kommt in jungfräulicher Geftalt, gibt Gold, Silber, Häufer zc. Man muß fie aber 9mal anrufen. Sie gibt heimlichen Gewinn, in biefer Eigenschaft citire man sie.

Naema erscheint als eine gekrönte Frau, auf hohem Pferde, lehrt geheime Wissenschaft, heilt Krankheiten, sein Reich ist gegen Abend.

Agarus, ein Greis, sehrt Sprachen, gibt Herrschaft und Macht.

S. Petrus gibt gern Befcheib, er weist Schätze, bringt Silber, Golb, und was man sonst verlangt.

Saos, ein gefronter Fürft, weifet Schätze, gibt gute Antwort.

Gamoet, König, weiset Schätze.

Umpheron, ein Greis, weifet Schäte.

Neront erscheint in Vogelgestalt, lehrt und heilt Kranke, regt zum Streit auf und Narren zum Tanze. Ihn rufe man Mittwoch, Freitag und Sonnabend bei wachsendem Monde an.

Siviant redet wahrhaftig, ftärkt die Beifter, und

bewirkt, daß sie Alles sagen muffen.

Remon, nur zur obern Sälfte Mann, mit langem Barte, eine Krone auf bem Saupte, gibt Antwort,

verleiht Gedächtniß und Erinnerungsfähigkeit alles beffen, was man will.

Baal, ein mächtiger orientalischer Fürst, er versschafft die Gabe, sich unsichtbar und bei den Leuten beliebt zu machen.

Agerol, ein Greis, verschafft Sprachkenntniß, Herr= schaft und Reichthum, lehrt die Kenntniß verborgener

Dinge und Aftrologie.

Heneral heilt Kranke, und lehrt die Kenntniß der heilfamen und giftigen Kräuter.

Johann (?) verschafft die Gabe, fich beliebt zu ma-

chen, öffnet alle Befängniffe.

Arlis erscheint mit zwei Kronen und einem Schwert in ber Sand, verschafft Gunft bei Jedermann.

Machin lehrt die Wirfung der Steine und Krauter, und bringt sie im Augenblicke aus den entfernteften Ländern.

Bilbagor verschafft Fürstengunft.

Sibos erscheint wie ein Engel, macht verständig und beherzt.

Gebept lehrt die Sprache der Bogel, macht unficht= bar, und fängt Diebe und Mörder.

Zomal erscheint als Gewaffneter, bewirkt auf Ver- langen, daß es regne.

Canph verschafft Pferbe, so lange man fie brau-

den will.

Margolas streitet wider Jedermann, trägt Städte und Schlösser ab, und versetzt fie an beliebige Orte.

Sargas lehrt die Wirkung der Kräuter und Steine, verschafft Gesundheit und Reichthum, macht unsichtbar.

Gegerh verschafft gute Arbeiter, fängt Morber.

Gewar kommt in Gestalt einer Jungfrau † lebrt

alle Wissenschaft † erscheint auf Verlangen auch in Vogelgestalt.

Allgemeine Beschwörung ber Geifter und Teufel.

Im Mamen Gottes des Baters  $\dagger$ , des Sohnes  $\dagger$  und des heiligen Geistes  $\dagger$  Erhebt euch und kommt, ihr bösen Geister durch die Kraft eines Königs, durch die sieben Kräuter, in deren einem die Geister und Teufel enthalten sind in der Halle und zwinget N. N. vor mir zu erscheinen, und auf mein Begehren zu antworten, und zu erfüllen, was ich verlange, nachdem ihm Gewalt gegeben ist von Aufgang und Niedergang, Mittag und Mitternacht. Ich bitte und besehle es euch durch die Gewalt dessen, der dreifältig, ewig und gleicher Substanz ist, der ein unsichtbares und einziges Wesen. Im Namen des Vaters  $\dagger$  des Sohnes  $\dagger$  und des h. Geistes  $\dagger$  Amen. Gehet hin an euern Ort in Krieden, welcher sey zwischen uns und euch.

Erfte Beschwörung: Un ben Gebieter bes Driente.

Dy en micane und alle heiligen Martyrer, durch die Kraft des Allerhöchsten besehle ich dir, daß du mir eilends und unver  $1 \ z \ e \ 2 \ weilt schiefet N. N., mir auf alle meine Fragen zu antworten, oder du mußt selber kommen, meinem Willen genug zu thun, und erfüllst du nicht schleunig meinen Wunsch, so werde ich dich durch die Gewalt des allmächtigen Got= tes zwingen, mir auf alle meine Fragen zu antworten.$ 

Zweite Beschwörung: Un den Gebieter bes Occidents.

Naimond, sehr mächtiger Fürst, der du gegen Abend regierst, ich eitire dich durch alle die höchsten Namen der Gottheit, ich besehle dir in der Kraft des aller= höchsten Namens, den N. N. eiligst hieher zu fenden, daß er mir antworte, und thue, was ich immer besehlen werde, und wenn du es nicht thust, so will ich deine Bein vermehren und dich verbrennen.

Dritte Beschwörung : Un ben Gebieter ber Mittagegegent.

Naemon, der du gegen Mittag regierst, ich beruse dich durch alle höchsten Namen der Gottheit, ich besehle dir in der Krast des allerhöchsten Namens, N. N. eiligst hieher zu entsenden, daß er mir antworte, und thue, was ich immer besehlen werde, und wenn du es nicht thust, so zwinge ich dich durch die Gewalt der göttlichen Majestät, mir genug zu thun.

Bierte Beschwörung: Un den Gebieter ber Mitternacht.

Agina, Ageliffa, Glieta, Brieta, Lutecerus, Rebebin, ich berufe und beschwöre bich burch bie Rraft aller Rräfte, bag bu nicht faumest, mir zu schicken Dl. Dl. unter menfchlicher und anmuthiger Gestalt, ober baß du felbst kommst im Ramen bes Baters + bes Gob= nes † und bes beil. Beiftes † und fegeft gehorfam vor mir ohne einige Befahr bes Leibes und ber Seele, fomm in menfeblicher Gestalt, ich beschwöre bich bei allen beiligen höchsten Namen, bag bu bich bereitest, bieber zu kommen, ober schicke burch die Gewalt des lebendigen und wahren Gottes D. D. D. D. und burch bie Rraft, Die aus mir gerebet, und burch beffen Befehl alle Dinge find entstanden, ber himmel, bie Erbe, bas Meer, bie Albgrunde und alles, was barin ift, ich beschwöre bich burch ben Bater i burch ben Cobn i burch ben b. Geist + und burch die Mutter Jesu Christi, Die ewige heilige Jungfrau, burch ihre Reine und Beiligkeit, Fruchtbarfeit und Gebrauch ihres jungfräulichen Leibes

und ihrer Bruft, bes beiligen Gingewelbes und ihrer beiligen Milch, welche ber Cohn bes Baters gefogen burch ihren beiliaften Leib, und burch alle beiligen Thranen und alle Geufger, Die gur Beit feines fchmergbaften Leibens am Stamm bes beiligen Rreuges fich ihren Alugen und ihrer Bruft entrangen, burch alle beis ligen Dinge, die geschehen find und geschehen sollen im himmel wie auf Erden, zu Ehren unseres herrn Jesu Chrifti und ber feligsten Jungfrau Maria, und alles, was in der streitenden Kirche geheiligt und verehrt wird gu Ehren feines beil. Namens burch bie b. Dreifaltig= feit und burch bas fostbarfte Blut, bas aus feiner Seite gefloffen, burch feine Berfundigung und Menfch= werdung und feine heilige Taufe und bas Erdbeben und ben Schweiß, ber aus feinem Leibe gefloffen, und Die Schwachheit, in ber er zu feinem Bater fprach : "Wenn es möglich ift, fo laffe ben bittern Relch bes Todes vor mir vorübergehen," burch feine Simmel= fahrt und die Buflucht bes h. Geiftes +.

"Ich beschwöre dich auf ein neues, durch die Dornenkrone, die er auf seinem Haupte getragen, durch
seine Hände und Küße und durch die Nägel seines
Kreuzes, durch seine Wunden und durch die Thränen,
die er zweimal vergossen, und durch die Bein, die er
mit großer Liebe durch alle seine heiligsten Glieder für
uns gelitten, durch die heilige Auferstehung, durch das
in die Windeln eingewickelte Iesuskindlein, durch die
Frucht, welche die Jungfrau Maria in ihrem keuschen
Leibe getragen, durch die Kürbitte der glorreichen Jungfrau Maria, durch alle heiligen Engel und Erzengel,
durch die neun obersten Geister, Patriarchen, Apostel
und Evangelisten, durch die heilige Jungfrau und durch
die Ketten und Banden Gottes, durch den Borläuser

Johannes ben Täufer, burch die Wiffenschaft ber beil. Katharing und burch alle beiligen Seelen."

Anmerk. Wenn diese Beschwörung gesprochen und die eitirten Geister erschienen sind, so mussen sie in diesses Buch ihre Zeichen eintragen. Zuvor aber spreche man das Evangelium Johannis darüber, und wenn es gezeichnet ist, abermals. Hernach muß der Geist noch versprechen, daß er, so oft man ihn anrusen werbe, kommen wolle. Sodann entlasse ihn, wenn

bu ihm Etwas geschenkt hast † † †

#### Entlaffungeformel bes Beiftes.

Im Namen bessen, ber allen Dingen ihr Ziel vorgeschrieben, vor dem sich alle Kniee beugen, der nicht duldet, daß Jemand seiner Gewalt widerstrebe, durch welche ich euch zwinge, sest und unbeweglich zu bleiben, und nicht von dannen zu weichen, bevor ihr meinen Willen erfüllt habt von Stück zu Stück, durch die Kraft dessen, der euch Gränzen steckte, die ihr niemals überschreiten könnt, im Namen des Schöpfers aller Wesen, im Namen des Vahres + und des h. Geistes + begebt euch jest wieder an euren Ort, der Friede sei zwischen uns und euch, send bereit zum Wiedererscheinen, so oft ihr gerusen werdet.



Anmerf. Das Pentaculum muß geweiht und mit fammt ber Hostie in ber Messe gehoben werben, zu= vor sprenge man mit Weihwasser. Den Geistern, Die sich unsern Wünschen ungehorsam zeigen, muß man

cs schnell zeigen, und sprechen: Seht ihr bieses euer Zwangmittel? seyd also nicht widerspenstig gegen unsern Willen und geht jest in eure Wohnungen! Der Friede sew zwischen uns und euch, und seyd bereit zum Wiesbererscheinen, so oft man euch berusen wird.

Die Beschwörung der ben verschiedenen Tagen der Woche vorstehenden Geister.

Am Sonntag: Aziel. Sie wird gesprochen zwischen 12 und 1 Uhr Nachts. Wenn er erscheint, so wird er ein Haar von beinem Kopse fordern, du mußt ihm aber nicht dein eigenes, sondern ein frems das Haar geben, etwa von einem Hasen. Er bedarf es, um Schähe zu weisen oder auch andere Sachen, um die man ihn befragen wird.

Ich beschwöre dich Aziel durch alle heiligen Namen, die in diesem Buche verzeichnet sind, daß du ungefäumt mir gehorsamst, daß du mir einen andern Geist sensest, der mir einen Stein bringe, wodurch geschehe, daß ich rede und doch nicht gehört noch gesehen werde von irgend einem. Ich beschwöre dich, daß du dich gegen denjenigen, den du schicken wirst, dienstbar bezeigst, und ohne mir zu schaden erfüllest, was ich bezgehre, damit die Bedingnisse dir bekannt sind, welche ich mit dir machen werde.

Um Montag: Lucifer. Die Beschwörung geschieht Nachts zwischen 11 und 12 Uhr, auch zwischen 3 und 4 Uhr. Den Kreis zeichne man mit Kohle. Der Beschwörer babe Weihmaffer zur Sand, und ziehe ein Chorhemb an.

Die Beschwörung:



Ich beschwöre dich Lucifer durch den wahren Gott is durch den heiligen Gott is durch den Gott, der alle Dinge erschaffen hat, ich beschwöre dich durch den beständigen Namen Gottes i Alpha Omega Eloy Saday Messias und ich beschwöre, zwinge und nösthige dich durch die h. Namen Gottes, welche durch die Buchstaben v. p. x. bekannt gemacht werden, daß du mir ungefäumt einen deiner Geister in anmuthiger menschlicher Gestalt mir erscheinen lassest, auf daß er Antwort gebe auf alle meine Fragen und unfähig sen, mir an Leib oder Seele zu schaden.

Um Dienstag: Nimrob. Dieser muß zwischen 9 und 10 Uhr Nachts citirt werden. Man gibt ihm ben ersten Stein, den man findet.

Die Beschwörung:

| Gehorfame  | Gehorfame                |
|------------|--------------------------|
| mir Nimrod | mir Nimrod               |
| 4          | (Behorfame<br>mir Rimvod |

Ich beschwöre dich Nimrod und besehle dir bei allen Namen, durch welche du gezwungen und citirt werden kannst, ich beschwöre dich Nimrod bei allen Geistern und bei allen Kreaturen, bei dem Siegel Salomonis, den Fluch und die Pein dir für alle Zeiten zu doppeln und zu vermehren, so du nicht kommst, meinen Willen, ohne Schaden meines Leibes oder meiner Seele, zu erfüllen.

Am Mittwoch: Aftaroth. Sie wird von 10 bis 11 Uhr zu Nachts angerufen. Sie bewirkt Für-

ftengunft.

| Komm     | Romm     |
|----------|----------|
| Ustaroth | Ustaroth |
| Komm     | Komm     |
| Ustaroth | Ustaroth |

3ch beschwöre dich Astaroth und befehle dir durch bie Kraft Jesu von Nagareth, bem alle Teufel unter= thanig find, und von der Jungfrau Maria ift gebo= ren worden burch bas Geheimniß bes Engels Babriel, wieder beschwöre ich dich im Namen des Baters i, bes Sohnes + und bes b. Geistes + im Namen ber glorreichen Jungfrau Maria und ber h. Dreifaltigkeit, aller Erzengel und Throne, ber herrschaften und Be= waltigen, Patriarchen und Propheten, Apostel und Evangelisten, welche nicht aufhören zu fingen: Beilig, beilig, beilig ift ber Berr, ber Gott ber Rriegsheere, der da ist wie die verzehrende Flamme, daß du nicht wagest zu kommen, ich befehle bir burch ben, ber am Sage bes Gerichts mit Feuer kommen wird, zu rich= ten bie Lebendigen und Tobten, daß bu den nicht verschmähest, dem alle Ehre und alles Lob allein

gebührt, erscheine eilends meinem Willen gehorfament, gebe bie Chre bem h. Geift, in feinem Namen befehle ich bir.

Am Donner stag: Acham. Er wird zwischen 3 und 4 Uhr Nachts eitirt, er erscheint in königlicher Gestalt. Man muß ihm etwas feines Gold geben, damit er rebe, der Menschen Glück fördere, und vers borgene Schätze öffne.

| Durch ben leben: | digen, unsterblis |
|------------------|-------------------|
| den und regie:   | renden Gott,      |
| burch ben heili: | gen Gott.         |

Ich beschwöre bich Acham burch dasselbe Bild und die Gleichheit (?) unseres herrn Jesu Christi, der durch seinen Tod das menschliche Geschlecht erkaust hat, daß du sogleich mir gegenwärtig sepest, ich besehle dir durch alle Neiche Gottes † agios, ich beschwöre dich bei seinem heil. Namen, bei dem, der die Löwen und Drachen zu Boden getreten, daß du meinen Willen vollziehst, ohne mir schaden zu können, weder am Leibe noch an der Seele.

Um Freitag: Ragiel. Er wird zwischen 11 und 12 Uhr Rachts angerusen. Man muß ihm eine Maus geben, daß er sich willig zeige.



Ich beschwöre dich Ragiel und besehle dir, zu mir zu kommen, ich zwinge dich durch die Namen Elai † Adonai † Eloi † Aglat taminabot † Any und alle heiligen Namen, welche in diesem Buche verzeichnet sind, bei den allerheiligsten Sacramenten des Altars, bei dem, der die Menschen von ihren Sünzben erkauft hat, beschwöre ich dich, daß du ungesäumt kommst, ohne mir an Leib und Seele zu schaden, und meinen Besehl zu vollziehen.

Um Samstag: Nabara. Er wird zwischen 11 und 12 Uhr Nachts citirt. Sobald er erscheint, gebe man ihm ein Brod, und besehle ihm zu gehorchen.

| Gehe nicht | Gehe nicht |
|------------|------------|
| herein     | herein     |
| Gehe nicht | Gehe nicht |
| herein     | herein     |

Ich beschwöre dich Nabara im Namen des Satans und Beelzebubs, und im Namen Astaroths und aller andern Geister, daß du mir erscheinst, wenn ich es dir befehle, und mich weder betrügst noch beschädigst, weder am Leib noch an der Seele. Ich besehle dir, daß du ungefäumt kommst oder einen andern Geist senzest, der gleiche Macht bat, um meine Wünsche auszuführen, und daß er nicht eher verschwinde, bis ich ihn entlassen habe.

Sechs starke Beschwörungen, wodurch die Geister gezwungen werden, zu jeder beliez gen Zeit dem Beschwörer zu erscheinen und seinen Willen auszuführen.

| Morgen                  | Mittag                       |
|-------------------------|------------------------------|
| Virtus                  | Aglat                        |
| Mitternacht<br>imman S. | Abend<br>Tetragram:<br>maton |

Ich beschwöre bich, boser Beist, ber bu Diesen Ort bewohnst, in welchem Theile der Welt du jetzt auch feyn mogeft, und was immer für eine Gewalt bir von Bott und ben beiligen Engeln gegeben über biefen Drt, ich banne bich burch bie Macht bes Baters + burch Die Weisheit bes Cobnes † und burch bie Starte bes b. Geistes + burch bie Babrbeit, Die immer noch ift gegeben worden von dem wahren Geren Jesu Chrifto, bem Gefrenzigten, bem Cobne beffen, ber alle Rreatur erschuf, und ber euch über biesen Ort Gewalt ge= geben, deshalb befehle ich euch, bag ihr freiwillig, obne Lift und Trug mir eure Ramen fagt, und burch bas Werdienst der glorreichen Jungfrau Maria und aller Beitigen banne ich euch Beifter von diefer Statte, und schicke euch in die Tiefe des böllischen Abgrunds, und spreche: Geht bin, ihr verfluchte Geifter in bas ewige Feuer, welches euch und allen euren Gesellen bereitet ift, jo ihr euch ungeborjam zeigt, und ich beschwöre, nothige und befehle euch fraftiglich, ich zwinge euch burch bie beiligsten Ramen Gottes † Aon + Baid † Ctar + Ceboti + Combin + Atur + Adonai + Ben † Tetragrammaton + Cadai † Meffias † Naios + Ischros + Emanuel + Alpha + bag ibr feine Gewalt mehr habt, in biesem Orte zu bleiben. Ich befehle euch und erwarte, fo ibr Leufel fenn folltet, bag ber Griengel Michael cuch in das höllische Gefängniß werfen wird im Namen Gottes des Baters † des Sohnes † und des h. Geistes †.

Alacoel verbirgt und gibt Schätze wem er will,

feine Region ift ber Mittag.

Sabiel, Beift ber Reichthümer, er fammelt fie und fpendet fie aus wem er will, feine Region ift der Morgen.

Achariel schafft Gold und Silber, seine Region

ift ber Mittag.

Do ail lehrt Wifsenschaften, seine Region ist Mitternacht.

Nabel, Geift ber Prozesse, er läßt die Urtheile

ergeben, er haust gegen Mittag.

Anasta, Geist der Liebe, zwischen Mann und Frau, er ruft sie hervor und erhält sie. Er wohnt gegen Mittag.

Masiel, Geift der Kriegsheere, er flößt Muth und

Thatkraft ein, berricht gegen Albend.

Poffes herrscht in Felbern, jagt ben Feind in die Luft, er wirft gegen Mittag.

Azdical, Geist der Künste, wirkt gegen Abend. Oriel regt das Meer auf, und besänstigt es wieber, er haust gegen Morgen.

Beleniert verschafft Gunft und Chrenftellen, er

wohnt gegen Mittag.

Namut, Patron der Diebe, verhilft aber auch zu verlornen Sachen.

Baral, Geist der Wälder, begünstigt Jagdliebha=

ber, sein Wirken ift gegen Mitternacht.

Ramaloth öffnet bie Gefängnisse, sein Wirken ift gegen Mittag.

En de des Grimoirs, verfaßt von Papft Honorius dem Großen Anna 1220.

### Die Sanbidrift c.

| Depama-<br>lath | + 143     |
|-----------------|-----------|
| 3 R. erbr       | Corratere |

Ich bezeichne und beschwöre bei meinem Siegel, welsches zu Ende dieser wahrhaften Schrift gesetzt ist, erste lich, daß ich demjenigen, der in diesem Buch lesen wird, alsbald und ungesäumt in einer anmuthigen menschlichen Gestalt und ohne Getöse, ohne Betrug, ohne Feuerstrahlen (?) bringen werde, was er fordert, in welcher Sprache (?) und auf welche Weise der Beschwörer will, daß ich das Verlangte ihm bringen soll.

Ingera zanium burch mein Wort.

polum pollum und so viel gewohnt sind, zu urtheilen und zu versprechen, wie verständige Beister ber Bersonen, die dieses Buch hat ober lesen zu bringen (?)

Quollum opium unter welcher Gestalt sie es mir fordern werden, Gold oder Silber von Menschen-Hänzen gemacht, damit sie es brauchen können bei jeder Gelegenheit, wie man dessen im Händel bedürftig seyn sollte, wo auch der Beschwörer wohnen mag, so werde ich ohne Verzug ihm das Verlangte bringen, damit er Geschäfte betreiben, kaufen und verkausen, bauen und einreißen könne, und alles, was ihm sonst noch belieben sollte.

Ferner verpstichte ich mich, freiwillig bem Beschwörer die verlangten Schähe zu überbringen, mögen sie nun in den Tiesen der Erde oder in den Abgründen des Meeres verborgen seyn, auch verspreche ich, alte

111. 42

Münzen in gangbare Gelbsorten zu verwandeln, wie sie am Wohnorte des Beschwörers im Curse sind.

Endlich gelobe ich, den Besiher dieses geschriebenen Buches, vor allen Gesahren, vor den Nachstellungen sei=
ner Feinde zu schützen, seine Gesundheit zu wahren und Sorge tragen, daß er nie vor Gericht gerusen werde; auf der Reise will ich ihn geleiten, und bewirken, daß er schnell und ohne Beschwerde seinen Weg zurücklege, ich werde in menschlicher Gestalt ihm erscheinen und in seiner gewohnten Sprache mit ihm reden, ihn an Kenntniß zunehmen lassen, daß er Alles verstehe, was er liest, ihm alle Wünsche ohne Ausnahme erfüllen, ohne List und Trug, ohne ihm am Leibe oder an der Seele zu schaden, und nichts soll ihm jemals wieder entrissen noch sonst ein Uebel zugefügt werden. Zur Bekräftigung dessen, was ich hier gelobt, habe ich mein Siegel und Unterschrift beigefügt.

#### Citation:

††† Komm ungefäumt ohne Aufschub, mein König Meridial, und erscheine mir in menschlicher ansmuthiger Gestalt, und diene mir, wie du es geschworen. Gile, eile, und vollziehe meinen Wunsch.

Entlassungsformel.

Geht in Frieden an den Ort, welchen Gott dir beflimmt hat, und weiche eilends von mir, erscheine aber ungefäumt, wo und wann ich beiner bedürfen werde, ohne Getöse, auch ohne mir an Leib oder Seele, an meinem Verstande oder fünf Sinnen Schaden zuzufügen.

noch benen, die bei mir seyn werden, und du sollst mich vor allem bewahren, was schädlich ist.

### Schlußbemerfung.

Wenn du einen Schatzeist eitiren willst, so nimme Erde in der Stunde, wo der Mond voll ist, und zwar in einem neuen zinnernen Löffel drei Löffel voll Erden in einem neuen Bogen Papier, und sprich: Im Namen des Baters suche ich dich, im Namen des Sobenes sinde ich dich, im Namen des h. Geistes zwinge ich dich, und im Namen der h. Dreisaltigkeit besehle ich dir, daß du mit deinem verborgenen Gute sichtbar erscheinst und mir von dem Orte, von welchem ich diese Erde habe, überlassest, was ich von dir verlangen werde im N. +++.

Ego adjuro te custodem hujus thesauri in hoc loco a quo terram habeo per schazlo Goreb Agla siosmas nacus gaddurus et ulla odoi sabarlitt amara et miheline omni mora in spesi aprexum signo terribilem fac onvi damno et issione corporis et animae visibiliter comburens et omnibus maudalis meis

obtemperes. Amen †††.

#### Der Bann.

Tu Geist und bose Seele! ich binde und beschwöre bich mit diesem Machtwort, mit welchem Salomo die Geister beschworen und gebannt hat, durch Tetragrammaton Agla Mothon principia moritura masehilam corporis maschiliam in facto.

Errich breimal: Siko alam aca.

#### Entlaffung.

Eprich breimal: masar Rader Risie isuaux polmarasi test mar ofa.

#### Un den geneigten Lefer!

Vorstehendes ift ein getreuer Auszug aus bem gedruckten Buch des großen Grimoir, mit Sinweglassung ber unnüten und leichtfertigen Stellen. Go ein frommer Briefter, bem Gott Ginficht und Onabe zuwen= det, dieses Buch in seine Sand bekommen follte, fo wird er in ber oben angezeigten Form ben bofen Beift zur Unterschrift zwingen, und er wird in ben Stand gesett senn, vielen Menschen bulfreich beizuspringen.

Wenn ber Priefter tauft, foll er an brei Stellen des Buches die Ecten mit dem Chryfam bestreichen und einbiegen, damit man fie mit den Sanden nicht berühre, fie teshalb zur größern Vorsicht auch mit Dblaten befleben, während bem die Meffe gelesen wird, forvohl zum Bannen als zum Befchwören, wie hier bas Rachfolgende zu vergleichen ift.

Erstens muß, bevor bas breitägige Vaften bei Waffer und Brod beginnt, die Meffe über Diefes Buch gu Ghren ber b. Dreifaltigfeit gelesen werben, bann tauft der Briefter.

Zuvor muß von ihm bas abgezeichnete Pentgenlum gerichtet werden. Zum Sprengen des Weihmaffers be-

bient er sich des Taufendguldenfrauts.

Wie man die Luftgeister citirt, ist vorne gezeigt. Dann ift es auch gut, eine b. Meffe zum b. Geift zu lesen. In der folgenden Nacht fängt ber Priefter mit ber Zwangmeß an, und die Gebete, wie fie hier in lateinischer Sprache beigeset find. Dann die Beschwörung zur Meg mit Umwendung des Gebets, bann die andern Beschwörungen zeigen, wie fich der Geift zu unterschreiben bat, wenn ihn ber Pastor zum Gehor= fam brachte. Che ber Beift entlaffen wird, gebe man ihm etwas für feine Muhe (!) Der Priefter lefe bie Zwangmesse mehrere Nächte, bis endlich ber Geist ersscheint. Dann rede er mit dem Geist, wie der Gerr mit seinem Diener, unerschrocken und sest, denn er kann ihm fein Leid zufügen. Ermahnt wird, das Büchslein mehrmals durchzulesen, daß ja in der Unordnung kein Fehler mit unterlause.



Latentur (Laudetur) Jesus Christus!

Missa conjuratoria.

Seprentia (?) dure (?) sacerdos priusquam incipit missam praecise in nomine sancti Spimeindiridull (?) símitalis (?) patris, filii et sancti Spiritus eyonn (?) vera catholica Apostolica et sancta Romana Ecclesia cite ordinatus et consecratus perte (?) pote (?) staleun (?) quam lunide (?) cite habeo conjuro te et adjuro zezomee (?) et zhedunrorem (?) principem Arat (?) Semper vim et potestas

tem hujus sanctissime misrellossrily (?) et permenta (?) dominii novi Jesu Christi quem alton (?) gio (?) et mene (?) quotidie et in cerreniter (?) Imolalm (?) et per invincibilem juctucem (?) in gerorum (?) qull (?) conclunce (?) cuipat (?) Serpentis Dei genitricem Mariam et per suam artem et post † parum jlibatam (?) niginitulcem (?) oper (?) duam (?) poriuti (?) dimam (?) intercessionem et omnium sanctorum preederim (?) novororem (?) adfoocintina (?) jam in voculorum (?) patriarcharum sanctorum, quos duodecim archangelorum quatuor evangelistarum sanctorum tey (?) snegum (?) specinliter beatissimae virgini mirillansili (?) ariet (?) et persem crer sanctissime arrse (?) illorum et potentiam illorum quemiam (?) preni (?) pro inietatis (?) etiam Deus ipremisi (?) socc (?) cerdoti (sacerdoti) obedit etiam et ramisu (?) praesenti soloder (?) Aulim (?) ramisu (?) praesenti soleder (?) Aulim (?) jiculac (? excudalone (?) geneneo (?) diverticulo et hoc Aerlim (?) memendo (?) obendius (?) et meo plito sertis (?) saccos (?) velperloos (?) ministros desoruntin (?) vnne (?) detemimanten (?) lecrum (?) n smbuna (?) ri nor in conanventubus (?) obtalum (?) sutetnee (?) in renva (?) nec muri obscorditec (?) vesonro (?) semplam (?) sill (?) omey (?) dolo (?) cronde (?) ct gulacice (?) gim (?) terra molirebus (?) nempe sim cum is jamelcoll (?) sorroro (?) sine omiru (?) caroll (?) veedumm (?) corpori et rinnee (animae).

Es geschehe!

# Eilfte Belle.

Don Juan Tenorio von Sevilla.



Vorausseigen barf ich wohl, bag meine Leser Mozart's Meisterwerk "Don Juan" kennen. Dieser held ift's, über welchen ich biefelben hiftorischen Aufschluffe geben wollte, wie ich feiner Zeit über "Fauft" fie zu geben versuchte burch Bufammentragen aller Rach= richten über ihn. Wenn auch nicht in beutschen, jo glaubte ich boch in spanischen Chronifen ober Siftorien ausführliche geschichtliche Nachweisungen über ben IIr= fprung einer Sage zu finden, welche nach ber von Fauft eine ber bedeutenoften ift, und die in Deuischland burch Mogart so wichtig wurde, wie jene von Faust durch Bothe. War befriedigender geschichtlicher Boben ba, fo wollte ich die Boltsbüchlein folgen laffen, Die fein lafterhaftes Leben Allten und Jungen als einen War= nungsspiegel vorhalten und bie ich in ber spanischen Jahrmarktliteratur anzutreffen wohl mit ziemlichem Recht hoffen burfte. Aber es existirt in Spanien bes Sifto= rischen so viel als nichts über Don Juan, und im Gebiete ber Bolfsbücher fucht man vergebens nach feiner Geschichte. Ich muß mich also bamit begnügen, zu geben, mas gegeben werben fann; bieg ift aber auch in Babrheit beigebracht in fedys Abschnitten, welche Die nächsten Bogen füllen.

Einen Freund, ber lange in Spanien sich aufbielt, und ber bort solche Bekanntschaften hat, daß, befänden sich daselbst Quellen in Bezug auf unsten Gelden, diese bervorgezogen worden wären, — veranlaßte ich, nach Madrid zu schreiben, um Alles und Jedes über Don Juan zu erfahren; statt der gehofften vielsachen Aufschlüsse erhielt ich als Resultat solgende Antwort:

"Die Nachrichten, die ich auf meine Unfrage wegen Schriften über ben Don Juan erhielt, sind unbefriedi= gend ausgefallen. Mein Freund konnte feine eigene Diegen über biefe Sage auffinden und ichreibt mir, es sen in einigen spanischen und andalucischen Chroni= fen nur oberflächliche Erwähnung barüber. Diefer Don Juan war aus dem alten Sevillaner Geschlechte Teno= rio, ein Buftling und Mädchenjäger erften Ranges, foll auch den Gouverneur von Sevilla, ber ihm bei einem verliebten Abenteuer in ben Weg fam, ermorbet haben. Die Bufte ober Steinstatue bes Gouverneurs wurde in einer Rapelle des Klosters San Francisco in Sevilla aufgestellt und Juan Tenorio auf Anstiften ber rachefüchtigen Familie bes Gouverneurs von ben Monchen in's Kloster gelockt und ermorbet. Die Monche sprengten nun aus, Don Juan habe vor ber Statue in der Kapelle blasphemirt und ihn darum der Teufel geholt.

Der spanische Theaterbichter Tirso de Molina hat diesen Stoff zum erstenmal zu einem seiner Stücke benützt, betitelt: el burlador de Sevilla y con-

vidado de piedra."

Und von anderer Seite ward mir aus Madrid bie Nachricht:

"Was den Don Juan Tenorio anbetrifft, so gibt es darüber nichts Historisches. Die Sage von Don Juan hat sich in Sevilla mündlich fortgepslanzt. bis Tirso de Molina zum erstenmal diesen Stoff dramatisch benützte."

Was man sich aber bennoch mehr von Don Juan erzählt, als diese beiden Berichte sagen, dieß findet der Leser in gegenwärtiger Zelle vereinigt. Und damit ich selbst auch nach Kräften beitrüge und nicht blos

vie Mühen Anderer sammelte, liefere ich meinen Beistrag in drei Puppen spielen. Es gelang mir durch Freunde, den theilweisen literarischen Apparat der Marionettentheater von Augsburg, Ulm und Strasburg in die Hände zu bekommen und aus diesem verdollsmetschte ich den Don Juan. Verändert habe ich daran absichtlich nichts Wesentliches, sondern nur in Vetreff der Ortographie und äußern Einrichtung sie lesbar gemacht. Mögen sie Manchen in reifern Jahren auch hier noch ergöhen, der sie einst als Knabe, stehend vor dem wandernden Puppenkasten, so lieb gewann, wo er den Haupthelden mit Furcht bewunderte und über die Spässe des Hans Wurst jubelte ohne Maß!

### I.

Die Sage vom Don Juan (und ihre Vergleichung mit jener vom Faust).

Bon Dr. A. Kahlert \*).

Alls am 4. November 1837 an vielen Orten Deutsch= lands bas fünfzigjährige Zubelfest ber Mozart'schen Oper: "Don Giovanni-" geseiert wurde, legte man burch biese That an ben Tag, welch' hohe Bedeutung für die beutsche Tonkunst gerade biesem Werke beigelegt werde, und verband damit schickliche Mastregeln zur Errichtung eines Denkmals für den Meister. Zugege=

<sup>\*) 3</sup>m Audzug aus ber fo verbienftvollen Abbandlung im "Freihafen", Jahrgang 1841, 18 Biertetjahr, Seite 113 ff.

ben wird gern von allen Bewunderern der geseierten Oper, daß der in den Tönen behandelte Gegenstand zu der von diesen erreichten Unsterblichkeit wesentlich beise getragen habe; der glückliche Griff des Meisters bei der so entscheidenden Wahl gereicht ja ihm selbst zugleich zum Ruhme, manches andere seiner Werke steht mindes stens eben so hoch, und lebt nicht mehr im Publifum, sondern nur unter den Musikfreunden. Die Sage vom Don Juan rauscht so geheimnisvoll daher, aufregend und warnend, die eruste Stimme einer fernen, gläubisgen Zeit.

Solcher unverwüstlichen Stoffe in der Geschichte der Boesie gibt es wohl manchen: Aladdin's Wunderlampe, Momeo und Julia, Genoseva, die wir in Euryanthe und Griseldis wiedersinden, und mit weit höherem Rechte Alhasver und Faust. Die Sage von dem letzteren steht mit der vom Don Juan in so naher Verwandtschaft, daß zum Vergleich die Ausstortenung nahe liegt. Bevor hier zu einer solchen geschritten wird, dürsen die Schicksale der Sage vom Don Juan in der europäischen Lieteratur vorbereitend und den Besitz der wesentlichen Thatsachen gewährend, wohl möglichst gedrängt vorgestragen werden. Im Allgemeinen sind sie der Faustsgage, bisher noch gar nicht zusammengestellt.

Auf Spanien wird jeder durch den Inhalt hingewiesen, und würde aus der Gluth füdlicher Leidenschaft die Wiege der Sage errathen, auch wenn der Name des Gelden sie nicht verriethe. So wie man in Deutschland Geschichten vom Dottor Faust sich so lange erzählte, bis sie aufgezeichnet wurden, so lief von Sevilla aus Nachricht von Don Juan's Schickfalen, bevor ein Dichter dieselben auf das Theater brachte. Wenn inbeffen die Commentatoren des Fauft in Dieser Sinficht schon von einander abweichen, so ist dies noch weit mehr bei benen ber Gall, welche bie Thatsachen von Don Juan's Leben zu ermitteln bemüht find. Die enalischen Kritifer bes Boron'ichen Gebichtes haben berausgebracht, daß ein angesebenes Sibalaggeschlecht, Mamens Tenorio, woraus unter andern ein in den Kriegen mit ben Mauren ausgezeichneter Ubmiral ber= vorging, eriftirt babe. Diefer blieb in ber Schlacht und hinterließ mehrere Gobne, bavon ber jungste, Juan genannt, mit bem Konig Beter bem Graufamen, von Castilien (1350), bei ben Spaniern Don Bedro fcblecht= weg genannt, ziemlich in gleichen Jahren, beffen vertrauter Freund war. Nach tes Pavyn: théatre d'honneur et de chevalerie, Paris 1620, (theater of honour and knighthood, London 1623) minde Den Juan Jenerie gum Mitter ber Banba, eines von Alphons XI. gestifteten Ordens, aufgenom= men. Dann zum Ober-Rellermeiner (repostero) bes Ronigs ernannt, ward er beffen treuer Genoffe bei al. len Ausschweifungen und Graufamkeiten, ben Bewobnern Sevillas ein Mufter aller Freuler. Heber fein Ende schweigt die Geschichte, um der Cage Die Pforte ju öffnen. Roch jett fiebt in Cevilla in ber Dabe ber alten Promenave (Alameda vieja), ein Stud einer alten Consularflue, woran ber Berbreder feinen frevelbaften Muthwillen zu seinem eigenen Berberben ausgelaffen baben foll. Im Munde Des Bolls beißt fie noch jest ber fleinerne Gaft. Gine gang andre Gles schichte, die aber jeder Burgichaft entbebet, ergäblt v. Miffen in Mogarts Leben (Lygg. 1828.). Er fagt: Die Quelle ber Cage fen ein in Portugal erfcbienener jesuitischer Roman: vita et mors seeleratissimi

principis Joannis. Darunter gemeint sey König Alphons VI., Sohn des Don Juan de Braganza. Man habe ihn in einem Thurme bei Lissabon gefangen gehalten, und die Jesuiten hätten dem Volke weiß

gemacht, ber Teufel hatte ihn weggeführt.

Einigermaßen weicht hier der Bericht von Prosper Merimée vor seiner Erzählung: "les ames du purgatoire" (s. Dodecaton. Paris 1836. vol. 1.\*) ab. Er behauptet, daß Don Juan die Giralda, eine eherne Statue, die auf Sevilla's maurischem Thurme gestanden, zu Gaste gebeten habe. Uebrigens trennt er bereits die Person Don Juan's in zwei: einen aus der Familie der Maranna, den reuigen Frevler, dessen Grabmal in der Kirche zur heiligen Barmherzigseit in Sevilla zu sehen, und einen aus dem schon erwähnten Geschlecht Tenorio, der in Sünden verstorben sey.

In spanischen Reiseberichten findet sich manche Sage von dem vornehmen Sünder, die im Bolke festgewurzelt, endlich auch wohl Gebräuche hervorgerusen hat. Da foll z. B. derselbe von einem User des Manzanazes zum andern herüber gelangt haben, um seine Cizgarre an der des Teufels anzuzünden. Ein Reisender behauptet \*\*), daß noch heute am Fastnachtsdienstage

<sup>&</sup>quot;) Deutsch, Stuttgart 1837. Abgebrudt im VI. Abschnitt.

<sup>\*\*)</sup> S. Lewalds Europa 1837 Bd. II. S. 152. Briefe aus Mas drid: "Bekanntlich ist der felige Don Juan, Mozarts, Moslieres und Byrons Don Juan, von rein spanischem Geblüt, auch scheint es, daß man sich seiner in seinem Baterlande noch recht gut erinnert. Am Fastnachtsdienstag nämlich wird dieser Don Juan von Kopf bis zu den füßen weiß gekleidet, mit dem alten spanischen Mantel umgethan, das Federbarert auf dem Haupte und auf einem weißen Kissen knieend. in seierlichem Zuge von vier Männern auf dem Plage der Stierzgeschte herumgetragen und spaziert auch auf diese Weise durch den Prado. Es scheint fast, als habe der alte Sünder das Maas seiner Buse noch nicht ganz erfüllt, und müsse

Don Juan als Puppe von Kopf bis zu Füßen weiß gekleidet, mit Mantel und Federbarett angethan, auf weißem Kissen knieend, von vier Männern auf dem Prado herumgetragen werbe. Vielleicht eine Ermahnung an das Bolt, das Göttliche über dem irdischen Jubel=

rausche nicht zu vergessen.

Zweihundert und fünfzig Iahre mußten vorübergehen, bis die Boesse den Stoff zu ergreisen sich getraute, und die schwansenden Umrisse der Sage zu einer, wenn auch nur dürftigen, Kunstgestalt erhob. Dieß leistete der Bredigermönch Gabriel Tellez, der von etwa 1570 bis 1650 lebte, und unter dem Namen Tirso de Molina beliebte Comödien schrieb, eine Notiz, welche zuerst der beste Schüler Lope's de Vega, Perez de Montalvan in seinem Werke Para todos geliesert bat. Näheres bringt ganz neuerdings Eugenio de Och oa bei, der unter Andern bemerkt, daß jener Tellez bereits im Jahre

burch biefe nachträgliche Strafe ben unauslöschlichen Scandal

feines Lebens bugen.

Die zweite noch feltsamere und unerflärlichere Ceremonie findet am Afdermittwoch ftatt. Gin fdwarz gefleibeter, auf bem Ruden mit gufammengebundenen Gugen liegender, und bem Unscheine nach tobter Dann wird auf einer Babre ber: umgetragen. Zwischen ben gefalteten Sanben halt er eine Sarbelle, ihm nach folgen viele Rerzentrager, gabliofe Beift: liche begleiten porn und binten ben Tobten, und murmeln Bebete. Mit großer Feierlichteit gieht bie Progeffion bis an ben eine halbe Stunde von Mabrid entfernten Ranal. Sier macht die Begleitung Salt, ber Torte mird mieter lebendig und ber Radmittag luftig mit Trinfen jugebracht. Dies neunt man "Enterrar la sardina" (bie Carrelle begraben). 3d forschte nach ber Entstehung tiefes Gebrauches, und er. hielt gur Untwort: "es fen fo in ber Gewobnbeit;" und als id weiter fragte : warum? antwortete man mir gang gefdeibt: "barum!" Dan begreift leicht, bag ich nach einer fo peremptorischen Erflarung nichts weiter verlangen founte, und begnuge mich folglich, fie fo, wie ich fie erbalten, mei: nen Lefern und ben geiftreiden Rovellenichreibern mitgutbeilen, Die leicht ans biefer Boltsfitte irgend eine ichauerliche Teufeld: Legende fabriciren tonnen."

1648 bei einer geiftlichen Standeserhöhung ein Gies bengiger gewesen. Die Comodien bieses Dichters find zum Theil geistliche, zum Theil weltliche, und zwar diese de capa y espada (historische ober heroische). Die erfte, vom Berfaffer beforgte Ausgabe erfchien gu Mabrid in Quart 1616, spätere Fortsetzungen zu Tortosa 1634, zu Madrid 1635, 1636, so daß die fämmtlichen bramatischen Werke fünf Bande einnehmen. Dazu treten indessen die Cigarales de Toledo, ein Rovellenbuch, beffen erstem Theile (Madrid 1621) drei größere Comobien einverleibt fenn follen. Bevor noch Bouterwet und Schlegel auf diese fehr felten geworde= nen Schriften die Deutschen aufmerksam machten, hatte Dieg Diege in einer Unmerkung gu feiner Uebersetzung von des Belasquez "Geschichte ber fpanischen Dichtfunft" gethan, wobei er jedoch irrthumlich Tellez und Tirso de Molina zu zwei verschiedenen Personen macht.

Das Stück dieses Dichters, das die Sage vom Don Juan behandelt, führt den Titel: El Burlador de Sevilla y Convidado de piedra (zuerst gedruckt 1634). Es soll oft aufgelegt worden seyn, ist jedoch in Deutschland jedenfalls eine große Seltenheit und mir niemals zu Gesichte gekommen. Gleichwohl ist durch eine zuverläßige Quelle die Möglichkeit gegeben, den Plan und Gang dieses Stücks mitzutheilen\*). In

<sup>\*,</sup> Erschien indessen in vollständiger lebersetung: "Spaznische Dramen ubersett von E. A. Dobrn." l. Theil. 8. Berzlin 1841. Seite 1 ff. Diesem Stücke ist folgende Einleitung beigegeben: "El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. Der Held dieses Stücks ist der befannte Don Juan Tenorio, von dem und die Tradition so viel Außerordentliches berichtet, und der einer großen Zahl ähnlicher Charactere zum Thepus gedient hat. Nach unserm Tirso de Molina haben ihn spater Zamora, Molière, Byron und Dumas zum Gegenstande ihrer Ticktungen gemacht, indes gebührt seine Ersindung

einem auch nicht häusigen Werke, nämlich: l'art de la comedie par Mr. de Gailhava, Paris 1772, (tome III. p. 217) wird berselbe mit Genauigkeit vorgetragen. Der Zweck dieses Verfassers, der nur aus Opposition gegen den, denselben Stoff behandelnden Molière schrieb, ist hier gleichgültig, da er immer sichere Kunde über die Beschaffenheit jenes ersten Drama's, worauf es hier ankommt, bietet \*).

nicht unserm Mabrider Poeten, vielmehr fant er tiefen Charafter bereits in ben Chroniten von Sevilla fliggirt. Das

Wesentliche baraus ift etwa Folgendes:

Don Juan Tenorio, aus einer berühmten Familie ber sogenannten Vierundzwanziger in Sevilla, brackte in einer Rackt ven Comthur Ulloa ums Leben, nachdem er bessen Teckter gewaltsam entsihrt hatte: der Comthur ward in dem Aloser San Francisco beigesest, wo seine Familie eine Cax pelle besaß; diese Capelle und die Statue des Comthurs wurden etwa um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts durch eine Fauersbrunst verzehrt. Die Franciscaner, welche schon lange dem llebermuthe des Don Juan eine Grenze zugedacht hatten (denn seine hobe Geburt schuste ihn vor der gewöhnlichen Jusis), lockten ihn eine Rackt unter salschem Vorwande ins Alosser und raubten ihm das Leben, indem kie sogleich das Gerückt verbreiteten, Don Juan habe des Comthurs Statue in der Capelle insultirt, und sep von ihr in die Hölle gestürzt worden.

Dies mag nun, wie wir zu glauben geneigt find, eine geschichtliche Thatsade over eine Fabet sonn, durch welche man die Gottlofen einschückern wellte, — iedensalt ift nicht zu läugnen, daß die Sage vom Don Juan sehr im Charafter jener Epoche gehalten und ganz bazu geeignet ift, die Einbitungstraft der Dichter zu entstammen und ein lebendiges

Interesse rege zu machen.

Tirso's Stud, auf viesen Inbalt basier, kann sveilich nicht als ein Muser gelten: voch entbalt es viele einzelne Schönheiren, und wir baben es tieser Sammlung einverleibt, be es nicht nur wenig befannt ift, sondern wir auch veraussiegen dursten, der Veser werde einen uberall so rezuler geworden Stoff gerne in der ersten uberall so rezuler getung kennen lernen. Und bunkt und bas kesen bei bei Studis
eine vortrestische Verbereitung, um den genialen Den Giovanni von Mozart mit der gebuhrenden Undacht zu beien.
Ochon.

43

<sup>\*) 1805</sup> eridien bei Dienemann in Penig ein Profa Roman: "Don Inan ver Buntling. Rad tem Svanifden bes

Das Stück zerfällt hiernach in brei Abtheilungen und hat sehr häufigen Scenenwechsel. Jede Abtheilung ist den Begebenheiten eines Tages gewidmet.

Erfter Tag. Scene: Sevilla. Die Bergogin 3fabella, Tochter bes Ronigs, wollte bem Bergog Octavio ein Rendezvous geben, an beffen Stelle fich Don Juan einschleicht. Erft als fie ihn vor die Thur begleitet, ents bedt fie den Betrug, ruft die Wache, worauf ihr Bater kommt, und fie entflieht. Don Pedro, der Gouverneur, erscheint und verhaftet Don Juan auf bes Ronigs Befehl, um ihn aber gleich nachber, weil er feinen Reffen in ihm erfennt, über die Mauer entwischen zu laffen. Dem Ronig ergählt er bagegen, Don Octavio fen bei Ifabella ge= wesen, die nun vorgeführt und in den Thurm geworfen wird; Octavio aber wird aufgesucht, weil man ihn nun zur Che mit Ifabella zwingen will. Don Pedro, an der Spite ber Bache, findet ibn and, rath ibm jedoch eben= falls die Klucht an. - Nun wird man an einen Meeres: ftrand verfest. Ein Fischermadden, Tisbea, fest bas Publifum in Renntniß, daß fie den nachstellungen ber Man: ner taum auszuweichen wiffe. Man bort Sulfegeschrei aus den Bellen, worauf von der bewegten Fluth Don Juan und sein Bedienter Catalino an's Gestade ge= worfen werden. Dem Kischermädchen wird der leblose

Tirso de Molina" mit folgender "Rachrede des Spanischen Censors, Juan Jvanez d'Almeida, Bischof zu Calones. Zur Barnung und zur Lehre ist dem Verfasser gegenwärtiger Geschichte vergönnt worden, dieselbe durch den Druck bekantz zu machen, wozu wir, in dieser Rücksicht, gar gern unschliebt geschen, und unser Imprimatur dem Büchlein beigesügt haben, da wir überzeugt sind, daß nur durch Beispiele da am kraftigsten zu wirken ist, wo Ermahnungen ohne lebendige Darstellungen den beabsichtigten Endzweck nie erreichen wird. Einen Spiegel sollt ihr vorhalten denen, sich sich nicht sehen mögen. Lasse aben so wohl, als denen, die sich nicht sehen mögen. Lasset und ketz das Ende bedeuten, und auszussen: Ende gut, alles gut! — Ich empsehe die Leser sowohl als den Berfasser dieser Erzählung, der Gnade des Herrn aller Herren, und aller Richter hienieden in geistlichen und weltz lichen Dingen! Ego aurem dieo vobis, diligite inimicos vestros."

Berr von bem Diener gur Pflege übergeben, in beren Ur: men er auch erwacht, und fogleich gefährliche Absichten gegen bas icone Rind faßt. Catalino febrt bann mit zwei Rifdern gurud, Die bem fluchtigen Ritter Dbbach und Erquidung in ihrer Gutte anbieten. - Die Scene ift in Caffilien. Der Konig Diefes Landes tritt auf und unterbalt fich mit Don Gonzalo, von dem er Renigfeiten aus Liffabon verlangt. In 200 Berfen werten felbige befdrie. ben zur Ergötzung bes Königs, ber tann von Don Juan's Anfunft fpricht, und Don Gonzalo's Tochter, Denna Unna, mit bemfelben zu vermählen Luft bezeigt. - Es treten nach dem Abgange von Jenen Don Juan nebft Bedienten auf, ber seinem herrn teffen läfterliche Abfich: ten auf Tisbea vorwirft. Don Juan entschultigt fich mit rem Beispiele ber Dito und bes Mencas. Darauf verspricht er ter eingetretenen Tisbea tie Che und führt fie in ein Maloden. Die Berichwundene wird von beren Liebhaber Anfriso acsucht, mit welchem noch andere Rischer, Coriton und Belifa, fommen. Da alle Nachforichung vergebens ift, wird eine Romange gefungen, beren Inbalt ift, ein Marchen fey ausgegangen zu fifchen, und babe in ihren Depen ftatt ber Gifche Bergen gefangen. 2118 bies Lieb beendet worden, fürzt Tisbea in Bergweiflung berein und hest die Fischer auf, Don Juan zu suchen. — 3 weiter Tag. Die Scene bleibt in Cafilien. Don

Iweiter Tag. Die Scene bleibt in Casilien. Don Diego, Don Juans Bater, tritt vor ben König und erzählt biesem seines Sehnes Abenteuer mit Jabella, weisches ihm Briese aus Sevilla gemelbet haben. Die beabssichtigte Vermählung Unna's mit Don Juan wird nun natürlich aufgegeben, dieser sogar aus Castilien verbannt. Der gleichfalls stücktige Octavio tritt vor den König und bittet, da er schuldlos von einer Dame eines Verbrechens angestagt, versolgt werde, um Schuß. Der König erräth die Sache, verspricht ihn zu entschuldigen, und bietet nun ihm Unna's Hand an. Demnächst erscheint ein Marquis de la Mota, nebst Don Juan, der Kenntniß von Unna's Juneigung erbält. Ein Kammermädden wirst ihm, den sie für ihren Geliebten ansiebt, ein Billet für den Marquis aus dem Fenster zu, aus welchem Don Juan heraus-

liefet, "ein Geliebter werte um 11 Uhr gu ber Geliebten beschieden." Der Marquis wird burch ibn an Donna Une na's Thur um 11 Uhr bestellt, ohne Don Juan's Absicht au abnen. - Scene zwischen Don Diego und feinem Sobne, Der gegen alle Befferungsvorschläge tanb bleibt. Der Bater ruft ben himmel um Strafe an. Der Marquis kommt und flagt dem falfchen Freunde, daß er von Svionen verfolat fen, worauf biefer im Mantel bes Marguis abgeht, um bas Terrain ju faubern. - Donna Unna, in ihrem Zimmer von Don Juan überfallen, ber fich für ben Marquis ausaibt, ruft um Gulfe. 3br Bater Don Gonzalo eilt mit blogem Degen berein und wird von dem Antern im Duell erstochen. Der Marquis mit einer Mufitbande trifft Don Juan, ber ihm nun feinen Mantel wiedergibt und entflieht. Die ihn verfolgende Bache verbaftet nun den Marquis, ba fie ibn fur den Morber balt. Much verurtheilt der dazu kommende König ihn ohne Beiteres zum Tobe. - Der Tag schließt mit einem ländlichen Bauernfeft, woran Catalino Theil nimmt. Uminta bei= rathet ben Patricio. Don Juan erscheint, erobert bas Berg ber Braut, Die er bann sofort bei Seite schafft. -Dritter Tag. Patricio malt in einem Monolog Die

Qualen der Gifersucht, läßt fich aber von Don Juan befdwichtigen, ber fich einen alten Bekannten feiner Braut nennt. Sierauf eilt biefer zu ber jungen Frau, beruhigt viese und verspricht ibr, sie zu beirathen, wenn Vatricio fie verstieße. Sie verlangt von ihm einen Schwur, ben er dabin leiftet, daß er von Gott verflucht und von einem todten Manne getödtet seyn wolle, wenn er unwahr rede. - Run tritt Donna Ifabella, die man fo lange aus bem Gefichte verloren, auf, bagu Tisbea, was gegenseitige Rlagen ber beiben Berlaffenen verurfacht. - Scene por bem Grabmale bes Gonzalo. Catalino meltet feinem Berrn Isabellas Unkunft, der darüber lacht und nur an Uminta bentt, übermuthig zulett die Statue des Gonzala zum Rachtmahl einladet. - Don Juan's Zimmer. Rachtmahl. Der herr zwingt ben furchtsamen Diener zu effen. Es flopft. Der Diener wird ohnmächtig. Der Beift Gon= galo's in Gestalt von besien Statue tritt ein, und fest

fich an ben Tifch. Don Juan gicht fpottischen Tones bei ihm Erfundigungen nach ber andern Welt ein, jumal ob bas Land icon fen, ob man bie Doefie bort liebe. Der Geift antwortet nur mit Kopfbewegung, und ladet nach geendeter Mablzeit feinerfeits ben Gaftgeber in bas Grabgewolbe jum Abendeffen. Als biefer bem Scheibenten leuchten will, entgegnet ber Geift, baß er bieß nicht be-burfe, weil feine Seele bei Gott Gnade gefunden habe. Bett bekennt Don Juan bem Catalino, daß er fich vor bem Begenbefuche furchte, jetoch aus Furcht, für feig gu gelten, ibn abstatten wolle. - Scene am Dofe. Der Ronig befiehlt, Ifabella aus bem Rlofter gu bolen, ta er Don Juan zwingen wolle, fie zu heirathen, und schlägt bem Bergog Detavio bie Erlaubniß ab, ten Berrather jum Zweikampf zu fordern. — Kirchengruft. Don Juan tritt mit Catalino ein, ber ben Geift rufen muß. Die Statue ericeint, begleitet von zwei Robolten, bie ten Tifch ferviren, umarmt ben Geift, ber nach einem Beichtiger ichreit, wogu, nach bes Beiftes Bemerkung, es gu fpat ift. Entfeelt fürzt Don Juan ju Boben. Grabmal und Rirche versinken mit ben Versonen. - Scene am Sofe. Patricio verklagt ben Ränber feiner Frau bei tem Konia. Tisbea fordert gleichfalls Gennathung, und der Marquis beweifet seine Unschuld an bes Don Gonzalo Tote. Da rennt Catalino berein und ergablt bas, wovon er Beuge gewesen, fagt auch aus, baß Don Juan befannt, bei jenem Besuche bei Donna Unna nicht Zeit zu einer thätlichen Kränfung ihrer Ehre gehabt zu baben. Der Marquis, entgudt, per= Tobt fich fofort mit ibr. Huch Octavio erffart, Ifabella, bie er nun als Don Juan's Bittwe betrachte, beirathen au wollen. Der König endlich lobt Gott, ber fo gerecht ftrafe, und gibt Befehl, baß Gongalo's wunderthatiges Grabmal nach Mabrid in die Rirche bes beiligen Francie: cus gebracht werbe.

Dies ift die Sfizze jenes merkwürdigen ersten Schaufpiels, wovon Don Juan der Beld ist. Die Arbeit de Molina's hatte nun zunächst bas Glück, italianischen Schauspielerbanden wohlzugefallen, und wanderte durch deren Bermittelung nach Frankreich. Eine folche italiänische Bearbeitung wurde auf einem Vorstadttheater zu Paris gegeben, und ward die Veranlassung, daß der damals schon hochberühmte Molière sich des Stücks bemeisterte. Cailhava in seinem oben angeführten Werke ist es besonders darum zu thun gewesen, nachzuweisen, wie viel Molière gerade dem italiänischen Vorbilde verdanke, und würde bei seiner Partheilichkeit gegen Moslière eine trübe Duelle seyn, wenn er uns nicht durch Mittheilung des Scenariums der Italiäner in den Stand gesetzt hätte, selbst zu urtheilen.

Erfte italianische Bearbeitung bes fpanischen Stoffs.

Erster Aft. Jsabella, Tochter Don Pedro's, hat am Hose den Herzog Ottavio gesehn, sich in ihn verliebt, ihm ein Rendezvouß gegeben. Don Juan schleicht an des Begünstigten Stelle zu ihr. Don Pedro kommt. Don Juan löscht diesem die Fackel aus und nennt sich seinen Nessen, worauf ihm die Flucht vor des Königs Jorn angerathen wird. — Arsechino kommt und sucht seinen Herrn, der ihn, da des Bedienten Laterne verlischt, für einen Feind hält, zum Kampse zwingt, und dabei an der Furchtsankeit erkennt. Hierauf entsliehen beide nach Castilien. — Isabella nebst ihrem Bater klagen vor dem Könige Don Dtztavio an, der nun verhaftet werden soll, aber entslieht.

Zweiter Aft. Meeresstrand. Sturm. Eine Fischerin rettet Don Juan und bessen Diener aus den Wellen. Don Juan gewinnt die Gunst des Mädchens, das von Arlecchino beklagt wird, als jene verschwunden sind. Don Juan will nun fort, nimmt Abschied von der Fischerin, die ihn nicht lassen will, aber ausgelacht wird, und von dem Bedienten die Liste aller Geliebten seines Herrn zur Ansicht erhält. Beide entweichen, die Fischerin allein stürzt

fich ins Meer.

Dritter Aft. In Castilien. Ottavio ist Gunstling des Königs. Er soll Anna die Tochter des dasigen Gous

verneurs heirathen, eine Angelegenheit, die der König selbst in Ordnung bringt. Nun kommt Don Juan, erfährt Ottazvio's Glück, und gibt sich gegen einen Pagen, der an dies sen einen Brief abzugeben hat, für den Addressaten aus, dann geht er als Ottavio zu Donna Anna. Sie erkennt ihn endlich. Lärm, Duell mit dem Gouverneur, Anna findet den Bater todt.

Bierter Aft. Ottavio bittet ben König, die heirath zu beschleunigen. Unna, in Thränen, sett 10000 Goldstücke auf Entredung des unbekannten Frevlers. Arlecchino macht Miene, seinen herrn zu verrathen, wovon er aus Furcht absteht. Ein Arzt Dr. Pantalon erscheint, dem Arlecchino den Borschlag macht, die hälfte des Geldes zu gewinnen, indem er sich von ihm als Thäter angeben lasse, und dann das Geld mit ihm theile.

Fünfter Aft. Grabgewölbe bes Gouverneurs. Defen Statue ist sichtbar und wird von Don Zuan zum Rachtmahl eingeladen. — Speisesaal. Die Statue kommt zu Don Juan, nunmt Platz bei Tisch und ladet jenen wieder zu sich ein. Arlecchino macht bei allen diesen Bezgebenheiten viele Spässe. — Freier Platz. Don Juan ist als Thäter entdeckt, der König wüthet; auch wegen der ertrunkenen Fischerin läuft Klage ein. Man verfolgt von allen Seiten den Freder. — Grabgewölde. Don Juan und der Bediente erscheinen; jener erbebt, will fliehen, die Statue tritt ihm in den Beg, faßt ihn, versinkt mit ihm. Urlecchino ruft ihm glückliche Reise nach. — Scene in der Hölle, wo man ein Ballet von Teuseln sieht.

Der wesentliche Fortschritt, ber zwischen ber spanisschen Bearbeitung zu ber italiänischen sichtbar ist, beschränkt sich auf sorgfältiger behandelte Figur bes Arslecchino, welchem jetzt die Moral in den Mund gelegt worden. Gewissermaßen erweckt er das meiste Interesse, da insbesondere, was die Verwickelung angeht, das Zerstallen des Ganzen in zwei Sauptsabeln, die gar nicht in einander verschlungen sind, Tadel verdient. Tas

Stück gesiel in der That in dem Maße, daß es seht bald von Franzosen nachgeahmt wurde, und zwar machte in dieser Hinsicht den Ansang de Villiers, dessen Stück: Le festin de pierre ou le fils criminel, in drei Akten, auf dem Theater de l'hôtel de Bourgogne 1659 aufgesührt wurde. Hier sind Don Juans Vater (Alvaros) und Bedienter (Philippino) Hauptpersonen. Die noch heute gangbaren Scenen mit Don Juan's Verkleidung als sein Diener und als Ginsiedler stammen aus jener ersten französischen Bearbeitung, welche durch die des bereits berühmten Molière verdrängt wurde. Molière ließ sein Stück: Don Juan ou le Festin de pierre, comédie en eing actes, am 15. Februar 1665 auf dem Theater du Palais royal aussühren. Es ist für die späteren Bearbeitungen zu wichtig geworden, als daß die Stizze desselben hier sehlen dürste.

#### Don Juan, von Molière.

Erster Aft. Spanarelle, Don Juans Bedienter, unterhält sich mit Gusman, dem Stallmeister Elivra's, der Berlobten des Don Juan, von dessen Treulosigkeit. Er hat sich in eine Bäuerin verliebt, die eines Andern Braut ist. Don Juan trägt dieß selbst vor. Elivra warnt, wird bitter verhöhnt. Spanarelle beklagt seinen Dienst.

Zweiter Aft. Am Meere. Charlotte, Braut bes Pierrot, eines Bauern, erfährt von diesem, daß Don Juan und Spanarelle aus den Wellen von ihm gerettet worden. Es ergibt sich, daß diese in einem Kahn Charlotten verfolgen wollten. Nun treten sie auf. Liebesgespräch mit Charlotte, wobei Pierrot Schläge bekommt. Ein andres hübsiches Mädchen, Mathurine, kommt dazu, so daß nun die Schmeicheleien zwischen Beiden getheilt werden. Spanarelle warnt beide. Ein Bertrauter Don Juan's, La Ramée, meldet, daß zwölf Reiter ihn verfolgen, worauf dieser mit Spanarelle, die Kleider zu tauschen, Lust bezeigt.

Dritter Afi. Wald. Der Bediente als Arzt, der Berr als Bauer. Sie seben in der Ferne einen einzelnen Mann von dreien angefallen; letterer eilt zu Hülfe und befreit Don Carlos, den Bruder von Donna Elvira. Don Allonso, ein zweiter Bruder derselben, kommt dazu, erkennt den Beleidiger seiner Schwester, und will sich an ihm rächen, woran er von dem dankbaren Don Carlos verhinzert wird. Spanarelle, der sich gestüchtet hatte, kehrt zurück. Ein altes Grabgewölbe erregt die Neugier. Es ist das eines Commandeurs, den Don Juan umgebracht hat. Er öffnet es, erblicht die Statue des Verstorbenen, sadet sie zum Nachtmahl ein, und erhält eine Jusage mit Kopfnicken.

Bierter Akt. Don Juan's Wohnung. Gespräch mit dem Diener über das Bunder ber Statue. Herr Dimaulu, ein Tuchkausmann, kommt als Mahner um Gele, wird aber, che er sein Anliegen vordringt, zur Thür binaus complimentirt. Don Louis, Juan's Bater, kommt, ihn zu warnen, zur Besserung zu bewegen, was eben so verzgeblich nach ihm Donna Elvira versucht. Abendessen. Die Statue erscheint, nimmt Platz und latet den Gasigeber auf morgen in das Grabgewölbe ein. Spanarelle soll seuchten, was die Statue mit den solzen Worten ablebut: On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel.

Fünfter Aft. Offines Jeld. Don Juan siellt sich gegen seinen Bater befehrt, ber sammt bem Bedienten Freude bezeigt. Don Carlos verlangt die Tranung Don Juan's mit Elvira. Deuchelei und Spott sind die Antwort. Der Geist einer verschleierren Frau ericheint, und melbet, daß nur noch ein Augenblick zur Reue übrig sev. Bergeblich! Nach ihm erscheint die Zeit mit der Sichel, wonach sener sicht. Julest die Statue, die an das gezebene Versprechen erinnert, Don Juan's Dand nimmt und unter Bligen mit ihm in den Abgrund versinft. Spasnarelle jammert, daß er um seinen rücksändigen Lohn kommen werde.

Schon aus diesen Undeutungen ergibt fich leicht, daß Molière sein italiänisches Vorbild bei Weitem nicht erreicht habe. Seine Verwickelung gieht ungleich weni= ger an, und die Katastrophe erscheint willführlicher als bort. Das Eigenthümlichste ift, daß er nur einen weiblichen tragischen Charafter anwendet, bessen Ramen mohl in die berühmte Oper übergegangen fenn mag. Huch war ber Beifall bes Bublifums gering, und bie Unzufriedenheit ber Kritifer fast allgemein. Gelbst Baule wirft bem Verfasser vor, daß seine Alrbeit boch nur Ropie sen. Wunderlich findet es . Cailhava, daß man "festin de pierre" statt "convié de pierre" gesetzt habe. Gleichwohl hatte sich ber Dichter im Stoffe wenigstens gewiß nicht vergriffen, ba schon nach vier Jahren berfelbe eine neue Bearbeitung in Paris erfuhr. Der Schauspieler Dusmenil, welcher sich als Dichter Rosimon nannte, ließ 1669 bas Stück: Le festin de pierre, ou l'athée foudroyé auf bem théatre du Marrais aufführen. Es foll feine Bor= züge befigen; berichtet wird, bag Don Juan bier zwei Gefährten feines Lebensmandels mitführe, Die aber schon bei Tafel umkommen, und später als warnende Beifter ihm erscheinen. Rosimon foll sich übrigens an bas früher erwähnte Stuck von Villiers gehalten haben. Keineswegs that dieß Thomas Corneille, ber jüngere talentlosere Bruder des großen Dichters, längst wenig= ftens als Tragodienbichter, wenn man allenfalls feinen von Lessing noch beachteten "Gffer" ausnimmt, ver= gessen. Er bearbeitete bas Moliersche schnell verwor= fene Stud und zwar in Berfen, anderte fehr wenig baran, nur Einzelnes weglaffend, z. B. die Erscheinung bes Todtengeripps und bes Geiftes einer verschleierten Frau. Andres motivirte er mehr als fein Vorganger,

bei bem Spanarelle die Maske bes Arztes ganz zwecklos übernimmt, während er diesen als Arzt die Tante eines Mädchens, dem Don Juan nachstellt, beschäfti= gen läßt.

In Frankreich war ber Stoff nun sattsam verbraucht. Dafür wanderte er nach mehr als fünfzig Jahren nach

Italien zurück. Ich meine:

Don Giovanni Tenorio, osia: Il Dissoluto punito del Signor Avvocato Goldoni, Veneziano.

Der Gang biefes Studs ift folgenber:

Erster Aft. Don Alfonso Minister in Castilien, Freund bes Commandeurs von Lopa, Baters der Donna Anna, theilt dersetben mit, daß der König sie liebe. Ihr Bater kommt von einer Gesandtschaft zurück, ist über die Botschaft erfreut, nur Anna nicht, die dem König ihre

Liebe nicht schenken will.

Zweiter Aft. Bauernscene. Nacht. Ein Brautpaar: Elisa und Carino. Don Juan, von Räubern ausgeplüntert, wird von Elisa in die Hütte ausgenommen, ohne daß dieß Carino weiß. Donna Jsabella, als Mann gestleidet tritt mit Herzog Ottavio auf, der sie so eben aus Mänbergefahr errettet hat. Sie berichtet, sie habe Don Juan verfolgt, der sie in Sicilien böslich verlassen. Dtavio will sie rächen. Als sie fort sind, geleitet Elisa Don Juan als Bauer verkleidet hinaus. Carino versteckt, hat es bemerkt, tobt, wird leicht versöhnt.

Dritter Aft. Alfonso melbet ber Donna Anna bes Herzogs Ottavio Ankunft. Dieser kommt mit Isabella (als Mann verkleidet). Ottavio mißfällt der Donna Anna, welche sein Berhältniß zu Donna Isabella erlauscht und zum Borwande nimmt, ihn auszuschlagen. Don Zuan kommt. Isabella zieht den Degen und sicht mit ibm. Der Commaubeur kommt bazu, worauf zene entstiedt. Auch Alsonso und Elisa erscheinen, Don Zuan Borwürse zu machen, der Isabella eine Berrückte nennt. Endlich tritt

Carino ein, an welchen Don Juan nunmehr Elisa abtreten will. Dieser macht Schwierigkeiten, und wird darüsber von Elisen verspottet.

Bierter Aft. Don Juan speiset bei dem Commanzeur, wobei Unna zugegen. Jener wird abgerusen. Lies beserklärung des Don Juan, der endlich, mit dem Dolch in der Hand, ihre Gunst erzwingen will. Auf ihren Hülseruf eilt der Bater herein, fällt im Zweikampse, Don Juan slieht. Der Utt schließt mit der Klage Unna's und Ottaz vio's an der Leiche.

Fünfter Aft. Grabmaler, worunter Die Statue Des Commandeurs sichtbar. Elisa verspricht dem flüchtigen Don Juan Rettung, wenn er fie beirathe, indem die Schilo: wachen mit ihr verwandt find. Ifabella fucht ihn in abn= licher Abficht auf, wird mahnfinnig gescholten, beide duels liren sich, als Alfonso mit der Bache eintritt und den Berbrecher gefangen nimmt. Jett fpricht biefer von feiner Leidenschaft zu Unna, welche schwarz gefleidet eintritt, fich burch Jenen, ter ihr wohl niemals gleichgültig gewesen, erweichen läßt, und ben Schatten ihres Baters um Gnate bittet, nämlich bes Königs Berg zu gnädiger Berzeihung zu bewegen. Da wird ein Schreiben aus Reapel gebracht, worin Don Juans Auslieferung verlangt wird. In Berzweiflung fleht dieser ben Carino an, ibn zu todten. Ein Blitstrahl erspart diesem die Mübe, und erfchlägt Don Juan. Alfonso bezeigt Luft, Isabella zu beirathen, Elifa und Carino verföhnen fich.

In dieser Bearbeitung findet man also die drei weiblichen Charaftere wieder, welche schon in Molina's
Stück bemerkt wurden, vermißt aber dafür die Hauptscene, die eigentliche Spitze der Sage, nämlich den steinernen Tischgasi, und gleichsalls den komischen Bedienten. Die späteren Bearbeiter, diesen erheblichen Mangel
fühlend, sind alle wieder zu den älteren Borbildern
zurückgekehrt. Don Juan erschien auf den italänischen
Theatern in verschiedenen Gestalten, als Melodrama

ober Ballet, immer ein beliebter Stoff. Die erste mir bekannte Spur einer musikalischen Behandlung, wozu das Ganze so ergiebig schien, ohne dabei bisher anzders, denn als recitirendes Schauspiel eingerichtet worden zu sehn, ist von Gluck in seinem Ballet Don Juan, dessen französisch geschriebenes Programm sich auf einer Pariser Bibliothek gesunden hat. Der Herauszgeber dieser Balletmusik im Klavierauszuge, Marr, seht (im Lerikon der Tonkonst Bd. 3. S. 255.) die Entstehung dieses interessanten Productes des großen Tonmeisters etwa in das Jahr 1765. In mehren Stellen der Musik weht uns bereits die tiese, schauerliche Bedeutung der Sage an, während das Programm ziemzlich dürstig ist. Hier stehe es im Luszuge:

Programm bes Bollets Don Juan von Gluck.

Erfter Utt. Matrid. Promenate. Saus tes Commandeurs. Don Juan, fein Diener. Musikanten bringen ber Richte tes Commandeurs ein Stäntchen. Sie läst Die Thure öffinen. Er schlüpft hinein. Man bort Degengeflirr. Die Musikanten entfliehn. Imeikampf auf ber Strafe.

Zweiter Aft. Saal in Don Juan's Sause. Fest, wobei Don Juan mit der Nichte des Commandeurs ein pas de deux tanzt. Gasmahl. Die Statue des Ermordeten tritt ein, wird Platz zu nehmen einzeladen, und ladet Don Juan auf morgen in das Grabzewölbe ein.

— Der Ball geht fort. — Don Juan begibt sim allein, den Degen in der Hand, hinweg.

Dritter Aft. Grabgewölbe. Die Statue will ten Frevler zur Reue zwingen, sie läßt ihn tas Geheule ter in der Unterwelt Verdammten vernehmen, und fürzt ihn, ba Alles vergeblich ift, in ben sich öffnenden Abgrund.

Bierter Aft. Die Hölle. Teufel ganten fich mit Don Juan herum, ber endlich gesenselt und in ben tieffien ber tiefen Abgrunde geworfen wird.

Den Gebanken nun, den immer wieder auftauchenden, die Gemüther stets auß Neue und in jeder Gestalt surchtbar ergreisenden Stoff zur Oper zur erheben, hatte, so viel ich weiß, zuerst Vincenzo Righini,
der, etwa stedzehn Jahr alt, ein dramma tragicomico: Il convitato di pietra, osia: il dissoluto componirte. Auf große Oper ist es hier zwar
noch nicht abgesehen, dieß deutet schon der Titel an,
doch sind die Hauptcharaktere auf musikalische Aussührung angelegt, und das Ganze nicht übel disponirt.
Das mir vorliegende Textbuch trägt die Jahreszahl
1777, und ist zu einer Worstellung in Wien ausgegeben.

Don Juan ift hier ein Reapolitaner, flieht nach Caftilien, wo er bei Sturm in ben Meereswellen umgu= fommen Gefahr läuft, aber von einer Fischerin Glisa gerettet wird. Diese bringt er zur Untreue gegen ihren Berlobten. Der Caftilische Commandant wünscht feine Tochter Unna bem Minifter Don Allfonso zu vermab= len, wogegen fie sich weigert. Don Juan überfällt fie in ihrem Schlafgemach, der Bater kommt zu Gulfe, fällt im Zweikampfe. Don Juan, beffen fomifcher Be-Dienter Arlecchino auch nicht fehlt, flüchtet fich in eine Gruft mit Grabmalern, um fo mehr, als feine in Dea= vel verlaffene Geliebte Donna Isabella ihm nachgekom= men ift und Allfonso's Rache in Unspruch genommen bat. Sier trifft er Unna, mit ber er fich vergebens zu verfohnen fucht. Im Trop will er nun ein Feft geben, und zwingt Arlecchino, Die Statue bes Commanbanten bagu einzuladen. Das Fest findet Statt, Die Ctatue erfcheint, und fabet Don Juan ihrerfeits zum Machtmahl zu fich ein. 3m britten Alft findet ber Gin= geladne fich ein, wird zur Reue aufgefordert, und als er fich weigert, von ber Erbe verschlungen. Der Bebiente barf entfliehn, er meldet Alles Alfonso und Anna, die sich nun versöhnen. Zuletzt sieht man die Furien in der Unterwelt, welche Don Juan martern, und ihm dabei seine Bergehungen gegen die drei Damen: Anna, Isabella und Elisa vorwerfen.

Die Musik zu biesem Terte ist übrigens schnell vergessen worden, vielleicht hat bie Mozart'sche bazu bei=

getragen.

Endlich fommt, bem geschichtlichen Berlaufe nach, bas Wert, welches zur Veremigung bes Stoffes am meiften beigetragen bat, zur Betrachtung. Lorenzo ba Ponte (geboren 1749, geftorben 1838 gu Mem-Wort als Director ber bafigen italianischen Oper) war burch Calieri's Bermittelung Theaterbichter in Wien um 1785 geworben. 2013 Dichter ber Opernterte: "Baum ber Diana" und "bie beimliche Che" trat er als Neben= bubler Metaftafto's auf. Mit Mogart befreundet, fchrieb er 1786 nach Beaumarchais bas Buch zu "La nozze di Figaro" für ibn, wobei er fich feine Bufriebenbeit in fo hohem Mage erwarb, daß als Mozart im folgenden Sahre nach Brag tam und bie Leiftungen ber bafigen Guarbasoni'schen italianischen Operngesell. schaft febr beifallsmerth fant, er von Mogart um eis nen neuen Tert, ber für biefe Gefellichaft componirt werben folle, gebeten ward. Man einigte fich über Die Wahl bes "Don Juan" und Tert und Mufif wa= ren nach feche Monaten fertig. Man gab biefe Dper in Prag bis 1806 italianisch, bann beutsch (auch bob= mifch). Obgleich ber Beifall in Wien burch ben, melden Salieri's "Arur" empfing, febr verbunkelt wurde, fo verbreitete fich bas Werk bennoch schnell in Deutschland, langfamer nach Italien und Franfreich. Allein man hatte bei aller Theilnabme, Die man ber Tonfunft

ichenfte, von ber sogenannten beutschen Dper bamals wo möglich noch verworrenere Begriffe als heute. Was beutsch auf dem Theater gesungen wurde, durfte fei= nes Dialogs entbehren, es mußte die Gestalt des Singspiels annehmen, während man sich in ber italianischen Over die Recitation ganz wohl gefallen ließ. Allfo "Don Juan" gefiel wegen bes beutschen Charafters der Mufif. Er mußte aber, wie die Werke Salieri's und Baëssellos sich gefallen lassen, mit Dialog, bem der gange Charafter des Werks widerstrebt, versehen zu werben. Dhne biefe Bedingung hatte ihn fein beut= sches Theater gegeben. — Es erschienen von da Pon= te's Opernbuche: "Don Giovanni" schon zeitig deutsche Bearbeitungen, mitunter ganz lächerliche. Aber auch selbst die besseren Bearbeiter begingen die unglaublich= ften Tehler, die gröbsten Verfündigungen gegen ben Genius, welchen feine Zeit nur abnte, nicht begriff. Man wollte das Stück nationalisiren, und zerriß baber ben recitativischen Faben, ber bie Gefangftücke verbindet, obgleich man hier und ba einige Stücke des Recitativs stehen ließ, Die nicht sogenannte trockene Recitative, sondern mit instrumentirter Begleitung ver= feben find. Dieß einmal zugegeben, fielen balb auch einige Musiknummern bier und ba gang beraus, ober wurden nach Bequemlichkeit verschoben und versett, an Die Stelle Der ausgefallenen Recitative aber fchob man beliebige Gespräche, die oft baaren Unfinn ent= halten. Nebenfiguren, auf mufikalische Mitwirkung nicht berechnet, wurden zur Unterhaltung bes großen Saufens bineingezogen, z. B. die Gerichtsdienerscene, die mit den Gremiten, und dem von Molière entlehn= ten herrn Dimanche, Die fammtlich die Wirkung bes großen Kunftwerfs ftoren. Auf ben verschiedenen Bub=

nen stellten sich in bieser Sinsicht gewisse Gebräucke fest. Große Sostheater, z. B. das in Berlin selbst, konnten sich nicht entschließen, Mozart Gerechtigkeit wi= berfahren und da Ponte's italianischen Text mit allen Recitativen übersehen und aufführen zu lassen, wie man

es boch mit Gluck gethan.

Bahrend nun, fo übel zugerichtet, Mogarts Tonbichtung bennoch Triumphe überall in Deutschland errang, mußte Don Juan in Italien und Frankreich fich gleichfalls Manches gefallen laffen. Zumal in Paris wurde er 1805 in Tert und Mufit elend bearbeitet, aufgeführt. Keine Scene, fein Mufifftuck war unverändert, viele Momangen eingelegt. In Deutschland trieb fich neben ber Oper bas freilich ältern Ursprung an ber Stirn tragende Buppen fpiel auf ben Buppentheatern berum. Diefer Marionetten-Don Juan hat fich um einige ber Oper entlebnte Scenen fpater bereichert. Um Deiften fieht er bem Molierschen Stud abulich. Das Auftreten von Juan's Bater, Die Ermordung bes Gremiten, um beffen Meidung zu bekommen, biefe und abnliche Scenen verrathen ben mahren Urfprung eines Products, bas felbst in ben Rreifen ber Literatur, bem es angebort, von vielen andern übertroffen wird. Hebrigens ift Leporello, ber bier Rasperl beißt, bie Sauptfigur bes Drama's, ba er ungewöhnlich viel zu fprechen bat, und bie häufigen Unachronismen, Die im Dialoge vortommen, bewähren, bag bie Willführ gerade bei biefem Stoffe ein weitläufigeres Edjema überkommen bat, als bei andern, welche bem improvisirenden Dichter boch einigermaßen bie Sante banten. - Go ift benn fcon bas Puppenfpiel "Faust" ungleich beffer.

Das Ursprüngliche, bas in ber Sage schlummert, bas Poetische, bas schon in ben bei Tirso ba Molina

44

erblickten Charakteren liegt, bieg mar es, mas Mozart mit burchbringenbem Seherblicke erfannte. Der Genius schaut immer durch bie durftigsten Worte ben tieferen Inhalt, und biefen aus ber läftigen Sulle gu befreien. gelingt ihm gleichsam burch feine Wahlverwandtschaft mit der geheimnisvollen magnetischen Kraft, welche ihn anzieht. Die Sage hatte fast zweihundert Jahre lang nach Unfterblichkeit gerungen, feinem Dichter war ihre Berklärung gelungen, feiner batte fie tief genug erfaßt. Wie follte nun Deutschland fich nicht barüber freuen, baff, fo wie Goethe die Sage feiner Nation, die vom "Fauft" in ihrer ewigen Bedeutung vor ben Augen ber Welt bargestellt, so auch ein Deutscher, Mogart, bas tiefe Geheimniß ber spanischen Sage vom Don Juan, aber freilich nicht burch bas Wort, fondern burch bas Mittel bes Tones wie aus bunklem Schacht beraufzuholen vermocht bat. Diese Erscheinung burfen wir aus bem Wefen ber Sage felbit zu entwickeln verfuchen, und nur die Gebankenlofigkeit mag fie als etmas Zufälliges betrachten. Wenn ber höchste tragische Stoff für ben Dichter "Fauft" ift, fo hat "Don Juan" biefelbe Bedeutung für ben Tonkunfiler, eine Behaup= tung, die durch die Thatsache, daß man die Faustsage mufikalisch und die vom Don Juan poetisch zu reproduciren gesucht hat, nicht entfraftet wird; diefe Beftrebungen haben nämlich nicht vermocht, fich ihres Ibeales völlig zu bemeistern. Der Grund dafür ift, bag bas Gebiet beiber genannten Runfte verschieden ift, daß die Wortsprache bas Reich bes Gebankens, die Tonsprache bas bes Gefühls enthüllt. Die Fauftsage gehört in jenes, die vom Don Juan in biefes Gebiet. Das Gemeinsame beiber ift, daß die Gundhaftigkeit der menschlichen Natur in beiden den tragischen Untergang bes Selben herbeiführt, boch ift zugleich ber befondere Unterschied bamit gegeben, bag Fauft ber Gunbe bes Gebankens, Don Juan ber bes Rleifches verfällt. Der geiftige Trot, ber Alles zu erkennen, Die letten Grunde ber Erscheinungen, bas Beheimniß ber Schöpfung fich aneignen möchte, verführt eben fo mächtig, als bas grenzenlofe Berfchwimmen im Ginnestaumel, bier wie bort steigert bie Befriedigung nur bie Begier. Dem forschenden Geifte widerstreben die bunkeln Naturfrafte. bie fich ihres Schleiers nicht berauben laffen, und fei= ner logischen Schärfe spotten fie; ber verschönernben befeligenden Phantafie bringt ber vergiftende Sauch ber ganglich geiftverlaffenen Ginnlichfeit ben Tob, und verbartet bamit ber Seele fruchtbare Seite. Jener ftraubt fich einzuräumen, was er muß, baß feiner geiftigen Rraft, fo lange fie in die irdifche Gulle gebannt ift, nothwendige Geffeln anhangen, biefer, baf ber Beift ein von ben Nerven Unabhängiges fen; auf verfchiede= nem Wege werben beibe zu Gundern, bie ihnen bargebotne Rettung endlich entweber annehmend, ober verstoßend. Faust (bei Goethe) rettet sich aus feiner Berfunkenheit burch bie That, burch bas raftlos, fo lange es Tag ift, fortwirfenbe Schaffen; Don Juan verhöhnt die Ermahnung bes Geiftes zur Reue, zur Anerkennung, daß fein Läugnen eines Unsterblichen in feiner Bruft ein frevelhafter Wabn gemefen. Darum wird bort Tauft gerettet, wenn auch bas Buppenfpiel ober bas Bolfsbuch fich zu biefem möglichen Auswege nicht erbob, barum gebt hier Don Juan unter. Die Reue ware für ihn gemefen, mas bie That für jenen, wie benn aus ber Berfohnung beider allein bie Befferung erwächst, wie jeber Menfch zugleich ben Sauft und ben Juan in fich tragt. Es liegt in ber Ginlabung bes Buftlings an ben Beift bes hingeschiebenen ber Gipfel aller feiner Frevel, und bie Sage hatte benfelben burch nichts gleich furchtbar hervorheben können. Die unfichtbare Welt wird herausgeforbert, ihre Gri= ftent zu beweisen, an finnlichem Genuf Theil zu neh= men. Die Leiter bes finnlichen Genuffes fann nicht wei= ter führen, als bis zu biefer schwindelnden, einen bo= benlofen Abgrund überblickenden Sobe; Materie, Stoff allein, sen Alles, mas überhaupt ift, ober gibt es noch etwas bem Entgegengesetztes, so äußere es sich auf bie Sinne wirksam! Daber ber fürchterliche Schauer, ben ber Uebermuth des Fleisches empfindet, als das Wun= berbare geschieht, nämlich die Heußerung eines aus all= bekannten Naturgeseten nicht erklärlichen Lebens, jener größte Schreden, ben Mogart in Juan's "bizarra é inver là scena" geschildert hat.

Diese beiden Extreme ber Gunde find vom Standpunkte der beiden driftlichen Konfessionen zu erläutern, und entsprechen ber verschiebenen Unfchauung ber Gunde überhaupt, wie bieselbe in ber protestantischen ober ber fatholischen Rirche entsteht. Fauft ift ber protestan= tifche, Don Juan der katholische Günder. Jener hat fich burch ben Zweifel endlich um ben Glauben und barum auch um bas Wiffen gebracht; biefer hat über ber Bergichtung auf alle lebung ber höheren Geelen= frafte ebenfalls beides verloren. Beide haben ein Phan= tom erhascht, ein Irrlicht, das sie dem Untergange weiht. Wie dieser Sinn nun schon klar in den Sa= gen selbst liegt, so entspricht ihm auch beren geschicht= liche Entstehung. Die spanische Sage, auf bem Boben des Katholicismus entsprossen, athmet die Gluth des Gubens, die beutsche, aus bem Zeitalter ber Reforma= tion stammend, verläugnet nicht die nordische abstracte

Richtung. So ist endlich auch beider künstlerische Beshandlung nicht einer und derselben Kunst Aufgabe. Die Begebenheiten Don Juan's sind mehr sinnlicher, die des Faust geistiger Natur. Das Seelenleben von Ienem kann nur die Musik mit entsprechenden Farben, das von diesem nur die Poesie schildern.

Bum Belben eines Cpos hat nur ein einziger Dichter, und zwar Byron, ben spanischen Wüstling erwählt. Byron's "Don Juan" gehört inbeffen eigent= lich gar nicht in den Kreis diefer Betrachtung, ba ber Dichter Die Sage felbft gang feitwarts liegen läßt, und eigentlich nur ben Namen fich bavon leibt. Ich babe oben auseinander gefett, daß bie Ginlabung bes fteinernen Gaftes ben Gipfel bes Berbrechens bezeichne, wodurch endlich ber Gunder der Solle geweiht wird. Rehmen wir biefe That beraus, fo fehlt bas, was ibn von Millionen von Wüstlingen unterscheibet, nämlich bas Berweigern ber Reue aus Grundfat. Weil Die Schauspieler bieß nicht begriffen, fo bemübten fie fich bier und ba, Don Juan als einen um so würdigeren Teufelsbraten baburch binguftellen, bag außer ber Er= morbung bes Komthurs ihm noch einige andere Tobt= Schläge zur Last gelegt werben, 3. B. Die bes Gremi= ten und bes Ottavio, wodurch benn ber gefährliche Maddenverführer ein mehr banditenmäßiges Heußere befommt. Solches Aufgebot von Schandthaten ift aber wirklich überfluffig, fo lange bie Rataftrophe, welche ben wahren Ginn enthält, in Rraft bleibt. Byron bachte nicht an biesen mystischen Ausgang. Er wollte einen glücklichen Weiberliebling in ben verschiedensten Lagen zeichnen; biefen feben wir in Spanien, Briechenland, Rugland, England viele eben fo wikige als un= fittliche Abentheuer erleben. Urfprünglich mar bes Dich-

tere Absicht, ihn in Frankreich unter ber Guillotine. vielleicht um einiger poetischer Gerechtigkeit willen, fterben zu laffen. Das ganze Gebicht hat nichts vom Guben, beffen Sohn es boch schildert, als hier und ba Die Farbe; ber Rern bes Gangen ift eifeskalter Spott, weshalb es in der englischen guten Gefellschaft, welche Childe Harold verehrt, faum genannt werden barf. Bergebens bitten einzelne blübende Schilderungen weib= lichen Zaubers um Die Gunft bes Lefers; ber Dichter, ber ihn ftets absichtlich wieder aus feiner Stimmung berausreißt, gonnt ibm feine Täuschung; er felbst ftarb barüber, benn ein Geift, ber fo bittern Sohnes nicht mehr fich entledigen konnte, vermochte nicht länger zu leben. Go fteht benn bas unfertige Bedicht unter fei= nen übrigen felbst als ein Fremdling, und läßt schwer Die Albkunft von der fpanischen Cage errathen, zu welcher es nich eber als eine geistreiche Travestie verhält.

Endlich tauchte in deutschen Dichtern neuester Zeit auch wieder der Gedanke auf, den Opernstoff aufs Neue zum recitirenden Schauspiele zurückzubilden. Grabbe, durch die schon von Andern angedeutete Verwandtschaft bes Don Juan mit dem Faust, überrascht, gab 1829 seine Tragödie, welche die Namen beider Helden an der Stirn trägt, heraus \*).

Wo immer die Poeste sich noch entschließen sollte, die alte spanische Sage nochmals zu behandeln, ste wird nur den vergeblichen Kampf gegen das, was die Musik damit bereits erreicht hat, erneuern. Wie man von Faust gesagt hat, daß sein Geschiek das der Mensch=

<sup>\*)</sup> Endlich erschien auch: (8 Leipzig 1840) "Don Juan, Trauers spiel in 5 Uften. Bon Sigism. Wiefe." Und ferner wurde unter Anderen ber Stoff dramatisch bearbeitet von Hauch, Braun von Braunthal und einem Anonymus.

heit sen, und mithin in jedem einzelnen Menschen sich individuell gestaltet wiederhole, so eben ist es mit Don Juan. Die Kunst aber hat sich durch Goethe und Mozart mit den beiden Sagen, deren Verständniß erst nach ihrer vollendeten künstlerischen Gestaltung sich ganz erschließen konnte, auf lange abgesunden, und gewinnt zunächst schwerlich etwas durch neue Versuche, die der Thatendurst der Jugend, das Maaßlose ungemein liebend, damit vorzunehmen sich geneigt fühlen mag.

### II.

# Bur Geschichte des Don Juan \*).

Der all = und wohlbekannte Don Juan ist keinese wegs, wie Manche haben vermuthen wollen, eine fabelhafte Berson: er eristirte wirklich und war ein andalusischer Majo (Stuzer) von Rang. Aber "en su patria ninguno fu profeta" (der Prophet gilt nichts in seinem Baterlande) — der arme D. Juan wird in Spanien nicht geachtet und kein Spanier hat sich je um diesen wahrhaft historischen und europäischen Namen sonderlich bekümmert.

D. Juan Tenorio war als vornehmer hibalgo geboren und erzogen, und sein Bater, Alonzo Jufre Tenorio, ein ausgezeichneter Abmiral in Diensten des Königs Alonzo XI. Er siel in der Schlacht, und zwar, wie Nelson, in der Nähe von Trafalgar. Seine aus 27 Segeln bestehende Flotte hatte mit 70

<sup>\*)</sup> Europa 1837. III. G. 571.

Kriegeschiffen ber Mauren zu fampfen. Alongo batte, indem er bem Udmiral eine Berffartung von feche Schiffen zusandte, zugleich bie Bemerkung fallen laffen, daß, wenn die Ungläubigen entfamen, dies nur die Schuld bes Abmirals fenn konne, und ben alten Gee= mann verbroß biefe Bemerkung fo febr, bag er faft allein auf ben Feind losging, und, nachdem er bereits Die Beine verloren, mit bem Schwerte in ber einen und feiner Flagge in ber andern Sand, fechtend feinen Beift aushauchte. Er hinterlien von feiner Gemahlin Clvira mehre Kinder. Allongo Jufre, ber altefte, wurde von Peter bem Grausamen, bem Cohn bes Alongo X1., zum Allauazil des Thores von Visagra in Toledo er= nannt. Barcia, fein Bruber, ergriff bie Partei bes Baftarbs. Seinrich von Traftamara, und befand fich unter den wenigen Gefangenen, welche der schwache Pring ber Rache bes rechtmäßigen Königs bingab. Therefe, Die Schwefter Diefer beiden, bewohnte ben Familienvalast in Sevilla (ber ben Tenorios, bei ber Eroberung ber Stadt, aus ben Sanden ber Mauren, verliehen worden war) bis zum Jahre 1369, wo er von D. Pedro ihr genommen wurde, "weil fie übel von bem König geredet habe ," eine harte Strafe für einige unbesonnene Worte. Der König gab hierauf ben Palaft ben Nonnen von G. Leandro, die barauf ein Kloster bauten, das noch jett fteht.

Das Wappen der Tenorios, wie man es in einer alten Handschrift, welche ein Berzeichniß der Nitter der Banda enthält, findet, war ein springender rother Löwe in goldenem Felde, durch das drei gewürfelte Balken, blau mit Silber, gingen. Juan, der jüngste Sohn des Abmirals, war in Sevilla geboren, einer Stadt, welche in der damaligen Zeit verführerischer,

als felbst einst Capua, geschilbert wirb. Er war ber Liebling bes Baters und ein Spielgenoffe bes übermuthigen D. Bebro (Beters bes Graufamen), beffen wilder Ginn zu bem feinigen paßte, wozu noch ber Umstand fam, baß D. Juan mit ber berühmten Maria Badilla, ber Geliebten bes Ronigs, nabe verwandt war. D. Bebro erhob ben D. Juan gum Mitter ber Banda\*), und ernannte ihn zu feinem repostero, b. h. Ober = Rellermeister, wodurch er ibm ein Amt übertrug, bas D. Juan mahrscheinlich mit großer Liebe verwaltete. Der erfte Schatmeifter D. Pedro's war Levi, ein reicher und unterrichteter Jude, ein geiftreicher Israelit; biefen benutten bie beiben ausschweifenden Jünglinge so lange, bis fie feine Schätze erichopft, und überlieferten ibn bann einem graufamen Tode. Die Charaftere, welche Lord Byron in feinem D. Juan, als die Umgebungen feines Belden, aufgestellt, D. Jose, Donna Julia und Donna Juez, find fämmtlich erbichtet. Wer Donna Julia gewesen, ift bei ber großen Bahl von D. Juans Lieb= schaften, "aber in Spanien Gintausend und brei." nicht möglich, herauszufinden: übrigens war aber diese Classe, die bella mal madridada (unglucklich verbeirathete Schonen) in Sevilla nie felten, ba bie Schonbeit, die Talente und bas beife Blut ber Gevillane= rinnen fie zum Gegenftand ber Bewunderung Aller ihrer Chemänner ausgenommen - machen.

<sup>\*)</sup> Dies war einer ber ältesten Mitterorben und von Alphons XI. gestistet. Don Juan wurde in der dritten Kavitelsitzung des Ordens ausgenommen. S. Favine's theater of honour and knighthood. London 1623. pag. 166 (eine Nebersteung des theatre d'honneur et de cheralerie von And. Favyn. Paris 1620, 4.)

Ueber Don Juan's lette Schicksale, ob ber Dber-Rellermeifter D. Bedro's daffelbe Schickfal hatte, wie ber Dber=Backer bes Pharao, ober ob ber lette Muftritt, wo er vor der Zeit dem Bofen überliefert wird, vollkommen richtig fen - barüber ift feine hiftorische Nadricht vorhanden; übrigens wurde aber eine folche auto da fé = Entwickelung gang im Charafter ber spanischen Gitten und bramatischen "Mufterien" ber Spanier fenn. Denen, welchen bas gottlofe Ende bes D. Juan von jeher ein Stein bes Unftofes gewefen ift, wird es wahrscheinlich nicht gang angenehm fenn, gu horen, bag bas Driginalftud, bie Quelle bes lebels, von Gabriel Tellez, einem Monche, aus bem Orben ber merced (Barmherzigfeit), gefchrieben murbe, ber es im Jahre 1634 in Mabrid unter bem angenom= menen Namen Tirfo be Molina herausgab. Es hieß ursprünglich: "el burlador de Sevilla o el conbidado de piedra" (ber Spottvogel von Se= villa ober ber fteinerne Gaft), und noch jest heißt ein Bruchftuck einer antiten Consularstatue, in ber Rabe ber fogenannten Alameda vieja (bes alten Spagier= gangs) in Sevilla, ber fteinerne Gaft, in Bezug auf jene zu Gafte gelabene Statue. Das spanische Stuck, bas in Spanien balb allgemein bekannt wurde, ward in das Italienische übersett, und von Molière, ver= beffert, in das Frangofische übertragen. In Baris ward es am 16. Febr. 1665 gum erften Dale aufgeführt, Molière aber wegen ber laren Moral bes Studes gewaltig angegriffen. Mogart componirte feine Dper nach ba Bonte's italienischem Text und ficherte fo dem Sujet Die musikalische Unsterblichkeit.

### III.

# Don Juan und Don Pietro

ober

### das Steinerne : Todten : Gaffmahl.

Trauerspiel in 3 Theilen und 9 Aufzügen.

(Bom Puppentheater in Augsburg.)

#### Erfter Theil.

(Erfter Aufzug. Caal mit Bogen.)

### Scene I. — Pon Juan. — Pon Pietro. — Pon Philippo.

Don Pietro: Nun, Freunde, da ich vom Könige diese Stelle erhalten habe, so mache ich Euch im Namen des Königs zu wissen, Don Juan, daß Ihr in Zeit von vier und zwanzig Stunden den königlichen Hof und dieses Gebiet meiden und auf immer verlassen sollt.

Don Juan: Dieß kann ich wohl, Statthalter; aber Ihr, Don Bietro, werdet, wie ich hoffe, mir die Sand Eurer Tochter Donna Marillis nicht entziehen.

Don Pietro: Auch bieses hat mir ber König befohlen.

Don Juan: Warum bieses? was hat ber König mit Eurer Tochter zu schaffen? send Ihr nicht Bater? habt Ihr mir nicht bas Wort gegeben? und nun — wollt Ihr wortbrüchig an mir handeln!

Don Pietro: Haltet ein, Don Juan, da Ihr Euch durch Eure üble Aufführung selbst die Ungnade des Königs zugezogen habt, so wisset denn, daß nicht Ihr, sondern Don Philippo die Hand meiner Tochter erhalten wird.

Don Philippo: Was hore ich, Freund Don Bietro, womit hab ich dieß verdient, daß ich so unverhofft erhalte, was ich mir schon lange wünschte?

Don Pietro: Es ift nun bes Königs Wille

und ich muß benfelben vollziehen.

Don Juan: Ihr fend ja Statthalter geworden und diese Stelle steht Euch wohl an, denn Ihr müßt einen Seuchler vorstellen.

Don Pietro: Ihr aber, Freund Don Philippo, fäumt Euch nicht, meine Tochter, die Donna Marillis, abzuholen, mit derfelben zum Könige zu eilen, um alldort Eure beiderseitige Danksagung abzustatten. (Ab.)

Don Philippo: Sogleich werde ich gehen und dieses angenehme Geschäft zu vollziehen wissen. (Av.)

# Scene II. Don Juan. — Hans Wurft.

Don Juan: himmel und Erbe, was hab ich gehort! hab ich recht verstanden? Ich foll also nicht ber Besitzer von Donna Marillis seyn!

Sans Wurft: So, fend's ba, herr Patron? Ift's mahr, was d'Leut fagen, bag Ihr ein Bräutigam

fend, ohne Braut?

Don Juan: Was sagst Du? was muß ich hören? unter ben niedrigsten Dienern hat sich dieses mir ver-

haßte Märchen verbreitet!

Hans Wurst: Sa, und d'Ned gehet wohl start von Euch, daß Ihr ein Bräutigam ohne Braut send, ja, da glaub ma nur an d'Weibsbilder, da ist ma überall ang'führt.

Don Juan: Nein, mein Sans Wurft, ich glaube es nicht, daß Donna Marillis mich vergeffen kann,

es ist unmöglich.

Sans Wurft: Go, Ihr glaubt's nit? aber pot-

tausend, da schaut's ber, da kommt ber Don Philippo mit ber Donna Marillis; jest gebt's nur Dbacht.

Don Juan: Romme, Sans Wurft, gebe auf bie

Seite, wir wollen boren, mas fie reben.

# Scene III. Don Philippo. — Marillis.

Don Philippo: Liebste Donna Marillis, es ift ber Wille und Befehl Eures Baters gewesen, Euch abzuholen.

Donna Marillis: Beffer, theuerster Don Phi= lippo, welche Freude fühlet mein Berg! Welch' ein angenehmer Wechfel gegen ben unartigen Don Juan!

Sans Burft (hinter der Couliffe); Bort's jest.

Berr Batron, bort's?

Don Philippo: Kommt also, Donna Marillis, lagt uns nun zu bem Könige eilen, um allbort un= fern Dant abzustatten.

Donna Marillis: Ihr habt recht, theuerster Don Philippo, tommt alfo, und folgt meinen Schritten.

(Beide ab.)

# Scene IV. Sans Wurft. - Don Juan.

Sans Wurft: Sabt's g'feben, Berr Pairon, fo veränderlich fenn d'Weibsbilder, als wie 's Aprillen= metter.

Don Juan: Ich habe nur zu viel gefeben! "Welch' ein angenehmer Wechsel gegen ben unartigen Don Juan!" D, bas fuhr mir wie ein Dolch burch Die Bruft! Rein, Sans Burft, nein, Donna Marillis muß mein fenn und follte die halbe Welt barüber gu Grunde geben!

Sans Wurft: Dho! fend's fein Marr, mocht mi

au fo viel um big Weibsbild icheeren.

Don Juan: Es gibt keine Donna Marillis mehr; die könnte ich nicht vergessen! Aber es fällt mir just bei, ich habe noch ein und andere Geschäfte: ich werde gehen, um dieselben zu vollbringen. Du aber folge mir bald nach. (Ub.)

Hand Wurst: Mein Herr ist a Narr, der scheert si und plagt si jetzt da so, und 's ist doch umsonst, er friegt si doch nit. Jetziger Zeit senn d'Manns-bilder nimmer so narrisch und geben si so viel Müh wegen solche Weibsbilder; es gibt ja g'nug, se seyn wohlseiler als 's Nindsleisch! (216.)

#### (3weiter Aufzug. Gtraße.)

# Scene I. Don Juan. — Hans Wurft.

Don Juan (im Serausgeben): Nein, nein, Hans Wurft, Donna Marillis kann ich nicht vergeffen; betrachte nur einmal ihre niedliche Kleidung, und kurz, ihre ganze Bositur hat mich schon an sie gekesselt. Betrachte nur einmal ihre hellen funkelnden Augen, ihre schönen rothen Lippen; nein, nein, ich kann sie niemals vergessen!

Sans Wurft: A, was braucht's ba, macht's fein folden Larm wegen bem Mabel, hentt's Guch

an 'ne andere; es gibt ja Madeln g'nug!

Don Juan: Da haft Du recht, Hans Wurft, aber eine Donna Marillis bekomme ich nicht mehr: betrachte nur einmal ihre schöne niedliche Wasch, ihre schönen rothen Wangen. Ihr ganzes Aussehen ift schon zum Lieben geschaffen!

Sans Wurst: Ei ja, ihre schöne Wasch g'fallt Euch; da müßt's nit allein d'rauf schauen, benn manches Weibsbild hat schöne Sembermel, hat schöne Bändel und Spihen, da stranzen's rum in der Stadt, wenn man aber 's Visum repertum halten und den Unterstock aufsuchen wollt, so thät man nix als lauter Knöpf und — Löcher d'einn antressen.

Don Juan: Du magst wohl recht haben, Sans Burft, bei Mädchen Deinesgleichen, aber bei Donna

Marillis nicht.

Sans Wurft: Sa, was braucht's ba, Weibsbild ift Weibsbild!

Don Juan: Ihre schönen rothen Wangen!

Sans Burft: Ihre schönen rothen Wangen! Sa, da geht manche rum, sie brennt vor lauter Schönheit; kommen's aber in der Früh zu ihr, so schaut sie g'rad aus, wie 'ne Rechentasel, wo der Wirth d'Areiden d'rauf ausg'löscht hat.

Don Juan: Still, fill, Sans Wurft, fiebe, wer

fommt bort auf uns zu?

Sans Wurft: Schaut's, bort fommt a Bauer zu uns her.

Don Juan: 3ch bin fehr begierig, mas er will.

### Scene II. Sippel. - Bans Wurft. - Don Juan.

Lippel: Da hab i jest an Brief und i weiß nit, an wen er g'hört, der Wind hat mir d'Buchstaben so durcheinander g'weht, jest kann i en nimmer lesen; aber schau, Du in deim rothen Jankerl, kannst Du nit lesen, an wen der Brief g'hört?

Sans Burft: Ja, wart, i will Dir ihn lefen : schaut, fchaut, herr Batron, ber Brief g'bort an Don

Philippo.

Lippel: Ja, wie haft g'fagt, baß er beifit? Sans Wurft: Gfel! Don Philippo.

Lippel: Ja, ja, richtig, an Don Philililippo.

Don Juan: Beh auf Die Seite, Hans Wurft, lag mich feben.

Sans Wurft: Ja, schaut's nur felber, werbet's

schon sehen.

Don Juan: Du bist ein glücklicher Bote, Du mußt heute in einem guten Zeichen aufgestanden seyn.

Lippel: Ja, warum benn? sehd's Ihr eiwa ber

herr Don Philililippo, bas war recht!

Don Juan: Ja, der bin ich, und nun werde ich Dir eine Mühe ersparen; komme mit mir in den nächsten Gasthof, da werde ich Dir den Brief abnehmen und Dich dafür belohnen.

Hans Wurft: Alber Ihr send's ja Don Philippo nit. Don Juan: Ich muß aber ber Don Philippo

fenn, komme mit mir, Bote. (216.)

Sans Wurft: Jeht schaut's gut aus, jeht muß er ber Don Philippo senn, das ist a verzweifelter Streich das, will nur schauen, was mein herr noch anfangt.

### Scene III. Don Juan. — Hans Wurft.

Don Juan: Sans Wurft, was meinst Du wohl, was der Inhalt dieses Briefs seyn mag?

Sans Wurft: Ja, das weiß i nit, was steht

benn b'rinn?

Don Juan: Der Inhalt bieses Briefes ift, daß Don Philippo bie Donna Marillis heute Nacht um 11 Uhr auf ben Ball abholen wird.

Hans Wurft: Was, ber Don Philippo, ber will die Donna Marillis auf ben Ball abholen und Ihr habt ben Brief?

Don Juan: Er wird sie nicht holen, benn wiffe, biefes Geschäft werde ich übernehmen.

Sans Wurft: Ja, wie wollt Ihr bif anfangen? Don Juan: Ich werde mich einer Strickleiter bebienen, über bie Gartenmauer einfteigen und so bie Donna Marillis mitnehmen.

Sans Burft: Das ift nit brav, aber fie vor

ber Rafen wegnehmen, bas ift no lieberlicher.

Don Juan: Halt das Maul; ich sehe Don Philippo auf mich zukommen. Jest, Kerl, mußt Du ben Brief erbrochen haben!

Sans Wurft: 3 hab 'n aber nit erbrochen!

Don Juan: Du mußt ihn aber erbrochen haben! Sans Wurft: I hab ihn aber nit erbrochen, bas ist erstunken und erlogen bas!

Don Juan: Du verdammter Kerl, was unterstehst Du Dich, fremde Briefe zu erbrechen, welche nicht für Deinen Herrn bestimmt sind!

### Scene IV. Don Philippo. — Don Juan. — Hans Wurft.

Don Philippo: Freund Don Juan, was ereifert Ihr Guch so mit Eurem Bedienten?

Don Juan: Bester Freund Don Philippo, vernehmt es selbst: Der verdammte Kerl da untersteht sich, fremde Briefe zu erbrechen, welche von der werthen Sand Eurer geliebten Donna Maxillis an Eure Verson bestimmt sind.

Don Philippo: Freund Don Juan, bas hat ja nichts zu fagen, ber Brief ist ja in gute Sande gerathen.

Sans Burft: Ja, ber ift in gute Sand geratben, 's hatt ihn fein größerer Spigbub friegen fonnen.

Don Philippo: Aber Du Rerl unterftebft Dich

111. 45

nicht mehr, fremde Briefe zu erbrechen, welche nicht an Dich bestimmt sind.

Sans Wurft: I hab ihn nit erbrochen.

Don Philippo: Alfo, Kerl, nochmals: Du haft ben Brief nicht erbrochen?

Sans Wurft: Ma, i hab ihn nit erbrochen, 's

ift nicht wahr!

Don Juan: Haltet Euch mit diesem dummen Kerl nicht auf und folgt mir in diesen Gasthof; all= vort werde ich Euch den Brief übergeben. (Beide ab.)

Sans Wurft: Ja geht nur, es ist einer ein ärgerer Lümmel als ber andere. Aber schau, da kommt ber Bot, mit bem will i reben.

#### Scene V. Hans Wurft. - Lippel.

Lippel: So bist Du ba? Dein herr schickt mich zu Dir, Du follst mir Briesporto bezahlen, er hat g'fagt, er hab kein Geld bei sich.

hans Wurft: So, bift Du der geschickte Bot,

ber den Leuten d'Brief so brav überbringt?

Lippel: Ja, der bin i, gelt i hab mei Sach brav

ausg'richt?

hans Wurft: Ja, Du bringst d'Brief schon an rechten Ort; also mein herr hat g'fagt, i soll Di zahsen?

Lippel: Ja, Dein Herr hat g'fagt, Du sollst mi

zahlen!

Hans Wurst: Du, was triegst Du für den Brief? Lippel: Ja i krieg halt sonst a Batzen, aber weil Dein herr so a goldglitzerigs Kleid anhat, so hoff i, er werd mir schon sechs Batzen geben.

Sans Burft: Ah, was? nur feche Baten? t

Lippel: Desto besser. Je mehr, je lieber.

Sans Wurft: Wart, i zahl di mit große Tha= ler aus.

Lippel: Ach Marr, bas wär gar z'viel.

Sans Burft: Ma, na, es ift mir nit z'viel. (Gibt ihn. dreimal ab.)

(Dritter Mufzug. Garten mit Bogen und Laternen.)

#### Scene I. Pon Juan. — Hans Wnrft.

Don Juan: Stille, Hand Wurft, mache fein Geräusch, jeder Augenblick ist kostbar; es ist bereits um die bestimmte Zeit, wo Don Philippo die Donna Marillis auf den Ball abholen wird, und da werde ich zuvorkommen.

Sans Wurst: Alber wann's 'ne Spigbuberei ansstellen wollt, warum habt's denn mi arm's Waiserl mitnehmen muffen, daß wir alle zwei an Galgen

fommen?

Don Juan: Cen ftill, ich flebe Dir für alle Be-

leivigung.

Sans Wurft: Das glaub i, Ihr steht mir vor'm Galgen, wenn i broben hang! Ra, na, Gerr Patron, bie Flegelei laßt bleiben!

Don Juan: Alfo jest bleibe bier und gib mobl Dbacht. Wenn Du Jemand kommen fiehft, bann

gibst Du mir ein Zeichen.

Sans Wurft: So, wenn i Jemand kommen feb', 'bann muß ich's Guch fag'n?

Don Juan: Ja, bann rufft Du mir.

Sans Wurft: Ja, bann mach' i's halt fo: Sa, ba, bft, bft!

Don Juan: Mur, bag ich nicht gestört werbe. (Will ab.)

Hand Wurft: Best, wann er kommt, fo mach i: Ha, ha!

Don Juan: Sans Wurft, ift Jemand ba?

Hans Wurst: Ma, i hab's nur probirt, ob's recht ist. (Wird dreimal repetirt.)

Don Juan: Go ift es schon recht, jest halte

mich nicht mehr auf. (216.)

Hand Wurst: Na, na, jest macht's nur, daß Ihr bald wieder kommt. — Ja, wart nur, da müßt i mi z'todt stehen, 's wird g'scheidter sehn, i setz mi da her. (Sist.)

#### Scene II. Cenfel. - Hans Wurft.

Hand Wurst: Was ist bas? Na, na, i werb' mi auf bie andere Seite nüber seten.

Teufel: Wer ba?

Hans Wurst: D verflucht! er ist schon wieder ba. Da wird's am g'scheidtsten seyn, i geh, sey mein Herr, wo er will. (216.)

#### Scene III. Don Juan. — Donna Marillis. — Pietro.

Don Juan: Kommt, beste Donna Marillis.

Donna Marillis: Zu Gulfe, Gerr Bater, man entführt mich! Zu Gulfe!

Don Pietro: Wer ist der Näuber meiner Toch=

ter? Ha, Du, Don Juan!

Don Juan (erfticht ihn): Fahr zur Solle!

Donna Marillis: D, Don Juan, was habt Ihr gethan, meinen besten Bater ermordet, Du, um mich zu entführen!

### Scene IV. Don Philippo. - Donna Marillis.

Don Philippo: Was gibt es, Donna Marillis, daß Ihr Euch hier auf der Erde befindet?

Donna Marillis: Hier, feht her, Don Philippo, mein Bater ift von dem unartigen Don Juan ermordet worden!

Don Philippo: Himmel, welche Verwegenheit! Beste Donna Marillis, bekümmert Euch nicht so sehr um den Tod Eures so vielgeliebten Vaters; ich werde jetzt seinen entseelten Leichnam in Eure Behaufung bringen, und dem flüchtigen Don Juan nacheilen, um ihn der Gerechtigkeit zu überliefern.

Donna Marillis: Thut bas, bester Don Philippo. Dich aber, bester Vater, werbe ich durch mein ganges Leben bedauern! (216.)

### Scene V. Don Juan. - Hans Wurft.

Don Juan: Komm, Sans Wurft, mach fein Geräusch!

Sans Burft: Ja, ich fomm schon; warum muß ich aber fo ftill fenn?

Don Juan: Ich habe Don Pietro ermorbet.

Sans Wurft: D Jegerle, bas wird a faubre Siftorie abgeben!

Don Juan: Mir nach!

Sans Wurst: Wann i nur basmal bem Galgen entlauf! (216.)

## 3 weiter Theil.

(Erfter Aufzug. Strafe.)

### Scene I. Don Philippo. — Donna Marillis.

Don Philippo: Befte Donna Marillis, ich habe mir alle Mübe gegeben, um ben nichtswürdigen Don Juan aufzusuchen und ihn in die Sande ber Gerech-

tiafeit zu liefern, aber vergebens.

Donna Marillis: 3ch bante Guch fur Die ge= babte Mübe und werde Euch mit meiner Sand bafür zu belohnen suchen. Jest kommt mit mir, um bas Leichenbegängniß meines herrn Vaters zu beforgen. (216.)

### Scene II. Don Juan. - Hans Wurft.

Sans Burft: Ja warum bat ma' mir bie

Kleiber angezogen?

Don Juan: Ich habe Dir barum biese Rleiber verschafft, daß Du ohne alle Gefahr aus der Stabt Barcellona fommen fannst.

Sans Wurft: Alh fo! in bem Rleib fennt ma' mi nit?

Don Juan: Mein, benn es ift ohnehin Carnevalszeit und ba barf keine Maske angehalten werden.

Sans Wurft: Ja, lagt nur mi maden, i will

mi schon nauslügen.

Don Juan: Allso mache, daß Du bald fort= tommit; ich aber werbe mich mittelft einer Strickleiter über bie Stabtmauer hinunterlaffen.

Sans Wurft: Berr Batron, wo treffen wir uns wieder ?

Don Juan: Bor ber Stadt, bei ber großen Eiche, wart ich Deiner.

Hans Wurft: Jest ist's schon recht, jest will i gleich machen, daß i komm. (Sieht Wachen.) Alha! da find Wachen, i geh da naus. (Sieht auch da Wachen.) Alha, die rusen auch schon, i muß dort naus, daß i fortkomm.

#### Scene III. Wache. - Bans Wurft.

Wache: Salt, wer ba? wer ift ber herr? Sans Wurft: Wer i bin? D Jegerl, jest schaut's gut aus!

### Scene IV. Zwei Wachen. - Hans Wurft.

hans Burft: D Jegerl, zwei Wachen!

2Bachen: Best fpendir ber Berr feinen Ramen.

Sans Qurft: Wer i bin? i bin, ber i bin und bamit Punktum.

Wachen: Das ist nicht genug, wir wollen wissen, wer ber Gerr ift?

Sans Wurft: Wart, jest will i mi nauslügen, fag mir, wie lange bift Du schon in Garnison?

Grfte Wache: 3ch bin erft vier Tage bier.

Sans Wurft: Desto besser für mi, wenn bu noch nicht lang ba bist. Und wie lange bienst benn Du (zur andern Wache)?

3 weite Bache: Acht Tage.

Sans 28 urft: Also wißt, wer i bin: i bin ber Stadtfommandant und Ihr habt mi nit fennt. Bigt Ihr nit, daß Maskenzeit ift?

28 ach en : Gie verzeiben une, wir wußten es nicht.

Sans QBurft: QBas macht's benn ba? was wollt's in ber Stadt?

Wachen: Wir suchen ben Don Juan, sammt feis nem Bebienten.

Sans Wurft: Was, Ihr sucht ben Don Juan, sammt seinem Bedienten, und sieht baher, bumme Teufel? Schaut's, g'rad ist er da die Gassen nunter spaziert! (Die Wachen geben fort.) So, geht nur da naus, so komm i mit schönster Gelegenheit bavon.

(3weiter Aufzug. Wald. Sohle.)

#### Scene I.

Klausner: Ich lebe einsam und allein in dieser Wildniß schon dreißig ganze Jahre und habe noch keine menschliche Seele gesehen, aber dort, wenn mir recht ist, sehe ich zwei Menschen auf mich zukommen; ich will mich verbergen. (Ab.)

# Scene II. Don Juan. — Hans Wurst. — Klausner.

Don Juan: Mun, Sans Wurft, find wir glucklich und ohne alle Gefahr aus der Stadt Barcellona entkommen.

Sans Wurft: Aber mi haben die Wachen erwischt, ein Glück, daß i lügen hab können und daß die Kerle recht dumm g'wesen find.

Don Juan: Nun, so gehnur fort! (Zudem Klausner:) Mein guter Eremit, wenn ich den Worten meines Dieners Glauben beimessen darf, daß Du ein Bewohener dieses Waldes seyest, so möchte ich Dich fragen, ob Du Dich nicht wieder in die Welt begeben wolletest, da Du Dich schon so lange hier aushältst; Du könntest mir eine Gefälligkeit erweisen und mir Deinen Habit geben; ich will Dir dafür meine Kleisber geben.

Klaufner: Nein, mein Berr, ber Simmel hat mir

dieses Kleid angelegt und ich behalte es bis in den

Don Juan: Auch ein Obbach fuche ich.

Rlaufner: Wenn Guch meine Rlaufe genugt, fo

fommt und folgt mir. (Beide ab.)

Hans Wurst: Das ist sauber; jetzt geht mein herr mit dem Lausigen; wann er nur nit lausig wird; i muß halt warten; aber schau, da kommt ber Lausig schon wieder.

#### Scene III. Klausner. — Hans Wurst. — Don Juan.

Rlaufner: Mein Freund, wer ift fein herr? Dans Wurft: U Mannsbild.

Rlaufner: Er scheint mir gang verwirrt zu fenn, er muß ein fürchterliches Berbrechen begangen haben.

Sans Burft: Da, verbrochen hat er nir - aber

Rlaufner: Was hat er benn gethan?

Sans Wurft: Ja, i barf's nit fagen, er hat ben Statthalter von Barcellona ermordet.

Klaufner: Gi, ei, und Du hund unterstehft Dich, bas Beheimniß gleich einem Zeben zu entbeden?

Don Juan (erflicht den Mlaufner): Stirb!

Sand Burft (fiont den Klaufner auf die Bruft) : Mun muß i ben Laufigen begraben.

# Scene IV. Don Philippo. — Don Juan,

Don Philippo: So eben erhalte ich von einem guten Freund die Nachricht, daß die zwei Bösewichter in diese Wildniß gestohen sind, ich will ihnen nache eilen.

Rlaufner: Mein Freund, wen verfolgen Gure

flüchtigen Schritte?

Don Philippo: Sagt mir, guter Eremit, habt Ihr nicht zwei Flüchtige gesehen? einen herrn und Bedienten?

Klausner: So eben sind ste diesen Weg passirt. Don Philippo: Ich danke Euch, und werde

eilen, um fie noch einzuholen.

Klaufner: Ja, eilen! verdammter Nebenbuhler'! erkenne in mir den Don Juan, den Du der Gerech= tigkeit haft überliefern wollen! (Ersticht den Don Phistippo.)

#### Scene V. Hans Wurft. - Don Juan.

Sans Wurft: So, ben Lausigen hab i begraben (fällt über die Leiche Don Philippo'e). D Jegerl! ba liegt schon wieder einer; was Teufels macht's denn!

Don Juan: Salte das Maul und fchweige, wiffe:

er hat uns der Gerechtigkeit überliefern wollen.

Sans Wurft: Ja, was habt Ihr aber Ursach, ihn umzubringen?

Don Juan: Marr, er ift mir in meine Klinge

gelaufen.

Sans Wurft: I glaub, Euch lauft die gang Welt in b'Rling.

Don Juan: Mache keinen Lärmen und begrabe ihn! Sans Wurft: Bei Guch muß ich ja ben ewigen

Todtengräber machen und die ganze Welt begraben!

Don Juan: Vollziehe, was ich Dir befehle; was er an Werth und Kostbarkeiten bei sich hat, gehört Dein. Komme mir bald nach; sieh auch zugleich, daß Du ein Bauernhaus oder ein Wirthshaus sindest, wo wir übernachten können.

Sans Wurft: Ja geht nur. Und Dich will ich halt gleichwohl begraben, weil Dich mein herr mit fo leichter Müh aus ber Welt g'schafft hat.

(Dritter Aufzug. Waldwirthshaus.)

### Scene I. Hans Wurft.

O weh, das ist a verfluchte Historie, alleweil nix als in die Wälder rumlausen, nirgends nir zu fressen und zu sausen! Aber schau, da steht a Wirthsbaus, da werd i hingehen und werd fragen, ob man loschizren könn. Ho Wirthsbaus! aufg'macht!

### Scene II. Wirthin. - Bans Wurft.

Wirthin: Wer ift braugen?

Sans Wurft: Paffafchier find braugen!

Wirthin: Ja, i werd glei fommen. Baberl, jag d'Sau aus ber Stuben, wir friegen Gaft!

Sans Burft: So ifts fauber, da thut ma fcon d'Sau aus ber Stuben, da gehts manierlich gu.

Wirthin: Ab, Dero ganz ergebener Diener; was schaffen Sie?

Sans Wurft: Um Vergebung, ift fie Wirthin, oder Wirthshaus?

Wirthin: 3ch bin die fcon Rubbirn.

Sans Wurft: Co, fie ift die schon? jest möcht

i erft bie wüst feben!

Wirthin: Also, Sie wollen bei und loschiren, Sie können die besten Speisen haben: Buttermilch, Sauerkraut, Blunzen, Speckfnödel, Alles was Sie nur wollen. Hö— hö— hören Sie, sind Sie no ledig?

Sans Burft: 3 bin no nie anbunden g'wesen.

Wirthin: Möchtens mi nit heirathen, ha? Gie g'fallen mir.

Sans Burft: So, aber i hab fein großen 21p=

petit, Di z'heirathen.

Wirthin: Judhe! Jest hab'n wir glei heut

Hochzeit!

Sans Wurst: Na, na, so weit sind wir no nit. Wirthin: Ia, es ist ohnehin a Hochzeit und da könnten wir uns halt glei au mit lustig machen. — Du und Dein Herr mussen sich halt ein wenig patientiren.

Sans Wurft: Ja, ift schon recht, bas wollen

wir schon.

# Scene III. Don Juan. — Hans Wurst. — Wirthin.

Don Juan: Nun, Sans Wurft, haft Du ein Bauernhaus auskundschaftet?

Sans Wurst: Ja, Herr Batron, da hab i Wirthshaus, Wirthin und Alles miteinander und a Hochzeit ist gleichfalls da.

Wirthin: Ja, jest fag mir Du, warum ift Dein

Herr so weiß und Du so schwarz?

Sans Wurft: Marr, weil der bei Tag geboren ift und i bei Nacht.

Wirthin: Das ist was Anders. Jest will ich geben, die Hochzeitgäst werden gleich kommen. (116.)

Don Juan: Sans Wurft, ba mach ich einen

Spaß, ich fliehl bem Sochzeiter feine Braut.

Sans Wurst: Na, Herr Patron, i bitt Euch um Alles in der Welt, das lagt bleiben, denn d'Bauren schlagen alleweil auf ein Fleck.

eScene mit hans Burft. Es tommen hochzeitgafie. Sans Burft foll die Braut herfchaffen ze. Alles mit Larmen ab,)

### Dritter Theil.

(Grfter Mufjug. Strafe.)

### Scene I. Don Juan. - Hans Wurft.

Don Juan: Mun, Hans Wurft, haben wir wieder ein Städtchen erreicht, wo wir uns einige Wochen darinn aufhalten werden. Ich hoffe auch, daß wir an Speife und Trank keinen Mangel haben werden.

Sans Wurft: Ja, herr Patron, jest ift's schon recht; ber Teufel au, ba woll'n wir faufen, daß uns

ber Staub im Hals kleben bleibt.

Don Juan: Mun, Hans Wurst, jetzt werde ich in ein Kaffeehaus gehen und werde eine gute Tasse Kaffee trinken, Du aber sieh, daß Du ein Wirthshaus bekommst, wo wir bequem loschiren können; ich werde bald wieder hier seyn. (216.)

Hans Wurst: Ja, Herr Patron, geht nur zu und laßt mir derweil a Schalen voll Bratwürst einsschenken. Jeht werd i glei da sehn und schauen, daß i a Wirthshaus antreff, daß i was z'fressen und z'saussen krieg. Aber schau, da ist a Wirthshaus, jeht werd i glei anklopfen. He, Wirthshaus!

### Scene II. Sans Wurft. - Wirthin.

Wirthin: Wer ist braußen?

Sans Wurft: Rommens a Biffel raus!

Wirthin: Ah! Dero ergebene Dienerin, mein Berr, was befehlen Sie?

Sans 28 urft: Ganz gehorfamer Diener. Mein Berzallerliebstes Rind, fagen Gie mir, kann man bei Ihnen loschiren?

Wirthin: D, ja, Sie konnen bei mir loschieren, wo Sie wollen: im hintern Stock, im obern Stock,

im untern Stock, im mittlern Stock, wo Sie nur wollen.

Hans Wurst: Haben Sie benn so viel Stock? Wirthin: Das ist die Wahrheit, denn unser Haus ist gar groß.

Sans Wurft: Was zahlt man wochentlich für

ein Zimmer im mittlern Stock?

Wirthin: Die Woche eine Karolin.

Hans Wurst: Na, das ist mir zu theuer; i möcht gern eins, wo man für d'Woch nur a Kreuzer gibt.

# Scene III. Pon Juan. — Hans Wurst. — Wirthin.

Don Juan: Siehe da, Hans Wurft! was Du für eine angenehme Unterhaltung hast!

Sans Wurft: Ja, herr Patron, das ift d'Wirthin.

Don Juan: Um Bergebung, sehn Sie Madame oder Mademoiselle Wirthin? Ich weiß nicht, welchen Charakter Sie besitzen.

Wirthin: Ich bin noch ledigen Standes.

Sans Burft: So, fenn Sie no ledig? i bin

a no ledig.

Don Juan: Um Vergebung, meine Mademoiselle Wirthin, da ich ein Reisender bin, so vergeben Sie meiner Neugierde und sagen mir, was gegenwärtige Statue zu bedeuten hat?

Sans Wurft: Schau ben fteinernen Reiter!

Wirthin: Das ist das Andenken von Don Bietro, den der nichtswürdige Don Juan ermordet hat.

Don Juan: Ich erinnere mich, daß ich davon gehört habe.

Wirthin: Es find auch schon Steckbriefe bier.

daß, wenn man fie befommt, fo werben fie beite ber Berechtigfeit eingeliefert, er und fein Bedienter.

Sans Burft: Was feyn ba, herr Patron?

Don Juan: Steckbriefe find ba. Das ift so zu verstehen, baß, wenn man sie bekommt, so werben sie gerüdert.

Sans Wurft: Was, geräbert merben's? Don Juan: Wenn man fie bekommt.

Sans Burft: Das war no fconer! wir gehen.

Don Juan: Halt bas Maul, verdammter Kerl! — Allso, meine Mademoiselle, kann man bei Ihnen loschiren?

Sans Burft: Na, herr Patron, wir konnen uns nimmer aufhalten. D'Steckbrief, b'Gerechtigkeit!

Don Juan: So schweig boch, verdammter Kerl! — Allso, meine allerliebste Mademoiselle, richten Sie und eine recht gute Mahlzeit zu.

Sans Wurft. D na! machen's Ihnen kein Müh. Sol mi ber Teufel, i hab kein Uppetit weber gum

Freffen noch Saufen! D'Steckbrief!

Don Juan: Den verdammten Kerl bauern bie

zwei Schurken.

Wirthin: Das glaub ich, er ist vielleicht mit ihnen bekannt. — Aber Sie werden Hunger baben; ich will gehen und Ihnen eine recht gute Mablzeitzurichten.

Don Juan: Du verbammter Kert, wie leicht hattest Du burch Deine Dummheit und beide ver-

rathen können!

Sans Wurft: Aber d'Stectbrief und b'Gerechigfeit!

Don Juan: Aber jett, um Deine Bergbaftigkeit auf Die Brobe zu stellen, labe mir gegenwärtige Statue zu Tische ein.

Hand Wurst: Aber jest seh i, daß Ihr a Marr send, was wird der Stein beim Fressen machen? Aber, will ihn schon einladen. Du, steinerner Stein, sollst heute Mittag zu meinem Herrn zum Fressen kommen!

(Der Beift gibt ein Beiden mit einem feurigen Stab.)

Don Juan: Mun, was hat er gesagt, hat er Dir eine Antwort gegeben?

Sans Wurft: Na, fein Antwort hat er mir geben, aber a feurigen Stab hat er an d'Gofchen gethan.

Don Juan: Das ist nicht genug, er muß Dir mit Ja oder Nein antworten; also geh noch einmal hin. Geh, oder —!

Hans Wurft: Ru ja, i geh schon. — Du, mein Herr hat g'sagt, wenn Du zum Fressen kommen willst, sollst Ja ober Nein sagen!

(Statue: 3a!)

Don Juan: Was hat er gefagt? Sans Wurft: Ja hat er g'fagt.

Don Juan: hat er Ja gesagt, so wird er auch fommen; also komme, jetzt gehen wir zum Speisen. (216.)

Hans Wurft: Ja, ja, das wird a faubers Fressen geben! D'Steckbrief, d'Gerechtigkeit, der steinerne Reiter! Da vergeht ei'm der Appetit scho vor ma anfangt!

#### (3meiter Aufzug. Bimmer.)

## Seene I. Don Juan. - Hans Wurft.

Don Juan: Mun, Sans Wurft, hoffe ich, daß Du Dich wirft fatt gegessen und getrunken haben.

Sans Wurft: Ja, herr Batron, beim Teufel,

jest hab i recht g'freffen und g'foffen.

Don Juan: Das freut mich, benn Du haft schon viele Strapazen mit mir ausgestanden.

Sans Burft: Aber no eins, herr Patron, mir wird ber Bauch so groß, daß i ihn nimmer schleppen kann; wie wär's, wenn wir a Bissel a Abkühlung batten?

Don Juan: Du haft meinen Gedanken; alfo gehe zu ber Wirthin und laffe fte einen Salat zurichten.

Hand Wurft: Ja, Herr Patron, Salat, bas ist g'scheibt! Gleich werd i zur Wirthin gehn! (Will ab. Die Wirthin fommt.)

#### Scene II. Wirthin. — Don Juan. — Hans Wurst.

Wirthin: Mun, mein herr, wenn ich fragen barf, wie bat die Mablzeit geschmeckt?

Don Juan: Necht gut, Frau Wirthin, ich muß Ihnen gestehen, bag Gie eine Meisterin im Rochen find.

Sans Wurft: Ja, 's hat uns rechtschaffen g'schmedt, aber Schab, bag 's nit langer bauert hat!

Don Juan: Du bift ein Narr, kannst ja nicht mehr schnausen! Aber jett, Frau Wirthin, haben Sie Die Gute und richten Sie uns einen Salat zurecht.

Wirthin: Cogleich werde ich gehen und Ihnen einen recht guten Salat zurichten. Saben Sie nur die Gute und laffen Sie Ihren Diener mit mir. (No.)

Sans Wurft: Ja, Gerr Patron, gleich werd i geh'n. Wann's was z'Treffen gibt, so muß ma' fi kein Müh verdrießen lassen! (110.)

Don Inan: Mun, Don Juan, warum steigt bir benn bas haar nicht in bie Sohe über beinen Mord-thaten, die du schon verübt haft! Den Statthalter Don Pietro, ben Gremiten, beinen Nebenbuhler Don Philippo hast du ebenfalls ermordet! Wie werbe ich

46

einst vor bem ewigen Richter bestehen, wenn ich von allen meinen Sandlungen Rechenschaft geben foll? Doch, was halt ich mich mit biesen Gedanken auf!

### Scene III. Hans Wurft. - Don Juan.

Hand Wurst: Ha, ha, herr Patron, da hab i schon den Salat!

Don Juan: Setze ihn hieher. Aber, was Teu-

fels, Rerl, wer wird biefen Salat fpeisen?

Sans Wurft: Ja warum, ift er nit recht?

Don Juan: Er ift zu rauh, es ist zu wenig Fett daran; trage ihn zu der Wirthin, sie foll ihn besser durcheinander arbeiten.

Sans Wurft: Was, zur Wirthin foll i ihn

tragen? Da brauch i d'Wirthin nit!

Don Juan: Warum nicht?

Sans Wurft: I will ihn schon burcheinander arbeiten! (Sest sich.)

Don Juan: Was machst Du ba?

Sans Wurft: Den Galat mach i an.

Don Juan: Wer, zum Teufel, wird diesen Salat fressen? Bring mir diesen Salat nicht mehr auf den Tisch!

Sans Wurft: Ja, fo werf i ihn weg! (Abgeleert.)
(Es wird geflopft.)

Don Juan: Sans Burft, wer hat gepocht?

Sans Wurft: Wer flopft? (nix. nix. 3weimal.)

Stimme: Gine Jungfrau von 180 Jahren!

Don Juan: Diese lag Du nur draußen stehen! Wer pocht?

Hand Wurft: Es ift ja d'Thur offen; nur herein, wer brauß ift! — herr Patron, o verflucht, auweh, auweh! (Berftedt fic.)

# Scene IV. Geift. — Don Juan. — Hans Wurft.

Beift: hier siehest Du, Don Juan, baß ich als Schatten noch meine Cavalliersparole zu halten weiß.

Don Juan: Das seh ich. Mun sage mir, mit was kann ich Dich bedienen; sage mir, wie geht es zu in dem Elysium? Gibt es auch Tanz und Carneval? Hans Wurst, rufe die Wirthin, sie soll Speisen bringen!

Geist: Jüngling, ich bin nicht gekommen, irbische Speisen zu effen, sondern um Dich mit den ewigen zu erquicken. Komm heute Nacht um 12 Uhr auf

ben Friedhof.

Don Juan: Du haft mein Wort, ich werbe fommen! — Hans Wurft!

Sans Burft: Bas ift's?

Don Juan: Begleite ben Schatten!

(Grene swiften Sons Wurft und bem Beift, nach Belieben.)

(Dritter Aufzug. Rirchhof. Belenchtung.)

### Scene I. Don Juan. - Hans Wurft.

Sans Wurst: D wie froh bin i, daß i dasmal wegfomm! Zest werd i gleich a Gläsel Spiritus Confussionis trinfen. (216.)

Don Juan: Mun erwarte fch ben Schatten bes Don Pietro, bag er fieht, baß auch ich Wort halte.

### Scene II. Geift. - Don Juan.

Beift: Sier, Don Juan, bin ich, wie ich Dir ge-fagt habe, Dich zu empfangen bereit!

Don Juan: Mun, was willft Du? Du flebeft,

baß ich auch zugegen bin. Sage mir, Don Bietro, wie geht es in bem Elystum zu? gibt es auch Gafte=

reien, Balle und andere Ergöhlichkeiten?

Geist: Was forderst Du in dem Elhstum? Elenver, wisse, wo Du dich befindest! Du bist hier an
einem Ort, wo viele Tausende begraben liegen, die
alle einst an einem Tage vor jenem gerechten Richter
erscheinen müssen und den Ausspruch desselben mit
Zittern und Beben erwarten; vor dem auch ich erschienen bin, da mich Deine verruchte Hand gemordet
hat. Denke zurück an Deine schrecklichen Thaten, die
Du begangen hast, wie viele Morde Du auf Deine
Seele geladen hast, wie viele unschuldige Mädchen Du
verführt hast, und wie viele Jünglinge Dir jetzt fluchen, die Deine bösen Thaten nur ein wenig nachgeahmt haben. Elender Jüngling, bessere Dich, denn
Du hast nur noch wenige Zeit übrig, Deine Lasterthaten
zu bereuen, um den erzürnten Richter zu befänftigen.

Don Juan: Ja, fagt mir, Don Pietro, habt Ihr mich darum gerusen, mir eine Buß= und Straf= predigt zu halten? Glaubt nicht, daß ich darum zu Euch gekommen bin; ich habe so wegen Euch heute

ben prächtigsten Ball verfäumen muffen!

Geift: Daft Du beines flatterhaften Lebens noch nicht genug? Wohlan! bann will ich Dir nicht ferner mehr zureben, da ich fehe, daß Alles fruchtlos ift. So fühle benn meine Hand, damit Du empfinden

magst, was ich bin.

Don Juan: Wohlan! auch bas will ich, bamit Du stehst, baß ich mich nicht vor Dir fürchte. — — Himmel und Hölle, wie ist mir? warum zittre ich? warum wollen mich meine Beine nicht mehr tragen? Uh, ich sehe, Du haft mich täuschen wollen; aber Du

haft Dich geirrt, ich bin wieder Don Juan und werbe Dich nun verlassen, weil Du mir boch nichts

Dleues zu erzählen weißt.

Geist: Nein, bleibe noch! Wir sind noch nicht fertig: Du wirst diesen Ort nicht mehr verlassen; benn wisse, ich werde Dich dahin bringen, von wo Du schon vor langen Jahren Dich lodzuringen im Sinne hattest; aber jett ist es zu svät, Dich noch einmal auf einen andern Weg zu bringen. Flehe zu Gott um Barmherzigkeit!

Don Juan: Nein, ich will nicht! lag mich, ober ich verfluche bie Stunde, in ber ich geboren worben!

Beift: Go fahre benn ber Bolle gu!

(Die Teufel reifen ben Don Juan in bie Bolle.)

### IV.

## Don Juan

ober

### der fteinerne Gaft.

Schauspiel in 6 Aufzügen.

(Bom Puppentheater in Strafburg.)

#### Bersonen:

Don Alfaro. Don Juan, deffen Sohn. Don Pedro.

Donna Amarilled, deffen

Don Philippo, d. Liebhaber. Prinzeffin. Schäferin. Ginfiedler. Sand Burft, Don Juan's Be-

dienter.

Engel. Geift Don Pedro's, Zwei Tenfel.

Ein Pferd mit einem Ritter von Pappenbedel, beffen Ropf man geben fann machen.

#### Griter Aft. (Gine Stadt.)

# Ecene I. Don Philippo und Donna Amarilles begegnen sich.

Philippo: Schönste Donna Amarilles, vergönnet einem der zärtlichsten Liebhaber, öfters in Eurer Gezgenwart zu seyn, denn mein ganzes Bestreben ist nur nach Euch; Euer Bildniß verläßt mich keinen Augenzblick, wie glücklich wäre ich, wann ich endlich einmal aus Eurem schönen Munde die längstens so sehnlich gewünschte Zusicherung Eurer Gegenliebe erhalten könnte.

Amarilles: Tapferer Don Philippo, Eure Worte seigen mich sehr in Verlegenheit. Ihr werdet bemerkt baben, daß mein Herz immer Rechtschaffenheit vom Laster unterschieden hat; und nun so will ich dann sprechen: Niemand anders als Don Philippo wird meine Hand erhalten.

Philippo: Beste und herzlichste Braut, nun habt Ihr mein Leben erhalten! D wie glücklich werden unsere Tage dahinsließen; doch aber, Geliebte, Don Juan ist auch in Euch verliebt, sein stürmisches Bertragen gegen mich hat mir genugsam bewiesen, daß

er mir nicht gut ift!

Amarille 8: Ich habe es längstens bemerkt, daß Don Juan mich liebt, allein seine Gegenwart wird mir täglich unerträglicher. Glaubet Ihr denn, daß Leichtsinn, Bosheit und Laster Neize für mich haben? Nein, edler Don Philippo, das Verhalten des Don Juan gefällt mir ganz und gar nicht, seyd also ohne Bekümmernis.

<sup>(</sup>Don Juan bort gu, fo bag bas Publikum ihn ein wenig ficht.)

Philippo: Mun bin ich ganz ruhig, meine Liebe, weil ich diese Zusicherung erhalten habe; doch, schöne Donna Amarilles, erlaubt mir endlich auch einmal, Euch in Eurem Gemache besuchen zu dürsen; soll ich denn immer auf der Straße Eurer warten? oder wäre es nicht am besten, Geliebte, wenn wir Eurem würzbigen Bater auf der Stelle unsere Liebe entdeckten, damit ich Eure Hand auch von ihm erhielte, oder besehlt Ihr, noch damit zu warten?

Umarilles: Nein, lieber Don Philippo, gebuldet Guch noch eine kurze Zeit, ich werde Euch schon berichten, wenn der Augenblick gekommen ist, daß wir dieses mit gutem Erfolg thun können, diese Nacht aber erwarte ich Guch dahinten (seigt) an dieser kleinen Thüre; ich werde dieselbe um Mitternacht öffnen lassen, damit Ihr mich auf meinem Zimmer besuchen könnt; der Schritt, den ich aus reiner Liebe thue, wird mir doch nicht übel ausgelegt werden.

Philippo: Wohlan, Geliebte, weil Ihr Euch erbarmet habt und meinen Bunsch gewährt, so schwöre ich Euch feierlich, Euch bis in ben Tod zu lieben und

getreu zu fenn!

Umaxille 8: Kommt, Geliebter, begleitet mich zuvor noch zu einer Freundin, die ich befuchen möchte, um bei ihr im Busen der Freundschaft unsere Liebe zu besprechen und unsere hindernisse zu vergessen suchen.

Philippo: Willig und gern begleite ich meine

Beliebte. (Sie geben Arm in Arm ab.)

### Scene II. Don Juan tritt hervor.

Don Juan Gernige: Blit und Donner auf Dein Haupt, Du nichtswürdiger Schmeichler; gehe nur bin, Du jest geliebter Nebenbuhler, ich will Dir gewiß

ein Stein des Hindernisses seyn, ich habe Eure abgeredete Bestellung genau gehört, allein niemals follst Du zur Ausführung derfelben gelangen, niemals sollst Du die Freude haben, mir die schöne Donna Amarilles zu entführen; ich werde alle Mittel anwenden, ste an mich zu ziehen, ja, und sollte es mein Leben kosten, so geht ein entschlossener Mann meines Gleichen von seinem Borsatze nicht ab. Eine Stunde vor der abgeredeten Zeit werde ich mich an der bestimmten Thüre einsinden; stellet man mir ein hinderniss in den Weg, dann brauche ich Gewalt; nichts soll meiner wüthenden Liebe widerstehen! (Ub.)

#### Scene III. Hans Wurft.

Sans Burft: En, en, es ift boch eine verzwei= felte Sach um bie Lieb, ich hab's mein Lebtag g'hort, daß bei ben Berliebten ber Berftand fo rar ift, als wie bei ben Bettelleuten bas Gelb; ich bin aber boch froh, daß ich nicht verliebt bin, benn wenn man fo ein bofes Madel gern bat, fo ift ber Deirel fos, benn Die Lieb, Die plagt einen gum frepiren. Dein Berr, ber Dummbans, ift auch fo ein Kerl, er will bem bummen Lipperle fein Mensch, bie Unnelies, megpugen. (Bacht.) Sa, ba, es war fein fo bummer Streich, bas Mensch ift artlich, und mein Berr, ber Dummbans, bat die grichlichen Menscher lieb. (Schaue.) Bfui Schneiber, ba kommt mein herr, er macht ein verzwirnt's G'ficht, es muß fein gut Wetter in feinem Ralender fteb'n. Wart, ich ftell mich auf die Seit, bis ich weiß, wie sein Kopf steht. (216.)

### Scene IV. Don Juan.

Don Juan: Ich weiß nicht, wo fich mein Be-

bienter befindet, bie Canaille muß wieder einmal tuchtig abgeprügelt werben.

# Scene V. Hans Wurft, rudwarts heraus. - Don Juan.

Sans Wurft (sornig): Ich fag's Euch, Kerle, wann sich noch einer von Euch untersteht, auf meisnen Herrn zu schimpfen, so mach ich ihm die Seel auf den Schuhschnallen herumtanzen, ihr Flegel, heraus da, heraus, wann ihr Courage habt! (Rennt an Den Inan.)

Juan: Siehe ba, Canaille, wo haft Du Deine Augen, Schurfe!

Sans Wurft: Sinten, nicht vorne.

Juan: Bas haft Du ba für einen garmen?

Sans Wurst: D, mein lieber Herr Dunimhans, eben recht, daß Ihr da send, denn schaut's, da d'rinn sigen ein Saufen Kerls, die auf Euch geschimpst haben, das hab ich nicht leiden wollen, da hätt's beinah Schläg und Prügel genug abgesett; ich will noch einmal dahin: Heraus da, heraus da, ihr Kerls!

Juan: Schweige nur, schweige, und was sprachen benn bie Schurken?

Sans Wurft: Sa, fie fagten, mein Gerr, bas waret Ihr gemeint, sehe aus wie ein halber Stier, und bas hab ich nicht konnen hören, ohne mich graufam barüber zu erzurnen und mich zu vertheidigen.

Juan: Also hast Du die Chre Teines herrn vertheidigt; bas ift recht, aber wie hast Du benn meine Sache versochten? (Gehr d'rauf 108.) Komm, ich will bie Kerls erwürgen!

Sans QBurft (batt ibn an): 3ch bab fcon Alles ausgemacht, benn fchaut's, ich bab zu ihnen gefagt:

Ihr send's nicht im Stand, meinen Herrn einen hals ben Stier zu schelten, benn mein Herr hat zwei Ohren, ergo ist also mein Herr ein ganzer Stier und kein halber, benn ein halber Stier hat nur ein Ohr.

Juan: Bestie, die Du bist; auf folche Art haft Du ihnen ja Beifall gegeben, und mich nicht ver-

theidigt.

Sans Wurft: Ich hab geglaubt, es ware beffer, ein ganzer Stier zu fenn, als nur ein halber.

Juan: Mun jest still bavon, ich habe bir wirklich

etwas Underes aufzutragen.

Sans Burft: Aber Berr, Ihr tragt immer auf

und niemals was zu freffen.

Juan: Laß Deinen Spaß bei Seite und gehe eilends zu meinem Bater, um ihm zu fagen, daß zehn tausend Thaler ich sehr benöthigt bin, und er soll mir vieselben durch Dich überschicken.

Sans Burft: Rein, nein, gu Gurem Bater

Papa geh ich nicht.

Juan: Warum nicht, Rerl, Du bist mein Diener

und mußt thun, was ich will.

Hans Wurft: Das ift alles recht, aber zu Euerm Bater Papa geh ich boch nicht, benn Ihr wist wohl, daß er gleich fagt: Wo ist mein liederlicher Sohn, ber ungerathene Bub, bleib Du und er mir aus dem Haus, oder ich prügle Dich, ja, und geprügelt bin ich nicht gern.

Juan (zornig): Und fogleich will ich anfangen, Dich zu prügeln, wenn Du nicht auf ber Stelle gehft,

Cancille, willst Du gehorsamen?

Sans Wurft: Ja, ja, fend's nur nicht bos, ich will alles ausrichten, nur keine Prügel.

Juan: Co gehe hin und begehre es von meinem

Water, sage ihm, daß ich mich auf Reisen begeben muß; sobald Du das Geld erhalten hast, so bringst Du es auf mein Zimmer, ich will Dich allda erwarten. (Im Abgeben) Verweile nicht und komme bald wieder zurück. (Ab.)

Sans Wurst: Ganz gut. (Mein.) Ja, ja, verweile nicht und komme bald wieder zurück; er darf seine Säck gewiß nicht flicken lassen, um das Geld aufzuheben, doch ich will gehen, es zu probiren, denn mein Herr ist allen Leuten schuldig, die Juden nicht einmal mitgemeint, und er zahlt Niemand aus, er hat auch noch etliche Zimmer zu bezahlen, wo so Mamssellchen psy psy drein wohnen. Wenn ich nur den Kerl los wär, denn er hat nichts Gutes im Sinn, und er ist so grob, wenn er anfängt, daß es ein Spectakel ist; jest will ich aber zum Vater Papa, geh's in's Schimmels Namen, wie es will. (116.)

#### 3 weiter Aft. (Gine Gradt.)

#### Scene I. Hans Wurft.

Hand Wurst: Jeht geht's d'rauf los; entweder bekomm ich Geld oder Prügel; soll ich aber zu dem alten Don Alfaro in's Haus geben? en ja wohl, nein, der Wurstel ist kein so Narr, da könnt er mich einsperren und brav abkarbatschen, ich bleib lieber draußen. (Geht an's Haus und lärmt.) Ich will ihm rufen. He, Signore Don Alfaro, kommt's doch ein wenig heraus!

### Scene II. Don Alfaro inwendig.

Alfaro: Wer larmt alfo vor meiner Thur? Sans Burft. 3ch, Allter, ich, ber Sans Burft.

Alfaro (herver): 21dy, bift Du es, Du lieberlicher

Bursche, was willst Du?

Hans Wurst: Euer Sohn Dummhans läßt Euch seinen kindlichen Respekt durch mich herschlepven, Ihr sollt ihm deswegen eine Kleinigkeit von zehn tausend Thalern hinschleppen lassen.

Alfaro: Wie, mein Sohn begehrt Beld?

Sans Wurft: Bon Gelb hat er nichts gesagt, aber von Thalern hat er gesprochen, benn er muß seine Menscher auszahlen.

Alfaro: Wie? was will er bezahlen?

Sans Wurft: Nicht zahlen, fondern malen, da schaut's, alter Herr Alfaro, es ist ein berühmter Maler hier angekommen, und wenn Ihr Eurem Sohn die Thaler schicken thut, so will er aus Dankbarkeit Euch abschmieren oder abmalen lassen.

Alfaro: So gehe hin zu meinem Sohn und fage ihm, er foll seine Laster malen lassen, damit er sich bessere, denn von mir bekommt er eher kein Geld.

Sans Wurft: Das hab ich mir gleich eingebild't. (Anieend:) Mein Herr Alfaro, gebt boch etwas her, benn schaut's, wenn ich nichts bring, so werd ich armer Teufel von Eurem Sohn geprügelt, thut Eure milbe Hand auf, sehr boch so gut, en ja, Alter!

Alfaro: Um Deinetwillen will ich gehen und

Euch etwas holen. (216.)

Hand Wurst: D send so gut. (Springt auf.) Das heißt gebettelt. Wenn ich dem Allten nicht so viel gute Worte gegeben hätt, so würde ich auch nichts erhalten haben; wenn nur die zehn tausend Thaler sommen, sonst ist's nicht gut für mich.

### Scene III. Alfaro und Hans Wurft.

Alfaro: Hier hast Du zwei Groschen, geh damit zu einem Seiler, kause zwei Stricke: einen für Dich, den andern für Deinen Herrn und hängt Cuch beide auf, so kommen zwei Schlingel von der Welt, das ist die beste Reise, da verzehrt Ihr nicht so viel! Lieder= liche Diebe, die Ihr sehd! (216.)

Hans Wurst (idout noch): Du alter Bärnhäuter, bag Du mit Deinen zwei Groschen am Galgen wärst! Aber mein Herr, ber wird ein saures Gesicht machen, wenn er dieses hören thut; jest will ich gehen und es ihm sagen; wenn es nur keine Prügel dabei gibt, cidout) aber ich glaub, dort kommt er, — ja er ist's.

### Scene IV. Jon Juan und Hans Wurft.

Juan: Wie ift es, Hans Wurft, haft Du bas Gelb?

Sans Wurft (initia): D Gerr, Geld über Geld, und in allen Gefen Geld, bar, bar!

Juan: Du mußt meinen Bater in guter Laune angetroffen haben, bag er Dir es fogleich gegeben bat.

Sans Burft: Ja, er war guten Muth's.

Juan: Gind es aber auch zehntaufend Thaler? Bans Wurft: Es gebnt fich nicht, es zweit fich.

Juan: Wie, nur zweitausend Thaler? Das ift sehr wenig!

Sans Burft: Ja, wenn es Thaler maren, fo ging's lang gut.

Juan (66%): Schurke, so spreche denn und fage inir, wie viel es ift, oder ich prügle Dir bie Saut voll.

Bans Wurft: D bo, wenn Ihr fo rebet, fo muß es gleich heraus, es find zwei Grofchen.

Juan: Das wird vermuthlich ein kleines Trink-

geld für Dich sehn?

Hans Wurst: En ja wohl, nein, es ist bas ganze Capital für uns beibe, benn Guer Bater Papa hat gesagt, wir sollen uns bafür zwei Strick kausen, und uns gingele, gangele ben Hals zuziehen, so braucht Ihr kein Neisegeld mehr.

Juan: Das hat ber Alte gefagt?

Bans Burft: Ja, bas hat ber Alte gefagt.

Juan: Schon gut; da will ich nun felbst hins gehen und wenn er mich nicht befriedigt, so soll es ihn gewiß reuen.

Sans Wurft (im Abgeben): Su, das wird einen Larmen absehen, da will ich losdrücken, nicht daß ich noch das Bad aussaufen muß! (A6.)

Juan (flopft am Hans): Se, ist Niemand ba, der mir aufmacht? Geschwind, ober ich trete die Thure ein!

### Scene V. Alfaro inwendig, und Don Juan.

Alfaro: Was ift bas für ein Larmen vor meisnem Saus? alfogleich gehet zurud!

Juan: Mur nicht fo bigig, Berr Bater, es ift

Euer Sohn, ber mit Euch sprechen will!

Alfaro (somme heraus): Don Juan, bist Du da? was ist die Ursache, daß Du mich beunruhigst? es wird Dir doch wohl bekannt sehn, daß ich Dir mein Haus verboten habe?

Juan: Von diesem ist die Rede nicht, sondern ich habe Guch meinen Bedienten geschickt, zehntausend Thaler bei Euch abzuholen; Ihr habt ihm dieselben nicht anvertraut, also komme ich in eigener Person, sie in Empfang zu nehmen.

Alfaro: Die, Du unterftehft Dich, mein Cohn, fo vieles Geld von mir zu begehren? Du meißt ja, baß Du bas Deinige schon lang verschwendet haft; taffe einmal ab von Deiner schändlichen Aufführung und werde ein Mann, ber feiner Familie ferner feine Unehre mehr macht, alsbann will ich Dich mit Geld unterftüten.

Juan: Ich bin nicht gefommen, Gure einfältigen Ermahnungen anzuhören, fonbern Geld muß ich haben, und wenn ich es nicht gutwillig erhalte, fo fenne ich Mittel und werbe sie auch zu gebrauchen wiffen!

Alfaro: Ruchlofer, fannft Du also mit Deinem Bater fprechen? Dichtswürdiger, gebe aus meinen

Mugen, und verberge Dich vor ber Matur !

Juan: Sparet Gure abgenütte Spruchlein; Belb, Geld muß ich haben und bas auf ber Stelle; mo nicht, so werbe ich Euch weisen, was Don Juan fähig ist!

Alfaro: Was Du fähig bift? D Du schwarze Geele! Wie, haft Du Dich vielleicht gar entschloffen, Dich an Deinem Bater zu vergreifen, Ungerathener?

Juan (jornig): Coll ich bas mit Bewalt nehmen, was mir Deine filzige Seele in ber Bute verfagt ? (Gibt ihm Ohrfeigen ) Du altes Ungeheuer! (Beide ab.) Allfaro (inwendig): Ald, ich unglücklicher Bater!

### Scene VI. Baus Wurft.

Sans Burft: Mein herr, ber Dummbans, bleibt lang aus; ber alte Barnhäuter wird ihm auch nichts geben wollen, benn er ift fo gab wie Rubfleifch; aber was fangen wir an, wenn mein Berr mit leerer Sand gurudtommt, be? Trubfal blafen und brav Sunger und Durft leiben ? Und jest hab ich g'rad Appetit nach einer Maag Bein, feche Cervelat und einem Stud Brod von brei Pfund.

## Scene VII. Don Juan und Gans Wurft.

Juan: Bift Du ba, Bedienter?

Sans Burft: Ja, Berr, ba bin ich; wie ift's, babt Ihr Gelb von Eurem lieben Papa bekommen, ha?

Juan: Ja, mit großer Muhe, ich mußte ben alten Schurken zuerst prügeln, bis er außer Stand war, mir Widerstand zu thun, bann brach ich ihm feinen Geldfasten auf, und nahm ihm baraus alles Gelb und

Bechfelbriefe, die fich barin vorfanden.

Hand Wurft: Was, Ihr habt ben Bater Papa gevrügelt? D Ihr ungefolgte Hauscanaille, o Ihr böfer Bub, schämt's Euch, so etwas zu thun! aber gebt Achtung, wenn der Knochenhämmerle einmal kommt, so wird's Euch reuen. Jeht gebt mir meinen Lohn, daß ich abdruct, denn wer Water und Mutter schlagt, dem kann's nicht gut gehen!

Juan: Schweige, fag ich Dir, Du glaubst, es fen nicht recht, baß ich ben Alten geprügelt habe?

Sans Burft: Das ift sein Lebtag nicht recht! Gebt mir meinen Lobn, ich geh fort!

Juan (voie): Sund, fage, es feb recht, ober ich

durchbohre Dich mit meinem Degen!

Sans Wurft: Cy, laßt meinen Bauch gang, sonft balt er ja feinen Wein mehr; ja, es ift recht

und nicht recht, wie Ihr wollt.

Juan: Das mag Dir der henker sagen! Höre mich jest an, Bedienter: Du bleibst in meinem Dienst, ich will Dir 30 Thaler mehr Lohn geben, für dieses aber mußt Du mich an die Behausung der Donna Amarilles mit einer Leiter und Laterne begleiten.

Sans Wurst: Plagt Cuch benn ber Teufel ober sonst ein Mensch, wollt Ihr vielleicht gar einbrechen und siehlen? Ihr sehd nicht zu gut bazu!

Juan: Nicht boch! Die Donna Amarilles hat bem Don Philippo ein Rendez-vous gegeben, auf heut Macht um zwölf Uhr; beswegen will ich zuvor hinkommen und seine Stelle einnehmen.

Handez-vous- Mensch? Aber apropos, wenn bas Mensch, fieht, baß Ihr ber Dummlipperle nicht seyd, so wird ste Lärmen machen, und bann könnt Ihr wieder mit ben abgesägten Sosen losdrucken.

Juan: Was kummert Dich bas? gleich gehe und schaffe mir eine Leiter und Laterne, damit, wenn bie Thure verschlossen ware, ich über die Mauer einsteigen

fann. Geschwind! (216.)

Sans Wurst: Das Ding pressert gewaltig; nun, so will ich benn geben und schauen, baß ich eine Sühnerleiter erwisch! (216.)

#### Dritter Aft. (Stadt, wie beim erften Aft.)

### Scene I. Don Juan.

Nun werden meine Plane gerathen! Lässet sie mich aber nicht zu ihr, so werde ich mich zu rächen wissen, nichts soll meinen Gelüsten widerstehen und kein Sinderniß soll mich abschrecken, ich muß Besither der schwnen Donna Umarilles werden und sollte es auch mein Leben kosten. Don Philippo ist viel zu schwach, als daß ich etwas von ihm zu fürchten habe, deßewegen will ich mit Muth mein Vorhaben vollziehen.

# Scene II. hans Wurft mit Leiter und Laterne. — Don Juan. — Donna Amarilles.

Hans Wurst (fingt): Da ging ich mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. (Spricht:) Herr Dummhans, ba hab ich eine Leiter.

Juan: Wohlan, so komme und begleite mich an die hintere Thure ber Donna Amarilles. (216.)

Sans Burft: Ich war lieber vorne als hinten ;
— ber ift ba 'naus, fo geh ich ba 'naus.

(Auf der andern Geite ab.)

Juan (hinter dem Theater): Sand Burft, wo bift Du benn?

Sans Wurft: Bei ber Leiter.

Juan: Ich sehe ja nichts, wo ist die Leiter?

Sans Burft: Bei ber Laterne.

Juan: Hund, ärgere mich nicht, wo ift benn ble Leiter und Laterne?

Sans Wurft: Beim Sans Wurft.

(Sier begegnen fie fich auf dem Theater.)

Juan: Canaille, Du hast mich lange verirt!

Sans Wurft: Cy, ja wohl, nein, ich hab Euch nicht gefunden.

Juan: Stelle die Leiter an die Mauer, denn die Thure ist verschlossen.

Sans Wurft: Ganz gut. (Geht mit der Leiter

Juan: Geh mit Deiner Laterne weg und erwarte mich in ber Ferne.

Sans Burft: Gang wohl; (im Abgehen) bas ift ein Caresirmeister! (Ub.)

Juan: Und ich will Luft und Freude suchen. (Bent ab, den Degen in der Hand.) (Inwendig:) Schönste Donna Amarilles, sehb Ihr zugegen?

Amarilles (inwendig): Geliebter Don Philippo, fommt und gebt mir bie Sand, bamit Ihr nicht fallt.

Juan: Da, Geliebte, ift meine Sand.

Amarilles (erschrocken): D himmel, was foll biefes bedeuten? Don Juan, weichet von hier, oder ich rufe um Hulfe!

Juan: Saltet ein, Geliebtefte, mein Berg ift ber

reinsten Liebe voll.

Um arilles: Gelfet, ach helfet, rettet meine Chre, Bater, ichüßet mir mein Leben!

Juan: Berdammtes Geschrei! Servor mit dem (Degen:) Misslungen ist meine Absicht, ich werde aber den zu strafen wissen, der mir Borwürfe machen will!

#### Ceene III. Don Pietro mit Degen, und Don Juan.

Pietro (inwendig): Wer untersteht sich, nächtlicher Weile mein Haus zu besteigen? (Hervor.) Ah, send Ihr es, Don Juan? Pfui, welchen Schritt habt Ihr ba gethan! Wenn Ihr ein Mann von Ehre send, so kommt bei Tag und nicht bei Nacht, wie ein Schleichmörder, um eine ganze Familie in Unruhe zu sehen. Gehet also gleich von hier, oder Ihr müßt die Schande mit Eurem Blute abwaschen!

Juan (trosig): Bermeinst Du, Alter, daß ich Deinen Degen fürchte? (Sticht ibn.) Sier, empfange biefen Stoß von einem beleidigten Liebhaber!

Pietro (auf dem Boden): D weh mir! Mörder, schlägt man sich so? Rache über Diesen Bosewicht; mein Geist wird Dich plagen; ach, ich sterbe!

Juan: Dein Geift kann mir nichts schaben, Du. alter Schurke.

# Scene IV. Sans Wurst fommt gelaufen. -

Hans Wurst: Gerr, lauft, die ganze Scharmach fommt angezoddelt! (Sieht Don Bietro.) Was ist das für ein Bursch, der da liegt?

Juan: Es ift ber alte Don Pietro, ber fchonen

Umarilles Bater.

Sans Wurft: Was macht er denn da im Mift? Juan: Komme, ich will Dir Alles erzählen; wir muffen keine Zeit verlieren, in ein anderes Land zu reisen.

Hand Wurst: Was soll ich denn in einem ans dern Lande machen? es ist mir hier noch gut genug, und ich darf mich auch noch sehen lassen; gebt mir meinen Lohn, so könnt Ihr hingehen, wo Ihr wollt.

Juan: Bestie, mache keine langen Umftanbe ober

mein Degen foll Dir burch bie Bruft fahren.

Sans Burft: Der Kerl will nur immer aus meinem Bauch einen Sprenzelhafen machen. Herr, lauft, die Wache kommt! (Sie taufen hin und her.) Lauft ba 'naus! nein ba 'naus! (Beide ab.)

#### Scene V. Don Philippo, im Mantet.

Es wird gleich zwölf Uhr seyn, also erscheint mir das Glück, meine Donna Amarilles zu sehen, und sie allein in ihrem Zimmer zu sprechen und wechselseitige Liebe zuzusichern. (Er sieht Don Pietro.) Alber Gott, was liegt hier für ein Mann? (rust:) He! Mann, Freund, stehet auf, he Freund! Sollte er todt seyn? (ichaut) Himmel, was sehe ich! Donna Amarilles, kommt! aber schnell!

#### Scene VI. Donna Amarilles und Philippa.

Umarilles (inwendig): Welchen schrecklichen Lärmen hat dieser Berräther verursacht! (Hervor.) Wie, wen sehe ich, ist es nicht Don Philippo?

Philippo: Ja, Geliebte, aber warum folche Befturzung, ift Euch etwas Unglückliches wiberfahren?

Amarilles: Ja, Geliebter, Don Juan war eben hier und wollte mit Gewalt zu mir dringen, aber mein Bater kam mir zu Gulfe und setzte dem Berräther mit dem Schwert nach; er bleibt aber so lange aus, deswegen bin ich zur vordern Thure heraus, um zu sehen, wo er sich besindet.

Philippo: D, ich Unglückseliger, was babe ich verurfacht! Donna Amarilles, ich glaube, hier liegt

unfer Bater !

Amarilles (ichaut): Gott, ja, es ist mein Vater; ach in seinem Blute liegt er ba! (weiner) Uch, mein liebster Vater, Du wolltest Deine Tochter retten und verlorst Dein so kostbares Leben!

Philippo: Unglückliche Amarilles, tröstet Guch, fommt in Eure Behausung zurück, Maßregeln zu ergreifen, um dem Mörder nachzusehen, und Guren

werthesten Bater beerdigen zu laffen.

Amarilles: So begleitet mich, edler Don Phislippo und unterstützt mich, daß ich meinem Bater ein prächtiges Grabmal aufrichten lasse, um sein Andenken zu verewigen.

Philippo: Ich werbe Guch bis zu bem letten Sauch meines Lebens beifteben und Guch niemals verlaffen.

Amarilles: So kommt mit mir Unglücklichen, bie ich bin. (26.)

Philippo: O, ich Unglücklicher, mas babe ich veranlaßt! (216.)

Vierter Aft. (Baid. - Gin großer Baum. - Das Theater ziemlich finfter.)

#### Scene I. Ginsiedler.

Es ist schon bei vier und zwanzig Jahren, daß ich mich in dieser Einsamkeit befinde, und seit dieser Zeit war kein so erschrecklicher Sturm, wie diese Nacht. Uch Gott, welcher Jammer! das Sausen des Windes, das Toben der Wellen des Meeres und das Weh-klagen und Jammergeschrei der Menschen, die ohne Rettung ihr Leben einbüßten, war grausam zu sehen und anzuhören! Ach Gott und Vater, erbarme Dich doch über solche Menschen, die in so große Gesahr gerathen und ihr Leben dabei verlieren; — ich will jeht einen kleinen Gang im Walde machen und mir einige Wurzeln suchen, damit ich nachher sehen kann, ob nicht Einige von dem Schiffbruch sich gerettet haben und meine Unterstüßung brauchen.

#### Scene II. Hans Murft.

D Jammer, o Noth, der arme Wurstel ist noch nicht todt, aber Hunger hab ich zum frepiren, und bin noch dazu mauspudelnaß; es geht mir ganz schießperabel, kapabel, konfus, es ist aber auch kein G'spaß, über's Meer zu sahren. Buh, da ist's herzgegangen, es graust mir noch, wenn ich nur daran denk; mein Herr, der Dummhans, der muß gewiß versoffen sehn. Was ist daran gelegen, um einen bösen Buben 'rum oder 'num, es gibt noch genug! Kür mich wär's aber doch Schad gewesen; denn ich bin ein hübscher Kerl, ich! Wie wir uns eingeschisst haben, da ist ein kühler arschlicher Wind gegangen, der uns in das Wasser hineingeblasen hat, daß es

eine Treud war; bas Schiff ift gelaufen, man bat geglaubt, es thut fliegen; jest hab ich gebacht, ich muß boch feben, wo wir auch find in der Welt, ba bin ich auf's Schiff 'nauf auf einen Baumaft geflettert, und hab um mich geschaut; jest aber fam ein beerschwarzer Wolfen babergeschlichen am himmel; hum, ber hat anfangen Feuer spenen und zu bonnern, hum, bag allen Matragen - ah, Matrofen wollt ich fagen, die Befenreifer wie Saar zu Berg find geftanben; ber Wind, ber fing an zu braufen, wo oo wu ou wo ou, ber Blit pfitsch, pfitsch, ber Donner fract, fract, fract, froh, alle Schiffleut fingen an gu bettlen und mir lotterte ber Hofenknopf, bis bas Donnerwetter in unfer Schiff hineinschlug. Auweh, auweh, ba war ber Teufel los, bas Ediff ift auseinandergefahren, und ich bin mehr als fieben taufend Stund tief ins Meer hineingefallen; faum bin ich brunten gewesen, so fam ein großer machtiger Wallfisch auf mich los, ber bas Maul auf und witsch, ba war ber arme Wurftel im Bauch. Das war gang gut, und wie ich in bes Fifch feinem Bauch gestedt bin, so hab ich body nicht konnen versaufen, da bin ich hingegangen und bin in bes Sifch feinen Därmen herumspazifizirt, endlich fam ich auch in ein Dorf, wo justement Rirchweih war; jude, bachte ich, Da ifts gut; ba bin ich an allen Spielständen berum, hab breißig Dutend Teller gewonnen und acht Du-Bend Lebkuchen, endlich fam mir ein Geluft an, Iaback zu rauchen, ich greif in meine Safcben, nimm meine Pfeif heraus, ben Tabackfack auf und ftopf tuchtig, jest mein Teuerzeug beraus, benn in's Sifch seinem Bauch ift fein Ramin gewesen, und mit bem Feuerzeug bing, bing ; beim brittenmal bab ich

Feuer; ha, das Nauchen schmeckt mir herrlich, ich rauch ein paar Züg fort, auf einmal spür ich, daß der Wallsisch zappelt, und ich fall in dem Bauch herum, daß es ein Spectakel war; endlich steigt der Fisch in die Höh, fängt an dru zu machen, der Wind treibt mich hinten heraus, schmeißt mich in einen Wald. Hunger, ja erbärmlich Hunger und Durst hab ich, ich thät den Teufel fressen, wenn ich ihn gebraten hätt; schaut) aber schau, da seh ich den Dummhans kommen; auweh, ich will mich geschwind da hinter einen Baum stellen, dis daß er vorbei ist, denn ich will mein Elend allein tragen und nichts mehr von ihm wissen. (186.)

#### Scene III. Don Juan. - Hans Wurft.

Juan: Das war ein fataler Sturm, ein graufamer Streich, mein Geld und mein ganzes Bermögen
hab ich verloren, und fogar mein Bedienter, der Hans
Wurft, ist auch ertrunken; es geschieht ihm aber recht,
benn in meinem Leben habe ich keinen zaghaftern und
muthlosern Kerl gesehen, wie diesen, ich muß aber
boch einen Weg aus dem Balde suchen. (Schaut.)
Wie, Hans Burst, bist Du es, lebst Du noch?

Hans Wurst (inwendig): Nein, ich bin einmal tobt, zweimal versoffen und breimal vom Wallsisch gefressen worden und jetzt bin ich vor Hunger frepirt, also seh ich nicht mehr.

Juan: Weil Du sprechen kannst, so lebst Du ja noch; komm, wir wollen sehen, daß wir aus diesem

Wald kommen.

#### Scene IV. hans Wurft. - Don Juan.

Sans Wurft: Ja, und etwas zu freffen bekommen.

Juan: Co fleige auf einen Baum, um zu fehen. Sans Burft: Db ich nicht ein Bogelneft finde.

Juan: Micht boch; um zu sehen, ob Du nicht

eine Stadt oder ein Dorf gewahr wirft.

Sans Wurft: herr Dummhans, liegen benn bie Städt und Dörfer hier zu Land auf ben Baumen broben ?

Juan: Du Esclstopf, auf ben Baumen thut man fich besser umsehen.

Sans Wurft: Das ift was Unberes, so will

ich auf einen hinaufsteigen.

Juan: Und ich will feben, ob ich feine Strafe

ober Weg finde. (216.)

Sans Wurft: Jest, ba ift ein Baum, (feigt) ba will ich hoch hinauf (fallt). Herr Dummhans, ein Bar, ein Bar!

## Scene V. Einsiedler. — Hans Wurst. Don Juan.

Ginfiedler: Bleibet, Freunde, be Freund! Sans Wurft: Ich bin Dein Freund nicht! — Herr Dummhans, ba ist Giner.

Juan: Was ift's benn, frage ibn, wer er ift.

Sans Burft: Gor Du, mein Berr hat gefagt, ich foll Dich fragen, wer Du bift ?

Einfiedler: Ich bin ein armer Waldbruder.

Sans 2Burft: Das hab ich Dir gleich angefeben. Gerr Dummbans, es ift ein altes 2Balbluder.

Juan : Du mußt ihn nicht recht verstanden haben,

frage ihn recht.

Band Wurft: Gor Du, fag mir einmal recht, wer Du bift, bag mein herr es weiß.

Ginfiedler: 3ch bin ein armer Ginfiedler.

hans Wurft: Jest hab ich Dich verftanden! - bert Dummhans, es ift ein verborbener Bierfieder.

Juan: Das glaub ich nicht.

Sans Burft: Alter, mein herr glaubt nicht, bag Du ein Bierfieber bift.

Einsiedler: Cy, nicht Biersieder, sondern ein

Eremit bin ich.

Sans Wurst: Dich hatt mein herr schon langst gebraucht. herr Dummhans, jett ist's richtig, es ist ber Aredit.

Juan: Ach schweige, ich will ihn felbst befragen. (Kommt hervor.) He, Alter, wer bist Du, kannst Du mir ben Weg aus biesem Walbe weisen?

Einsiedler: Ich bin ein armer Mann, ich will Euch den Weg aus dem Wald weisen, schlagt aber auch den Weg des Himmels ein, denn ich glaube, Ihr habt denfelben verlassen und vergessen.

Juan: Schweige, Du alter Schurke, von dem Himmel; doch, so Du mir dienen willst, so gib mir Deine Kleider für die meinigen, damit ich nicht erstannt werde.

Hans Wurft (fur fich): Das war ber Wolf in Schaafstleibern.

Einfiedler: Mein Gerr, diese Aleider habe ich schon seit vier und zwanzig Jahren auf meinem Leib.

Sans Burft (für fich): Der muß Kameraden

genug haben.

Einfiedler: Sie machen mein Glück und meine Zufriedenheit, Ihr werdet mir doch selbe nicht rauben wollen?

Juan: Alte Canaille, mache keine weitläufige Umstände, und ziehe Deine schmutzige Kutte aus, oder ich stoße Dir meinen Degen durch die Brust. Sans Wurft: Das hab ich auch gefagt.

Einsiedler: Mein Gerr, Ihr werdet doch einem Greisen das Leben nicht nehmen wollen? Kommt mit mir in meine Söhle, ich will Euch einen Mantel geben, der Euch einem Einstedler ähnlich und Jeders mann unkenntlich machen wird. (116.)

Juan: Mun benn, fo gehe voran, ich werbe Dir

folgen. (216.)

Hand Wurst: Das ist ein gottloser Spitbub mein Herr, alle Tag stellt er liederliche Streich an; der Schiffbruch hätt ihn doch sollen bessern, aber hopp dich, ärger ist er geworden. Was wird er mit der alten Kutt machen wollen? wenig Gut's! Wenn ich nur von dem Burschen los wär; begehre ich meinen Abschied, so sticht er mich maustodt; o vermaladerelter Streich, wenn ich nur etwas zu fressen hätt, denn ich hab einen Appetit zum frepiren; aber wart, ich will Bogeleier suchen, wenn ich's sind, so sauf ich sie aus, daß der Hunger vergeht. (116.)

## Cene VI. Jon Juan, mit dem Degen unter einem Mantet.

Unter diesen Lumpen wird mich Niemand erkennen, damit will ich mich auf die Straße begeben, die Reisenden plündern und todtschlagen. Weil mir das Wasser Alles genommen hat, so ist es billig, daß ich es Alndern auch nehme. (Shaut.) Aber was sebe ich dort in der Ferne? — es ist Don Philippo, mit dem bloßen Degen in der Hand; er kommt auf mich zu; ich muß behutsam seine Absichten auslauern.

(Berbirgt fic.)

# Scette VII. Philippo mit einem Degen. - Don Juan.

Philippo: Ich kann den Mörder und Ehrenschänder nicht antressen, und doch hat man mir gesagt, daß er sich in diesem Wald befindet; ich erblicke
da einen Einstedler, diesen will ich befragen. Gott
grüße Euch, mein Freund; habt Ihr in dieser Gegend
nicht einen verirrten Edelmann gesehen, der auf dem
Meer unglücklich war?

Juan: Mein Herr, ich merke wohl, daß Ihr aus Rache einen Menschen verfolget, um ihn zu töbten, und daran thut Ihr Unrecht.

Philippo: Du redest die Wahrheit; allein wenn Du die Gräuelthaten des Ungeheuers, das ich versfolge, wüßtest, dann würdest Du nicht also sprechen. Ich suche ihn nicht auf, um ihn zu morden, sondern um mit dem Schwerdt der Ehre mit ihm zu kämpfen, um mit seinem Blut die Schandthaten, die er begangen hat, abzuwaschen.

Juan: Wie, Ihr wollt Böses mit Bösem vergelten? Die Nache soll nicht in Menschenhänden seyn,
der Himmel vergebe allen Sündern; ruset Gott an,
und bittet ihn, Euern Feind zu entdecken, damit Ihr
durch gute Lehren denselben auf den Afad der Tugend
zurücksühren könnt. Versprecht Ihr mir dieses, dann
will ich Euch selber Euern Feind suchen helsen; leget
also vordersamst Eure Wassen ab und betet zu Gott.

Philippo: Frommer und rechtschaffener Mann, Ihr habt recht, ich will den himmel anrusen, damit er das verstockte herz des Don Juan erweichen und aufklären möchte. (Kniet.) Großer Gott des himmels und der Erde. (Betet heimlich.)

Juan: Jett ift es Beit, mich zu rachen. (Sticht ihn toot.) Empfange von Don Juan biefen Stich, Verrather!

Philippo (umfinkend): D weh mir, Don Juan ermordet mich! Amarilles, ich sterbe für Dich!

Juan: Nichtswürdiger Rebenbuhler, nun ift meine Rache gefättigt.

#### Seene VIII. Hans Wurft. - Don Juan.

Hans Wurst: Gerr, freut Cuch, ich hab zwei ganze Nester mit Wogeleiern gefunden, da hab ich sie! (Faut herein.) Pfui Teufel, jest sind sie mir aus der Hand gefallen! Was Henser, was ist denn das für ein Kerl, der da liegt?

Juan: Es ist Don Philippo, welcher mich aufsuchte, um mich zu tödten, aber ich bin ihm zuvorgekommen; eine ungewöhnliche Aberlässe hat mich vor ihm in Sicherheit gesetzt. Weist Du was, Bedienter, ziehe ihn aus, mache eine Grube, und werse ibn hinein; Alles, was er bei sich hat, soll Deine Beute seyn. (116.)

Hand Wurst: So, aha, ber schlagt tobt und ich plündere aus: eine schöne Prosession! Jest will ich den Kerl ausläuseln, was ist das? ein Stück Commisbrod; das war ein Hungerleider. Was ist das? ein Bändel und keine Uhr d'ran; das war ein Windsbeutel! was ist das? — zwei Kreuzer und ein Rechenpfennig; komm Du, mit Dir will ich jest bald fertig seyn, t'nn diesmal hab ich mit Plündern mein Glück nicht simacht. (Schleppt ihn sert.) Der Kerl ist doch schwer!

#### Seene IX. Schäferin mit Schafen.

Beneibenswerther Stand, wo bie Bufriebenheit fcon

in der Wiege uns die zarten Hände beugt, wo weder Zwang noch Neid der Unschuld Lust vergällt, wo sich die Redlichkeit zur Ehrlichkeit gesellt, du liebster Schäferstand, dich halt ich für mein Glück, das mir der Strohhut gibt, und du bist mein Geschick, denn da Ierne ich wohl verstehen der Lämmer Eigenschaft, der Kräuter Kraft und Nut, und wie sich eine Schäferin so freudig stets ausputt!

#### Scene X. Schäferin. - Pringeffin.

Prinzeffin (für sich): Wie lange, o widriges Schickfal, willst du mich in diesem Wald herumirren lassen? Haben denn die Götter beschlossen, daß ich mein Leben hier endigen soll. (Sieht die Schäferin.) Was erblicken meine Augen für eine zierliche Schäferin? Saget uns, Schöne, wer seyd Ihr?

Schäferin: Ich bin eine Schäferin biefes Landes und hute meine Schaafe; aber, um Bergebung, wer

fend denn Ihr?

Prinzeffin: Ich bin die Tochter eines reichen angesehenen Mannes; wir hatten eine Jagd gehalten, und auf berselben habe ich mich in diesem Wald versirrt. Weil Ihr nun aus dieser Gegend seyd, so bitte ich Euch, weis't mir den Weg, aus diesem Wald zu kommen.

Schäferin: Dieses soll mit der größten Freude geschehen. (Schaut.) Aber, was kommt da für ein fremdes Mannsbild auf uns zu? ist es vielleicht Jemand aus Ihrer Gesellschaft?

Pringeffin: Rein, er ift mir gang unbekannt.

Scene XI. Juan. — Schäferin. — Pringeffin.

Juan: Alh, was für liebliche Frauenzimmer erblicken

ba meine Augen; fagt mir, meine schönen Kinder, wer send Ihr und was macht Ihr in diesem Wald?

Schäferin: Wir find Schäferinnen und hüten unfere Schafe.

Juan: So, ich bin auch ein Schäfer, und bas ein verliebter Schäfer; kommt, meine artigen Engel, mit mir, ich will Cuch zu einer artigen Seerde bringen, fommt.

Schäferin: Das wird nicht nothwendig seyn.

Pringeffin: Laffen Gie uns, mein herr, unfern Beg bahinziehen.

Juan: Ihr send viel zu artig, um Euch allein in diesem Wald zu lassen; (zur Pringessen:) komme Du, meine Schöne, zuerst mit mir.

(Rimmt fie mit Wefdrei und geht ab.)

Schäferin: Halt, Bösewicht, halt! laß mir meine neue Freundin gehen; dieser Vermessene raubt mir meine Freundin, ach, meine Gespielin, ach, ach, meine Freundin! Ach, ach! (216.)

#### Scene XII. Sans Wurft. - Don Inan.

Hans Wurst: Es fracht, es fracht, was Teufels hat das Mensch? Was soll's gelten, mein braver herr hat wieder etwas angestellt. (Shaue.) Aba, so ist es; er ist, glaub ich, schon wieder am Stechen. Derr Dummhans, laßt doch das Madel gehen, laßt das Mensch ungeschoren!

Juan: Lag mich in Trieben, Rerl.

Sans Wurft: Aber, Berr, bente einmal an ben Schiffbruch, fo wir erlitten baben.

Juan: Bei Diefem Madden vergeffe ich Alles. Gans Burft: Schone Befferung! ba liegt viel-

mal bessere auf den Bauernfeldern; aber es mar boch

balb Zeit, daß wir einmal wieber aus bem Walb hins auskämen. (3u Juan :) Herr Dummhans, kommt doch einmal, es wird ja sonst Nacht.

Juan: Ja, ja, ich komme.

Sans Wurft: Das läßt fich hören.

#### Seene XIII. Bon Juan. — Hans Wurft.

Juan: Nun, was willst Du?

Sans Burft: Wo fend Ihr mit dem Mensch binkommen?

Juan: Indem ich fie ausplünderte, rief sie um Hulfe, da nahm ich meinen Degen und legte ihr da=

mit ein ewiges Stillschweigen auf.

Sans Wurft: Auweh, Ihr habt das Madel erstochen! Tetzt wird's bald richtig sehn mit uns; schaut's, das andere Madel hat gerufen! Es fracht, es fracht; jetzt wird sie mit einem Hausen Bauern kommen, die uns am Krips erwischen und den armen Wurstel gingeli gangeli in der Luft ersticken machen.

Juan: Dieses zu verhüten, so wird es Zeit seyn, daß wir uns durch den dicken Wald flüchtig machen, und uns in aller Eile in eine andere Landschaft be-

geben. (216.)

Sans Wurst: Ja lauft, ich mein, ich hör sie schon antrappliren. (216.)

Fünfter Aft. (Gottesader. "Gine Statue gu Pferd." Gine Grabschrift. Kopf jum bewegen.)

#### Scene I. Don Juan und Hans Wurst.

Hand Wurst (innen): Herr Dummhans, ich bin jetzt gelaufen genug, es wird bald Nacht; wo find wir benn; ich hab in biesem Land noch keinen Schope pen gesoffen. Juan: Ich weiß felbsten nicht, wo wir uns befinden; gehe nur Deinen Weg fort, gehe es hin, wo es will.

Sans Wurft: Meinetwegen, ich marschir fort: (freischt) en, en, jest hab ich bie Nas' an eine Mauer gestoßen, bas thut mir vermalatrarelt weh.

Juan: Bift Du an einer Mauer?

Sans Wurft: Ja, meine Mafe hat's empfunden.

Juan: Wir muffen binüberfteigen.

Hand Wurft: Wenn sie aber zu hoch ist? ba steig ber Teufel brüber!

Juan: Wir wollen es probiren.

Sans Wurft: Ja, bas Probiren macht bie Jung- fern rar.

Juan: Romm, ich will Dir hinaufhelfen; wenn

Du broben bift, so hilfst Du mir auch.

Hans Wurst: Meinetwegen, so hebt jett — fri, fri, halt, — Ihr greift mir an einen Platz, wo ich fitzlich bin; uh! jett bin ich broben; gebt mir Eure Tatschen auch; hup! jett haben wir's über= wunden!

Juan: Jest geh vorwärts, fort!

Sans Wurft: Dein, geht Ihr zuerft, ich bab

gar Alngsten. (Gie fommen heraus.)

Juan: Welcher Teufel hat mich da auf eine Grabstelle gebracht? Welche eitle Pracht erblicke ich an dieser Statue? D du dummer Stolz! du wobnest vielleicht als Todter prächtiger, als du es lebend jemals hättest erhalten können.

Sans Burft: Der Rerl fitt gut zu Pferb.

Juan: Wer ist benn ber bochmutbige Tobte? ich kann mich nicht genug über ihn wundern.

Sans Burft: Ja, wenn ibn ber Schimmel, ab!

111. 48

der Himmel, will ich fagen, nicht besser kennt, als ich, so ist er übel bran.

Juan: Da steht ja eine Grabschrift; Bebienter,

gehe und lefe ste.

Sans Wurft: Ich will wohl. (Lief't:) Hier Io= girt man zu Fuß und zu Pferd.

Juan: Bestie, geh auf die Seite, ich will felbst lesen. (Lief't:) Hier ruhet — Don Bedro — ermordet von — Don Juan — und ruft ihn zur Rache.

Sans Wurft: Auweh! auweh! da fieht's laufig

aus!

Juan (sornig): Hölle und Teufel, welcher Schurke bat fich unterstanden, meinen Namen in diesen Stein zu graben?

Sans Wurft: Ja, bas weiß ich nicht.

Juan: Wäre berjenige zugegen, ich wollte ihn mit tausend Stichen burchbohren.

Sans Wurft: Gin einziger war auch genug.

Juan: Ich kenne mich nicht aus Born.

Sans Wurft: Und ich nicht aus Angst, denn meine Großmutter ist hier begraben.

Juan: Verzagter Kerl, schweige mit Deiner Groß= mutter; gehe hin und frage Don Pedro's Statue, ob er mit mir zu Nacht speisen will; ein Schmaus, ein prächtiger Schmaus soll bereitet senn; Wein und Liqueur sollen uns das hirn erwärmen.

Hand Wurft: Was, ich soll das steinerne Roß und den steinernen Mann da fragen, ob er mit Euch zu Nacht fressen will?

Juan: Ja, denn ich will seiner Tochter Amarilles Leibstückchen singen; gehe hin und frage, ob er kommt.

Sans Wurft: Ah, geht mir boch weg! - fann

benn ber Stein reben; ich bin bumm, aber boch nicht fo bumm, Steine gum Freffen einzulaben.

Juan (boie): Gehorfamest Du auf ber Stelle, ober

mein Degen!

Hans Wurst: Ia, ja, herr Dummhans, ich gehe. (Bur Statue:) herr Don Bedro, mein herr läßt Euch zu einem Nachtfressen einladen! Wollt Ihr kommen?
— Rebet!

(Die Statue winkt mit bem Rouf und fagt: Ja!)

Sans Wurft (erichroden): Berr Dummhans, ri ri ri, ach herr, er hat fo gemacht. (Nict.)

Juan: Schweige, Du verzagte Memme, ich will

ihn selbst einladen.

Sans Burft: Ja, geht nur bin, ri ri ri.

Juan (zur Starue): Don Bedro, ich labe Dich ein, zu einem Gastmahl zu mir zu kommen; sagest Du mir folches zu?

Statue: Ja!

Sans Wurft: Sabt Ihr's jest gebort?

Juan: Wunderbarlich! Aber nichts fürchte ich, ich werde Dich erwarten. (3u Sans Wurft:) Bedienter, gehe alfogleich und fuche ein Gasthaus auf, lasse alles Nöthige zur Mahlzeit zubereiten; ich will Don Pedro prächtig bewirtben, nichts foll vergessen werden.

Sans Wurft: Gang gut, herr Dummbans. (3m Abgeben :) Ich bin froh, bag ich fortkomme. (116.)

Statue: Don Juan, Don Juan, ber himmel

läßt Dir noch furze Zeit!

Juan: Was sprichst Du mir vom himmel? Gin Gastmahl, und in Freuden und Wollust zu leben, bas ist meine Sache; an Deine Thorheiten denke ich nicht; schweige mir von solchem Zeug; reden wir von nichts Anderem, als von Sausen und Schmausen, so lange 28 seyn kann.

Statue: Vermessener Mensch, — nur noch einen Versuch! Weil Du mich zu fleischlichen Speisen einsgeladen haft, so wirst Du wohl auch Muth genug haben, hier auf meinem Grabe diese Nacht um zwölf Uhr zu mir zu kommen; ich erwarte Dich! Don Juan, versprichst Du mir zu kommen? ich erwarte Dich!

Juan: Ja, ja, ich werbe kommen, meinen Bebienten auch lassen Essen und Trinken beischaffen, lassen Musik herkommen: ich will dabei tanzen und springen! Statue: Don Juan, halte Dein Wort!

Statue: Don Juan, halte Dein Wort! Juan: Ja, ja, ich halte es gewiß! (116.)

Sechster Aft. (Gottesader. Gin Tifch, worauf ein Todtenkopf und zwei Bafen ftehen.)

#### Scene I. Don Pedro als Geift am Tifch.

Der himmel wolle fich über biefen Gottlofen ers barmen, mein Mörder ift er, aber Du, o herr, verzib ihm. (Berftedt fich hinter den Tisch.)

#### Seene II. Don Juan flogt Hans Wurft heraus.

Juan: Bergagte Memme, fchame Dich.

Sans Wurft: Ach, ich armer Wurftel, wie kann ich benn mit ben Todten fressen; erbarmt Euch boch über mich, mein lieber Herr Dummhans.

Juan: Schweige, sage ich Dir, Du siehst ja wohl, daß sich Don Bedro vor mir fürchtet, weil er mich

marten läßt.

Sans Wurst: Ich wollte lieber an einem andern Platz seyn; (sonatrert) es ift so kalt hier; (sient den Lisch) Herr, ri ri ri, Herr, da, da ist was, ein Tisch, schaut's, ein Tisch!

Juan: Ein Tisch, nun, weil wir mit ihm speisen sollen, so muß natürlicher Weise ein Tisch ba feyn.

Sans Burft: Ihr konnt allein mit ihm freffen,

ich hab ben Alppetit verloren.

Juan: Bestie, hier foll Dein Grab seyn, wenn Du nicht schweigst.

Sans Wurft: Ja, ich will schweigen, aber auch

losdrucken. (U6.)

Juan: Bleibst Du hier, Canaille! Geift (hinter dem Tifch hervor): 21ch!

Juan: Mun, Don Bebro, ich bin auf Deine Gin= labung erfchienen, wo find benn bie Gerichte, womit

Du mich beehren willst?

Geist: Ruchloser Jüngling, bas Maaß Deiner Nebelthaten ist voll, es ist Dir nur noch eine kurze Zeit übrig, den Weg des himmels zu suchen, benuhe diesen Augenblick, und versöhne Dich mit Gott. Hat Dich denn das Laster ganz verblendet, weil Du das helle Licht der Wahrheit nicht sehen willst, betrachte den Tod und betrete den Pfad der Chre und der Tugend.

Juan: Ich bin hieher gekommen, um mit Dir zu schmausen und lustig zu sehn; weil ich noch niemals von Todten bin regalirt worden, darum glaubte ich eine neue Urt von Lustbarkeiten zu genießen; so Du aber mit Deiner Pathenmoral mich vertreiben willst,

fo fpreche für Dich allein.

Beist: So wisse, daß diese die letzte Stunde Deines Lebens ist, nach welcher Du eines erschrecklichen Tods sterben wirst, wenn Du Deine Laster nicht bereuen wirst.

Juan: Ich habe lang genug Dein Geplauber angehört; glaubest Du benn, bag ich mich vor bem

Himmel fürchte? D nein, ich trope seiner Macht; weber er noch Du sind vermögend, mir zu schaden. Also lasse mir Ruhe mit Deinen unnügen Reden; komme mit mir in die Welt der Wollüste: da soll ein Mann seine Tage zubringen!

Geift: Run, wenn Du Dein Berberben mit Ge-

walt haben willst, so reiche mir Deine Sand.

Juan: Glaubst Du wohl, daß ich Deine eiskalte Sand scheue? Sier hast Du die meinige!

(Gibt bie Sanb.)

Geist: So fahre hin, Du Abscheu ber Menschheit, und empfange ben Lohn Deiner Missethaten!

(Berfdwindet.)

Juan: Gott, wie wird es mir? Schrecken, Angst und Bein, wo soll ich mich hinwenden? soll ich verslassen sehn an allen Orten und Enden? D, Du verssluchte Lust, so ich auf der Welt genossen, jeht muß ich mit Verdruß in die Hölle sehn gestoßen; doch, Schöpfer, Du bist gerecht, Du siehst mein schlecht Erzehen, ich war des Teufels Knecht und wollt es nicht verstehen, darum kommt die billige Rach, die mich schlagt in den Abgrund nieder, dort leid ich ewige Schmach, unendliche Pein der Glieder, darum kommt beran, ihr Teufelsmordgesellen, und stürzet Don Juan in den Abgrund der Höllen.

#### Scene III. Gin Engel und Don Juan.

Engel: Don Juan, Dich bekehre, weil es noch heute heißt, daß der himmel Dir gewähre, einen guten frommen Geist; falle nieder auf Deine Aniee und ruse den himmel an, mit Buß und Neue siehe, was Du Böses haft gethan, der himmel wird sich Deiner erbarmen, Dich aufnehmen in seine Armen. (216.)

Juan (verzweifelne): Ach, wer wird mir Gnade geben, auf ein so boshaftes Leben; hier ist keine Gnade zu hoffen, weil das Laster zu viel getroffen, darum kommt, ihr Furien, kommt, und stürzet mich in den Abgrund.

(Bwei Furien holen ihn mit Gefdrei ab.)

#### Scene IV. Bans Wurft.

Ich muß doch schauen, ob mein Herr, der Dummhans, mit dem steinernen Roß zu Nacht gesressen hat oder nicht. — D weh, der ist schon sort und hat mich nicht mitgenommen! (Jum Tisch:) Aha, da steht der Relbstopf, das Tleisch baben sie gesressen, und die Beiner stehen gelassen; jett reut's mich erst, daß ich nicht dageblieben bin!

## Scene V. Bans Wurst und zwei Teufel von beiden Geiten.

Sans Burft: Brrrr! bie zwei Kerls haben mich erfchreckt! Was wollt ihr zwei Seiducken?

Erster Teufel: Wir wollen Dir mit Essen und Trinten aufwarten.

Zweiter Teufel: Ia, bas Beste, was wir in ber Rüche haben, mußt Du essen.

Hans Wurst: Ich muß essen? Sagt einmal an, die wollen mich zum Fressen zwingen, sonst mußt ich's oft betteln oder plündern! Ich will nichts von Eurem verbrannten Fleisch.

3 weiter Teufel: Du mußt effen!

Sans Qurft (treibt beide mit garmen von fich und danft dann ab).

#### V.

### Don Juan.

Ein Trauerspiel in 4 Aufzügen.

(Vom Puppentheater in 11(m.)

#### Erfter Aufzug.

Alter: Ach himmel, wie viel Unruhen qualen mich! Ich bin ein Vater, der einen einzigen Sohn hat, der sein einiges Vergnügen an ihm haben sollte. In- bessen ist's das Gegentheil: anstatt Vergnügen, Verdruß, Misvergnügen, Kummer, Sorge; kurz, den Tag anzuschauen, ist mir verdrießlich.

Frau: Mein herr, Sie scheinen ganz verwirrt zu seyn! hören Sie, ich will Ihnen eine schöne Uria fingen, wenn Sie mich hören wollen; vielleicht vergeffen

Gie Ihre unruhigen Gebanken.

Alter: Ja, von Herzen gern; fangen Sie nur an.

Don Juan: Was ein Herr Verdruß hat mit den verfluchten Bedienten; wenn man sie am nothwendigften hat, so laufen sie davon, wenn man ihnen nur ein einziges böses Wort gibt. Wenn ich jest nur wieder einen braven Menschen bekommen könnt!

Sans Burft: Bei fa fo! luftig, liederlich, fo lebt

man alle Tage!

Don Juan: Bore, guter Freund, haft bu keinen Berrn?

Sans Burft: Rein, ich bin felber ein Berr.

Don Juan: Willst bu nicht Dienste bei mir nehmen?

Sans Wurft: Ja warum nicht; aber apropos, was befomm ich?

Don Juan: Du befommst eine Livrée und was

dazu gehört.

Hans Wurft: Aber apropos bas will ich nur fagen, Hosen muß ich acht Baar haben, denn ich bin feuchter Natur, ich muß mit den Hosen immer um= wechseln können.

Don Juan: Darauf kommts auch nicht an; um etliche Paar hofen auf ober ab, wenn bu mir nur

getreu bist. Komm also mit mir. (216.)

#### Zweiter Aufjug.

Don Juan: Mun werbe ich zu meinem Herrn Bater geben und zum letztenmal Geld holen. Holla, holla, Herr Bater!

Alter: Ach, Herr Sohn, seh ich bich auch noch

cinmal?

Don Juan: Ja, und zwar zum lettenmal; Bater, ich fag euch, fchafft mir Geld, benn Geld muß

ich haben!

Allter: Ach, Herr Sohn, bu weißt ja, daß du schon die ganze Familie um Alles gebracht bast; mit= hin ists nicht mehr möglich, daß ich dir einen Geller geben kann. Bleibe bei mir, dann hast du ja voll= kommen zu leben.

Don Juan: Bater, ich fag Guch, gebt mir Gelb,

ober es geht nicht gut aus.

Alter: Noch schöner! Rebet man mit einem alten Bater also; ift das ter Dank für beine herrliche Ausserziehung?

Don Juan (ficht ihn tott, Sans Burft muß ihn forttragen.)

#### Dritter Aufzug.

Schwester bes Don Juan: So wie ich höre, ist in dieser Gegend unsicher zu reisen; wenn ich nur einen Menschen antressen würde, der mir den Weg wenigstens durch den Wald weisen möchte.

Sans Wurft: Gehorsamster Diener, meine allerliebste Mademoifelle, wohin? ich mein, sie sen keines

gar guten Sumors.

Schwester: Ach, mein lieber Freund, ich habe eine große Reise vor mir.

Sans Burft: Wie weit benn?

Schwester: Nach Paris.

Sans Burft: Was wollen Gie zu Paris machen?

Schwester: Ach, mein Freund, mein Bruder hat seinen leiblichen Vater umgebracht; mithin wann ich ihn in Paris erfrage, so laß ich ihn festsehen und werde zum König gehen, daß man ihn nach seinen Thaten belohnt.

Don Juan: Hans Wurft, wo bift du so lang?

was haft du hier für eine Unterhaltung?

Sans Wurft: Berr, das ift Eure Schwester, Die will nach Paris zum König und will Euch aufhenken lassen.

Don Juan: Was, verdammte Bestie! henken willst bu mich lassen? (Sticht sie root). Go jest geh nach

Paris! Sans Wurft, begrab fie.

Sans Wurft: Ja gleich! Mein Gerr hatt follen einen Todtengraber aufnehmen und feinen Bedienten.

Don Juan: Hans Wurst, anjeho ist nicht mehr gut hier bleiben; gehe in diesen Wald, da wirst du einen Einsiedler antressen; zu diesem sage, er soll dir bein Kleid geben, du wollest ihm mein Kleid dafür geben; benn in meinem eigenen Kleid fomm ich nicht

fort, ich bin zu befannt.

Sans Wurft: Ganz gut. Ich will boch feben, was mein herr für eine närrische Figur macht. Es kommt Jemand, vielleicht ift ers felbsten.

Einfiedler: Gluck zu, mein guter Freund, wo

führt Euch das Unglück her?

Sans Wurft: Wer fent benn Ihr? Einfiedler. Ich bin ein Ginfiedler.

Hans Wurst: Wer send Ihr? Ein Bonsiedler? He, Herr Bonsiedler, mein Herr schickt mich her, Ihr sollt ihm Guer Kleid geben, er gibt Guch das seinige dafür. Meines Herrn Kleid ist viel mehr werth als das Eurige.

Einstedler: Das kann nicht seyn, mein Freund, benn ich habe mich verlobt, in diesem Kleid zu leben

und 'zu fterben.

Sans Burft: Märrischer Teufel, Ihr konnt Guch ja wieder ein anderes machen laffen!

Einstedler: Das ist mir verboten, ich barfs nicht thun.

Sans Wurft: Rerl, ich fag bir, wenn mein

Herr kommt, es geht so gut nicht aus.

Don Juan: Eben zu rechter Zeit bin ich fommen; ba ift ber Ginsiedler selbst. Guter Freund, zieht Guren Sabit aus und ich geb Guch ben meinen.

Ginfiebler: Das fann ich nicht thun, es ift mir

verboten.

Don Juan: Rerl, besinne bich nicht! nur aus= gezogen!

Ginfiedler: 3ch habe mich verlobt, in biesem

Sabit zu leben und zu fterben.

Don Juan (erflicht ihn :) Berfluchte Canaille! ich

fann bich selbsten ausziehen! Sans Wurst, ziehe ihn aus und begrabe ihn!

Sans Wurft: Schabe für den guten Bonfiedler, er hätte noch vielen Leuten dienen können. Mein herr kann so nichts, als Leute um's Leben bringen. Komm her, guter armer Teufel. (216.)

Don Juan: Sans Wurft, haft bu ben Ginfied= Ier begraben?

Sans Wurft: Ja Gerr und wohl recht schön; ich hab ihm selber gleich gesungen, wie ber Garten= hüter.

Don Juan: Höre, Hans Wurst, gehe auf das nächst gelegene Ort in das weiße Kreuz und bestelle eine Mahlzeit; das Wirthshaus steht auf dem Gottes= acker.

Sans Wurft: Könnt Ihr benn in fein anderes Wirthshaus gehen, als just auf ben Gottesacker; ba schmeckt ja kein Fressen und kein Saufen.

Don Juan: Hans Wurst, ich habe meine besonbere Ursachen, benn ich werde der Entleibten Geister zur Mahlzeit einladen und sehen, ob sie bei mir erscheinen können oder nicht.

Hans Wurft: Das könnt Ihr bleiben laffen, ba freß ich keinen Brocken nicht; das wär ja eine ver= fluchte Sauerei, mit ben Geistern zu fressen.

Don Juan: Gehe hin und thue, was ich bir befehle.

Sans Wurst: Ganz gut, da wird etwas Schönes herauskommen, benn mit ben Geistern läßt sich nicht viel Spaß machen. (216.)

#### Bierter Aufzug.

#### Don Juan. — Geift. — Teufel.

Don Juan: Mun werde ich fehen, ob die ente leibten Geister vermögend find, bei mir zu erscheinen; ich werde sie also einladen auf eine Mahlzeit. Holla, ihr Geister, erscheint bei mir!

Geist: Rache, Rache, Rache!

Don Juan: Bas bift bu fur ein entleibter Beift?

Beift: Ich bin Don Juan, bein Bater.

Don Juan: Auf heute Albend 6 11hr bift bu zu

einer Mahlzeit zu mir eingelaben.

Geift: Das versprech ich bir; aber bu mußt mir auch versprechen, auf eine Mahlzeit heut zu mir zu kommen.

Don Juan: Ganz gut, ich werbe auch erscheinen. Geift: Nur beine Sand barauf!

(Gie bieten einander die Sand. Es bligt. Der Beift ab.)

Don Juan: himmel, wie wird mir! Es entsett sich mein ganzes Geblüt; ich spüre, daß meines Waters Blut Rache über mich schreit; der ganze himmel ist über mich aufgebracht; auf dieser Welt ist keine Nettung sür meine Seele zu sinden. Ihr böllischen Kurien, kommt mir zu hülf, denn bei Gott ists nicht mehr möglich; meine Uebertretung ist unaussprechlich groß, ich bin nicht mehr würdig, den himmel zu schauen. Darum kommt, ihr höllischen Jurien und verrichtet euer Umt.

(Die Teufel gerren ihn in die Solle.)

#### VI.

### Die Scelen des Jegfeners,

oder die beiden Don Juan.

Bon Profper Merimee \*).

Mus dem Frangofifden.

Cicero fagt irgendwo, und wenn ich nicht irre, in seiner Abhandlung über die Natur der Götter, es habe mehrere Jupiter gegeben, einen Jupiter in Kreta, einen andern in Olympia und noch einige andere an andern Orten, und zwar im Ganzen so viele, daß jede nur einizgermaßen berühmte Stadt Gricchenlands auch ihren eigenen allein ihr zuständigen Jupiter besessen hätte. Aus allen diesen vielen Jupitern sey endlich nur ein einziger gemacht worden, auf den man alle Abenteuer seiner Namensvettern übertragen habe, und hieraus lasse sich auch die wunderbare Menge dieser Liebesabenteuer allein erstlären.

Eine gleiche Berwirrung hat sich binsichtlich bes Namens Don Juan verbreitet, über eine Gestalt, die mit der Ce-lebrität Jupiters leicht in die Schranken treten dürste. Sevilla allein rühmt sich mehrerer, manche andere Stadt ist stolz auf ihren eigenen Don Juan, und jede dieser verschiedenen Figuren besaß einst ihre eigenthümliche Legende, die mit der Zeit in eine einzige zusammenschmolzen.

Betrachtet man sie jedoch etwas genauer, so kann man leicht den jedem eigenthümlichen Theil ausscheiden, oder wenigstens zwei dieser Selden bestimmt erkennen, nämlich den Don Juan Tenorio, den, wie Jedermann weiß, ein Steinbild entführte, und den Don Juan de Maranna, der ein ganz anderes Ende nahm. Der Lebenswandel Beiter

<sup>&</sup>quot;) Mus "Dobefaton" I. Band 8. Stuttg. 1837.

wird übrigens ziemlich gleich erzählt und nur die endliche

Entwidlung ift verschieden.

Die Wahrheit dieser einen, oder wenn man lieber will, dieser zwei Geschichten ist über seden Zweisel erhaben und schwer würde man den Provinzial-Patriotismus der Sevillaner fränken, wollte man Anstand nehmen, an die wirkliche Existenz sener mehr als leichtsinnigen Gesellen zu glauben, welche die Genealogie vieler ihrer edelsten Familien sehr verdächtig gemacht haben. Noch heutiges Tages zeigt man den Fremden das Haus des Don Juan Tenorio, und Jeder, der nur einigermaßen die Künste liebt, wird nicht durch Sevilla gereist seyn, ohne die Künste zur Barmherzigkeit besucht und in derselben das Grab des Ritters Don Juan de Maranna gesehen zu haben, nebst sener von seiner Demuth, oder lieber von seinem Stolze, dietirten Inschrift:

Aqui y accel peor hombre que fue en el munde. -Ber konnte wohl jest noch zweifeln? Benn und unfer Cicerone nun zu biesen beiben Grabmalern geführt bat, fo fabrt er in feiner Ergablung fort und berichtet und, wie Don Juan (er fagt aber nicht welcher), ber Giralba, jener feltsamen Gestalt von Erg, Die ben maurischen Thurm ber Sauptfirche ichmudt, gar fonderbare Untrage gemacht und wie die Giralda sie aufgenommen habe; - wie Don Ruan ferner, ben Bein etwas fpurent, auf bem linten Ufer bes Guadalquivir fpazieren gegangen fey und Feuer von einem auf bem rechten Ufer gebenten und eine Ci= garre rauchenden Manne verlangt, und wie ber Urm bes Rauchers (ber Niemand anders als ber Teufel felbst gewesen) sich bis über den gangen Gluß binübergestrecht und feine Cigarre Don Juan prafentirt, ber auch feine eigene ohne nur ein Huge ju guden, und ohne im Minteften biefe Warnung zu Bergen zu nehmen, fo arg fey er verftodt und verhartet gewesen, angegundet babe .....

3ch habe mich bemühet, jedem Don Juan feinen ihm allein gebührenden Untheil aus ihrem gemeinschaftlichen Borrath von Uebelthaten und Berbrechen zuzuscheiden \*).

<sup>)</sup> Bergl. ben Auffat Rahlert's im 1. Abfchn.

In Ermanglung einer beffern Methobe habe ich versucht, von meinem Helden, dem Don Juan de Maranna, nur solche Abenteuer zu erzählen, die nicht durch das Recht der Verjährung dem aller Welt durch Molières und durch Mozarts Meisterwerke bekannten Don Juan Tenorio zusgehören.

Don Carlos, Graf von Maranna, war einer ber reich: ften und angesehenften herren, die jemals in Sevilla tebs ten. Schon bochgestellt vermoge seiner Geburt batte er auch im Rriege gegen die emporten Moristen bewiesen, daß das Blut seiner Ahnen noch in voller Reinheit in ihm fließe. Nach Unterwerfung ber Alvugarren war er wieder nach Sevilla mit einer Rarbe über Die Stirn und einer ansehnlichen Menge ben Ungläubigen abgenommenen Rindern gurudgekehrt, die er forgfältig taufen ließ und fie mit bedeutendem Bortheil in driftliche Saufer verfaufte. Seine ibn feineswegs entstellenden Bunden binderten ibn nicht, einem Fraulein aus gutem Saufe zu gefallen, bie ihm auch endlich mit Uebergebung einer großen Ungahl nach ihrem Befige ftrebender Liebhaber die Sand reichte. Mus diefer Berbindung entfproßten anfangs mehrere Toch: ter, bon benen einige fich fpater vermählten und die übri: gen in Klöster untergebracht wurden. Don Carlos Ma= ranna empfand es febr schwer, baß er feinen Erben seines Namens habe, als endlich die Geburt eines Sohnes ibn auf den bochften Gipfel der Freude versette, und ihm nun Soffnung gab, daß seine uralten angestammten Guter an feine Seitenlinie fallen wurden.

Don Juan, dieser so heiß erstehete Sohn und ber Seld dieser wahrhaften Geschichte, wurde von Bater und Mutter so erzogen, wie es für den einzigen Erden eines hoben Namens und großen Bermögens ganz in der Ordnung war. Schon als Kind durfte er vollkommen thun, was ihm beliebte, im ganzen weiten Palaste seines Baters würde Niemand gewagt haben, ihm irgend etwas abzuschlagen, und nur darin herrschte einige Berschiedenheit der Unsichten, daß seine Mutter ihre Krömmigkeit, der Bater hingegen seine eigene Tapserkeit ihm vorzugsweise beizus

7. 700

bringen strebten. Die Mutter trieb ihn vermittelst Liebkosungen und Näschereien an, alle mögliche Arten von geistlichen Gebeten und Litaneien zu lernen, und las ihm zum Einschlasen Legenden vor. Sein Bater hingegen lehrte ihn die Nomanzen vom Eid und vom Bernard del Carpio, erzählte ihm von dem Aufftande der Mauren und spornte ihn an, den ganzen Tag sich im Bersen des Burfspießes, im Schießen mit der Armbrust oder selbst mit der Büchse nach einem Mohrenbilde zu üben, das er in seinem Garten batte ausstellen lassen.

3m Betfämmerlein ber Gräfin Maranna befant fich ein im harten und trockenen Style des Morales gearbei= tetes Gemälde, das die Qualen des Reacfeuers vorftellte. Alle Arten von Martern, Die der Maler nur irgend batte erfinnen können, waren mit folder grundlichen Benauig= feit bargeftellt, baß ber Koltermeifter ber Inquisition felbit nichts baran wurde baben tabeln konnen. Die armen Seelen befanden fich in einer großen Soble, an beren obern Ende ein Luftloch angebracht war. Diefer Deffnung gur Seite fand ein Engel, ber einer aus bem Gipe ber Qua: Ien entlassenen Seele Die Sand reichte, wahrend ihm ge= genüber ein bejahrter Mann, mit dem Rosenfranze in ben gefaltenen Sanden, bochft eifrig zu beten fchien. Der Mann war ber Stifter bes Bildes, bas er fur eine Rirche in Suedca batte verfertigen laffen, Die bei bem Aufftande ber Mauren nebst ber gangen Stadt in Flammen aufgegangen war, ein Bunder aber batte bas Gemalbe por ber Bernichtung bewahrt. Graf Maranna batte es mit= gebracht und bas Betgemach feiner Gemablin bamit ge: schmudt. Go oft ber fleine Juan gu feiner Mutter fam, fo oft verweilte er auch ziemlich lange vor biefem Bilbe, bas ihn in Schreden feste und boch zugleich auch anzog, in tiefer Betrachtung. Befonders vermochte er feine Mus gen faum abzugieben von einem Manne, bem eine Schlange in ben Gingeweiden wühlte, während er mittelft eiferner, burch seine Rippen geschlagenen Safen über ein glüben: bes Roblenfeuer aufgehenkt war. 3m tiefften Jammer wendete er feine Mugen nach bem Luftloche und ichien ben Stifter um Gebete anzufleben, die ibn folder Qualen ent:

49

reißen follten. Die Grafin unterließ nie, ihrem Sohne bie Erklärung zu geben, ber Unglückliche werde begbalb fo gefoltert, weil er feinen Ratechismus nicht aut auswendig gewußt ober einen Priefter versvottet babe, und in ber Rirche nicht aufmerksam genug gewesen. Die jum Para-Diese aufsteigende Seele habe einem Berwandten ber Da= ranna's gebort, ber wohl auch allerlei fleine Gunten auf bem Gewiffen gehabt, ber Graf Maranna batte aber für ihn gebetet, ber Beiftlichkeit große Geschenke gegeben, um ibn aus bem Reuer und aus ben Martern loszufaufen. und endlich fen es ihm auch zu feiner vollen Zufriedenheit gelungen, Die Geele feines Retters in das Paradies gu schicken, ohne ihn lange im Fegefeuer zappeln zu laffen. -"lebrigens Juanito," fügte Die Grafin bingu, "durfte es fich vielleicht doch auch zutragen, daß ich wie jener Arme leiden und viele Millionen Jahre im Fegefeuer zubringen mußte, wenn Du vergeffen follteft, Deffen fur mich zu bezahlen, um mich herauszuziehen; und fehr übel ware es von Dir gehandelt, wollteft Du die Mutter, die Dich genährt, in folder Bein jammern laffen!" Dann weinte bas Kind, und wenn es nur einige Realen in ber Tasche batte, fo schenkte es fie gewiß dem erften besten Ulmofen= fammler, ber für Erlösung ber armen Seelen aus bem Reafeuer bettelte.

Trat er in seines Baters Gemächer, so erblickte er von Rugeln beschädigte Panzer, den Selm, den der Graf Maranna beim Stürmen auf Almeria getragen, und der noch die schwere, von einer muselmännischen Streitart ihm geschlagene Berletzung zeigte; Lanzen, mohrische Säbel, den Ungläubigen abgenommene Fahnen dienten hier als Zierde.

— "Diesen Handschar," sprach der Graf, "entriß ich dem Cadi von Bejer, der mich mit ihm dreimal schwer traf, bevor ich ihm das Leben nahm. — Jene Fahne führzten die Rebellen vom Elvira-Gebirge. Sie plünderten gerade ein Christendorf, als ich mit zwanzig Neitern herzbei eilte. Viermal versuchte ich ihrem enggeschlossenen Schlachthausen dieses Panier zu entreißen, viermal wurde ich zurückgeworfen. Beim fünften Auritt bezeichnete ich mich mit dem Kreuzeszeichen und schrie: "St. Jacob!"

und zersprengte ber Heiden Schaar. — Und siehst Du diefen golonen Kelch, ben ich in meinem Bappen führe? Ein Allfaqui der Mobren hatte ihn in einer Kirche gestohlen, in der er tausend Greuelthaten ausgeübt. Seine Rosse hatten Gerste vom Altare gefressen, und seine Krieger die heiligen Gebeine der Reliquien umhergeworsen; und jenes Kelches bediente er sich, um im Schnec gekühlten Sorbet daraus zu schlürfen.

Ich überfiel ihn in seinem Zelte, als er gerate das heistige Gefäß an seine Lippen setzte. Bevor er noch "Allah!" rusen konnte, und während der Trank noch in seiner Kehle stecke, saß diese gute Klinge schon im geschornen Kopf des Dundes und drang bis zu den Zähnen ein. Um diese heilige Nache-Handlung zu verewigen, hat mir der König einen goldnen Kelch im Wappen zu führen erlaubt. Ich sage Dir dieß Juanito, damit Du Deinen Kindern es wieder erzählen kannst, und sie dann wissen, warum Dein Wappen nicht ganz genau dassenige Deines Großvaters Don Diego ist, das Du dort unter seinem Vilde gemalt siehst."

Zwischen Krieg und Gottesfurcht getheilt, verbrachte bas Kind seine Zeit mit der Berfertigung kleiner Holzkreuze, oder mit einem hölzernen Sabel bewaffnet, in Feldzügen gegen Kürbiffe in den Garten, deren Gestalt seiner Ansicht nach sehr den mit Turbanen bedeckten Köpfen der Mob-

ren glichen.

In seinem achtzehnten Jahre wußte Don Juan spottwenig Latein, dagegen aber sehr gut bei der Messe zu administriren und mit dem Stoßdegen und dem großen zweihändigen Schwerte dermaßen umzugehen, daß es der Cid selbst nicht viel besser hätte machen können. Sein Bater, der aber für nöthig erachtete, daß ein Edelmann aus dem Hause der Marannas auch noch einige andere Talente sich aneignen müßte, beschloß, ihn nach Salamanka zu senden. Die Zurüstungen zur Reise waren bald gestrossen. Die Mutter versah ihn mit einer ansehnlichen Menge von Rosenkränzen, Scapulieren und geweiheten Medaillen, und lehrte ihn zu guter Lest noch manches in den verschiedenen Borkommenheiten des Lebens äußerst nüßeliche Gebet. Don Carlos gab ihm ein Schwerdt, dessen

mit Silber ausgelegter Griff mit dem Familienwappen geziert war und sprach zu ihm: "Bis setzt hast Du nur unzter Kindern gelebt, von setzt aber wirst Du unter Mänznern leben. Stets schwebe Dir vor Augen, daß die Ehre des Evelmannes höchstes Gut seyn muß, und Deine Ehre ist die Ehre Deines Hauses, und möge lieber der letzte Sprößling unseres Stammes fallen, als daß ein Makel ausseiner Ehre hafte! Nimm dieß Schwerdt, es wird Dich schüßen, wirst Du angegriffen, nie aber sey der Erste, der es zieht, dann aber denke, daß Deine Uhnen es auch niemals einstecken, bevor sie Sieger waren und gerächt." Auf solche Art hinlänglich mit geistlichen und weltlichen Waffen ausgerüftet, bestieg der letzte Abkömmling der Marannas sein Roß und verließ das Haus seiner Bäter.

Damals stand die hohe Schule von Salamanka auf dem Gipfel ihres Ruhmes. Nie waren die fie besuchenden Studierenden gablreicher, nie die Lehrer gelehrter gewesen, nie aber hatten auch die Burger mehr von den Ungezogen= beiten einer gang ungezügelten Jugend zu leiden gehabt, bie in ber Stadt wohnte, oder beffer gefagt, fie eigentlich beherrichte. Gerenaden, Ragenmufifen, nächtlicher garm jeder Gattung, hierin bestand ihr gewöhnlicher Lebensman= bel, ber nur hin und wieder durch Entführungen von Frauen ober Mädchen, burch Ginbruche ober Prügeleien einige Abwechslung erhielt. Als Don Juan in Salamanka angekommen war, verwendete er einige Tage, um Em= pfehlungsbriefe an seines Baters Freunde abzugeben, die gelehrten Doctoren zu befuchen, die Rirchen zu durchwan= bern und fich die in benfelben aufbewahrten Reliquien vorweisen zu laffen. Dem Billen feines Baters gemäß hinterlegte er bei einem der Professoren eine ziemlich be= trächtliche Summe, um unter arme Studenten vertheilt au werden. Diefe Freigebigkeit zeigte fich für ihn von dem beften Ruten und erwarb ibm fcbleuniaft zahlreiche Freunde.

Don Juan fühlte große Luft in sich, recht viel zu lernen. Er nahm sich vor, gleich Worten des Evangeliums Alles zu merken, was aus dem Munde seiner Lehrer er vernehmen wurde, und um nichts davon zu verlieren, wollte er sich der Lehrkanzel so nahe als möglich setzen. Als er nun in den Saal trat, wo er seine Kollegen beginnen wollte, bemerkte er ganz nahe am Katheder einen leeren Plat, wie er ihn sich nicht besser wünschen konnte, und setzte sich auf denselben. Ein schmutziger, schlecht gekämmter, in Lumpen gekleideter Student, wie man deren genug auf hohen Schulen findet, schlug einen Augenblick die Augen von seinem Buche mit einer gewissen dummen Verwunderung zu Don Juan auf. "Ihr setzt Euch hier an einen Plat," sprach er sast erschrocken, "und wist wohl nicht, daß für gewöhnlich Don Garcia Rovarro auf ihm sitt?"

Don Juan erwiederte, er habe bis jett immer gehört, daß jeder Plat dem gehöre, der ihn zuerst einnehme, und weil er diesen leer gefunden hatte, so glaube er um so eher ihn einnehmen zu können, weil Don Garcia keinem seiner Nachbarn aufgetragen hätte, denselben für ihn auf-

zuheben.

"Ihr seyd noch fremd hier, wie ich merke," versetzte der Student, "und wohl vor kurzer Zeit erst angekommen, weil Ihr Don Garcio noch nicht kennt. So wist denn, daß er einer der ..." Hier dämpste der Student seine Stimme, und schien zu fürchten, daß andere ihn hören möchten. "Don Garcia ist ein furchtbarer Mensch. Wehe dem, der ihn beleidigt! Er hat eine kurze Geduld, aber eine lange Klinge, und glaubt mir, wenn einer wagt, auf einen Platz zu sisten, auf dem Don Garcia zweimal gesessen, so ist est genug, um Sändel zu bekommen, denn er ist verdammt kistich und empfindlich. Und hat er Händel, so schlägt er zu, und wenn er zuschlägt, so gehts and Leben. Uedrigens seyd Ihr nun gewarut, und könnt jest thun nach Eurem Belieben."

Don Juan fand es sehr sonderbar, daß Don Garcia es sich herausnahm, die besten Pläße für sich behalten zu wollen, ohne sich die Mühe zu geben, sie auch durch sein baldiges Rommen zu verdienen. Zu gleicher Zeit bemerkte er, daß mehrere Studenten ihn flarr ansahen und er fühlte, daß es für ihn höchst demüthigend seyn müsse, wenn er jest seinen einmal eingenommenen Siß räumen wollte. Auf der andern Seite lag ihm gerade nicht viel daran.

fo bald nach seiner Ankunft schon Häntel zu bekommen, und noch dazu mit einem so gefährlichen Menschen, wie Don Garcia zu seyn schien. Noch war er unschlüssig, was er thun sollte, und blieb unterdessen unwillführlich auf seinem Plaze, als ein Student eintrat und grade auf ihn zuschritt. "Das ist Don Garcia!" flüsterte ihm sein Nach-

bar zu.

Don Garcia war ein breitschultriger, schlank aufgewachsener, noch junger Mann, mit bräunlicher Gesichtsfarbe, einem ftolzen Auge und einem höhnischen Munde. Er trug ein abgeschabtes Bamms, was einst schwarz gewesen seyn mochte und einen durchlöcherten Mantel, doch über Allem hing eine lange, schwere, goldne Kette. Bekanntlich haben die Studenten von Salamanka und den übrigen spanischen hohen Schulen einen gewissen Ehrenpunkt darein gesetzt, zerlumpt einher zu gehen, und wollten dadurch wahrscheinlich andeuten, daß ächtes Verdienst keiner vom Glück verliebenen Zierden bedark.

Don Garcia näherte sich der Bank, auf der Don Juan noch immer saß, und grüßte ihn mit vieler Artigkeit. "Ihr seyd erst kürzlich bei uns angekommen," sprach er, "doch ist mir Euer Name wohl bekannt. Unsere Bäter waren dicke Freunde, und wenn Ihr wollt, so sollen ihre Söhne es nicht minder seyn. Mit diesen Worten reichte er Don Juan die Hand auf die herzlichste Weise. Don Juan, der eine ganz andere Begrüßung erwartet hatte, erwiederte mit großem Eiser Don Garcia's Artigkeit und antwortete ihm, daß er durch die Freundschaft eines sol-

den Cavallero fich böchlichst geehrt fühle.

"Ihr kennt Salamanka noch nicht," fuhr Don Garcia fort, "wenn Ihr zu Eurem Führer mich annehmen wollt, so werde ich sehr erfreut sepn, Euch von der Ceder bis zum Nsop Alles in diesem für Euch neuen Lande zu zeiz gen." Dann zu dem neben Don Juan siehenden Studenzten gewendet, sprach er: "Fort Perico! ziehe ab! Glaubst Du, ein Lump wie Du, dürse dem Herrn Don Juan Maranna Gesellschaft leisten?" Mit diesen Worten stießer ihn barsch fort und setzte sich an den Platz, den der Student eiliast räumte.

Als bas Rollegium geenbet war, fagte Don Garcia feinem neuen Freunde feine Bohnung, und ließ fich von ibm bas Berfprechen geben, ibn baldigft zu befuchen; bann grußte er ibn febr artig und vertraulich mit ber Sand, folug feinen geflickten Mantel mit vielem Unftand um fich

und ging fort.

Don Juan war mit seinen Buchern unter bem Arme in einem Gange bes Rollegiums fteben geblieben, um bie alten, die Mauern bedeckenden Inschriften zu lefen, als er bemerkte, baß ber Student, ber vorber guerft mit ibm gesprochen, sich ihm näherte, ale wolle er auch dieselben Gegenstände betrachten. Don Juan, der ihm durch freund= liches Bunicken zeigte, daß er ihn wohl wieder erkenne, wollte fich nun fortbegeben, fühlte fich jedoch vom Stubenten beim Mantel gehalten. "Sättet 3br wohl die Gute. Berr Don Juan," fprach er, "mir einige Augenblide Bebor gu ichenten, wenn 3hr nicht gu eilig fend?"

"Recht gern," antwortete biefer und lehnte fich an einen

Pfeiler, "ich ftebe Euch zu Dienft."

Unrubig ichaute fich Verico nach allen Seiten um, als fürchte er belauscht zu werden, und naberte fich bann Don Juan, um ihm gang nabe in bas Dhr ju fluftern, was eine unnuge Borficht ichien, weil Riemand als fie beide in bem alten Kreuggang fich befand. - Rach einem fur= gen Schweigen fagte er mit leifer und fast gitternder Stimme: "Bist 3hr gewiß, Sennor, baß Euer Bater wirklich Don Garcia's Bater gekannt hat?"

Don Juan schien überrascht. — "Ihr habt Don Garcia Novarro bies eben jest behaupten hören."

"Ja, allerdinge," versette ber Student und bampfte noch mehr feine Stimme; "boch babt 3br jemals Euern Bater fagen boren, bag er ben Berrn Rovarro fenne?"

"Ja, gang gewiß. Er machte mit ihm ben Kelbana

gegen bie Moristen."

"Bang recht; boch habt 3br fagen boren, bas biefer

Edelmann jemale . . . einen Gobn . . . gehabt?"

"Wahrhaftig, barauf babe ich nie geachtet . . . Bogu aber biefe Fragen? 3ft Don Garcia nicht Rovarro's Sohn? . . . 3ft er vielleicht ein Baftard ?"

"Den himmel rufe ich zum Zeugen, daß kein ähnliches Wort über meinen Mund gekommen ist," rief ganz ersichrocken der Student und schaute hinter den Pfeiler, an dem Don Juan lehnte: "ich wollte Euch nur fragen, ob Ihr nicht vielleicht von einer seltsamen Geschichte gehört hättet, die man von diesem Don Garcia erzählt?"

"Ich weiß fein Wort von ihr."

"Man fagt . . ., wollt jedoch wohl bemerken, daß ich nichts weiter thue, als nur wiederholen, was ich vernommen . . . . man fagt, Don Diego Rovarro habe einen Sohn gehabt, der als ein Bube von sechs dis sieden Jahren in eine schwere und seltsame Krankheit gefallen sey, gegen welche kein Urzt ein Mittel gewußt habe. Darauf hätte der Bater, der kein anderes Kind besaß, reichliche Spenden in viele Kirchen gesendet, und den Kranken viele Reliquien, jedoch Alles vergebens, berühren lassen. Ganz in Berzweislung, soll er nun einst, — so hat man mich versichert — als er ein Bild des heiligen Michael betractet, ausgerusen haben: weil Du mir meinen Sohn nicht retten willst, so will sehen, ob der, der unter Deinen zuspen liegt, nicht größere Macht besißt."

"Das war eine greuelvolle Gottesläfterung," rief Don

Juan auf bas Tieffte ergriffen.

"Und kurze Zeit barauf genaß bas Kind . . . . , und biefes Kind . . . . bas war Don Garcia!" "und zwar fo aut, daß seit jener Zeit Don Garcia fortwährend ben Teufel im Leibe bat," fiel bell auflachend Don Garcia ein. ber fich plöglich zeigte und die gange Unterredung hinter einem Pfeiler mit angehört zu haben ichien. "Babrhaftig, Perico," sprach er gelaffen und verächtlich zu dem gang verblüfften Studenten, "wenn Du nicht ein fo feiger, jammerlicher Gefell wareft, fo wollte ich Dich die Ruhn= beit, mit ber Du von mir gesprochen, schwer bereuen lasfen. - Wenn 3hr, Sennor," fuhr er gu Don Juan gerichtet, fort, "mich beffer kennen wollt, so verliert keine Zeit mehr mit dem Schwäter. Und schet, um Guch zu beweisen, daß ich kein ganz gottloser Teufel bin, so er= weiset mir die Ehre und begleitet mich von hier aus gleich in die St. Vetersfirche, und wenn wir unfere Undacht verrichtet haben, so bitte ich Euch um die Vergünftigung, ein schlechtes Mahl in der Gefellschaft einiger Kommilitonen einzunehmen."

Mit diesen Worten nahm er Don Juans Urm, der sich sehr schämte, daß er beim Unhören von Perico's seltsamer Geschichte überrascht worden war und sich sehr beeilte, dem Unerbieten seines neuen Freundes nachzukommen, um ihm badurch zu zeigen, wie wenig Werth er auf die eben ge-

borten Läfterreden lege.

Beim Eintritt in Die St. Petersfirche fnieten beibe vor einem Altare nieder, um welchen ein großer Butrang ber Gläubigen flatt fand. Mit leifer Stimme verrichtete Don Buan fein Gebet, und obicon er eine anftandige Zeit gu Dieser frommen Beschäftigung verwendet, bemerkte er boch, als er ben Roof aufrichtete, daß fein Gefährte noch immer in hobe gottselige Begeisterung versunten und faum gur Salfte mit feinen Gebeten zu Ende gefommen zu fenn schien. Ein wenig beschämt, baß er so bald fertig gewor= den, begann er von Reuem alle ibm beifallende Litaneien bergubeten; boch als er auch mit tiefen fertig, wich Don Garcia noch nicht von ber Stelle. Berftreut verrichtete Don Juan noch einige fleine Stoffeufgerlein, bann aber, als fein Gefährte noch ferner unbeweglich blieb, glaubte er nichts lebles zu thun, wenn er ein wenig um fich schaue, um die Zeit bingubringen und bas Ende biefes langen Betens zu erwarten. Drei weibliche, auf turtifchen Teppichen knieende Gestalten feffelten fogleich feine Hufmerkfamteit. Die eine konnte vermoge ihres Alters, ihrer Brille und ihrer ehrwürdigen großen Saube niemand an= bers als eine Duegna feyn. Die beiden andern ichienen jung und bubich und hielten ihre Augen teineswege fo feft auf ihre Rosenfranze gerichtet, bag man nicht batte bemerten follen, wie groß und lebhaft erftere waren. Don Juan empfand ein großes Wohlbebagen, bas eine biefer Madden angufeben, ein weit größeres Bobibebagen, als an einem folden beiligen Orte batte vorfommen follen. Gang vergeffend, daß fein Freund noch immer bete, gupfte er ihn am Mantel, und fragte leife, wer bas Mabden fep, die bort ben Rosenfrang von gelbem Umbra balte.

"Das ift," antwortete Garcia, nicht im mindesten ungehalten über solche Störung, "das ist Donna Teresa de Djeda und die andere Donna Fausta, ihre ältere Schwesster und beide sind die Töchter eines hohen Beamten des Raths von Kastilien. Ich bin in die Aeltere sterblich versliebt, versucht Euer Glück bei der Jüngern. Seht," setzte er hinzu, "sie stehen eben auf und wollen fort, laßt uns eilen, damit wir sie in ihren Bagen steigen sehen, vielzleicht geht ein guter Wind und vergönnt uns den Anblick einiger niedlichen Füße."

Don Juan war so ergriffen von Donna Teresa's Schonheit, daß er, ohne den geringsten Anstoß an dieser unartigen Aeußerung zu nehmen, Don Garcia bis an die Pforte der Kirche folgte, die beiden edeln Fräulein in ihre schwere Karoffe steigen und diese in eine der Hauptstraßen einbiegen sah. Als sie verschwunden waren, stürzte Don Garcia seinen hut verkehrt auf den Kopf und rief lustig:

"Das find köstliche Mädchen! Mich aber soll der Teufel holen, wenn die Aelteste, ehe zehn Tage ins Land geben, nicht mein ist! Und Ihr? wie weit sind Eure Geschäfte mit der Jüngsten gediehen?"

"Bas? wie? meine Geschäfte gediehen?" antwortete Don Juan gang treuberzig, "ich sehe sie ja heute zum er-

ften Male!"

"Ein guter Grund! wahrhaftig!" rief Garcia. "Glaubt Ihr, ich kenne Fausta viel langer? Und doch habe ich ihr heute ein Briefchen zugesteckt, das sie recht gut aufgenom= men hat."

"Ein Briefchen! Ich habe Euch doch nicht schreiben sehen?"
"Ich habe dergleichen immer fix und sertig in der Tasche, und darf nur den Namen hineinsehen, so passen sie für alle. Ihr müßt Euch dabei nur in Obacht nehmen, daß Ihr in Beiworten, über die Farbe der Haare oder der Augen keine Böcke schießt. Seuszer, Thränen, Schmackten, Noth und Jammer, das Alles wird von braunen wie blonden, Frauen wie Mädchen, gleich gut ausgenommen und gelesen.

Unter folden und ähnlichen Gesprächen langten Don Garcia und Don Juan in dem Saufe an, wo das Mit-

tagemabl ihrer wartete, und zwar eine achte Stutenten: mablieit, reichlicher als geschmadvoll und ausgesucht gu= bereitet, eine Maffe von ftart gewurzten Gerichten, furg lauter Speifen, Die durfterregend wirfen mußten. Beine ber Mancha und aus Andalusien waren im Ueberflune vorhanden. Mehrere Studenten, Garcia's Freunde, erwarteten nur ihre Anfunft, um unmittelbar fich zu Tifch gu feten, und einige Zeitlang vernahm man fein anderes Geräusch, als bas ber fauenden Rinnbacken und ber an bie Rlaschen fioßenden Glafer. Bald versette ber reichlich fließende Bein die Tischgefellen in luftige Stimmung, Die Unterhaltung begann möglichst lärmend zu werden und brebete fich unaufhörlich um Zweitampfe, Liebesabenteuer und Studentenftreiche. Der Gine ergablte, wie pfiffig er feine Wirthin binter bas Licht geführt babe, indem er am Abend vor dem Tage, an dem er habe gablen follen, gang in der Stille ausgezogen fey. Ein Anderer rubmte fic, wie er bei einem Beinhandler mehrere Rruge vom besten Bal de Vennas auf den Namen eines ber ernsiesten Doctoren der Theologie batte bolen und biefen die Rechnung bafür habe gablen laffen. Gin Dritter hatte Die Schaars wache geprügelt, der Bierte war mittelft einer Strickleiter trot allen von der ichariften Gifersucht erdachten Bortebe rungen bei seiner Geliebten eingestiegen. Im Anfange horchte Don Juan mit einer gewissen Bestürzung ber Erzählung bieser leichtsinnigen Streiche zu, nach und nach entwaffnete aber ber Bein ober bie Ausgelaffenheit ber Bechgenoffen feine Sprodigfeit. Ueber bie ergablten Beschichten mußte er lachen und bald fam es fo weit, baß er bad Huffeben beneidete, welches manche diefer verwegenen Streiche ihren Urhebern guwege gebracht batten. Er begann damit, daß er die weisen Lebren, die er mit auf die hohe Schule genommen hatte, gegen ten gewöhnlichen Lebenswandel ber Studenten vertauschte, gegen einen Lebenswandel, deffen Regeln febr leicht gebandhabt werden fonnten, benn fie bestanden gang einfach barin, bag man fich alles nur Erdentliche gegen "die Pillos" (die Philis fter) erlauben burfte, nemlich gegen ben Theil bes Dens fcengeschlechtes, ber nicht bei ber boben Schule immatris

culirt war. Der Student lebt unter den Pillos wie in Feindes Land, und hat nach seinen Begriffen das Recht mit ihnen zu versahren, wie die Kinder Ifrael mit den Cananitern. Beil aber der Herr Corregidor unglücklichersweise spottwenig Respekt vor den geheiligten Gesepen der hohen Schule hegte und gewiß keine Gelegenheit undenütt vorüber ließ, ihren Anhängern und Bekennern Schaden zuzussügen, so folgte daraus, daß ein einzig Bruderband sie sest umschlingen musse, um gegenseitig sich zu helsen und hauptsächlich strenge Verschwiegenheit gegen die Phi-

lifter zu beobachten.

Dieses erbauliche Gespräch dauerte fo lange, als die Flaschen aushielten, und als sie endlich leer waren, fühl= ten fich alle Beifiger bes eblen Gerichshofes fo fart benebelt, daß Jeden eine unbezwingliche Schlafluft übertam, und noch fand die Sonne boch am Simmel, als Jeder beim eilte, um feine Siefte zu halten. Don Juan nahm ein Schlaflager bei Don Garcia an, und faum hatte er fich auf die Leder-Matrate geftrect, fo fühlte er fich schon, ermudet von der ungewohnten Unftrengung und von den Weindunften ergriffen, in tiefen Schlaf verfinten. Langere Beit umschwirrten ibn fo feltsame und verwirrte Traume, daß er nichts weiter als nur ein ungewisses Mißbehagen bavon empfand, ohne ein bestimmtes Bild oder einen Ge= banken festhalten zu konnen, ber die Urfache bavon gemefen fenn burfte. Nach und nach begann er flarer zu feben, wenn man fich fo ausdruden barf, und traumte mehr zu= fammenhangend. Es fam ibm vor, als befande er fich in einer Barke auf einem großen Fluffe, viel größer und viel ungeffumer, als er jemals ben Guadalquivir zu Binters: zeit geschen hatte. Sein Schifflein hatte weder Segel noch Ruder irgend einer Art, auch ber fluß ichien gang verobet und er wurde in feinem Rachen von ber Strömung fo berumgeschüttelt, daß zu ber schon von ihm verspürten Mebelfeit nun ein Gefühl tam, als wenn er an ber Munbung des Guadalquivir vorüber triebe, grade an der Stelle, wo die Seviller Maulaffen, wenn fie nach Cabir fegeln, Die erften Unzeichen der Seckrantheit empfinden. Bald aber gelangte er zu einem mehr zusammen gebrangten Theil bes Fluffes, von bem er gang genau bie beiden Geftade überfeben und fie auch mit ber Stimme erreichen konnte. Da erschienen ploplich zu gleicher Zeit auf beiten Ufern zwei lichtglangende Gestalten, Die fich ihm naberten, als wollten fie ibm Sulfe leiften. Er schauete erft rechts, und erblicte ba einen ernften Greis mit nadten Rugen, beffen gange Rleibung in einem furgen barenen Bewande bestand, und ber die Sand ibm barzubieten ichien. Bur linfen Seite, wo er jest binfab, erblicte er eine bobe grauen= geftalt mit bem edelften und reigenoften Gefichte, Die mit ber Sand eine Blumenfrone ibm anbot. Und jest bemerkte er, baß feine Barte, obwohl obne Ruder, fich gan; nach seinem Billen richtete. Schon ftand er im Begriff, binuber gu ber weiblichen Geftalt gu fleuern, als ein am rechten Ufer ausgeftoßener Schrei, ben Kopf ihn wenten und diesem Ufer sich näbern ließ. Der Greis fab noch viel ernster aus und ftrenger als vorber, und Alles, was man von feinem Korper erblidte, war überbedt mit Bunben und geronnenem Blute. In einer Sand hielt er eine Dornenfrone und mit ber antern schwang er eine Buger-Geifel. Der Anblid erfüllte ihn mit Abschen, und schnell fubr er gur andern Seite über, wo noch bie Erscheinung ftand, die ihn von Ainfang an fo febr bezaubert hatte. Ihre Loden flatterten im Binde, ihre Angen ftrahlten ein übernaturliches Reuer, boch ftatt ber Blumenfrone trug fie ein Schwerdt jest in ber Sand. Bevor Don Juan anlandete, hielt er einen Augenblick, und nun bemerfte er, als er genauer binfab, baß bes Schwerdtes Alinge von Blut geröthet war und eben fo die Sand ber Jungfrau. Bon neuem Schreden fühlte er fich ergriffen und erwachte plöglich. Als er die Augen aufschlug, vermochte er nicht einen lauten Schrei gu unterbruden, ale er zwei Schritt von feinem Lager eine blanke Alinge bligen fab. Doch feine schöne Rymphe bielt Dießmal bas Schwerdt; Don Garcia batte feinen Freund weden wollen, bicht neben beffen Bette bas feltsam gearbeitete Schwertt erblickt und ce ale Renner naber betrachten wollen. Auf ber Rlinge ftand bie Inschrift: "Bewahre Deine Rechtlichfeit," und auf bem Wefane waren, wie wir icon bemerft, bad Bavpen, ber Name und ber Wahlspruch ber Maranna's an-

gebracht.

"Ihr habt ein schönes Schwerdt, Herr Bruder!" sprace Don Garcia. "Doch jest könnt Ihr wohl ausgeschlasen haben. Die Nacht ist eingebrochen, Wir wollen nun spazieren gehen, und wenn die ehrbaren Bürger dieser Stadt heimgegangen sind, dann wollen wir, wenn's Euch recht ist, unsern Göttinnen eine Serenade bringen."

Beide zogen einige Zeit am Ufer des Tormes auf und ab, und sahen schöne Frauen vorüber spazieren, die entzweder frische Luft schöpften oder mit ihren Liebhabern liebäugeln wollten. Nach und nach wurden die Spaziergänzger seltner und verschwanden endlich ganz und gar.

"Jest ift der Augenblick gekommen," begann Don Garcia, "wo die ganze Stadt den Studenten gehört; die Philister werden nicht wagen, unsere unschuldigen Hoffnungen zu stören, und sollten wir zufällig mit den Häschern zusammen gerathen, so brauche ich Euch nicht erst zu sagen, daß diese lauter Lumpenhunde sind, mit denen man gar keine Umstände macht. Sollten die Bengel aber zu zahlereich seyn, und müßten wir vielleicht Fersengeld zahlen, so habt deßwegen keine Angst, ich kenne alle Schliche, und Ihr habt weiter nichts zu thun, als nahe hinter mir zu bleiben, und dann seyd unbesorgt, es geht Alles gut."

So sprechend warf er seinen Mantel über die linke Schulter, wodurch fast sein ganzes Gesicht verhüllt wurde, der rechte Urm aber ganz frei blieb. Don Juan that das Gleiche und beide schlugen nun ihren Beg nach der Straße ein, in welcher Donna Fausta und ihre Schwester wohnten. Wie sie bei der Vorhalle einer Kirche vorbei gingen, pfiff Don Garcia, und sein Diener erschien mit einer Gui-

tarre, die er ibm abnabm und ibn fortschickte.

"Ich sehe," sprach Don Juan, als sie in die Straße Balladolid einbogen, "ich sehe, ich soll Eurer Nachtmusik den Rücken decken, nehmt aber mein Bersprechen, daß meine Haltung schon Euern Beifall verdienen soll. Ganz Sevilla, meine Baterstadt, würde mich verachten, wüßte ich nicht eine ganze Gasse gegen überlästige Gesellen zur vertheidigen!"

"Ihr follt keineswegs hier blos Schildwacht stehen," entgegnete Don Garcia. "Ich habe allerdings hier meine Liebschaft, allein das ist der gleiche Fall auch bei Euch. Jeder bleibe auf seiner Fährte. Still! hier ist das Saus. Ich hier an dieses Gitter, Ihr dort an senes! Jest past auf!"

Nachdem Don Garcia seine Guitarre gestimmt, begann er mit ziemlich anmuthiger Stimme eine Romanze zu finzgen, in der wie gewöhnlich eine Menge Thränen, Seufzer n. f. w. vorkamen. Bir wissen nicht, ob er sie selbst vers

faßt hatte.

Dei der dritten oder vierten Strophe öffneten sich langfam beide Fenster und ein leiser Dusten ließ sich vernehmen, und dieß wollte heißen, daß man sie höre. Musiker, behauptet man, spielen nie, wenn man sie darum ersucht, oder wenn man ihnen zuhorcht, so machte es auch Don Garcia, er stellte seine Guitarre weg und begann ein flüsterndes Gespräch mit einer der ihm zuhörenden Gestalten.

Mle Don Juan Die Augen emporrichtete, bemerfte er an bem über ibm befindlichen Tenfter ein Mädchen, die ibn aufmerksam betrachtete und zweifelte nicht, baß fie bie Schwester ber Donna Fausta fev, Die fein eigener Befcmad und die Babl feines Freundes ihm gur Dame feiner Gedanken gegeben hatte. Roch aber war er fcuich: tern, unerfahren und wußte nicht, wie er beginnen follte. Ploblich fiel ein Schnupftuch aus bem Kenfter und eine feine fuße Stimme rief: "D Jefug! mein Schnupftuch ift mir entfallen!" Don Juan raffte es ciliaft auf, befestigte es auf ber Spike seines Schwerdtes und bob es am Kenfter empor. Run war bie Babn gebrochen. Die Stimme ließ fich zuerst in Danksagungen vernehmen und fragte bann, ob ber Cavallero, ber folde Artiafeiten befite, nicht beute Morgen in ber St. Petersfirche gewesen fen? Don Juan bejabete bie Frage und fette bingu, baß er baburch feine gange Rube eingebußt babe. "Und wie ging biefes 3u?" - "Weil ich Euch fab!" - Run ging es munter fort, benn Don Juan war von Sevilla und wußte alle mobrischen Romangen auswendig, Die eine fo reiche Liebed: fprache befigen, und folglich mußte er febr berett ericbeis ven. Die Unterhaltung bauerte fo gegen eine Stunde. als Teresa rief, sie höre ihren Bater und sie mußten nun fort. Die beiden verliebten Ritter verließen erst die Straße, als zwei kleine weiße Sände jedem einen Jasminzweig zugeworfen hatten. Don Juan suchte sein Lager, noch waschend den süßesten Traumbildern hingegeben; Don Garcia hingegen begab sich in eine Studentenkneipe, in der er

ben größten Theil der Nacht zubrachte.

Am folgenden Abend wiederholten sich die so schön ansgesangenen Seuszer und Serenaden und eben so in den folgenden Rächten. Nach anständigem Widerstande willigeten die beiden Mädchen ein, Haarlocken zu geben und zu empfangen, eine Operation, die vermittelst einer herabges lassenen Schnur die Liebespfänder leicht austauschte. Don Garcia, der kein Mann war, der sich lange mit solchen Kleinigkeiten begnügte, sprach von Strickleitern und Nachschlüsseln, man fand ihn aber zu kühn und sein Borschlag wurde, wo nicht ganz verworfen, doch wenigstens auf uns bestimmte Zeit hinausgeschoben.

So girrten ungefähr einen Monat lang Don Juan und fein Gefährte ziemlich vergeblich unter den Fenstern ihrer Geliebten. Eine sehr finstere Nacht sand sie auf ihrem gewöhnlichen Posten, und die Unterhaltung hatte schon geraume Zeit zur Zufriedenheit aller Theilnehmer gedauert, als plöplich am Ende der Straße sieben oder acht in Mäntel gehüllte Männer erschienen, von denen die Sälfte Mus

fit-Inftrumente trugen.

"Gerechter himmel!" rief Terefa, "bas ift Don Cristoval, ber uns ein Ständchen bringen will. Entfernt

Ench um Gotteswillen, fonft gibts ein Unglud!"

"Bir überlassen Niemand einen so schönen Plat!" entgegnete Don Garcia, und laut rief er dem Ersten, der sich nahete, zu: "der Plat ist schon besetzt, Cavallero, und diese Damen wollen nichts von Eurer Musik, seyd

daher so gut und sucht Euer Glud anderswo!

"Das ist so ein Taugenichts von Studenten, der meint, er könne uns den Beg verlegen," schrie Don Cristoval. "Ich will ihn aber lehren, was es heißt, mir ins Gehege zu gehen!" Mit diesen Worten zog er sein Schwerdt, und zu gleicher Zeit blitten zwei andere Klingen in den

Sanben seiner Gefährten. Mit wunderbarer Behendigkeit schlang Don Garcia seinen Mantel um den linken Arm, zog vom Leber und schrie: "Dierher Studenten!" Leider befand sich aber kein einziger in der ganzen Gegend. Die Musikanten, die ohne Zweifel für ihre Instrumente in dem Tumulte fürchteten, nahmen Reisaus und riefen nach ben Saschern, während die beiden Mädchen zu allen Deis

ligen bes Paradieses um Beiftand beteten.

Don Juan, ber sich am nächsten bei Don Cristoval befand, wurde zuerst von ihm angefallen. Sein Gegner war gewandt und führte noch überdies in der linken Sand eine eiserne Tartsche, um damit des Feindes Stöße zu pariren, während Don Juan nichts als sein Schwerdt und seinen Mantel hatte. Lebhast von Cristoval bedrängt, erinnerte er sich zur gelegenen Zeit eines von seinem Fechtmeister Uberti sehr hoch gehaltenen Stoßes. Er warf sich nieder auf die linke Hand und stach unter Don Cristovals Tartsche so kräftig durch in seine Seite, daß die Klinge fast zwei Hände breit eindrang und abbrach. Don Cristoval startsche seinen Schrei aus und fank in seinem Blute nieder. Während dieses Kampses, der fürzer dauerte, als wir ihn erzählen, vertheidigte Don Garcia sich nachdrücklich gegen seine beiden Gegner, die aber nicht so bald ihren Ansührer niedergestreckt sahen, als sie so schnell wie möglich die Flucht nahmen.

"Nun ist es Zeit, daß wir auf unsere Nettung benken,"
rief Don Garcia, jest wäre Kurzweil treiben nicht an
rechter Stelle. Lebt wohl, ihr Schönen!" und riß Don
Juan mit sich fort, der ganz bestürzt über seine That
war. Kaum zwanzig Schritt vom Dause blieb Garcia
stehen, um seinen Gefährten zu fragen, wo sein Schwerdt

geblieben fey.

"Mein Schwerdt?" wiederholte Don Juan und bemerkte erst jest, daß er es nicht mehr in der Faust habe. "Ich weiß nicht . . . vermuthlich werde ich es haben fallen lassen."

"D verdammt!" schrie Don Garcia. "Und Eure barauf eingegrabenen Ramen!"

In biefem Augenblide fab man Manner mit Sadift

и. 50

aus ben benachbarten Sausern herausstürzen und sich ume ben Sterbenden sammeln; von dem andern Ende der-Straße eilte ein Trupp Bewaffneter hastig herbei. Dies war vermuthlich eine streisende, von dem Geschrei der Mussikanten und von dem Lärm des Kampfes herbeigezogene

Bafderfchaar.

Don Garcia drückte den Hut in die Augen, schlug den Mantel um den untern Theil des Gesichts, damit er um so weniger erkannt werde und stürzte sich nun geradezu in die Menschenmenge, um, wenn est irgend möglich, das. Schwerdt zu finden, das nothwendig zur Auskundschaftung des Thäters hätte dienen müssen. Don Juan sah, wie er rechts und links um sich schlug, die Lichter auslöschte und Alles, was ihm im Wege stand, niederwarf; doch baldkehrte er aus Leibeskräften lausend, und in jeder Handein Schwerdt, zurück, von der ganzen Schaarwache verfolgt.

"D Garcia," rief Don Juan und ergriff die ihm bargebotene Waffe, "welchen unendlichen Dank bin ich Euch

fouldig!"

"Nur fort! schnell fort!" entgegnete Garcia hastig. "Nur mir nach; brängt Euch einer jener Schurken zu sehr, so stecht ihn nieder, wie den Ersten." Und nun bes gannen beide mit aller Geschwindigkeit, die ihnen durch ihre eigene, noch durch die Furcht vor dem Corregidor vermehrte Kraft nur möglich war, die Flucht, denn der Corregidor war dafür bekannt, daß er Studenten weits

barter zu ftrafen pflege, als Diebe oder Rauber.

Don Garcia, der Salamanka so gut, wie sein Pater noster kannte, besaß eine besondere Geschicklichkeit, mit größter Haft um die schärssten Gassenecken zu biegen, und in die schmalsten Gäßchen einzulenken, während sein Gestährte, noch Neuling bei solchen Jagden, ihm nur mit vieler Mühe folgen konnte. Schon begann ihnen der Athem sast zu mangeln, als sie am Ende einer Straße einer Bande Studenten begegneten, die singend und die Guitarre spielend herumzogen. Kaum sahen diese zwei ihrer Kameraden auf der Flucht, so bewassneten sie sich zu ihren Schuhe mit Steinen, Prügeln und was ihnen sonst zur

Danb war. Die athemlofen Safder fanten ee nicht gerathen, sich hier in ein Gesecht einzulassen, zogen klugs licherweise ab, und die zwei Anstifter des ganzen Tumults flüchteten in eine Kirche, um sich zu erholen.

Unter dem Portal wollte Don Juan sein Schwerdt einsteden, denn er hielt es doch für unanständig und unschriftlich, bas Gotteshaus mit blanker Waffe zu betreten. Allein die Scheibe wollte nicht paffen und als er näher nachfah, bemertte er, baß er ein frembes Schwerdt habe. Don Garcia hatte in ber Gile bas erfte befte auf bem Boden liegende aufgerafft, und dieses mußte dem Todten oder einem seiner Delsershelfer zugehört haben. Das war nun eine verzweiselte Geschichte; Don Juan theilte die Bermuthung feinem Freunde mit, von bem er fcon gewohnt war, guten Rath zu bekommen.

Don Garcia machte ein bofes Weficht, bif bie Lippen Just Garcia machte ein votes Gestaft, die eie einer zusammen, und ging nachdenklich umher, während Don Juan, noch ganz bestürzt über die so eben von ihm gemachte Entdeckung, eben so sehr von Furcht als wie von Gewissensbissen gequält wurde. Nach Verfluß einer Viertelstunde, in welcher Don Garcia gescheidt genug gewesen war, kein einziges Mal zu fragen: "warum habt Ihr aber auch Euer Schwerdt muffen fallen laffen?" nahm er

Don Juan unter den Arm und sprach: "kommt mit mir, ich weiß, wie wir aus der Geschichte kommen."
In diesem Augenblicke trat ein Priester aus der Sacristei und wollte auf die Straße gehen, als Don Garcia ihn mit tiefer Berbeugung anredete: "Sabe ich nicht die Ehre, mit dem gelehrten Licentiaten Gomez zu sprechen?"
"Noch habe ich diesen Grad nicht erlangt," antwortete

ber augenscheinlich fich burch biese Unrede geschmeichelt fühlende Priefter. "Ich heiße mit Eurer Erlaubniß Ma=

nuel Tortopa."

"Mein Bater," fuhr Don Garcia fort, "Ihr fend ge-rabe die Person, die ich zu sprechen wunschte; es handelt fich hier um eine Gewiffenssache, und wenn mich der allgemeine Ruf nicht täuschte, so sept Ihr ber Berfasser jener berühmten Abhandlung: "de casibus conscientiae." bie in Madrid so großes Aussehen erregt."

Der Priefter, ber Gunde ber Gitelfeit nachgebend, ants wortete stotternd, er sep zwar keineswegs der Berkasser jenes Buches (das übrigens nie existirt hatte), doch habe er fich viel mit ähnlichen Gegenständen beschäftigt. Don Garcia, der seine guten Ursachen hatte, ihn nicht lange anzuhören, fuhr weiter fort: "hier habt Ihr, mein Bater, in drei Borten, den gangen Sandel, über den ich Rath von Euch begehre. Giner meiner Freunde murde beute, noch faum por einer Stunde von einem Fremden auf der Straße angesprochen: "Cavallero, ich foll mich eben faum zwei Schritte von bier ichlagen, mein Begner hat aber ein längeres Schwerdt als ich, wollt wohl daber mir Eures leihen, bamit die Waffen gleich find." "Gern tauschte mein Freund also fein Schwerdt mit ibm und wartet einige Zeit am Ende ber Strafe bis bie Beschichte vorüber sey. Als er endlich keinen Degen klirren mehr hört, geht er näher und was fieht er? einen todten Mann, burchbohrt von dem Schwerdte, das er gelieben. Von diesem Augenblicke an ift er ganz in Berzweiflung, wirft fich feine Gefälligfeit vor und furchtet eine Todfünde begangen zu haben. Ich meines Theils bin ander rer Unsicht und suche ihn zu beruhigen, und meine, baß bies wohl unter die erläßlichen Gunden gehören durfte, benn hatte er fein Schwert nicht hergeliehen, fo ware er schuldig gewesen, daß zwei Manner sich mit ungleichen Waffen geschlagen hatten. Was haltet 3hr nun von biefer Sach, mein Bater? Gent Ihr nicht meiner Meis nuna ?"

Der Priester, der in der Casuistik keine zu großen Fortsichritte gemacht hatte, spitte bei dieser Geschichte die Ohren und rieb sich eine Beile die Stirn, wie ein Mann, der sich auf etwas besinnt. Don Juan wußte nicht, wo Don Garcia mit Allem diesen hinauswollte, doch sprach er kein Bort, um nicht vielleicht irgend etwas Ungeschicks

tes zu fagen.

"Die Frage muß verdammt kitlich senn," suhr Don Garcia fort, "weil ein so großer Gelehrter, wie Ihr, sich nicht sogleich getraut, sie aufzulösen. Wenn Ihr erstaubt, so kommen wir morgen wieder, um Eure Ansicht

uns auszubitten. Unterbessen seyb so gut und last einige Messen sür die Seele des Erstochenen lesen, oder les't sie lieber selbst." Mit diesen Borten drückte er einige Dustaten dem Priester in die Hand und vollendete dadurch seine gute Meinung von solchen frommen, gewissenhaften und besonders so freigedigen jungen Leuten, denen er versprach, am solgenden Tage zu derselben Stunde das Resultat seiner anzustellenden Untersuchung schriftlich mitzutheilen. Don Garcia erschöpfte sich in Danksagungen, setzte aber dann ganz undefangen und als eine sehr gleichzgültige Bemerkung hinzu: "vorausgesetzt, daß die Gerechtigkeit uns wegen dieser Ermordung nicht zur Berrantwortung zieht; denn unsere Bersöhnung mit Gott haben wir ganz Euch anheimgestellt."

"Bor der Gerechtigkeit werret Ihr gute Ruhe haben. Euer Freund, der ja weiter gar nichts that, als fein Schwerdt herleihen, kann rechtlicher Beise nicht als Mit-

schuldiger angesehen werden."

"Allerdings; feider hat aber mein Bater, ber Mörder, die Flucht ergriffen. Run wird man die Bunde unterssuchen, vielleicht das blutige Schwerdt finden und was weiß ich, Alles daraus machen! Mit den Männern vom Gesetz ist nicht gut Kirschen essen, will man behaupten."

"Ihr fend aber boch Beuge, bag ber Degen nur ge=

lieben worden ift?

"Ganz gewiß," sagte Don Garcia, "und bas will ich vor allen Gerichtshösen bes ganzen Königreichs beschwözen. Ueberdieß," setzte er mit dem einschmeichelnosten Tone hinzu, "seyd Ihr ja frommer Bater da, um die Wahrheit an das Licht zu bringen. Lange, bevor von der Geschichte etwas ruchbar geworden, sind wir zu Euch gestommen, um Eures geistlichen Naths zu begehren. Ihr könnt sogar den Umtausch bezeugen . . . Seht hier den Beweiß," — hier nahm er Don Juans Degen — "und welche Gestalt es in dieser Scheide macht!"

Der Priester nichte mit bem Kopfe, wie ein Mann, ber von der Bahrheit einer eben erzählten Geschichte vollstommen überzeugt ift. Schweigend wog er die Dukaten in seiner Hand und fand in ihnen eine unwiderstebliche

Urfache, fich ber jungen Leute anzunehmen.

"Und was geht uns zulett die ganze weltliche Gerech= tigfeit an, gottfeliger Bater ?" fprach Don Garcia mog: lichft fromm: "Wir wunfchen nun vor Allem mit bem Himmel ausgeföhnt zu werden."

"Morgen auf Bieberseben, meine Gohne!" fprach forts

gebend der Prieffer.

"Auf morgen also!" entgegnete Don Garcia, "wir

fuffen Euch die Sande und rechnen auf Euch." Don Garcia machte einen Freudensprung, als der Priefter fort war. "Bivat bie Simonie!" rief er, "nun find wir aus aller Berlegenheit, wie ich meine. Bill die Gerechtigkeit Euch auf den Leib, fo ift der ehrliche Pater für die Dukaten, die er schon bekommen und fur die, die er noch zu bekommen hofft, bereit zu schwören, daß wir an dem Tode des Cavallero, den Ihr eben abgefertigt habt, so unschuldig sind, wie neugeborne Kinder. Geht jest nur beim, fend aber ftete auf Eurer Sut und öffnet Gure Thure nur auf gang richtig gegebenes Gelogeschrei; ich will noch durch die Stadt ftreichen und Rachrichten einzieben."

Ganz angekleidet warf sich Don Juan auf fein Lager, verbrachte die Racht schlaffos und gedachte nur bes von ihm vollbrachten Mordes und hauptfächlich beffen wahr: scheinlicher Folgen. Go oft er auf ber Strafe Menschen= tritte vernahm, glaubte er, die Gerechtigkeit komme, fich feiner zu bemächtigen, doch weil er fehr ermudet war und auch in Folge der luftigen Mahlzeit einen etwas schweren Ropf fühlte, fo schlief er gerade bei Sonnen-

aufgang ein.

Schon mochte er mehrere Stunden geschlafen haben, als ihn sein Diener weckte und ihm meldete, eine verschleierte Dame begehre ihn gu fprechen, und diese trat in bem Augenblide ichon felbft ins Zimmer. Bom Ropfe bis zu den Fußen gehüllt in einen großen Mantel, war nur ein Auge von ihr fichtbar und diefes ließ fie vom Diener auf Don Juan laufen, als wolle fie ihn um gebeimes Gehör bitten. Der Diener entfernte fich auf einen Binf und die Dame, nachdem fie Plat genommen, ichien Don Juan nun mit größter Aufmertsamkeit mit ihrem

einzigen Auge ju muftern. Rach einem ziemlich langen

Schweigen, begann sie alfo :

"Mein Benehmen, Cavallero, muß Euch überraschen, und ganz gewißt mußt Ihr von mir eine ziemlich üble Ausicht gewinnen, doch wenn man die mich herführenden Ursachen kennt, so wird man, das bin ich überzeugt, mich nicht lästern, noch verhöhnen. Ihr habt Euch gestern mit einem Cavallero dieser Stadt geschlagen . . ."

"3d, Gennora!" rief Don Juan erblaffend; "ich bin

nicht aus biefem Zimmer gefommen . . . "

"Es ift fehr unnüt, Euch gegen mich zu verstellen, und ich will Euch das Beispiel von Offenherzigkeit geben." Mit diesen Worten schlug sie ihren Mantel zurück und Don Juan erkannte zu seiner höchsten Berwunderung Donna Teresa. "Don Juan," suhr sie hoch erröthend fort, "ich muß gestehen, das Eure Tapferkeit mich ganz unendlich für Euch eingenommen hat. Doch ungeachtet der Bestürzung, in der ich mich besand, bemerkte ich, das Euer Schwerdt zerbrach und daß ganz nahe an unserer Thüre Ihr es wegwarfet. Und wie man nun mit dem Tottwunden emsig beschäftigt war, lief ich hinab und rasste dieses Degengefäß auf, und als ich es betrachtend Euern Namen las, da siel mir ein, in welche große Gesahr Ihr gerathen dürstet, wenn es in Eurer Feinde Hände sieht. Dier ist es und sehr glücklich fühle ich mich, es Euch wieder zustellen zu können."

Don Juan warf sich natürlich ihr zu Füßen, sprach, wie er ihr sein Leben verdanke, raß dieses ihm aber ein unnüges Geschenk sey, weil sie ihn vor Liebe zu Grunde geben lasse. Donna Teresa that sehr eilig und wollte sich augenblicklich wieder entsernen, toch aber hörte sie Don Juan mit solchem Bergnügen zu, daß sie nicht fortzugeben vermochte. So war kast eine Stunde verlausen unter unaufbörlichen Liebesschwüren, zärtlichen Sändertussen, inständigen Bitten von der einen und schwachem Widerstande von der andern Seite, als Don Garcia's plöplicher Eintritt das himmlische Beieinanderseyn unterprach. Allein er war kein Mann, der an dergleichen Ansten nahm, und sein erstes Bemühen war dahin gerichtet,

Teresen zu beruhigen. Er lobte sehr ihren entschlossenen Muth und bat sie schließlich, das Wort für ihn bei ihrer Schwesser zu reden, damit sie ihn etwas weniger graus sam behandle. Donna Teresa versprach ihm Alles, was er wollte, hüllte sich wieder fest in ihren Mantel und entfernte sich mit dem Versprechen, am Abend mit ihrer Schwester an einem bestimmten Ort sich einfinden zu wollen.

"Unsere Geschäfte geben herrlich," sprach Don Garcia, als er allein mit seinem Freunde sich sah. Niemand hat Berdacht auf Euch. Der Corregidor, der mir ohnehin aussißig ist, that mir anfangs die Ehre an, an mich zu denken; er sey überzeugt, meinte er, daß ich Don Eristoval getödtet haben musse. Bist Ihr, was ihn auf andere Meinung gebracht hat? Ihr! man hat ihm nämlich gesagt, ich sey den ganzen Abend bei Euch gewesen, und Ihr, mein Guter, habt einen solchen heiligen Schein um Euch verbreitet, daß Ihr an Andere davon verkausen könnt. Un uns denkt man, mit einem Wort, nicht mehr. Der kühne Schritt der kleinen wackern Teresa schichte aus den Gedanken schlagen und nur an unser Vergnügen denken."

"D Garcia!" rief betrübt Don Juan, "wie schauderhaft ift es doch, einen seiner Nebenmenschen umgebracht

gu haben !"

"Es gibt noch etwas Schauberhafteres, wenn nämlich Einer unserer Nebenmenschen uns umbringt, und noch ein Drittes weit Aergeres, was beide andern übertrifft. Das ist ein Tag, den man ohne Mittagsmahl verbringt, daher lade ich Euch heute zum Essen mit einigen lustigen Gesellen ein, die sehr erfreut über Eure Bekannischaft sepn werden." Mit diesen Borten verließ er ihn.

Die Liebe gab ben Gewissensbissen unsers helben bald eine andere Richtung, und die Eitelkeit erstickte sie ganz. Die Studenten, die mit ihm bei Garcia aßen, hatten von diesem ben wahren Mörder Don Eristovals erfahren, und dieser Eristoval war ein durch seinen Muth und seine Tapferkeit berühmter und von den Studenten gefürchteter

Mitter gewesen, baher benn auch sein Tob nur ihre Lusstigkeit vermehrte und seinem glücklichen Gegner eine Masse ber verbindlichsten Aeuberungen einbrachte. Wenn man sie hörte, so war er ganz allein die Ehre, die Blume und ver rechte Arm der ganzen hohen Schule. Mit lautem Jubel wurde seine Gesundheit ausgebracht und ein Student aus Murcia improvisirte ihm zu Ehren ein Sonnet. in dem er ihn dem Sid und dem Bernardo del Carpio verglich. Beim Ausstehen von der Tasel spürte Don Juan wohl noch einige Schwüle in seinem Perzen, wenn es sedoch in seiner Macht gestanden wäre, Don Cristoval von den Todten wieder zu erwecken, so zweiseln wir, ob er es geihan, um nicht die Uchtung und den Ruhm zu verlieren, den er durch dessen Tod bei allen Burschen der hohen Schule von Salamanka errungen hatte.

Am Abend waren beite Theile eifrig bemüht gewesen, zur rechten Zeit zum Stell-Dichein am User der Tormes zu erscheinen. Donna Teresa nahm die Dand Don Juans (zu jener Zeit reichte man den Damen den Arm noch nicht) und Donna Fausta die Don Garcias, und beite Paare trennten sich nach längerer angenehmen Unterhaltung sehr zufrieden, mit dem Versprechen, keine einzige Gelegenheit, um sich zu sehen, unbenüht vorüber gehen

zu laffen.

Als sie die Schwestern verlassen hatten, trasen sie auf einige bei dem Schalle der Tambourins mitten in einem Hausen von Studenten tanzende Zigeunerinnen. Die Tänzerinnen gesielen Don Garcia, der nun den Borschlag machte, sie mit zu nehmen, und Don Juan, als treuer Uchates, war gleich mit bei der Parthie. Aergerlich, das eine der Zigeunerinnen ihm höhnend gesagt, er sehe einem jungen Mönche gleich, bemühete er sich, Alles zu thun, um zu beweisen, daß dieser Beinamen nicht im Geringssten auf ihn passe. Er fluchte, tanzte, spielte und trankallein so viel, als nur zwei alte und bemooste Burschen bätten thun können. Mit vieler Mühe brachte man ihn nach Mitternacht endlich etwas mehr als gewöhnlich berauscht und in einem solchen wüthenden Zustande heim, daß er ganz Salamanka anzünden und die Tormes vor-

ber austrinken wollte, bamit man bie Teuersbrunft nicht

So verlor Don Juan eine um die andere feiner glud: lichen, ibm von Ratur und Erziehung verliebenen Gigenschaften. Nach Berfluß eines breimonatlichen, unter Don Garcia's Leitung in Salamanka zugebrachten Aufent= baltes, war es ihm gelungen, die arme Terefa vollkonmen zu verführen, und furz vorher hatte Don Garcia gleiches Glud bei Donna Fausta gehabt. Anfangs war Don Juan feiner Geliebten mit all ber Leibenschaft gugethan, die ein Jungling feines Alters fur bas erfte Matchen begt, die sich ihm ganglich bingegeben; doch ohne große Mube bewies ibm Don Garcia, baß Treue nur eine in der Einbildung bestehende Tugend fen und baß, wenn er fich anders als feine Genoffen in ihren nachtlichen Orgien betragen wurde, er Urfache feyn wurde, daß Donna Terefa's guter Ruf Anfechtung erleiden konne, "benn," fagte er, "nur eine heftige, aber Erhörung finbende Liebe begnügt fich mit einem einzigen Begenftand berfelben." Die schlechte Gesellschaft, in die Don Juan gerathen, verstattete ihm auch feinen Augenblick rubigen Nachdenkens. Kaum ließ er sich noch in den Rollegien blicken, ober wenn es je geschab, war er von dem lubers lichen und übernächtigen Leben fo abgespannt, bag er bei den gelehrteften Vorträgen der berühmteften Doctoren balo fanft entschlief. Dagegen war er regelmäßig ber Erfte und ber Lette auf bem Prado, und diejenigen Rächte, in tenen er Donna Terefa nicht feben konnte, verbrachte er in gemeinen Schenken ober an noch schlechtern Orten.

Eines Morgens erhielt er ein Brieflein von der Geliebten, in dem sie ihm mit vielem Jammer meldete, daß
sie ihn beute Nacht nicht bei sich sehen könne, weil eine
alte Tante angekommen sep, der man Teresa's Jimmer
angewiesen habe, sie musse selbst bei ihrer Mutter schlasen;
doch Don Juan nahm sich diese vereitelte Hoffnung nicht
sehr zu Herzen, weil er schon wußte, wie er sonst den Abend gut zubringen wurde. Als er grade das Haus
verlassen wollte, überlieserte ihm eine verschleierte Frau
abermals und wiederum von Donna Teresa eine Zuschrift. Sie hatte Mittel gefunden, ein anderes Gemach zu bekommen und mit ihrer Schwester Alles vorbereitet, um die Geliebten bei sich zu empfangen. Don Juan theilte dem Freunde diese Botschaft mit; nach einigem Bedenken erkletterten sie gleichfam nur wie aus Gewohnheit den Balton der Geliebten und brachten die Nacht bei ihnen zu.

Donna Terefa hatte am Bufen ein ziemlich in die Aus gen fallendes Muttermal. Für unermestiche Gunft hielt es Don Juan, als er zum erstenmale es betrachten burfte, lange Zeit erfchien es ihm als ber entzudenofte Unblid, und bald verglich er es mit einem Beilchen, balo mit einer Anemone und bald mit ber Bluthe ber Alfalfa. Richt aber gar zu lange ftand es an, fo erschien ihm biefes allerdings fehr hubsche Mal weit weniger begeh. renswerth. "Es ift nichts weiter, als ein großer fcwarger Fled," bachte er gabnent. "Bie ichabe, baß es an jener Stelle fich befindet. Es gleicht ja wahrhaftig einer wahren Specifchwarte. Sol' ber Teufel das gange Mal!" Einst fragte er Terefa fogar felbft, ob fie noch teinen Mrgt, um es wegzubeigen, befragt habe, worauf bas arme Madden, bis an die Augen roth werbend, entgegnete, noch feines Mannes Huge, außer ibm, babe biefen Bled gefeben und ihre Umme behaupte fogar, baß folde Maler Glüd brächten.

Don Juan war in der eben gedachten Nacht ziemlich übler Laune zu Teresa gekommen, und erblickte das erwähnte Mal, das ihm jeht noch viel größer als gewöhnlich erschien. — "Das sieht, bei meiner Ehre! grade aus, wie eine große Ratte," bachte er, als er es von Neuem betrachtete. "Das ist wahrhaft eine Mißgeburt und ein Zeichen, wie das, mit dem Kain gebrandmarkt wurde. Man müßte ja wirklich den Teusel im Leibe haben, wollte man eine solche Geliebte heirathen!"— Er war äußerst verdrüßlich, zankte ohne Ursache mit der armen Terese, quälte sie bis zu Thränen und verließ sie mit Anbruch des Tages, ohne sie nur zum Abschiede umarmen zu wollen. Schweigend schritt Don Garcia, der mit ihm fortging, neben ihm her, blied dann plößlich siehen, und "gestehe es nur Don Juan," sing er an, "wir haben uns

heute Nacht nicht übel gelangweilt. Ich meines Theils bin noch ganz erschöpft und hatte nicht übel Luft, der Prinzessin an einem schönen Tage ganz und gar Balet zu fagen."

"Da habt Ihr Unrecht," entgegnete Don Juan, "bie Fausta ist ein herrliches Kind, weiß wie ein Schwan und immer guter Laune. Und wie liebt sie Euch; Ihr seyd

wahrhaftig äußerft glüdlich."

"Beiß? ja meinetwegen; ich gebe zu, daß sie weiß ift, doch hat sie eben keine Farbe, und neben ihrer Schwester kommt sie mir vor, wie eine Gule neben einer Taube.

36r, 36r fend ber Glüdliche !"

"Ja, wie man's ninmt. Die Kleine ist wohl hübsch, allein sie ist ein Kind und bringt kein vernünftig Bort beraus. Ihr Kopf steckt voller Ritterromane, und über Liebe hat sie sich die sonderbarsten Borstellungen geschaffen. Ihr macht Euch keinen Begriff von ihren Forderungen."

"Das kommt baher, weil Ihr noch selbst zu jung sept, Don Juan, und weil Ihr Eure Geliebten noch nicht recht abzurichten wißt. Ein Weib, seht Ihr, ist wie ein Pferd. Seht Ihr üble Angewohnheiten nach, und bringt Ihr ihr nicht die Ueberzeugung bei, daß keinen Eigensinn Ihr ungestraft laßt, so könnt Ihr niemals mit ihr fertig werden."

"Sagt mir boch, Don Garcia, behandelt Ihr denn Eure Liebchen wie die Pferde? Und wendet Ihr denn oft die Gerte an, um ihren Eigenfinn zu brechen?"

Nur selten, benn ich bin zu gut. Wist Ihr was, Don Juan? tretet mir Eure Teresa ab, und ich verspreche Euch, sie binnen vierzehn Tagen geschmeidiger zu machen, wie einen Handschuh. Ich gebe Euch die Fausta dagegen. Wollt Ihr noch was heraus?"

"Der Sandel ware wohl nach meinem Geschmack," verfette lachend Don Juan, "wenn nur die Damen auch so leicht einwilligen; doch Donna Fausta gibt Euch niemals

auf, fie wurde bei dem Taufch zu viel verlieren."

"Ihr seyd zu bescheiden, doch gebt Euch nur zufrieden. Ich habe sie heute Nacht so aufgebracht, daß der Erste Beste, mir gegenüber, sich wie ein Engel bes Lichts zu einem Berdammten verhalten wurde. Und wist Ihr wohl, Don Juan," fuhr er fort, "daß ich ganz in vollem Ernste rede?" Und Don Juan lachte noch viel ärger über den Ernst, mit dem sein Freund folche Thorheiten vorbrachte.

Dieses erbauliche Gespräch wurde durch mehrere Stuzbenten unterbrochen, die ihm eine andere Richtung gaben; am Abend aber, als die Freunde bei einer Flasche Montilla saßen, sing Don Garcia abermals das Klagelied über seine Geliebte an. So eben hatte er einen Brief von Fausta erhalten voll Zärtlichkeit und sansten Borwürfen, aus denen aber ihr heiteres Gemüth und ihre Gewohnheit, nur die lächerliche Seite einer Sache hervorzuheben, sehr sichtbar war.

"Da," sprach Don Garcia, und reichte Don Juan laut gahnend den Brief, "da les't das saubere Stud. Abermals ein Stelldichein auf heute Abend; boch mich foll der

Teufel holen, wenn ich fomme!"

Don Juan las den Brief, den er ganz allerliebst fand. "Bahrhaftig," fagte er, wenn ich ein folches Liebchen hätte, so wurde mein ganzes Trachten nur bahin gerichtet seyn, sie so glücklich als nur immer möglich zu machen."

"So nehmt sie boch, mein allerbester Freund," rief Don Garcia, "und behandelt sie ganz nach Eurer Phantasie. Ich trete Euch alle meine Rechte ab. Halt aber," setzter hinzu, und stand auf wie von einer plöplichen Begeisterung ergriffen, "wir wollen es besser machen. Last und um unsere Liebchen spielen. Hier sind Karten. Mein Einsat ist Donna Fausta, Ihr setzt Donna Teresa mir bagegen."

Don Juan lachte bis zu Thränen über ben tollen Borschlag seines Genoffen, nahm die Karten, mischte, und gab aus, und ob er gleich fast gar keine Ausmerksamkert

bem Spiele wibmete, gewann er boch.

Don Garcia, ohne im Mindesten über seinen Berlust empfindlich zu seyn, fragte, welches Document er ihm nun ausstellen solle, und schrieb bann eine auf Donna Fausta gestellte Unweisung, in welcher er ihr befahl, sich ganz den Anordnungen des Ueberbringers zu unterwerfen, grade so, als habe er seinem Geschäftessührer aufgetragen,

irgend einem feiner Gläubiger hundert Dukaten auszu-

zahlen.

Noch immer lachend bot Don Juan ein neues Spiel an, doch Don Garcia schlug es aus. "Sabt Ihr nur etwas Muth," sprach er, "so nehmt nun meinen Mantel und begebt Euch zu der kleinen Euch wohlbekannten Pforte, da werdet Ihr nur Fausta sinden, denn Eure Terasita erwartet heute Euch nicht; dann folgt Ihr lautlos, und einmal erst in ihrer Stube, da kann es sich wohl zutragen, daß sie einen Augenblick sehr verwundert ist und sogar einige Thränen vergießt, das aber laßt Euch gar nicht ansechten, und seyd versichert, schreien wird sie nicht. Dann zeigt Ihr meinen Wechselbrief, sagt ihr, ich sey ein gräulicher Bösewicht, ein Ungeheuer, kurz Alles, was Ihr wollt, sie solle schnelle Nache nehmen, und glaubt mir, diese Rache wird sie gewiß sehr füß sinden."

Bei jedem Borte Garcia's faßte der Teufel mehr Plat in Don Juan's herzen und ließ ihn ahnen, daß dasjenige, was er bis jest als bloßen Scherz betrachtet, für ihn zur Quelle der süßesten Lust werden könnte. Er hörte auf zu lachen, dagegen stieg die Röthe der Begier ihm

ins Geficht.

"Ja, wenn ich glauben fonnte," fprach er, "baß Faufta

in den Tausch einwilligte . . . "

"Ja, wenn sie einwilligt!" rief der Bersucher. "Welcher Gelbschnabel seyd Ihr noch, Kamerad, wenn Ihr glaubt, daß ein Weib nur einen Augenblick in der Wahl eines Geliebten von sechs Monaten und eines neuen schwanken könne! Geht, geht, denn ich bin überzeugt, daß Ihr mir beide morgen dankt und Alles, was ich dagegen von Euch fordere, besteht einzig und allein darin, daß Ihr mir erslaubt, zu meiner Entschädigung in Terastta mich verlieben zu dürsen." Als er nun sah, daß Don Juan beinahe sich schon überwunden gab, sprach er: "nun wählt, denn ich bin sest entschlossen, heute nicht zu Fausta zu gehen, und wollt Ihr nicht, so gebe ich diesen Wechsel dem dicken Fadrico, und der hat dann den Rusen von der Geschichte."

"Run, so mag baraus entstehen, was ba wolle!" rief Don Juan, rif die Anweisung an fich und fturgte, um

fich Muth zu machen, ein großes Glas Montillawein in

einem Buge binunter.

Die Stunde des Abenteners näherte sich, und Don Juan, der doch einiges Gewissen in sich spürte, trant immer hastiger, nur um sich zu betäuben. Zest endlich schlug die Stunde. Don Garcia warf seinen Mantel um Don Juan, begleitete ihn bis an seines Liebchens Pforte, gab das bestimmte Zeichen, wünschte ihm eine fröhliche Nacht und entfernte sich ohne die leiseste Reue über den Schurkenstreich, den er so eben beging.

Die Pforte öffnete fich gleich, benn Donna Faufta hatte

schon einige Zeit gewartet.

"Seyd Ihr es, Don Garcia?" fragte fie leife.

"Ja!" entgegnete Don Juan noch leifer, bas Beficht

tief in den Mantel gehüllt.

"Faßt hier das Ende meiner Mantilla und folgt mir so still als möglich die Treppe hinauf," sprach Fausta, als sie die Pforte verschlossen; und bald gelangten sie ohne Anstoß in ihr Gemach, in dem nur eine Lampe einen nicht zu hellen Schein verbreitete. Ansangs verweilte Don Juan, ohne weder Mantel noch Hut abzunehmen, an der Thür, und ohne zu sprechen betrachtete ihn Donna Fausta einige Augenblicke, dann trat sie schnell auf ihn zu, ihn zu umarmen, und Don Juan, den Mantel fallen lassend, öffnete die Arme.

"Wie! Ihr seyds, herr Don Juan!" rief fie. "Don

Barcia muß frant feyn ?"

"Arant? Nein, keineswegs . . . . " entgegnete Don Juan; "allein er kann nicht kommen. Er hat daher mich ber- gesendet . . . "

"D, wie betrübt mich dies! Doch sprecht, er wird boch

durch fein Mädchen abgehalten ?"

"Ihr wißt also, daß er ein loderer Zeisig ift? . . "

"Wie wird meine Schwester sich freuen, Euch hier zu sehen! Das arme Kind! es glaubte schon, Ihr würdet heute nicht kommen? . . . Last mich fort, ich wills ihr sagen."

"Das ift unnöthig."

"Euer Betragen ift feltfam, Don Juan . . . 360

inuft gewiß mir eine schlimme Nachricht bringen . . . . Redet, sprecht, ist irgend Don Garcia ein Ungluck zuges stoßen ?"

Um einer peinigenden Antwort auszuweichen, reichte Don Juan dem armen Mädchen Don Garcia's niedersträcktigen Wechsel, den sie hastig durchlief, doch anfangs nicht verstand, und als sie ihn nochmals las, da wollte sie ihren Augen nicht glauben. Aufmerksam beobachtete sie Don Juan, und sah, wie sie bald die Stirn und bald die Augen wischte, wie ihre Lippen bebten, wie Todesplässe ihr Gesicht bedeckte, und wie mit beiden Sänden sie das Papier umfaßte, damit es nicht zu Boden falle. Endlich mit verzweislungsvoller Anstrengung sich aufraffend, rief sie: "Betrug! furchtbarer, schändlicher Betrug! Don Garcia hat niemals dies geschrieben!"

"Doch kennt Ihr seine Schriftzuge," entgegnete Don Juan. "Er wußte nicht ben Schatz zu wurdigen, ben er besaß . . . . und ich, ich habe ihn angenommen, weil

ich Euch anbete."

Einen Blick der tiefsten Verachtung schleuderte sie auf ihn, und dann las sie wiederholt den Brief mit der ansgestrengtesten Ausmerksamkeit eines Rechtsanwaltes, der irgend eine Verfässchung in einer Urfunde ahnet, und manche schwere Thräne entstahl sich ihren weit offenen und ftarr auf das Papier gerichteten Augen. Plöplich schlug sie ein helles, halb wahnsuniges Gelächter auf und rief: Aba! nun weiß ich erst das Wahre! Das Ganze ist ein Scherz. Nicht wahr? es ist ein Scherz und Don Garcia ist da und wird gleich kommen?

"Leiber ist hier kein Scherz verborgen, Donna Fausia. Das Wahrste von Allem ift meine Liebe zu Euch, und bochst unglücklich werbe ich seyn, glaubt Ihr mir nicht."

"Elender!" rief Donna Fausta; "sprichst Du Wahrheit, fo bist Du ein weit größerer Schurke noch, als Don Garcia."

"Die Liebe entschuldigt Alles, schöne Fausta. Don Garcia gibt Euch auf, nun tröstet Euch an mir. Seht dort auf jenem Bilbe Bachus und Ariadne? Laßt mich doch Euern Bachus seyn!"

Dhne weiter ein Bort zu verlieren, ergriff sie ein auf tem Tische liegendes Messer und ftürzte, es über ihrem Haupte schwingend, auf Don Juan zu, der aber, ihr Borhaben merkend, sie leicht entwassnete, sie zur Strafe sür die begonnenen Feindseligkeiten in die Arme schloß, sie küssen und gegen ein kleines Ruhebett hindrängen wollte. Der Jorn gab Donna Fausta, dem schwachen, zarten Mädchen, Kraft, dem Angreiser Don Juan muthig zu widerstehen und mit Händen, Füßen und Jähnen sich zu wehren, und lachend hatte er ansangs manchen ziemzlich harten Stoß hingenommen, als endlich bei ihm der Jorn der Liebe gleich kam. Run warf er alle Schonung weg und erschien als ein Kämpfer, der um jeden Preis, und müsse er den Gegner erwürgen, obsiegen wollte. Zest griff auch Fausta zu dem letzten Rettungsmittel; die jest hatte ein Gesühl von Schaam sie noch vom Hülferusen abgehalten, jest aber, als sie unterliegen mußte, ließ sie das ganze Daus von ihrem Hülfsgeschrei ertönen.

Don Juan fühlte alsobald, daß es sich nun nicht mehr um den Besit seines Opfers handle, sondern daß er auf seine eigene Sicherheit jest denken musse, und suchte daher von Fausta sich loszumachen, die aber festgeklammert an ihm hing. Und doch vernahm man schon das Auf und Juschlagen von Thüren und nahende Männer-Tritte und Stimmen; es war kein Augenblick mehr zu verlieren. Er machte wiederholt den Bersuch, um Fausta von sich adzuschütteln, allein vergebens rang er mit ihr und sessechalten wurde er von ihr hart an der Thür, die sich nach innen öffnete, und die jest ausgestoßen wurde von einem Manne, der, ein Feuergewehr in der Hand, dies ses mit einem Ausschreich und Don Juan fühlte, wie Fausta's Dände von ihm los ließen und wie eine warme Flüssisteit über seine Hand herabrieselte. Sie glitt oder vielmehr sie siel auf den Boden; des eigenen Baters Augel hatte sie statt des Ehrenränders getöctet! Kaum fühlte Don Juan sich frei, so sürzte er durch den Rauch des Schusses nach der Treppe und bekam noch unterwegs vom Bater einen Kolbenschlag und von einem ihn versolgenden

III.

Diener einen Degenftoß, die beide ihn jedoch nicht viel beschädigten. Mit dem Degen in ber Rauft suchte er fich Babn zu brechen und bie Rachel bes einen Bedienten aus. auloschen; boch Don Alonso Dieba, ein bigiger und füh= ner Mann, verfolgte ihn fcnell und fiel ibn ohne wei= teres Zögern an. Don Juan parirte mehrere Stofe und batte anfangs wohl auch feine andere Abficht, als nur fich zu vertheidigen, allein die tägliche Rechtübung macht. daß ein Nachstoß nach einer Varade nichts weiter ift, als eine gang unwillfürliche und inftinftartige Bewegung. Rach wenig Augenblicken feufzte Donna Faufta's Bater ichwer, und fant tootlich getroffen nieder. Wie ein Pfeil Schof Don Juan, ber nun ben Beg frei fant, Die Treppe binab, zur Pforte hinaus und fab fich ploglich unverfolgt auf der Strafe, denn alle Diener brangten fich um ihren fterbenden Berrn. Bom Analle des Schuffes berbeigelocht, war Donna Terefa Zeugin biefer gangen furchtbaren Scene gewesen; fie lag jest ohnmächtig neben ihrem Bater

und wußte faum die Salfte ihres Unglucks.

Don Garcia fertigte eben die lette Flasche Montilla ab, ale Don Juan bleich, mit Blut bededt, gang flieren Muges und mit gerriffenen Rleidern haftig in das Bimmer fturmte und athemlos auf einen Geffel fiel. Der andere begriff im Augenblick, daß irgend ein ichweres Un= glud ihm begegnet fenn muffe, und wußte, als Don Juan ctwas zu Athem gekommen war, mit zwei Worten die ganze tragische Geschichte. Don Garcia, der nicht leicht feine gewöhnliche Gelaffenheit verlor, hörte, ohne eine Miene gu verziehen, den oft unterbrochenen Bericht feines Freundes. Dann schenkte er ein Glas voll und sprach, es ihm barreichend: "Erinkt, Ihr habt es nöthig. Das ift ein verzweifelt bofer Sandel," fette er bingu, nachdem er felbft getrunken. "Den Bater tooten, ift ein harter Fall . . . Doch gibt es viele ähnliche Beispiele, wenn man beim Cid anfangt. Das Schlimmfte aber ift, daß Ihr nicht fünfhundert gut bewehrte Manner habt, um Euch gegen bie Safcher von Salamanea und gegen bie Bermandten bes Erblichenen ju vertheidigen . . . Last uns aber zuerft an bas Nöthiafte benten . . . " Er ging sinigemale im Zinuner auf und ab, um gu überlegen.

"In Salamanca bleiben," fing er endlich an, "nach einem folchen Scandal, das wäre reiner Wahnsinn. Don Alonso ist kein elender Krautjunker, und überdies müssen Euch die Diener auch erkannt haben. Setzen wir aber den Fall, Ihr wurdet nicht erkannt, so habt Ihr Euch jetzt auf der hohen Schule einen so vortheilhaften Ruserworben, daß man gar keinen Anstand nehmen wird, Euch eines anonymen Verbrechens zu beschuldigen. Glaubt mir, abreisen und zwar so bald als möglich, ist das Beste. Ihr seyd hier schon dreimal gelehrter geworden, als sich sur einen Edelmann aus gutem Hause paßt. Gebt die Minerva auf und versucht es einmal beim Mars, und da wirds besser gehen, denn Ihr habt gute Unlagen. In Flandern gibt's Krieg. Wir wollen Ketzer todtschlagen, auf feine leichtere Urt ist's möglich, unsere kleinen Sunden in dieser wie in jener Welt los zu werden. Umen sage ich und schließe meine Predigt."

Das Wort "Flandern" wirtte wie ein Zauber auf Don Juan. Spanien verlassen, galt ihm so viel, als sich selbst entstiehen. Mitten in den Gefahren und Strapapen des Kriegs blieb ihm ja keine Zeit, seinen Gewissensbissen Gehör zu leihen! "Auf nach Flandern! nach Flandern!" rief er, "fort von hier, wir wollen uns in Flandern tod-

ten laffen !"

"Bon Salamanca nach Bruffel ift es gar nicht weit," entgegnete ganz ernsthaft Don Garcia, "und in Eurer Lage könnt Ihr nicht schnell genug abreisen. Bedenkt, daß, wenn Euch der Corregitor erwischt, es Euch verbammt schwer werden durfte, einen andern Feldzug, als böchkens auf den Galeeren Seiner Majestät machen zu können."

Nach einigen weitern furzen Berhandlungen mit seinemt Freunde warf Don Juan schnell seine Studenkentracht ab, zog ein Leder-Koller an, wie damals die Soldaten trugen, setzte einen heruntergeschlagenen Dut auf und verz gaß nicht, seinen Gürtel mit so viel Dukaten zu spiken, als Don Garcia nur hineinzwängen konnte. Nach diesen kaum einige Minuten dauernden Zubereitungen machte er sich zu Fuß auf den Weg, verließ unerkannt die Stadt

und wanderte die gange Racht, fo wie den andern More gen, fo lange fort, bis die Site der höher fleigenden Sonne ibn zu einem Salt zwang. In ber erften von ibm erreichten Stadt faufte er ein Pferd, ichloß fich einer Gefellichaft Reisender an und gelangte ohne Abenteuer nach Saragoffa. Unter den Namen Don Juan Carrafo verweilte er hier einige Tage, und erwartete Don Garcia, ber Salamanca am Tage nach feiner Flucht verlaffen hatte und da auf einem andern' Wege mit ibm in Saragoffa zusammentraf. Rach turzem Aufenthalte und nach= bem fie febr flüchtig ibre Undacht bei Unferer Lieben = frau gum Pfeiler verrichtet und babei bie fconen Urragoneferinnen um fo langer betrachtet und fich mit tüchtiger Dienerschaft verfeben batten, begaben fie fich noch Barcellona und schifften fich nach Civita-Becchia ein. Die Unftrengung der Reife, Die Seefrantheit, Die Reuheit Der Gegenstände und ber naturliche Leichtsinn Don Juan's, Alles biefes im Berein, ließ ihn febr bald die graufenden Auftritte vergeffen, die er in Spanien gurud gelaffen. Bahrend mehrerer Monate trat ber Sauptzweck ihrer Reife, wegen der Menge von Bergnugungen, welche die beiben Freunde in Italien fanden, gang in den Sintergrund, boch als das Geld ihnen auszugeben begann, vereinigten fie fich mit einer Schaar ihrer Landsteute, brav wie fie, aber auch eben fo leicht im Geldbeutel, und festen ihren Weg durch Deutschland fort.

Nach ihrer Ankunft in Bruffel nahm Jeder Dienste, wo er wollte; unsere zwei Freunde traten in die Kompagnic des Hauptmanns Don Manuel Gomara, und zwar aus toppeltem Grunde; er war nämlich ein geborner Andalufier und galt ferner für einen Mann, der von seinen Soldaten nur Tapferkeit und schöne gut gehaltene Bafefen forderte, sonst aber der Disciplin sehr weiten Spiels

raum ließ.

Von ihrem tüchtigen Aussehen gunstig für sie gestimmt, behandelte sie ihr Pauptmann gut und ganz nach ihrem Geschmack, er befehligte sie nämlich zu allen gefährlichen Unternehmungen. Das Gluck zeigte sich ihnen gunstig, und ba, wo viele ihrer Kameraden den sichern Tod san-

ben, bekamen fie nicht einmal eine Bunte, wurden von dem Keloberen bemerft und erhielten an einem Tage jeder eine Fahne. Weil sie nun sich der Achtung und der Freundschaft ihrer Borgesetzten ganz fest versichert glaubten, so gestanden sie jest auch ihre eigentlichen Namen und führten wieder ihr gewohntes Leben, fie gechten und spielten nämlich ben gangen Tag, und bie Racht wurde Dazu verwendet, ben ichonften Frauen ber Stadte ihrer Binterquartiere Serenaden zu bringen. Bon Eltern und Berwandten hatten sie auch Berzeihung erhalten, was ibnen übrigens ziemlich gleichgültig war, und fcwere Bechsel auf Antwerpener Sandelsberrn, die fie nicht lange mußig liegen ließen. Jung, reich, tapfer und waghalfig mußten sie zahlreiche und rasche Eroberungen machen. Bir wollen uns nicht mit ihrer Aufzählung befaffen, es wird dem Lefer genügen, wenn er erfährt, daß, wenn fie irgend eine bubiche Frau erblickten, fein Mittel ihnen gu ichlecht war, um ihren Befit zu erhalten. Beiratheveriprechen, Schwure floffen ben lieberlichen Gefellen nur fo vom Munde, und wagten Bruder oder Chemanner ihnen in ben Beg zu treten, fo fanden fie ftatt aller Antwort gute Klingen und harte unbarmbergige Gemuther.

Im Frühjahr begann der Krieg von Neuem. In einem für die Spanier unglücklichen Scharmüßel wurde Hauptsmann Gomara tödtlich verwundet. Don Juan, der ihn fallen sah, eilte hinzu und rief einige Soldaten, um ihn fortzutragen; allein der tapkere Hauptmann sprach mit Zusammenraffung aller noch übrigen Kräfte: "Laßt mich hier sterben. Ich fühle, daß ich doch nicht mehr weit kommen werde, und dann ist dieser Platz so gut wie ein anderer eine halbe Stunde weiter. Behaltet Eure Soldaten, Ihr werdet sie noch tüchtig brauchen können, denn ich sehe dort die Riederländer mit großer Uebermacht vordringen. — Kinder, "fügte er zu den Soldaten, die sich um ihn drängten, gewendet hinzu, "schließt fest um Eure

Jahnen und befummert Euch nicht um mich."

Auch Garcia kam in biesem Augenblick herbei und fragte ihn, ob er wohl nicht irgend Etwas noch anzuordnen babe. "Bas Teufel wollt Ihr, daß ich jetzt noch anordnen foll?"... Doch schien er einige Augenblicke nachzustenken. "Ich habe nie viel an den Tod gedacht," suhr er fort, "doch hielt ich ihn auch nicht so nah... intessen wäre ich grade nicht ungehalten, wenn ein Priester hier in der Nähe wäre... Allein unsere Mönche sind alle beim Gepäck... Es ist doch hart, so ohne alle Beichte abzusahren!"

"Da habt Ihr mein Gebetbuch!" fprach Don Garcia und bot ihm feine Feldflasche an. "Faßt Muth."

Die Augen des alten Kriegers wurden immer trüber, Don Garcia's schlechter Wiß wurde von ihm nicht mehr beachtet, boch die alten, erprobten, ihn umftebenden Solbaten

nahmen großes Aergerniß baran.

"Don Juan, mein Sohn," fing abermals ber Tobtwunde an, "tritt naber. Siermit ernenne ich Dich zu meinem Erben. Rimm diese Borfe, fie enthalt mein ganzes Bermögen. Sift beffer, 3hr nehmt fie, ais jene Reger. Das Einzige, was ich von Euch dafür verlange, — laßt

einige Meffen fur bie Rube meiner Geele lefen."

Mit einem Sandedruck verhieß Don Juan ihm bie Bewährung feines Auftrags, mahrend Don Barcia ibm leife ten Unterschied bemerklich machte, der zwischen den Unfichten eines fierbenden und eines binter einem mit Beinflaschen schwer beladenem Tifche figenden Mannes ftatt finde. Einige ihnen um die Ohren sausende Augeln verkundigten die Annäherung der Feinde. Die Soldaten ordneten wieder ihre Glieder, doch nahm noch jeder cilig Abschied vom Sauptmann Gomara und dachte von nun an nur auf einen gut geordneten Rudzug, eine nicht gang leichte Aufgabe im Angesichte eines überlegenen Feintes, eines durch Regenguffe grundlos gewordenen Beges und mit von langem Marsche abgematteten Soldaten. Die Niederländer vermochten sie jedoch nicht zu erreichen und gaben mit Andruch der Nacht die Berfolgung auf, ohne irgend einen wirklichen Bortheil erfochten zu haben. Um Abend saßen beide Freunde mit einigen andern Ofsizieren in einem Zelt und besprachen das so eben ge-lieferte Gesecht. Man tadelte, wie es immer zu geschehen

pflegt, die Unordnungen bes Rommanbirenten, und wußte

jest, wo Alles vorüber war, fehr gut, wie man hatte banteln sollen. Dann kam auch bas Gespräch auf die Gebliebenen und Berwundeten.

"Sauptmann Gomara," sprach Don Juan, "wird mir auf lange hin sehr leid thun. Er war ein tüchtiger Offizier, ein guter Kamerad und seinen Soldaten ein mahrer Bater."

"Ja, ganz gewiß," fiel Don Garcia ein, "boch muß ich gestehen, daß ich höchlich verwundert war, als ich bemerkte, in welcher großen Noth er sich befand, als kein Schwarzrock an seiner Seite stand, und dieß beweist mir meinen Saß, daß es viel leichter ist, mit Worten, als mit Thaten brav zu seyn. Wie Mancher spottet über eine noch weit entfernte Gefahr, der erbleicht, wenn sie ihm näher tritt. Ei, aber sagt doch, Don Juan, weil Ibr sein Erbe seyd, wie viel war denn wohl in der Börse, die er Euch gab." Don Juan öffnete sie jest zum ersten Male, und sah, daß sie gegen sechzig Goldfücke enthielt.

"Weil wir nun so gut bei Geld fint," meinte Don Garcia, ber gewohnt war, die Borfe feines Freundes als feine eigene zu betrachten, "warum wollen wir nicht lieber eine Farobank auflegen, anstatt bier zu fiten und unfere

tobten Freunde zu beweinen ?"

Der Borschlag fand bei Allen Beifall; schnell wurden einige Trommeln herbeigeschafft und ein Mantel darüber gedeckt. Don Juan spielte mit Garcia in Gemeinschaft, nahm aber, bevor er anfing zu pointiren, zehn Goldstücke aus seiner Börse, die er sorgfältig einwickelte und in die Tasche steckte.

"Bas Teufel willst Du bamit anfangen?" rief Garcia. "Ein Soldat und sparen wollen! und gar am Abend

eines Gefechts!"

"Du weißt ja, Garcia, baß mir bas Gelb nicht gang gebort. Don Manuel hat ein Legat gemacht sub poenae

nomine, wie wir in Salamanca fagten."

"Die Pest über ben Narren!" schrie Don Garcia. "Ich glaube, hol' mich ber Satan, er hat Luft, die zehn Dukaten bem ersten besten Pfaffen zu geben, bem wir begegnen." "Marum nicht? Ich babe es versprochen."

"Schweig'! bei Muhammeds Bart, Du machft mir

Schande. Ich kenne Dich nicht mehr!" Das Spiel begann; das Glud ging anfangs binnber und herüber , bald aber fehrte es Don Juan entschieden ben Ruden. Umfonft nahm Don Garcia, um eine Beränderung vielleicht bervorzubringen, die Karten. Nach Berfluß einer Stunde mar ihr gefammtes Beld und die fünfzig Goldftude bes Sauptmann Gomara jum Bantbalter gewandert. Run wollte Don Juan schlafen geben; Don Garcia war aber zu febr auf's Spiel erpicht, er verlangte weiter zu fvielen, um fein verlornes Geld wieber zu gewinnen.

"Lustig, herr Philosoph," sprach er, "beraus mit ben letten gehn Dutaten, die Du fo gut verwahrt baft. 3d

bin verfichert, baß fie uns Glud bringen." "Bedente, Garcia, mas ich versprochen."

"D Kinderei! Best ift wohl von Seelenmeffen bie Rede! Der hauptmann, wenn er hier gegenwärtig ware, batte lieber eine Kirche geplündert, als eine Karte unbesett ge-Jaffen."

"Run ba find funf Dutaten, fest fie aber nicht auf

cinmal."

"Rur feine Schwachbeit!" meinte Garcia, nahm alle fünf, besette den König, gewann, bog Paroli, und verlor beim nächften Umichlag.

"Run muffen wir es mit ben funf letten probiren!"

idrie er, gang blaß vor Born.

Don Juan machte zwar einige Ginwendungen, die aber leicht beseitigt wurden und gab noch vier Dufaten ber, Die ichleuniaft ihren Borgangern folgten. Don Garcia warf die Rarten bem Banthalter ins Geficht und fprang auf. "Du bift immer gludlich gewesen," rief er, "auch babe ich ftete gebort, baß bem letten Gelbe immer bie Rraft inwohne, bas Glud berbeizubannen." -

Don Juan war wenigstens eben fo muthend, als fein Ramerad und bachte jett weder mehr an Meffen, noch an feinen Schwur. Er feste ben letten ibm übrigen Dukaten auf bas UB und verlor ibn eben so geschwind.

"Ei fo hole der Teufel des Hauptmann Gomara Scele!" forie er. "Ich glaube fein Geld war verhert! . . . "

Der Bankhalter fragte, ob sie noch weiter spielen wollten, doch weil sie kein Gelo mehr hatten, und Leuten, die alle Tage sich der Gefahr aussehen, ihr Leben einzubußen, nicht gern Credit gegeben wird, so sahen sie sich gezwungen, das Spiel aufzugeben und bei den Zechern sich zu trösten. Die Seele des armen Hauptmanns war

ganglich in Bergeffenheit gerathen.

Bwei Tage fpater, ale Die Spanier Berftarfung erhalten, rudten fie wieder Angriffsweise vor und tamen auch über die Stelle, wo das Gefecht ftatt gefunden hatte. Roch lagen die Gebliebenen unbeerdigt. Don Garcia und Don Juan fpornten ihre Roffe, um bald bei ben Leichnamen vorbei zu fommen, Die bas Geficht wie ben Beruch gleich ftark beleidigten, als plöplich ein vor ihnen marschirender Solvat beim Anblick eines in einem Graben liegenden Korpers ein großes Gefchrei erhob. Gie ritten naber und erfannten ben Sauptmann Gomara, der jedoch scheußlich entstellt war. Seine verzerrten und in gräulichen Budungen erftarrten Buge zeugten bafür, daß feine letten Angenblide von furdtbaren Schmergen begleitet gewesen seyn mußten, und obgleich giemlich vertraut mit folden Scenen, vermochte Don Juan einige schwere Scufzer nicht zu unterbruden, ale er ben Leichnam fab, beffen farre und mit geronnenem Blute unterlaufene Augen ibn drobend anguseben fcbienen. Er gedachte ber letten Buniche bes armen Saupt= manns, und wie er in ihrer Ausführung fo bochft nach: läßig gewesen, bald aber befreite Die fünftliche Berftodung, ter er verfallen war, ibn vor ber Reue, und ichleuniaft ließ er eine Grube graben, um ben Sauptmann gu beerdigen. Bufällig jog ein Capuziner auch bes Weges, ber eilig einige Gebete fprach. Der Leichnam, mit Beihmaffer befprengt, murbe mit Steinen und Erbe beredt und die Soldaten fetten viel filler ale gewöhnlich ihren Marsch fort; jedoch bemerkte Don Juan einen alten Arquebuffer, ber, ale er lange in feinen Tafchen gefucht, boch entlich einen Thaler fant und ibn bem Capusiner mit den Borten reichte: "Da habt Ihr Etwas zu Meffen für den Sauptmann Gomara." Un diesem Tage legte Don Juan Proben des größten Muthes ab, und setzte sich dem seindlichen Feuer mit einer solchen Gleichsgültigkeit aus, daß es scheinen konnte, er suche den Tod.

— "Man ist gewaltig tapfer, wenn man keinen Pfenning in der Tasche hat," meinten seine Kameraden.

Einige Zeit nach dem Tode des Pauptmanns Gomara wurde ein junger Soldat der Rompagnie, in der beide Freunde dienten, als Refrut zugetheilt. Er schien entschlossen und kühn, aber sehr still und in sich zurückgezogen zu seyn; niemals sah man ihn mit den Rameraden trinken oder spielen und ganze Stunden konnte er auf einer Bank der Wachen sigend zubringen, um die Mücken schwärmen zu sehen oder um an dem Drücker seiner Packenbüchse zu spielen. Die Soldaten, die über sein heimsliches Wesen spotteten, hatten ihn mit dem Beinamen Modesto belegt und unter diesem Namen kannte ihn die ganze Kompagnie, selbst seine Vorgesesten nannten ihn nie anders.

Der Feldzug endigte mit der Belagerung von Bergsprisom, die, wie bekannt, eine der mörderischsten des ganzen Krieges war, denn die Belagerten vertheidigten sich mit der größten Hartnäckigkeit. In einer Racht waren einst die beiden Freunde zusammen in die Laufgräben commandirt, die damals schon der Festung so nahe geführt waren, daß dieser Posten zu den gefährlichsten gehörte. Die Belagerten unternahmen viele Ausfälle und untershielten ein sehr lebhaftes und gut gerichtetes Feuer.

Der erste Theil der Nacht verging unter ununterbrochenem Allarm, dann schienen beide, Belagerte so gut wie Belagerer, der Ermüdung nachzugeben. Bon beiden Scitten wurde das Feuer eingestellt und tieses Schweigen herrschte in der ganzen Gegend, das nur durch seltene Schüsse unterbrochen wurde, als Zeichen, daß, wenn man auch den eigentlichen Kampf eingestellt hätte, man doch nichts desto weniger gut auf der Hut sey. So war die vierte Morgenstunde herangesommen, wo der Mensch, der die Racht durchwacht, die Kälte boppelt fühlt nebst einer

gewiffen moralischen Abspannung, die Frucht ber phyfischen Ermudung und ber Luft jum Schlafen; und jeder Babrbeit liebente Mann wird zugefteben muffen, daß er bei foldem geiftigen und forperlichen Buftante fich von Schwöden ergriffen gefühlt bat, beren er nach Sonnengufagna fich febr ichamte.

"Berbammt!" rief Don Garcia mit ben Rußen fampfend, um fich zu erwarmen und ben Mantel fefter um fich ichlagend; "ich fuble, wie bas Mart in ben Gebeinen erftarrt, ein hollandischer Anabe konnte mich mit einem Bierkruge niederschlagen. 3ch fenne mich mabrhaftig felbft nicht mehr. Sorch! bas Gewehrfeuer, wie es mich gittern macht! Muf Chre, wenn ich ein Frommler mare, fo tonnte ich recht aut ben sonderbaren Buftand, in dem ich mich

befinde, für eine höhere Mahnung halten!"
Alle Gegenwärtigen und Don Juan besonders, waren höchst verwundert, ihn vom himmel reden zu hören, beffen er nie erwähnte, und wenn es je geschah, nur unt seinen Spott bamit gu treiben. Alle er bemerkte, baß mehrere über feine Borte lachten, fam wieder fein gewöhnlicher Sodmuth über ihn und er rief: "Deswegen aber foll ja Riemand glauben, als ob vor Gott, vor Teufel ober por Sollandern ich mich fürchte, mit denen wir, wenn bie neue Bache aufzieht, icon abrechnen wollen."

. "Die Sollander? ja bas gebe ich zu, Gott aber und ben Undern barf man wohl fürchten," meinte ein alter graubartiger Sauptmann, ber einen Rosenfrang an feinem Degengebang trug.

"Bas tonnen fie mir Uebels thun?" fprach Don Garcia weiter; "ber Donner trifft nicht beffer, als eine protestantische Büchsenfugel."

"Und Gure Seele ?" fragte ber alte Sauptmann, und

foling wegen tiefer gräulichen Läfterung ein Areng. "Ja, meine Seele . . . ! Da mußte ich vorher volltommen gewiß feyn, baß ich auch eine Seele babe. Ber bat mir benn gefagt, baß eine Seele in mir wobnt? Die Priefter! und überbies bringt ibnen bie Erfindung mit ber Seele ein fo bubiches Weld ein, baß ohne Zweifel fie felbft biefe fcone Erfindung gemacht baben, gleich wie

bie Buderbader, bie bas Ruchenwerk nur barum erfanben, um es zu verkaufen."

"Ihr werdet ein bofes Ende nehmen, Don Garcia," fprach ber Alte. "Solches Gefchwäß aber past in feine

Laufgräben."

"Hier so gut wie anderswärts, sage ich frei, was ich benke; allein jest schweige ich, benn hier meinem Freunde Don Juan wird so eben der Hut vom Ropfe fallen, so haben sich seine Haare emporgesträubt! Er glaubt nicht allein eine Seele, sondern sogar Seelen im Fegseuer."

"Ich bin kein Freigeist," entgegnete lachend Don Juan, "doch beneide ich zuweilen Deine erhabene, die Dinge jener Welt betreffende Gleichgültigkeit, tenn ich muß Euch bekennen und folltet Ihr mich auch beshalb verhöhnen, es gibt Augenblicke, wo das, was von den Berdammten man erzählt, mir höchst unangenehme Träume verursacht."

"Der beste Beweis der geringen Macht des Teufels ist der, daß Du heute hier gesund und wohl in diesem Laufgraben stehst. Auf Ehre, Ihr Herren," setzte Don Garcia hinzu, indem er Don Juan auf die Schulter klopste, wenn es in Wahrheit einen Teusel gäbe, so müßte er schon längst diesen Burschen geholt haben. So jung er ist, so präsentire ich ihn Euch als einen ächten und wahrshaften vom Kirchenbann Getroffenen. Er hat schon mehr Beiber ins Berderben und mehr Männer auf die Bahre gebracht, als zwei Capuziner und zwei Balencianer Vanzoiten nur immer hätten thun können."

Noch hatte er kaum ausgesprochen, als eine Buchse auf der spanischen Seite des Laufgrabens knallte. Don Garcia fuhr mit der Hand an seine Brust und rief: "ich bin verwundet!" Er schwankte und sank fast in demselben Augenblicke nieder. Zu gleicher Zeit sah man einen Mann entsliehen, den jedoch die tiefe Dunkelheit sagleich seinen Berfolgern entzog.

Don Carcia's Bunde schien tödtlich; ber Schuß mußte in sehr großer Rabe abgefeuert worden und mit mehreren Kugeln geladen gewesen seyn, die eingewurzelte Recheit des unseligen Menschen verleugnete sich jedoch keinen Auzgenblick. Ber ihm von der jest gar nicht überflussigen

Beidte vorrebete, wurde übel abgefertigt und gu Don Juan fprach er bann: "nur Gins verdrießt mich fdwer, wenn ich geftorben bin, baß nämlich bie Capuziner Dir jest beweifen werben, baß ich vermöge Gottes Richterfpruch gefallen bin, benn Du mußt mir boch zugefieben, daß nichts naturlicher ift, als daß ber Solvat burch eine Rugel fällt. Man fagt givar, ber Schuß fey von unferer Seite gefommen, ift's mabr, fo bat vermuthlich irgent ein auf mich gurnender eifersuchtiger Reigling mich umbringen laffen. Last ihn furz und gut aufhenken, wenn Ihr ihn erwischt! Bor' zu, Don Juan, und gib Acht! In Antwerven babe ich zwei, in Bruffel brei und fonft noch überall genug Liebchen, die mir jest grade nicht einfallen . . . meine Gedanken werden fowach. 3ch vermade fie Dir alle gusammen . . . ich habe nichts Bei seres . . . behalte auch mein Schwert . . . und vergiß ja ben Stoß nicht, ben ich Dir gelehrt . . . Lebe wurt ...: Unftatt der Seelmeffen follen meine Rameraden

nach meiner Beerdigung lieber ein recht frattlich Saufge-

lag veranstalten !"

Dies waren so ungefähr seine letten Worte. Bon Gott und von der andern Belt wollte er so wenig wissen, als befände er sich in der frästigsten Gesundheit. Mit lächeln auf den Lippen starb er, seine Citelseit verlieh ihm Krast, die verabscheuungswürdige von ihm so lang gespielte Rolle nun bis zum Ende fortzuseten. — Modesta ward nie mehr gesehen. Das ganze Deer war überzeugt, daß er Don Garcia ermordet habe, doch über die ihn zu dieser That antreibenden Ursachen erschöpste man sich nur in leeren Bermuthungen.

Don Garcia wurde von Don Juan mehr betrauert, als wenn er sein leiblicher Bruder gewesen wäre, denn der unsinnige Thor glaubte sest und steif, daß er ihm böchst verpstichtet sep, er nur allein habe ihn in die Mosterien des Lebens eingeweiht, er ganz allein ihm die Schuppen von den Augen fallen lassen! "Wer war ich," frug er sich selbst, "bevor ich Garcia kennen lernte?" und seine Eigenliebe süsserte ihm zu, daß er ein weit über andere Menschen erhabenes Wesen geworden, und alles

Bose, was ihm in der That die Bekanntschaft mit biesem Atheisten eingetragen , erschien ihm als vorzüglich Gutes,

und dankbar zeigte er fich dafür.

Die traurigen Eindrücke, die dieser plögliche Tod auf sein Gemüth gemacht, hielten ziemlich lange an, so daß er sogar für einige Monate seinen ganzen Lebenswandel änderte, doch kehrten nach und nach die alten Gewohn- heiten wieder, die zu tief Burzel geschlagen hatten, als daß ein einziger Zufall sie hätte ausreißen können. Bon Neuem begann er zu spielen, zu zechen, Weiber zu versühren und mit den Männern sich zu schlagen. Zeder Tag brachte neue Abenteuer. Heute war er der Erste bei einem Sturm, morgen erkletterte er einen Balkon, am Morgen erprobte er seine gute Klinge mit einem besteitigten Gatten und Abends zechte er mit Buhlerinnen! Mitten in solchen Ausschweisungen wurde ihm die Kunde,

fein Bater fep geftorben; die Mutter hatte ibn nur wenige Tage überlebt, und fo betam er beide Trauerbotschaften an einem und bemfelben Tage. Berffandige Manner ricthen ibm in Uebereinstimmung mit feiner eigenen Unficht, nach Spanien beimzufehren, und fein Majorat und bas aroße, ibm augefallene Bermogen in Befit ju nehmen. Schon längst war er wegen der Tödtung des Don Monfo Dieda, des Baters der Donna Kaufta, begnadigt worden, und er betrachtete biefe Geschichte als vollständig abge= macht, auch hatte er Luft, auf einem größern Theater aufzutreten. Er gedachte der Reize Sevilla's und der un= gabligen Schönbeiten, die feinen Bedanten nach nur feiner Ankunft harrten, um auf Gnade und Ungnade fich zu ergeben. Er warf folglich ben Sarnisch weg, reiste nach Spanien ab, verweilte einige Zeit in Madrid, ließ bei einem Stiergefecht bie Pracht feiner Rleidung und feine Fertigkeit in diefer Rampfes-Art bewundern, machte mehrere Eroberungen, hielt aber fich nicht zu lange babei auf.

In Sevilla rerdunkelte er alle Welt durch seinen verichwenderischen Auswand. Täglich wechselten in seinem prächtigen Pallaste die glänzendsten Feste, auf benen man die schönsten Frauen Andalusiens sah, mit neuen Lustbarteiten, neuen sestlichen Gelagen. Er hatte sich zum König

aufgeschwungen über eine Menge ausschweifenber, leicht= finniger junger Leute, die, aller Ordnung abhold und unverträglich gegen Jedermann, nur ihm mit jener Gelehrigfeit gehorchten, Die man fo häufig bei Berbindungen bofer Menschen findet. Es gab mit einem Borte fein Lafter, feine Ausschweifung, in bie er fich nicht gefturgt batte, und weil ein lafterhafter Reicher nicht nur an und für fich felbft schon gefährlich genug ift, fo verbarb fein Beifpiel um fo mehr bie gefammte Jugend Andalufiens, Die ihn bis in die Bolfen erhob und gang gum Mufferbilbe nahm. Sätte die gottliche Borfebung langer biefes Hebermaas von Ausschweifungen gebuldet, fo wurde es ohne Zweifel zulett eines Reuerregens bedurft baben, um Die in Sevilla begangenen Lafter und Berbrechen geboria ju bestrafen. Gine Krantheit, die Don Juan auf's Lager rief, war nicht vermögend, ihn auf beffere Bege gu leiten, er bat sogar die Merzte, ihm nur beswegen recht bald auf die Fufie zu belfen, bamit er neuen Ausschweifungen wieber nachjagen könne.

Babrend feiner langfamen Genefung vergnügte er fich mit Anfertigung eines Berzeichniffes aller Beiber, Die er verführt und aller Manner, die er betrogen. Die Lifte war gang ber Regel nach in zwei Kolumnen getheilt, beren eine die namen ber Frauen und eine furze Angabe ihrer phyfifchen Eigenichaften enthielt, und ihnen gegenüber ftanden die Ramen ihrer Manner nebft Rang und Burben. Es machte ibm große Mube, in feinem Gedachtniffe Die Ramen aller biefer Unglücklichen aufzufinden, und wohl durfte diefes Bergeichniß nicht gang vollftandia aewefen feyn. Ginft zeigte er es einem ihn befuchenden Freunde, und weil er in Italien die Gunft einer Frau genoffen hatte, Die fich rubmte, Die Geliebte eines Parftes gewesen ju fenn, so begann ihr Rame Die Lifte und ber Papft führte als ihr Gatte ben Reigen ber betrogenen Chemanner an. Dann folgte ein regierender Gurft, bann Bergoge, Marchefen, bis berunter gu ben niedern Stanben.

"Sieh' Schat," fprach er zu feinem Freunde, "fieb', feiner ift mir entgangen, vom Papft berab bie gum Schuhmachermeifter; ein jeber Stand bat feinen Untbeil

liefern muffen."

Don Torribio, fo hieß ber Freund, burchblatterte beit Ratalog und gab ibn lächelnd gurud und fprach fvöttifch : "und doch ist er nicht ganz vollständig!"
"Bie! was! nicht ganz vollständig? und wer fehlt

benn ber Mannerlifte noch ?"

"Unfer Berraott!" antwortete Don Torribio.

"Unser Herrgott! Ja wahrhaftig! Es ist feine einzige Ronne unter allen. Berdammt! Doch danke ich Dir für Deine Bemerkung. Run schwöre ich Dir aber, und gebe Dir mein Bort als Ebelmann, daß er, bevor ein Monat verrinnt, auf meiner Lifte fteben muß und zwar vor Gr. Beiligfeit bem Papfte, und bier an diefer Stelle follft Du mit einer Ronne zu Racht fpeisen. In welchem Rlofter

gibt's in Sevilla fcone Ronnen ?"

Einige Tage fpater eröffnete Don Juan feinen Felb= jug. Er besuchte häufig die Rirchen der Frauenklöfter und fniete ftete febr nabe an die Gitter, welche die Brante bes herrn von den übrigen Gläubigen trennte. hier ließ er seine frechen Blide über bie ichnichternen Jungfrauen hinfliegen, gleich einem in eine Schaafbeerte eingebrochenen Bolfe, ber bas iconfte Lamm zu feinem erften Opfer auszuspähen sucht. Bald batte er in der Rirche Unferer Lieben Frauen zum Rosenfranze eine junge Ronne von wundervoller Schönbeit aufgespurt, die durch eine über alle ihre Buge verbreitete Schwermuth nur um fo mehr hervorgehoben wurde. Die schlug fie ihre Augen auf, nie schweiften fie seitwarts umber; gang bem gottlichen Myfterium, bas eben gefeiert wurde, schien fie bingegeben. Leife bewegten fich ibre Livven, und leicht konnte man erkennen, daß fie mit weit größerem Gifer und Galbung bete, als ihre Schwestern. 3br Anblid wedte in Don Juan alte vergangene Erinnerungen; es wollte ibn bedünken, als mußte er biefes Machen icon irgendwo gesehen haben, doch war es ibm unmöglich, fich an das Bo und Bie genauer zu erinnern, benn feinem Gebachtniffe hatten fich so viele Bilber schon eingeprägt, daß nothwendigerweise Berwirrung unter ihnen entstehen mußte. 3wei Tage hinter einander befuchte er die Rirche, ftellte fich immer auf ben nämlichen Plat, ohne daß es ihm gefingen wollte, ein einzigmal die Augen ber Schwester Agathe zu erblicken, tenn bag fie biefen Klosternamen

führe, hatte er in Erfahrung gebracht.

Die Schwierigkeit über eine vermöge ihrer gefellichaft: lichen Stellung und ihrer Schuchternheit fo gut verwahrtes Beidopf den Sieg bavon zu tragen, biente nur bagu, Don Juan's Begier immer mehr zu reigen. Das Bichtigfte, bod wie es ihm ichien auch bas Schwerfte, war, von ihr bemerft zu werden. Geine Gitelfeit überredete ihn, daß der Sieg schon halb errungen wäre, könnte es ihm gelingen, die Ausmerksamkeit der Schwester Agathe auf sich zu ziehen. Zulest siel ihm ein Mittel ein, das tieses wunderschöne Kind doch zwingen sollte, die Augen endlich auszuschlagen. Er stellte sich so viel in ihre Nähe als nur möglich, und benütte ben Augenblicf ber Erhegung ber Monftranz, wo Jedermann zu Boden fiel, mit ter Sand burch bie Stabe des Gitters zu fahren und um tie Schwester Maathe eine febr ftart riechende Effeng berumzusprengen, teren burchdringender Beruch fo fonell in Die Bobe ftieg, baß auch die Ronne genothigt war, ben Ropf empor zu beben, und weil Don Juan fich ihr gang gerade gegenüber geftellt hatte, fo mußte fie nothwendigerweise ihn ansehen. Großes Erftaunen matte fich an- fangs auf ihrem Gesichte, bas aber g'eich barauf mit tootlider Blaffe fich überzog, bann fließ fie einen ichwachen Schrei aus, fant ohnmächtig nieder und wurde ichleunigft von den zu ihrem Beiftande herbeeilenden Ronnen in ihre Zelle getragen. Sehr mit sich und mit dem Gelingen feines Planes zufrieden, bachte Don Juan als er fortsging: "Die Ronne ist wahrhaft liebenswürdig, je mehr ich sie aber betrachte, um so mehr kommt es mir wahr: scheinlich vor, baß sie schon in meiner Liste sieht!"

Am andern Tage faumte er nicht, zur bestimmten Stunde sich an dem Gitter wieder einzusinden; Schwester Agathe war aber diesmal nicht wie sonst immer in der ersten Reihe der Nonnen zu sehen, sondern befand sich weit im Sintergrunde, beinahe ganz hinter ibren Gefährtinnen vers borgen. Doch bemerkte Don Juan, daß sie öfters verssiehlen hervorblickte und zog eine gute Vorbedeutung für

52

feine Liebe baraus. "Die Rleine fürchtet mich," bachte er , . . . "fie wird bald firre werden." Rach beendigter Meffe fab er, baß fie in einen Beichtflubl trat, um aber dabin zu gelangen, ging fie nabe bei dem Gitter vorüber, und ließ, wie aus Berfeben, ihren Rosenfranz fallen. Don Juan befaß zu viel Erfahrung, ale baß er nicht hier irgend eine Abficht hatte vermuthen follen. Anfangs hielt er für nothig, fich bes Rofenkranges zu bemächtigen, allein er lag auf ber anbern Seite bes Gitters, und wollte er ihn haben, fo mußte er warten, bis niemand mehr in der Rirche anwesend sep. Um diesen Augenblick nun abzupaffen, lebnte er fich in febr nachdenklicher Stel-Jung, die eine Sand, jedoch mit etwas geöffneten Kingern, vor den Augen, damit ibm feine Bewegung ber Schwefter Maathe entgeben konne, an einen Pfeiler, und Jeder, ber ibn fab, batte ibn für einen vortrefflichen, in fromme Träumerei verfuntenen Chriften balten muffen.

Die Nonne kam endlich aus dem Beichtstuhl zurnet und wollte nun in das Innere des Klosters geben, als sie bemerkte oder zu bemerken schien, daß ihr Rosenkranz ihr fehle, und er, wie sie beim herumschauen jest sah, dicht neben dem Gitter liege. Sie trat näher und bückte sich, um ihn aufzuheben. Don Juan bemerkte, daß sie in demfelben Augenblicke etwas Weißes unter das Gitter schiebe, das wie ein kleines zusammengefaltetes Vavier aussah.

Sierauf verschwand die Nonne.

Erstaunt, daß er geschwinder zum Ziele gelangen würde, als er vermuthet, empfand der tief verdordene Mensch sast eine Art von Aerger, daß er nicht größern Widerstand hier angetrossen habe. So ärgert sich vielleicht ein Jäger, der bei Versolgung eines Hirsches auf eine lang abwechselnde Jagd gerechnett, mit einem Mal das kaum angeshehte Thier todt niederstürzen und sich dadurch die Lust und die Mühe der längern Versolgung entrissen sieht. Denungeachtet raffte er hastig das Brieslein auf, um es gemächlich vor der Kirche zu lesen; und was er las, war Folgendes:

"Ihr seyd es, Don Juan? So ift's doch wahr, daß Ihr mich nicht vergeffen! Ich fühlte mich höchst unglück-

tich, boch begann ich in mein Schicksal mich zu finden, jest aber werde ich noch weit unglücklicher mich sehen. Ich follte Euch haffen; . . . Ihr habt meines Baters Blut vergoffen; . . . allein ich kann Euch weder haffen noch vergeffen. D schonet mich! betretet nicht mehr diese Kirche, Ihr fügt mir dadurch zu großes Uebel zu! Lebt wohl! Ich bin für diese Belt gestorben!

Terese Djeba."

"So, so! bas ist die Tereasita!" sprach Don Juan zu sich selbst. "Ich wußte boch, daß ich sie schon irgendwo gesehen." Dann las er noch einmal das Brieschen. "Ich sollte Euch hafsen;" das heißt so viel: "ich bete Dich an!" — "Ihr habt meines Vaters Blut vers gossen!"... so sprach Chimene auch zu Rodrigo.... "Betretet nicht mehr die se Kirche," heißt: "ich erwarte Dich morgen!" Ganz gut so! Sie ist mein!"

Am andern Morgen fand er sich punktlich in der Kirche ein, mit einem fertigen Brief in seiner Tasche, doch sein Erstaunen war nicht gering, als er Schwester Agathe nirs gends erscheinen sah und nie schien eine Messe ihm länger zu dauern. Er war wüthend, und als er hundertmal Teresa's Gewissensserupel verwünscht und verslucht hatte, ging er am User des Guadalquivir spazieren, um irgend ein Auskunstsmittel zu ersinnen, und dies gelang ihm sols gender Gestalt.

Das Kloster Unserer Lieben frauen zum Rosenfranz war unter allen in Sevilla wegen seines vortresslichen Zuckerwerfs berühmt, das die Nonnen in demselben zu bereiten wußten. Er begab sich in's Sprachzimmer, verlangte die Schaffnerin zu sprechen und ließ sich das Berzeichniß aller Sorten des zu verkausenden Zuckerwerks geben. — "Habt Ihr nicht auch Citronen a la Maranna?"

fragte er auf die unbefangenfte Beife.

"Citronen à la Maranna, Berr Ritter? Bum erften Male in meinem Leben wird nach folden Confituren gefragt."

"Kein anderes ist doch jest mehr in der Mode, und ich verwundere mich mit Recht, daß in einem Sause, wie das Eurige, dessen nicht eine ungeheure Menge verfertigt. wird."

"Citronen à la Maranna?"

"Ja, ja, a la Maranna," wiederholte Don Juan, jede Sylbe betonend. "Es ist unmöglich, daß nicht eine Euser Nonnen das Recept dazu besitzen sollte. Seyd so gut und fragt bei Euern Frauen nach, ob sie nicht dieses Zuscherwerk kennen. Morgen will ich wieder anfragen."

Einige Minuten später war im gangen Klofter von nichts anderem die Rebe, als von Citronen à la Maranna. von denen aber die beften und erfahrenften Berfertigerinnen von Confituren niemals hatten reden boren ; nur Schwefter Agathe allein wußte um das Gebeimniß, zu dem nach ibrer Angabe gar vielerlei gebore, und endlich versprach fie, es gang allein zu bereiten. 216 Don Juan am an= tern Tage wiederkam, fand er einen Topf voll des verlangten Buderwerks, und das war allerdings, was den Gefdmack anlangte, ein gang abscheuliches Machwert, al-Icin in der den Topf einwickelnden Sulle fand er aber= mals ein Briefchen von Teresa's Sand, das wiederholte bringende Bitten enthielt, ihr zu entfagen und fie zu vergeffen. Das arme Matchen fucte fich felbft zu taufchen. Religion, kindliche Frommigfeit und Liebe kampften in dem Bergen der Unglücklichen, boch war leicht zu bemer= fen, daß Liebe bas Uebergewicht erhielt. Um andern Tage fendete Don Juan einen feiner Pagen mit einer gangen Rifte Citronen in das Rlofter, die er fo zubereitet wünschte, wie die erhaltenen, und ließ babei um die Gefälligkeit er= fuchen, fie doch von eben der Ronne wieder zubereiten zu laffen. Gang unten in ber Rifte war eine Untwort auf Terefa's Brief verborgen, in welcher er ihr fagte: "Bie febr ungludlich habe ich mich gefühlt. Das Schicffal felbft lenkte in jener Racht meine Sand, und nie bift Du feit jener Zeit aus meinen Gedanken gewichen. 3ch durfte feine andere Soffnung begen, als jest von Dir gehaßt zu werden. Endlich gelang es mir, Dich aufzufinden! Bore auf, mir von den Schwuren zu erzählen, die Du abgelegt, benn Du geborteft fruber mir, als bem Altare. Du hatteft mir Dein Berg geschenkt . . . . nun komme ich zurud, um bas Gut, bas ich bem Leben vorziehe, wieder zu verlangen, und Du mußt wieder mein fenn,

ober ich will lieber nicht mehr leben. Morgen werte ich erscheinen und am Sprachgitter mit Dir zu reten verslangen, benn Dein Erschrecken fürchtend, wagte ich nicht, dahin zu kommen, bevor ich Dich tavon unterrichtet. Waffne Dich mit Muth. Sage mir, ob die Schaffnerin wohl ber Bestechung zugänglich ist." Zwei geschickt auf dem Papier angebrachte Wassertropfen galten für wäherend bes Schreibens vergossene Thränen.

Nach einigen Stunden erhielt er durch den Klostergartner Antwort, der zugleich seine Dienste anbot. Die Schaffnerin war unbestechtich, die Schwester Agathe willigte ein, in's Sprachzimmer zu kommen, doch unter ber

Bedingung, ihm ewig Lebewohl zu fagen.

Mehr tott als lebendig erschien tie unglückliche Teresa an dem verlangten Orte und mußte wegen ihrer Schwäche sich an dem Gitter halten. Mit Lust weidete sich Don Juan in größter Ruhe an der Berwirrung, in die er sie versetzte. Anfangs, um der Pförtnerin keinen Argwobn zu geben, sprach er ganz unbefangen von den Freunden, die Teresa in Salamanca zurückgelassen, und die eine Menge ichöner Sachen an sie ihm aufgetragen hätten. Dann einen Augenblick benußend, wo ihre Hüterin sich entsernt, sprach er leise und eilig:

"Ich bin entschlossen, Alles zu magen, um Euch aus viesem Kloster zu befreien, und müßte ich es im Feuer aufgeben lassen. Ich will nichts, keinen Einwurf will ich hören. Du bift mein. In wenig Tagen mußt Du mir gehören, und sollte es mir das Leben kosten, dann aber

muffen Andere mit mir fterben."

Die Pförtnerin kam wieder. Teresa war so erschüttert, daß sie kein Wort hervorzubringen vermochte; doch Don Juan sprach gleichgültig von Zuderwerk, von Arbeit ter Nadel, womit die frommen Schwestern sich beschäftigten, versprach der Pförtnerin von Rom geweihte Rosenkränze zu senden und dem Aloster ein Gewand zu schenken für die heilige Patronin an ihrem Namensseste. Nach halbstündigem Gespräch solcher Art, grüßte er Teresa höcht achtungsvoll und verließ sie in einem schwer zu beschreis benden Justante der Aufregung und der Verzweitlung.

Sie eilte in ihre Belle, fich einzuschließen, und mit ihrer Sand, die beffer ihr gehorchte, als die Bunge, einen langen Brief voll Borwurfen, voll Bitten und Rlagen zu ent= werfen. Sie konnte nicht umbin, ibm ihre Liebe gu gefteben, entichulvigte aber diefen Fehler mit bem Gebanken, baß fie ibn genugsam abbuse burch die Beigerung, bes Geliebten Bitten zu erhören. Der Gartner, ber fich zu biefem schwer verponten Briefwechfel hergab, brachte balb Untwort. Don Juan brobete fortwährend mit ben außer= sten Schritten. Er hatte hundert Banditen in seinem Solde; die Entweihung tes Heiligthums schreckte ihn nicht; er wolle ja gern fterben, wenn er nur einmal noch vorher die treue Geliebte in feine Arme geschloffen. Bas fonnte bas arme Rind, bas ftets gewohnt mar, bem fleben des geliebten Mannes nachzugeben, nun wohl beginnen? Weinend durchwachte fie Nächte, und am Tage vermochte fie nicht zu beten, weil Don Juan's Bild fie überall verfolgte, und felbft ben frommen Uebungen ber Schwestern wohnte ihr Korper nur mafdinenmäßig bei, benn ihr Berg war gang und gar erfüllt von diefer traurigen Leibenschaft.

Nach wenig Tagen verließ sie alle Kraft, um längern Biderstand zu leisten, und sie verfündigte Don Juan, wie sie zu allem nun bereit sey. Nach jeder Seite hin sah sie sich verloren und sie fühlte, daß, wenn sie doch dem Untergang entgegeneile, es besser sey, vorher noch einen glücklichen Moment zu leben. Auf dem Gipfel der Freude traf Don Juan alle Vorbereitungen zu ihrer Entführung und wählte eine finstere mondlose Nacht dazu. Der Gärtener stellte Teresa eine seidene Strickleiter zu, um an ihr die Kloster-Mauern zu übersteigen. Ein Päcken weltlicher Kleider sollte an einem bestimmten Ort im Garten verdorgen liegen, denn es war nicht daran zu denken, in der Ronnentracht sich in der Stadt zu zeigen. Um Fuße der Mauer wollte Don Juan sie erwarten und in geringerEntsernung sollte eine von kräftigen Maulthieren getragene Sänste sie ausnehmen, um sie rasch nach einem Landhause zu bringen, wo sie, jeder Bersolgung entrissen, nur sich und ihrer Liebe ruhig leben könne. Dies war der Plan,

ben Don Juan selbst entworsen hatte. Er ließ bie paffenden Aleider verfertigen, erprobte selbst die Strickleiter, legte ihr eine Unweisung bei, wie sie zu gebrauchen, und verfäumte nichts, um seinem Unternehmen den sichersien Erfolg zu bereiten. Der Gärtner war sicher, weil er zu viel zu gewinnen hatte, als daß an seiner Treue hätte gezweiselt werden können, und überdies waren solche Maaszregeln genommen, daß er in der Nacht nach der Entsührung ermordet werden sollte. Aurz es erschien die ganze Sache so richtig eingeleitet, daß sie unmöglich sehlschlagen konnte.

Um allen Argwohn zu vermeiden, war Don Juan zwei Tage vor dem zu der Entführung festgesetzten auf sein Schlose hatte er ben größten Theil feiner Jugend verlebt, noch aber es feit feiner Mudtehr nach Sevilla nicht betreten. Mit einbrechender Racht langte er an und fein erftes Geschäft war, fich jum Effen niederzuseten, bann ließ er fich entfleiden und legte sich in's Bett. Zwei ftarke Bachskerzen brannten in bem Zimmer und auf bem Tische lag ein Band leichtfertiger Geschichten. Rachtem er einige Seiten gelesen hatte und im Begriff war, einzuschlafen, schlug er bas Buch zu und verlöschte bas eine seiner Lichter. Bevor er noch das Gleiche mit dem zweiten that, ließ er unwillfürlich feine Augen in bem Gemach umberschweifen, und bemertte ploblich in einem Rebenfabinet bas Bilb, bas bie Qua-Ien bes Jegfeuers vorftellte, ein Gemalte, tas er fo oft in feiner Rindbeit betrachtet batte. Starr befteten fich feine Augen auf ben Mann, bem eine Schlange in ben Eingeweiden nagte, und obgleich biefe Darftellung ibn jest weit mehr wie früher mit Graufen erfüllte, vermochte er fich roch nicht von ihr abzuwenden. Bugleich gedachte er bes Wefichts bes Sauptmanns Gomara, und ber furcht: baren Bergerrungen, die ber Tod in biefe Buge eingegraben hatte. Dieje Erinnerung machte ibn gittern und er fühlte seine Saare auf bem Saupte fich empor ftrauben. Doch feinen gangen Muth gusammenraffent, lofchte er bie lette Rerge und hoffte, bag bie Kinfterniß ibn von ben ihn verfolgenden gräßlichen Bilbern befreien murbe. 211=

Tein die Dunkelbeit vermehrte feinen Schreden, flets richteten fich seine Augen nach bem Gemalbe, bas er nicht seben konnte, es war ihm aber so bekannt, bag es vor feinen innern Augen fo bell, als wie am vollen Tage, ftand. Zuweilen wollte es ihn fogar bedunken, als ob Die Geffalten fich belebten und erleuchtet wurden, als wenn Die gemalten Klammen bes Regfeuers wirkliche Klammen waren. Seine Aufregung wurde endlich fo gewaltig, baß er mit lautem Geschrei ben Dienern rief, um bas ibn fo in Schrecken fetende Bild binwegzunehmen. Doch ale fie in bas Bimmer traten, ichamte er fich feiner Schwäche, und um nicht ihrem Spotte ausgesett zu feyn, wenn fie erführen, daß er vor einem Bilde fich fürchte, befahl er fo unbefangen, als es ibm nur möglich war, die Rergen wieder anzugunden und ihn allein zu laffen. Sierauf begann er wieder zu lefen, doch feine Augen allein durch= liefen bas Buch, fein Geift war unausgefett bei bem Gemalbe. Gine Beute ber unfaglichften Ungft, verbrachte er schlaflos eine Racht.

Sobald der Tag anbrach, stand er hastig auf, um auf die Jagd zu gehen. Die Anstrengung nebst der frischen Morgenluft beruhigten ihn nach und nach, und die von dem Gemälde hervorgebrachten Eindrücke waren versslogen, als er in's Schloß zurückehrte. Bei Tisch trank er viel und fühlte sich sast mehr als heiter, wie er sich niederlegte. In einem andern Gemache hatte man das Bett für ihn bereitet und ohne unser Erinnern wird man glauben, daß jenes Bild nicht mitgewandert war. Doch vie Erinnerung an dasselbe hatte er behalten, und diese wirkte so mächtig auf ihn ein, daß er abermals einen Tbeil der Nacht schlassos zubrachte.

Demungeachtet flößten diese Schreden ihm noch keine Meue über sein vergangenes Leben ein. Fortwährend beschäftigte er sich mit der beabsichtigten Entsührung, und als er seinen Dienern alle nöthigen Befehle ertheilt, reiste er allein während der größten Tageshiße ab, um in Sewusta erst in der Nacht anzulangen. Und wirklich war es gänzlich sinster, als er am Thurme del Loro vorüberkam, wo einer seiner Diener ihn erwartete. Er übergab ihm

fein Pferd, fah felbst nach, ob die Ganfte bereit fiebe und zwar in einer von dem Kloster nicht zu weit entle= genen Strafe, bamit er fcnell fie mit Terefa erreichen tonne und boch auch nicht zu nahe, um nicht den Arg-wohn der Runde zu erregen, wenn sie auf diese vielleicht stießen. Er fand Alles bereit und seine Befehle buchftablich erfüllt. Roch blieb ibm eine Stunce übrig, bevor er bas verabredete Zeichen für Teresa geben konnte. Sein Diener warf ihm einen großen braunen Mantel um, und er betrat Sevilla allein durch das Thor von Triana, forgfältig fein Geficht verhüllend, um nicht erfannt gu werben. Die Site und tie Anftrengung zwangen ibn, fich nieder auf eine Bant in einer abgelegenen ftillen Strafe zu feten, wo er mit Trällern von Liedern, die ihm gerade einfielen, sich die Zeit vertrieb. Bon Zeit zu Zeit befragte er seine Uhr und war sehr argerlich, daß der Zeiger derselben für seine Ungeduld viel zu langsam vorrücke . . . Da trafen ploplich traurig : ernfie Tone fein Dhr und leicht er fannte er die Gefänge, welche bie Kirche bei Beerdigungen vorschreibt. Bald bog auch eine Procession um die Ede ter Straße und schritt auf ihn zu. Zwei lange Reihen Bußenter, mit angezündeten Kerzen in der Sand, traten einem Sarge voraus, ber, mit ichwarzem Sammet bebedt, von mehreren alterthumlich gekleideten, weißbartigen Gestalten, mit Schwertern an ber Seite, getragen wurde. Den Zug beschloffen zwei eben folche Reihen Bugenber, der ganze Leichenzug schritt langsam und ernst einher. Rein Tritt wurde auf dem Pflaster vernommen; man hätte behaupten können, daß die Gestalten mehr einbergleiteten, als wirklich ichritten. Die langen harten Falten ber Gewänder und Mäntel ichienen eben fo unbeweglich, ale die Marmortleibungen ber Statuen.

Bei diesem Anblick empfand Don Juan anfangs nur ben Abscheu, den der Gevanke des Todes bei jedem Lebes mann hervorruft. Er ftand auf und wollte sich entfernen, allein die große Zahl der Büßenden und die Pracht des Ganzen fesselten seine Reugier. Die Prozession nahm ihre Richtung nach einer nahe gelegenen Kirche, deren Pforten sich mit Geräusch öffneten. Don Juan zupfte

eine ber Kerzen tragenden Gestalten am Aermel und fragte höstlich, wen man hier begrabe. Der Büßende erhob das Daupt, sein Gesicht war bleich und abgefallen, wie das von einem Menschen, der eben erst vom langen schmerzehaften Krankenlager sich erhebt, und antwortete mit hoheler Grabesstimme: "Den Grafen Don Juan von Maranna!"

Diese seltsame Antwort trieb Don Juan die Saare empor, boch einen Augenblick später vermochte er ichon wieder kaltblutig lächelnd bei fich zu benfen : "ich werde falsch gehört haben, oder der Ulte hat sich versprochen." Er betrat mit der Procession die Kirche, die Trauerge= fange begannen von Rouem, begleitet von den hellen Tonen ber Orgel, und die Priefter stimmten im Trauergewande das De profundis an. Ungeachtet aller Unftrengung, um rubig zu bleiben, fühlte Don Juan fein Blut erftarren. Einem andern Bugenden fich nabernd, fragte er : "wer ift der Todte, den man bier beerdigt?" - "Graf Don Juan de Maranna!" war die hoble und furchtbare Antwort des Befragten. Um nicht umzusinken, mußte er fich an einen Pfeiler ftuten. Er fühlte fich einer Dhn= macht nabe und alle seine Stärke von fich weichen. Inzwischen nahm ber Trauergottesbienft feinen Fortgang, Die Sallen der Kirche verftärften die mächtigen Tone Der Orgel und die Stimmen, die bas furchtbare Dies irae fangen, fie erschienen ibm wie die Chore ber Engel am jungften Bericht. Endlich faßte er, mit Aufbietung aller feiner Rrafte, die Sand eines eben vorüberschreitenden Priesters, doch die Sand war falt wie Marmor.

"In bes himmels Namen, fagt an, mein Bater," rief

er, "für wen betet Ihr bier und wer fend 3hr ?"

"Bir beten für den Grafen Don Juan von Maranna," antwortete der Priester, ihn schmerzvoll ansehend. "Bir beten für seine Seele, die in Todsünden befangen ist, wir selbst sind Seelen, die durch die Gebete seiner Mutter und durch die von ihr gestisteten Messen aus dem Fegseuer errettet worden sind. Wir zahlen setzt dem Sohne die der Mutter gehörende Schuld heim, doch diese Messe ist die letzte, die für die Seele des Grasen Don Juan von Maranna zu halten uns gestattet wurde."

In diesem Augenblicke schlug die Uhr der Rirche Ein Uhr; dies war die zu Teresa's Entführung festgesette Stunde.

- "Die Zeit ift um!" ließ eine Stimme aus einer bunkeln Ede ber Kirche sich vernehmen. "Die Zeit ift

abgelaufen! Gebort er une ?"

Don Juan sah sich um und erblickte eine furchtbare Erscheinung. Bleich und blutend schritt Don Garcia mit dem Hauptmann Gomara, dessen Gesicht von gräßlichen Zuchungen zerrissen wurde, zum Sarge vor, und Ersterer wiederholte, den Deckel herabreißend: "Die Zeit ist um! Gehört er und?" Zu gleicher Zeit richtete sich eine ungeheure Schlange hinter und weit über ihm empor, und schien bereit, sich in den Sarg zu stürzen .... Da schrie Don Juan ganz zerknirscht "Jesus!" und sank ohnmäch

tig auf das Pflafter.

Es war ichon gegen Morgen, als die vorübergebende Nachtwache an der Pforte einer Kirche einen leblos da liegenden Mann bemerkte. Die Safder traten naber, um ben nach ihrer Meinung Ermordeten naber gu unterfuden, erkannten aber alsbald ben Grafen Maranna und fuchten ihn wieder zu fich zu bringen, indem fie frisches Baffer ibm in's Geficht fprütten; boch weil fie faben, daß er nicht zum Bewußtseyn tommen wollte, fo trugen fie ibn in fein Saus, wobei Ginige meinten, er fen berauscht, Andere aber, er habe wohl von irgend einem eifersuchtigen Chemann eine berbe Baftonade erhalten. Niemand, wenigstens fein anständiger Mensch in gang Sevilla liebte ibn, und Jedermann wußte ein Bigwort über feinen jegigen Buftand angubringen. Der Gine fegnete ben wadern Stod, ber ibn fo jugebedt, ber Unbere fragte, wie viele Glaschen Bein wohl in bem bewegungs: Tofen Korper fleden medten. Don Juan's 'Diener em: pfingen aus ber Safder Sante ihren Berrn und bolten eilig einen Wundargt berbei, ber reichlich Aber folig, worauf er langfam wieder zu fich fam. 3m Unfang vernahm man nichts von ibm, als einzelne, unzusammenbangente Borte, Thranen und tiefe Seufger, bann ichien er nach und nach feine Umgebungen genau zu betrachten

und fragte zulett, wo Sauptmann Gomara, Don Garcia und ber Leichenzug hingerathen fepen. Seine Leute glaub= ten, er rede irre, als er jedoch vom Arzte eine ftarfende Urznei erhalten, ba ließ er fich ein Crucifix bringen und fußte es unter vielen Thranenguffen inbrunftig und befahl einen Beichtiger berbeizuholen. Das Erftaunen war allgemein, benn feine Gottlofiakeit war von Jedermann gekannt. Mehrere von seinen Leuten gerufene Priester weigerten sich, zu ihm zu kommen, weil sie fich keinem bosbaften Scherze ausseten wollten. Gin Dominifaner-Monch entschloß sich endlich, zu ihm zu gehen. Als beide allein waren, warf Don Juan sich ihm zu Füßen und erzählte knieend die gesehene Erscheinung. Darauf legte er feine Beichte ab. Bei ber Ergablung feiner Berbrechen unterbrach er sich oft, um zu fragen, ob ein so schwerer Sunder wohl je auf des himmels Bergeihung hoffen konne. Der Monch antwortete, baß die Barmbergigfeit bes Sim= mels unermestich fen, ermabnte ibn, in feiner Reue feft gu beharren und reichte ibm jene Troftungen, welche bie Religion ben größten Berbrechern nicht verfagt, bann ging er fort und verhieß am Abend wieder anzufragen. Den gangen Tag verbrachte Don Juan im Gebet, und als der Dominifaner wieder tam, erklärte er, wie fein Entschluß gang fest gefaßt fev, aus einer Belt fich gurudgugieben, ber er fo großes Mergerniß gegeben, und wie er in Bufübungen Die furchtbaren ibn befudelnden Berbrechen abbugen wolle. Bon feinen Thranen gerührt, ermuthigte ber Mond ibn aus allen Rraften, und um zu prufen, ob es ihm mit feinem Entschluffe wirklich Ernft fen, machte er ihm eine furchtbare Schilberung von ber ftrengen Sarte des Rlofterlebens. Bei jeder Bufubung jedoch, die er beschrieb, rief Don Juan, daß dies ihn gar nicht schrecke, und daß er weit ftrengere Behandlung verdiene.

Schon am nächsten Morgen schenkte er die Sälfte seines Bermögens an Anverwandte, die sich nicht in den besten Umftänden befanden, von der andern Sälfte beschloß er ein Sospital zu stiften und eine Rapelle zu erbauen; den Armen theilte er gleich beträchtliche Summen aus und ließ eine Menge Messen lesen für die armen im

Tegseuer schmachtenden Seelen, hauptsächlich für Sauptmann Gomara und die Unglücklichen, die er selbst im Zweikampfe getöcket hatte. Zulet versammelte er alle seine Freunde, legte ein reuiges Bekenntniß aller seiner Uebelthaten ab und bat sie wegen des schlechten, ihnen so lange gegebenen Beispiels um Berzeihung. Mit großer Zerknirschung schilderte er ihnen die über seinen frühern Lebenswandel empfundenen Gewissensbisse, aber zugleich auch seine Possnung, die er auf die Zukunst setze. Manche seiner freigeistigen Gefährten gingen in sich und gelobten Besserung, andere, Unverbesserliche, verließen ihn mit kaltem Hohnlächeln.

Bevor er in das von ihm erwählte Kloster ging, schrieb Don Juan an Donna Teresa, gestand ihr seine nichtse würdigen Plane, erzählte ihr seinen ganzen Lebenswandel, seine darauf erfolgte Bekehrung, slehete um ihre Berzeishung und forderte sie auf, seinem Beispiele zu folgen und in aufrichtiger Reue ihr Seelenheil zu suchen. Er verstraute diesen Brief dem Dominikaner, dem er zuvor dessen

Inbalt mitgetheilt batte.

Lange hatte die arme Terefa im Garten auf bas verabredete Zeichen gewartet, als fie aber mehrere Stunden in unaussprechlicher Unaft zugebracht und ben Tag endlich anbrechen fab, fehrte fie, eine Beute bes größten Schmer: ges, in ihre Belle gurud. Taufend von der Babrbeit weit entfernten Urfachen schrieb sie Don Juan's Ausbleiben zu. Go verfloffen mehrere Tage, obne bag fie Rach: richten von ihm erhielt, und ohne bag irgend eine Botschaft ihre Bergweiflung milterte. Endlich erhielt ber Mond, welcher ber Achtissin Alles eröffnet batte, Die Erlaubnig, fie gu feben und überlieferte ibr bas Schreiben ibred renevollen Berführere. Babrent fie baffelbe las, bebedten schwere Schweißtropfen ibre Stirn, boch befaß fie, bald roth, bald blaß werbend, ben Muth, es gang ju vollenden. Run unternahm es ber Dominifaner, ihr Don Juan's Reue ju ichilbern, und ihr Glud ju munichen, baß fie ber furchtbaren Wefahr entgangen fev, bie beibe unausbleiblich erwartet batte, wenn ihr Plan nicht burch augenscheinliche Schickung ber Borfebung vereitelt worden

wäre. Allen diesen Ermahnungen setzte Donna Teresa nur die Worte entgegen: "Er hat mich nie geliebt!" Ein hipiges Fieber übersiel die Unglückliche, vergebens war alle Hülfe der Kunst und der Religion; die ersten stieß sie hartnäckig zurück und gegen die letztere zeigte sie sich unempfindlich. Nach wenigen Tagen hauchte sie ihren Geist unter beständiger Wiederholung der Worte aus: "er hat mich nie geliebt!"

Don Juan zeigte, baß mit Annahme bes Novigen-Gewandes auch feine Befehrung gang aufrichtig fep. Reine der Rafteiungen oder Bugubungen fand er zu bart, und oft sah des Klosters Borfteber sich genöthigt, den Ber-fleischungen ein Biel zu setzen, mit denen er seinen Kor= per qualte. Er ftellte ibm vor, bag er auf folche Beife seine Tage verfürze, und daß es in ber That mehr Muth erfordere, für lange Zeit fich mäßig zu kafteien, als da= ju, daß man, fich das Leben nehmend, mit einem Male feine Buse endige. Nach abgelaufener Zeit des Roviziats legte Don Juan feine Gelübde ab und fubr uns ter dem Ramen des Bruders Ambrofius fort, bas gange Saus durch feine Strenge und Gottesfurcht zu erbauen. Unter seiner wollenen Orbensfutte trug er ein barenes Demd; eine enge Rrippe, weit furger als fein Körper, Diente zu feiner Lagerstatt. 3m Baffer gekochte Rrauter waren seine einzige Nahrung, und nur an hoben Keften und auf bes Superiors besonderes Geheiß magte er Brod ju speisen. Den größten Theil ber Racht verbrachte er wachend und im Gebet, die Arme in Kreuzesform ausgestreckt auf dem Boden liegend; furz, er biente jest ber gangen frommen Bruderschaft jum Beispiel, wie er fruber Das Mufter aller Freigeister seines Alters gewesen war. Eine gefährliche in Sevilla ausgebrochene anstedende Rrantbeit gab ihm Gelegenheit zu ber Ausübung ber neuen, durch seine Bekehrung errungenen Tugenden. Die Kran= fen wurden in dem von ihm gestifteten Sospitale aufgenommen ; er wartete ber Armen, und brachte Tage lang an ihren Betten gu, fie ermahnend und troffend. Die Furcht vor Unftedung hatte fo um fich gegriffen, baß selbft für schweres Gelb fich Niemand fand, Die Tobten

zu beerdigen. Auch dieses Dienstes unterzog sich Don Juan; er durchsinchte die verlassenen Säuser und begrub die schon in der Berwesung begriffenen Leichen. Bo er sich zeigte, wurde er mit Segenswünschen überhäuft, und weil er während der ganzen Pest nicht einmal frank war, behaupteten leichtgläubige Menschen, Gott habe zu seinen Gunsten ein neues Bunder gethan.

So lebte seit mehreren Jahren schon Don Juan ober Bruder Umbrossius in dem Alosier und sein Leben war eine unausgesetzte Reihe von frommen Werken und Kasteiungen. Die Erinnerung an sein vergangenes Leben erlosch niemals in seinem Gebächtniß, doch seine Neue war schon gemildert durch die Ruhe seines Gewissens, die

aus feiner Befehrung bervorgeben mußte.

Un einem Rachmittage, an dem die Site fich boppelt fühlbar machte, pflegten bie Rlofterbruder bem Gebrauch gemäß einiger Rube. Rur Bruter Umbrofius arbeitete mit unbebecktem Saupte im vollen Sonnenschein im Garten; auch bies war eine feiner fich felbft auferlegten Bußübungen. Auf fein Grabicheit gelehnt, erblicte er ben Schatten eines Mannes, ber bei ibm ftill ftand; er vermeinte, es möchte einer ber in ben Garten gefommenen Monche fenn und fuhr, ihn mit Uve Daria grußend, in feiner Arbeit fort. Bermundert über ben unbeweglichen Schatten. schaute er auf und bemertte einen schönen jungen Mann vor fich fichend, gebüllt in einen bis auf bie Erbe geben: ben Mantel und bas Beficht balb verborgen durch einen mit ichwarzen und weißen Kebern beschatteten Sut. Schweigend betrachtete ihn ber Dann mit einem Ausdrucke von boshafter Freude und tiefer Berachtung. Ginige Minuten faben beibe einander farr an. Der Unbefannte trot endlich einen Schritt weiter vor, luftete ben Sut, um fein Beficht zu zeigen und fprach : "Erfennt 3hr mich jest?"

Aufmerksam betrachtete ihn jest Don Juan, vermochte fich aber seiner nicht zu erinnern. "Gebenkt 3hr wohl noch ber Belagerung von Berg : op : Zoom?" fragte ber Unbekannte weiter. "Habt 3hr einen Soldaten, genannt

Motefto, gang vergeffen? . . . "

Don Juan erbebte. Ralt fuhr ber Unbefannte fort :

Den Soldaten, genannt Mobesto, ber mit einem wohl angebrachten Buchfenschuß Euren wurdigen Freund Don Garcia töbtete, flatt Eurer, auf ben es abgesehen mar? ... Modesto, der bin ich. Doch führe ich auch noch einen andern Ramen, Don Juan, ich nenne mich Don Pedro von Dieda, beffen Bater 3hr getobtet habt; ich bin ber Bruder ber Donna Faufta von Dieba, Die 3hr getodtet habt ... - ich bin ber Bruder ber Donna Terefa, die 3hr getodtet habt."

"Mein Bruder," rief Don Juan und warf sich vor ibm nieber, "ich bin ein mit Berbrechen belafteter Glenber. Um fie zu bugen, trage ich bies Gewand und habe abgefagt der Belt. Gibt es ein Mittel, von Euch Bergeibung zu erhalten, fo fprecht es aus. Die bartefte Bußübung schreckt mich nicht, wenn ich badurch erlangen kann,

baß Ihr mich nicht verflucht."

Don Pedro lächelte bitter: "Last Gure Beuchelei, Graf von Maranna, ich verzeihe nicht! Mein fluch laftet schon längst auf Euch, boch seine Wirkung zu erwarten, fühle ich mich zu ungeduldig. Ich führe etwas Birksameres bei mir, als bloße Berwünschungen."

Mit biefen Worten schlug er ben Mantel gurud und zeigte, daß er unter bemfelben zwei lange Stoßbegen trage. Er zog fie aus ber Scheide und ftedte fie beide in die Erde. - "Babit, Don Juan," fprach er. "Man fagt, Ihr sevd ein guter Rechter, auch ich vermeine von ber Kechtfunft Giniges zu verfteben. Wir wollen einmal feben, mas Ihr fonnt!"

Don Juan betreuzte fich und entgegnete: "Mein Bruber, Ihr vergeffet die Gelübde, die ich abgelegt. Ich bin nicht mehr Don Juan, ben Ihr einst gekannt, ich bin

Bruder Ambrofius, ein armer Klofferbruder."

"Gut, Bruder Ambrofius; Ihr fend mein Feind, und welchen Namen Ihr auch führen möget, ich haffe Euch und will mich an Euch rächen!"

Don Juan warf sich vor ihm auf bie Knie: - "Mein Bruder, begehret Ihr mein Leben, fo nehmt es bin, es gehöret Euch, und ftraft mich ganz nach Eurem Willen!"

"Du haltft mich für einen Thoren, elenter, feiger

Senchler? Wenn ich Dich tödten wollte, wie einen tollen Sund, meinst Du, ich hätte mich mit diesen Waffen bis hieher geschleppt? Rasch! Wähle schnell und vertheidige Dein Leben!"

"Ich wiederhole Euch, mein Bruder, daß ich nicht kams pfen, wohl aber flerben kann."

"Elender!" schrie wüthend Don Pedro; "man hatte mir gesagt, Du hättest Muth, jest aber sehe ich, welch' eine Memme Du bist!"

"Muth, mein Bruder! Ich flehe täglich zu Gott um solchen, damit ich nicht ganz in Berzweiflung falle, in die mich ohne seinen Beistand die Erinnerung an mein Berzbrechen stürzen würde. Lebt wohl, mein Bruder. Ich entferne mich, denn ich sehe, wie sehr mein Anblick Euch erbittert. Möchte doch meine Reue Euch einst so aufrichtig erscheinen, als sie wirklich ift!"

Schon hatte er sich einige Schritte entfernt, als ihn Don Pedro an dem Aermel zurückzog. — "Ihr oder ich," rief er, "Einer von uns verläßt nicht lebend den Garten. Nehmt einen der Degen, denn des Satans will ich werten, wenn ich ein Wort von Euerm Gewinsel glaube!"

Don Juan sah ihn slehend an und versuchte nochmals, sich zu entsernen, Don Pedro aber packte ihn jest mit starker Hand und hielt ihn sest: — "Glaubst Du, niedersträchtiger Mörder, Du entkommst meinen Händen? Nein, stückweise reiße ich Dir Deine heuchlerische Maske ab, die Deine teuslische Gestalt verbirgt, dann bekönnnst Du vielzleicht Muth, Dich mit mir zu schlagen." Mit diesen Worten schleuderte er ihn an eine Mauer.

"Tödtet mich, Don Pedro!" rief der Mönch, "ganz nach Euerm Belieben, boch nie werde ich mich mit Euch schlagen!" und die Arme freuzend, sah er Don Pedro farr, obgleich mit ziemlich stolzem Blicke an.

"Ja, ich will Dich tötten, Elender! zuvor aber Dich behandeln, wie ce einem feigen Schurken, wie Du bift, gebührt." Mit diesem Worte versetzte er ihm einen Backenstreich, den ersten, den Don Juan je empfangen. Ein

ш. 53

bunkles Roth überflog bes Geschlagenen Untlit. Der ganze Stolz und Zorn seiner Jugend brachen wieder aus ihren Banden hervor. Wortlos stürzte er auf die Schwerter und raffte hastig eines von ihnen auf. Eben so schnell fiel Don Pedro mit dem andern aus, und wüthend drangen beide auf einander ein, ohne auf Vertheidigung zu deuken. Don Pedro's Klinge versing sich in Don Juan's wollenem Gewande und suhr, ohne ihn zu verwunden, an der Seite vorbei, während dieser sein Schwerdt bis an das Heft seinem Gegner in die Brust stieß. Don Pedro verschied auf der Stelle. — Als Don Juan seinen Feind zu seinen Füßen ausgestreckt liegen sah, stand er geraume Zeit wie zu Stein geworden und betrachtete ihn mit stieren Augen, doch wie er nach und nach zu sich kam, erkannte er die ganze Größe seines Berbrechens. Er stürzte hin auf die Leiche und suchte sie in's Leben zurückzurusen, allein er hatte zu viele Wunden gesehen, um einen Augenblick an der Tödtlichkeit dieser zu zweiseln.

Das blutige Schwerdt lag zu seinen Füßen und schien ihm zuzuwinken, zu seiner eigenen Bestrasung es jett zu brauchen, um aber schnell diese neue Versuchung des Satans zu vereiteln, eilte er zu dem Superior, stürzte todesbleich in dessen, eilte er zu dem Superior, stürzte todesbleich in dessen Zelle, und hingeworsen zu seinen Füßen, erzählte er unter Thränengüssen die schauberhafte Scene, der ansangs der Superior gar keinen Glauben schenken wollte, weil sein erster Gedanke dahin ging, daß Bruder Umbrossus durch seine unmäßigen Selbstpeinigungen wohl den Verstand verloren haben dürste. Icoch das Blut, das an Don Juan's Gewand und Händen klebte, ließ bald ihm keinen Zweisel an der Erzählung surchtbarer Wahreit. Als ein Mann von vieler Geistesgegenwart sah er gleich ein, welch ungeheure Schmach auf sein Klosser fallen könnte, wenn diese Geschichte öffentlich bekannt würde. Niemand hatte den Zweisamps geschen, daher ging seine ganze Sorge dahin, ihn auch allen Klosterbez wohnern verborgen zu halten. Don Juan erhielt Besehl, ihm zu solgen, und mit seiner Hösendes Gemach, dessen

Schlüffel er zu sich nahm, und als er ben Bruter Ums brofins auch in feine Zelle verschloffen hatte, eilte er zum Corregidor, um ihm den ganzen Bergang anzuzeigen.

Man wird sich wahrscheinlich verwundern, daß Don Pedro, der schon einmal Don Juan menchlings hatte umstringen wollen, nicht abermals zu diesem Mittel griff und es dagegen vorzog, sich durch einen Kampf mit gleichen Waffen von seinem Feinde zu befreien; die Ursache davon war aber, um sich weit höllischer zu rächen. Er hatte von Don Juan's frommem strengen Leben gehört, und sein heiliger Ruf war schon so verbreitet, daß Don Petro die Ueberzeugung faßte, wenn er ihn meuchelmörderischer Weise umbrächte, dies grade so viel wäre, als sente er ihn schnurstracks in den Himmel. Gelang es ihm dagegen, ihn zum Zweisampse zu reizen, oder zu zwingen, und ihn in dieser Todsünde befangen, umzubringen, so rächte er sich an Leib und Seele, die beide versoren gingen mit einem Male. Wir haben gesehen, wie dieser teuslische Plan zum Unheil seines Schöpfers ansschlug.

Es war nicht schwierig, die Sache zu unterdrücken. Der Corregidor vereinigte sich mit dem Superior des Klosters, um allen Verdacht abzuleiten. Die andern Mönche glaubten, der Todte sey in einem Zweikampse mit einem unbekannten Ritter gefallen, und schon verwundet in das Kloster gebracht worden, wo er sogleich gestorben. Don Juan's erneuerte Gewissensbisse und Reue wollen wir aber nicht zu schildern unternehmen. Freudig unterwarf er sich allen Bußübungen, die ihm der Superior aufzulegen sür passend sand. So lange er lebte, blieb das Schwerdt am Juße seines Lagers aufgehängt, mit dem er Don Pedro durchbohrt hatte, und nie betrachtete er es, ohne sür seine Seele und sür sein ganzes Geschlecht zu beten. Um den ganzen lleberrest seines aus der Welt mitgebrachten Stolzes, der noch in seinem Herzen wurzzelte, ganz auszurotten, hatte ihm der Abt besohlen, tägelich vor dem Roche des Klosters zu erscheinen und einen Backenstreich von ihm zu empfangen, und nie versehlte Bruder Ambrosius, auch die andere Bange darzubieten.

und bem Roch bafur zu banten, baß er ihn fo bemuthige. Behn Sahre lebte er noch in bem Klofter und nie wurde feine Buge unterbrochen burch einen Rudfall in feiner Rugend Leibenschaften. Gleich einem Beiligen verehrt, felbst von benen, die seine frühern Ausschweifungen kannsten, starb er. Auf seinem Sterbebette bat er, als wie um eine große Gnabe, daß man ihn unter die Schwelle der Kirchenthure beerdige, damit ein Jeder, der zu ihr eingehe, ihn noch mit Füßen trete. Auch wünschte er, daß auf fein Grab man diefe Inschrift fete: Dier liegt ver schlimmste Mensch, der jemals auf der Welt gewesen! Allein es wurde nicht für angemessen gehalten, alle von feiner unbegrenzten Demuth vorgesichriebenen Anordnungen auszuführen. Beim Sauptaltare. ber von ihm gestifteten Rapelle wurde er beigesett, und allerdings bem feine fterbliche Sulle bedenden Stein Die von ibm felbst verfaßte Inschrift eingegraben, allein ihr auch die sobende Erzählung seiner Bekehrung beigefügt. Sein Hospital und die Kapelle, in der er liegt, werden noch heutigen Tages von allen Fremden, die durch Sevilla reifen, besucht. Murillo felbft fcmudte mit mehreren seiner Meisterwerke die Rapelle. Die Beimkunft bes verlornen Sohns und ber Teich von Bethesda, die man jest in der Gallerie des Marschalls Soult bewundert, gierten ebedem die Mauern des Sospitals zur Barmbergiakeit.

Bevor ich diesen Stoff verlasse, bringe ich noch bei, was Carl Rosenkranz in seinem so schähens= werthen Werke ("Zur Geschichte der deutschen Litera= tur." 8. Königsberg 1836. S. 147 ff.) über Don Juan, seine Vergleichung mit Faust und über die Puppenspiele fagt:

"Ueber die Verbindung, in welche Grabbe Faust mit Don Juan gebracht hat, habe ich schon 1829 in meiner kleinen Schrift über Calderons wunderthä-

tigen Magus S. 74 — 76 gesprochen \*). Ich bemerke aber noch, daß es höchst anziehend seyn würde,
die Entwicklung der Don-Juansage ebenso zu versolgen, als es mit der des Faust zum Theil schon geschehen ist. Das Puppenspiel dürfte man dabe i am wenigsten vergessen. Der Scandinavische Norden scheint diese Sage, welche der romanische Süden gebar, gar nicht zu kennen. In England
scheint sie sich ausgelebt zu haben, wenn man nämlich den Punch, mit dem uns Bückler-Muskau eine
so tressliche Bekanntschaft erworben hat, als das Extrem nimmt, in welchem die Genußsucht in diabolische
Frech heit überschlägt, welche selbst dem Teusel, insosen er das göttliche Strafgericht executiren will,

<sup>\*) 8.</sup> Leipzig 1836. "Neben Fauft, ale bem mit Glau: ben und Leben burch ben Drang nach Biffen und bochftem Genuß Entzweieten, fieht Don Juan als Diejenige halbmythische Figur ba, welche mit tem Leben verfobnt, obne Glauben, ben bes Lebens fcone Dberfläche genießenten Leichtfinn bis zum Ber= brechen treibt, welches forann feinen innern, unt, weil von Gott gefesten, unfosbaren Bufammenhang mit bem Recht in feinem grauenhaften Untergang, bei tem tes Gerichtes germalmenber Vosaunenton schallt, offenbart und erkennen läßt, wie auch im leichten und heiter schwebenben Spiel bie Tiefe nicht fcblafe. Don Juan ftellt wohl mehr bie eine Seite . vom Beift ber Romanischen Botter, Fauft mehr bas zerriffene Gemuth ted Deutschen Bolfes vor. Co ergibt fich bie Beziehung beider Charaftere auf ein= ander von felbft. Schon im erften Theile ber "Ruisnen am Rhein" (Frankfurt a. M. 1809. 8.) im "Karberhof, ober bie Buchtruderei, von Ric. Bogt," ift Fauft's Geschichte mit ber beg Don Juan ver-

ven Garaus macht und, allerdings ächt humoristisch, in den tollsten Jubel über diese That aller Thaten ausbricht. Das andere Ertrem ist Byron's Don Juan. Er ist ein Spanier, macht die Tour durch die Welt, räsonnirt, metaphysicirt viel; hat also einen Alnslug von Faustianismus, sollte aber, nach des Dichters Intention, auf dem Schaffot in der Revolution als politischer Roué, als ein blastrer Diplomat ster=

mischt. Jest hat Grabbe (Don Juan und Faust-Eine Tragödie von Ch. Grabbe. 8. Franksurt 1829) in einer Tragödie beide Elemente so vereint, daß man ein ziemlich gut gezeichnetes Spiegelbild der Mozart'schen Oper und eines Faust hat, welcher Unklänge aus dem gigantischen Wesen des Göthe'schen mit dem theatralischen Effect des Klingemann'schen zu verbinden strebt. Doch läßt diese in der Sprache ausgezeichnete Arbeit noch Manches zu wünschen übrig; das Phantastische darin überschlägt sich oft, z.B. wie Faust seine Geliebte sterben läßt; aus dem Leporello hätte mit mehr Humor viel werden können; jest vermißt man noch zu vieles, was die Musit schon ausgedrückt, der Wis der Rede aber noch nicht erreicht hat.

Daß Charaktere, welche nur im Erschöpfenden sich genügen können, welche mit Allem, was ist, in bewußtem Bruch leben, welchen aus dem chaotischen Gewühl ihres Bewußtseins mehr dunkle als helle Punkte entgegenblicken, die selbst im Extrem eines dis zur Verzweislung skeptischen oder im Nausch und Traum der sinnlichen Gegenwart sich verlierenden Bewußtseins hin und her geworfen sind, im Faust einerseits und im Don Juan andererseits sich anschauen, hat eben Byron bewiesen, welcher beide Stosse nur darum wählen konnte, weil sie in ihm selbst wohnten."

ben. Don Juan kennt wohl die Liebe, aber nicht ben Glauben. Und eben barum fehrt fich ihm an ber Liebe immer ber finnliche Charafter hervor und läßt ihn ohne Treue feyn. Im Weltlichen ift eine folche Berfonlichfeit Meifter. Lift und Berwegenheit geben ihr eine gabe Dauer. Endlich aber muß er boch ben Mächten bes Beiftes unterliegen. Diese Nothwen= bigfeit hat, so viel ich weiß, Sotho in seinen Bor= ftubien für Leben und Runft bis jest am beften entwickelt. Der Genuffucht des Don Juan, ihrer Er= pansion in die sinnliche Breite, steht im Faust zunächst bie Ginsamfeit bes Wiffensbranges, bes magischen Stubiums, die fich in fich, in bas weitverzweigte Labyrinth des Innern vergrabende Concentration entgegen. Don Juan ist oft genug des Teufels; er weiß es aber kaum. Faust hingegen ergibt sich dem Teufel, dem Verderben, um sich zu retten, mit vollstem Selbst bewußtseyn. Weil er aus Bergweiflung am Simmel biefen Schritt thut (fchon in ben alteften Formationen ber Sage), so irrt er, und die Wider= legung seines Irrthums burch bie traurige Erfahrung, Die er macht, muß ihn consequent zum Göttlichen gu= rudführen, bas er nicht aus Leichtstinn, fonbern aus Ernft aufgab. Indem er fich nun aber in's Leben fturgt, fich erft fein Genießen anschaut, mit luftigen Gefellen zecht, ein Dlabchen verführt, Bacchanalien feiert, nimmt er offenbar, was ben Inhalt bes Don Juan ausmacht, als Doment in feine Charafter= entwicklung auf. Grabbe hatte baber eine fchwere Aufgabe, bie er, weil er bie Sauptcharaftere nicht geborig individualifirte, auch nicht genügend gelöst bat. Bang richtig banbelte er aber, wenn er in Sauft bas

Baubermächtige mehr hervorhob, weil er barin ein Ckement gewann, welches der verführerischen Schönheit und socialen Grazie des Don Juan auch äußerlich imponirend entgegentreten konnte. Trotz aller Mängel, steht Grabbe's Bearbeitung poetisch unter seinen Mitstrebenden am höchsten."

## Zwölfte Belle.

Teufels-Pakte, und Schwarzkünstler verschiedener Nationen.



## Der Marschall von Luxemburg.

## Cinleitung\*).

Francois Senry Duc de Montmorency, Duc de Luxemburg, Marschall und Pair von Frant: reich \*\*), hatte von der Ratur chen feine gar zu glud: liche Bildung befommen. Er war übel gewachsen; lange und bicke Angenbraunen schlossen sich über ben Augenlie: bern an einander, und gaben ihm ein furchtbares Unsehen. Wenn aber auch die Natur, in Ansehung bes Meußeren, gegen ihn geizig gewesen war, so kann man ibr boch nicht, in Unsehung ber übrigen Gaben, Diesen Borwurf machen. Er hatte eine große Seele, einen feurigen Beift und ein empfindliches Berg. Nie war ein Mann im täglichen Umgange angenehmer, artiger, munterer und lebhafter, als er. Sein Saus war der Tempel der Scherze und des lachens. Er trieb die Uneigen-nützigkeit bis zu einem Grade, der heut zu Tage unglaublich fcheinen wird. Diefer General, ber bie alud: lichsten Kriege in ben reichsten Ländern Europas geführt batte, bachte fo wenig baran, fich zu bereichern, bag er feinen Kindern fein anderes Erbibeil binterließ, als den Ruhm feines Namens und bas Andenken feiner Siege.

<sup>\*)</sup> S. Euris sitäten ac VI. p. 15 ff. (8. Weimar 1817.)
\*\*) Er war ben 8. Januar 1628, sechs Menate nach seines Batters Tode, bem ber Kopf abgeschlagen wurde, weil er sich im Zweitampse geschlagen hatte, geberen, und fiarb ben 4. Januar 1695, sieben und sechsäg Jahr alt, zu Bersailles. De Sormeaux: Histoire de la Maison de Montmorency. Paris 1763. Du Chesne: Histoire de la Maison de Luxembourg. Paris 1631.

Seine Bescheibenheit war eben fo groß, als feine Uneis gennütigfeit. Er fonnte nicht allein feine Schmeicheleien ertragen, fondern borte auch die mabreften Lobibruche. Die man seinen glangenten Thaten machte, mit ber groß= ten Ungebuld an. Diefer Charafter ber Gutiafeit . Un= eigennütigfeit, Bescheidenbeit und Froblichkeit, ben er im Commando, an der Spite ber Armee, bliden ließ, verbunden mit einer ebeln und foldatischen Freundlichkeit und mit einer emfigen Gorge fur ben Ueberfluß und bas Bergnügen in seinem Lager, hatten ihn ben Goldaten fo angenehm gemacht, baß er feine Strenge nöthig hatte, um Bucht und Ordnung unter ihnen zu erhalten. Die Truppen glaubten, wenn fie ibn an ihrer Spite faben, Gefahr und Mübe verschwinden zu feben. Es war fein Regiment, bas ibm nicht mit Freuden bis an ber Welt Ende nachgefolgt ware. Man begreift leicht, wie viel Diese Liebe bes Soldaten gegen ihren General zum Glück eines Feldzuges beiträgt. Diefer Feldherr, ber bei ben Truppen fo beliebt mar, mar zu gleicher Zeit einer von den furchtbarften, die Frankreich je gehabt hat. Er ver= einigte in einem febr boben Grade Rubnheit, Standhaf. tigfeit, Raltblutigfeit, Gegenwart bes Beiftes und Bach: famteit. Das aber, was ibn von mehreren Rriegshelben feiner Zeit unterschied, war ber fichere Blid, mit welchem er voraussab, mas fur eine Bewegung eine Armee gang gewiß machen wurde; Die Genaufafeit und Richtigkeit, womit er die Bewegungen ber seinigen regierte; Die Größe des Geistes, womit er in einem Augenblicke alle Mittel zum Siege übersah, und ber Scharffinn, mit weldem er ftets die sicherften ergriff; eine ichleunige Ausführung, die bem Reinde nie Beit ließ, fich zu befinnen; endlich die unglaubliche Leichtigkeit, mit welcher er die ftartiten frangofischen Armeen regierte, unter benen es, Bucht und Ordnung zu erhalten, fo fcwer ift \*).

Der Marschall von Luxemburg gewann bem Bringen von Oranien bie Schlachten bei Rleurus,

<sup>\*)</sup> Beanrain: Histoire militaire du Duc de Luxembourg en Flandre. Haye 1756.

Leuze, Steenkerken und Reerwinden ab. Der Pring, ber fich über bas Glud bes Marichalls ärgerte, fagte eines Tages: "Sollte es benn nicht möglich fenn, Diefen Budlichen zu schlagen ?" Der Marschall von gurem : burg, ber davon Radricht befam, antwortete: "Bie weiß er, daß ich bucklich bin? Er hat mich ja nie von

binten gefeben."

Der Pring von Dranien, ber nach ber Zeit König von England wurde, ließ fonft feinem Ueberwinder Gerechtig= feit widerfahren. Ginige frangofische Offiziere, Die fich an feinem Sofe aufbielten, sprachen immer nur, entweder aus Reid, ober einem andern unrühmlichen Bewegungsgrunde, von bem Glücke bes Marschalls von Luxemburg, ohne je feines Muthes, feiner Talente und feiner Rlug= beit zu gedenken. Bilbelm, ber biefe Ungerechtigkeit nicht langer ertragen tonnte, brachte fie jum Schweigen, indem er zu ihnen fagte: "Er ift zu lange glücklich ge= wesen, um weiter nichts als glücklich zu feyn."

Die große Angahl ber Kahnen, Die ber Darfchall von Luxemburg erbeutet batte und die in ber Rirche Rotre Dame aufgehängt wurden, gaben gu bem fcmei: delhaften Ausbrucke bes Pringen von Conti Unlag. Diefer Pring wohnte dem Te Deum bei, bas megen bes Sieges bei Marfeille gefungen wurde, und führte ben Bergog von Luxemburg an ber Sand: "Meine herren," fagte er, als er fich an ber Thur burch bas Bolf hindurchdrängte, "taffen Sie doch den Tapezierer von Notre-Dame burch!"

In ber Schlacht bei Reerwinden, im Jahre 1693, wurde Luxemburg einen Soldaten gewahr, ber aus feinem Gliede herausging. "Wo willft Du hin?" fragte ibn ber Marichall. "3ch will vier Schritte von bier fierben," antwortete ibm ber Solbat, "ba ich fo gludlich bin, für Gie und meinen König ju fterben. Und fo ben= fen meine Rameraben alle."

Bom Schlachtselte von Affaignon ichrieb ber Marichall an ben König: "Die Teinte thaten Wunder, 3bre Gol-Daten aber noch größere. 3ch habe fein Berbienft, als Ihre Befehle vollzogen zu haben. Sie befahlen mir, eine Schlacht zu gewinnen und eine Stadt zu nehmen: 3ch habe bie Stadt genommen und bie Schlacht gewonnen."

Es wurden damals viele vornehme Gefangene gemacht, gegen die der Marschall eben so gutig war, wie gegen

Die gemeinsten.

Als Luxemburg auf dem Todtenbette lag, fing er an, wie sein Biograph erzählt, zu bedauern, daß er mehr dem Könige, als Gott gedient habe, und den Glanz der Siege, die ihm jest, da er vor dem König aller Könige erscheinen solle, unnüg wären, dem Bergnügen vorges zogen zu haben, den Armen ein Glas Wasser aus Liebe zu Gott zu reichen").

Als ber König seinen Tob vernahm, und bes Marschalls Familie in Trauer, denselben zu berichten, ihre Auswartung machte, sagte derselbe mit gerührtem Herzen: "Ihr habt viel verloren; ich aber verliere noch mehr."

Go weit ber frangofische Lobredner. Bir wollen nun einige Undere, und zwar größtentheils Frangofen, hören.

Diese fagen:

Der Marschall von Luxemburg war ein kluger und beherzter Mann, aber der Berstellung sehr ergeben, und sein Benehmen als Feind in den Niederlanden war nicht löblich. Dort hat er Grausamkeiten verübt, die sein Undenken erhalten, und ihn neben einen Alba gestellt baben.

Allgemein verhaßt wurde der Marschall burch seine Särte und Grausamkeit, womit er den Krieg führte. Man weiß, was die Memoiren seiner Zeit von ihm erzählen. Zügellos raubten, plünderten, mordeten und schändeten seine Soldaten; mit der fühllosesten Unmenschlichkeit behandelte er die unglücklichen Schlachtopfer bes Krieges, und oft hörte man ihn sagen: Gern wolle er sich dem Teufel ergeben, wenn sein König nur ims

Da kann es also wohl nicht so gar erfreulich gewesen sewn, ihn als Feind bei sich zu sehen! — Wie erbaulich sein Ende war, und wie christich gesinnt er ftarb, erzählt uns ganz glaubwürdig ein Jesuit, ber P Delaure: Oraison funebre de Francois Heury de Montmorency. Duc de Luxembourg et de Pincy, Pair et Maréchal de France. Paris 1695.

mer siegreich burch ihn sey. Erbittert über seine Mishandlungen, überantwortete bann bas Bolk nach seinem

Tode sein Andenken wirklich dem Teufel.

Bei seinem Hofe kam er sehr in Berdacht, und konnte einer Untersuchung nicht entgeben, weil er beschuldigt wurde, vielen abergläubischen und verdächtigen Künsten und Wissenschaften obgelegen zu haben. Er entschuldigte sich als Liebhaber von Euriositäten, um nicht in noch größere Berlegenheiten zu gerathen; denn damals war mit so etwas nicht zu spassen. Es blieb aber, wie tas mit dergleichen Dingen zu gehen pflegt, dennoch immer etwas auf ihm sigen; und nach seinem Tode brach tas Unglück ganz über ihn aus. Er mußte fort mit seinem schwarzen Freunde und Helfershelser, und hätte er mit zehn französischen Marschallstäben sich dagegen gewehrt.

Seine Grundsätze waren stets verdächtig, bei Freunden und Feinden, man mochte von seiner Art, Kriege zu führen, oder von seiner Meinung, Frieden zu schließen, sprechen. Dieses kam öffentlich zur Sprache\*), und während man sich über die Liebesabenteuer des zärtlichen Buckelichten \*\*) belustigte, schrieb man ausgebracht über seine Grundsätze. Lebend und todt \*\*\*) mußte der gehaßte Mann zur Schau siehen; und sein großer König (wie Ludwig XIV. sich nennen ließ), mußte felbst über seine Ericheinung beruhiget werden \*\*\*\*), die ihn so unruhig machte.

<sup>&#</sup>x27;) L'Esprit de Luxembourg, ou Conference qu'il a eu avec Louis XIV. sur les moyens de parvenir à la Paix. Cologne 1693.

Din ber Abbifdung ber Dame La France fiebt er verwunscht aus. Histoire des Amours du Maréchal Duc de Luxembourg. Cologne 1694.

Luxembourg a paru a Louis XIV., la veille de Rois, sur le raport du Père la Chaise fait a la Ste. Societé. Cologne 1694.

<sup>(\*) &</sup>quot;Sire ne devez pas songer a l'avenir, vous savez qu'on ne peut vous ôter le titre de Roi Ties Chrestien, que ce nom vous donne celui d'estre fidele a Dien, dont vous en avez donné de belles marques. Vous estes né à vos voisins Prince par excellence, vous l'avez montré en des diverses rencontres, etc." Pere la Chaise.

Das Pactum bes Marschalls mit dem Teusel, welches wir mittheilen, soll von dem P. Bourdaloue, als der Marschall auf dem Todtenbette lag, verbrannt worden seine seine "; nachdem sich dieser erklärt hatte, Alles sey aus Liebe geschehen zu seinem König und Baterlande, um beiden recht lange zu dienen, um desto länger seine geheiligte Religion schützen zu können. "Ja, wenn's so ist — rief der geistliche Casuist aus; — und da eine gute Absicht aus dem, was Ihr gethan habt, hervorgeht, so ist das blos ein philosophisches Vergehen, ein Irzthum. Also, das Pactum werde verbrannt! Der Teusel soll es unterlassen, sich zu rühren; oder will er nicht, so komme er heran. Wir sind bereit, ihn zu empfangen."
— Der P. La Chaise, ganz gütig gesinnt, stand, ad majorem Dei gloriam, treulich bei.

Das Alles wollte man damals ganz genau wissen. — Das Pactum mit dem bosen Feinde sollte der Marschall ten 14. September 1669 in Bretagne geschlossen, und

1680 sollte man es entdeckt baben. -

Es folgt nun nachstehend das Volksbuch vom Luremburg, wie es früher auf Jahrmärkten feilgeboten wurde, in wörtlichem Abdruck:

<sup>&</sup>quot;) Le Maréchal de Luxembourg au Lit de la Mort. Tragi-Co-médie. Cologne 1695.

#### Des Welt beruffenen

## Serhogs von Lugenburg

Bewesenen R. Frangof. Generals und Sof: Marichalls

# Pacten oder Verbundniß mit dem Satan

und bas barauf erfolgte

# erfchröckliche Ende.

Worben auch

Tessen ben seinem Leben verübte thrannische Mord= und Frevelthaten fürzlich beschrieben werden.

#### Nebst einer Borrebe

worinn gezeiget wirb

1) daß es Teufel gebe, auch 2) daß Bündnisse mit bemfelben gemacht werden, wie Menschen von diesen Bundnissen können endlich wieder frey werden.

Allen Berftodten, bie feinen Teufel glauben wollen , gum Erempel und Barnung fur Augen geftellet.

Gedruckt zu Offenbach.

#### 1) Borrebe.

Menschen förchten sich insgemein dasür, wosür sie sich entweder gar nicht, oder doch nicht so zu fürchten Ursach haben, nemlich für dem Tod, den sie vor das erschröftlichte unter den erschröcklichen Dingen halten. Hingegen förchten sich einige gar nicht für dem, wosür sie sich doch höchste Ursach zu förchten hätten, woraus der zeitliche, ja gar der ewige Tod, das wahrhafft erschröcklichte unter den erschröcklichen Dingen ersolget, nemlich den Teusel selbst. Daß es aber Teusel gebe, nicht etwa nur in einer moralischen Bedeutung, als Huren-, Spiel-, Sausse, Zanck-, Hoffarts und dergleichen Teusel mehr, sondern

54

auch Geifter in fichtbarer Gestalt, die Menschen in der Eufft weggeführet, Städt angezüntet, Wetter, Donner, Blip, Hagel, Regen und Wind gemacht, Leuten die Hälfe ge-brochen 2c. dasselbe ist gewiß und klar genug, theils und vornemlich aus bem unbetrüglichen Borte Gottes, theils aus ber Erfahrung und Exempel, fowohl alten als neuen Beit, ja auch leiber! am allermeiften. Denn je naber ber Welt Ende herbey fommt, je geschäftiger ift der Teuffel, barum, weil er nicht allein verdammt feyn will; und baber fprechen allein die Thoren in ihrem Bergen, oder auch wohl mit dem Mund, und der Feder, es fen fein Gott, und fein Teufel. Wann tiefes wahr, was wir sum Boraus gefett baben, wie es denn mabr ift, fo folget auch, daß es Pacta und Verbundnuffe mit dem Teufel geben konnte, gegeben habe und leyder! noch gebe, wie aus unzehlichen Siftorien, fonderlich aus gegenwartiger erhellet. Es verleitet aber ber Teufel die Menschen gu folden Pacten, und ba mare gu munichen, baß fein Menfc bargu einwilligte, oder fich verleiten lieffe. Ginige aber verfteben fich leider felbft bargu. Der Teufel verlei= tet fie auf allerhand Art; 1) gibt er ihnen vielerlen bofe Gebanden ein, er verblenbet 2) ihr Gemuth, Bert und Sinn 3) erscheinet ibnen fictbarlich, luget ihnen viel vor, balt aber wenig. Biele Menschen verführen einander felbft bargu, 1) wenn fie nicht wiffen, was mabre Religion. fen, und im Unverftand aufwachsen, 2) wenn fie GDt= 108 Wort, die Predigt und die Prediger nicht achten, fon= bern verachten, 3) wenn fie unglaubig find, an Gottes anabigem Benftand und Sulfe zweiflen, bingegen Rath und Gulfe ben bofen Menfchen, ja gar beim Teufel fuden, 4) wenn sie rachgierig, neidisch und unversöhnlich fenn, 5) wenn fie vorwißig und mehr zu wiffen begehren, als ihnen nothig, welches bem Teufel Baffer auf feine Müble ift, und baber ihnen groffe Runft und Biffenschafft wie Kaufto, Lurenburg u. bergleichen Stratagemata und Lift-Bulfe wider feine Feinde; Balerio, D. Georg Majoris, Profes. Bitteb. Famulo. wie er fein reichlich Aus- tommen haben möge, daß er es andern gleich thun könne; manchem Solbaten, fich fefte zu machen, einen Tobengra-

ber die Leute kunstlicher Weise zu totten, und also reicher zu werben; manchem Priester in Erystal, einen verborgenen Schatz zu sehen und zu sinden begierig sind oder Ungerechte Advocaten zu seinem Geitz und Ungerechtigkeit, item Medici und Physici, geheimer Magio und Zauberwesens zu sinden. Solche mit dem Teusel eingegangene Pacta bestehen fürglich barinn, wenn ein Mensch GDtt feinen Glauben aufsaget, und nichts auf das heil. Ber-dienst Christi hält, dagegen dem Teufel mehr glaubt und sich ihm ergibt. Solches Pactum ist entweder ein ausbrudlich ober fillschweigendes Teuflisch Berbundniß. Bu befferm Beweiß beffen, laft fiche ber Teufel fdriftlich, und zwar mit eigenem Blut beffen, ber fich ihm verbindet, unterschrieben geben. Die innerliche Gebancken bes menich: lichen Bergens und ber Seele fiehet ber Teufel zwar nicht, aber aus dem äusserlichen schliest er viel, daher weiß er die Menschen am rechten Ort anzugreissen, wo es ihnen wehe thut. Er weiß auch wohl zu unterscheiten der Menschen Fluchen und Schwören, und ihre wahre Meynung von bem, was sie aus Ungedult thun, ob ihre Tractaten, fo sie mit ihm eingangen, also gewiß ums Dert seven, oder ob sie aus Zorn und Nebereilung es gethan. Freundschaft mit dem Teusel pflegen und sich mit ihm zu vergleichen, ist eine Todsund und gefärlich, ist also besser, fich anfange bafur zu huten, ale wieder tavon befreget zu werden zu suchen, benn fo leicht ift von ten Teufelifchen Vacten ja nicht wider abzukommen, als wenn Menschen miteinander sich über etwas vergleichen, die ihrem eigenen Gutachten nach es wider selbst ausheben konnen. Wer sich einmahl in die Gefahr begibt, kommt gerne barinnen um und felten wider heraus. Wache fiellen und Leute ju fich bolen laffen, ober noch gur Beicht geben wollen 2c. helffen nicht allzeit wie tiefes Lurenburgs Pin-non, eines berühmten Schwarzfunftlers trauriges Erempel zur Benuge bezeuget. WDtt verhangte und lafte bem Teufel gu, und foldes thut er 1) ber Gunber wegen, fie fiche felbst zuzuschreiben, 2) auch bes wegen, ben Teufel kennen zu lernen, sie barburch von Sicherheit ab, und zur Buß anzumahnen; Gott aber bleibt bennoch gerecht. wenn er fo etwas bem Teufel gulaft, benn ohn Gottes Bulaffung fann er es nicht thun, er mogte wohl gern jebem ichaden, aber feine Macht ift unter eines andern, nemlich Gottes Gewalt. Und alfo bleibts daben, die Bulaffung geschiht nach Gottes gerechtem Gericht. Gott läft bem Teufel etwas zu, entweder über Fromme, von welchen wir aber bie nicht zu reten haben, ober über Bofe, Diefe find meift in des Teufels Gewalt, Gott aber fiebet nach feiner Allwissenheit, daß sich diefer oder jener mit ber Zeit befehren und Buß thun werde. Ber biefes gewillet Buß zu thun, ber muß ben Bund bes Satans Des nen Seinigen alsbald offenbahren, diese muffen deswegen mit bem Beichtvatter und feinen Collegen reten, berer Wflicht diefe ift, daß fie ben vom Teufel Beftricten ernftlich fragen, ob ihm feine Gunde herplich leid fey? ob er gern feine Sandichrifft wieder batte, und der Berbindung bes Satans gewiß loß feve, ba er biefes zugefagt, ernft: liche Besserung angeloben woll? antwortet der Mensch mit einem frästigen Ja, so ist ein offentlicher Widerruf bes Beftridten nötbig, und barauf muffen die Berrn Geiftlichen ihre Buflucht zu bem barmbertigen Gott nehmen, und berglich bitten, bis der Satan mit Ungeftumm die Sandidrift gurud wirft und bavon icheibet, wie foldes Sutherus und feine Collegen mit obangezogenem Ballerio angefangen, und bey Misander oder Adami hievon zu lefen ift. Ubrigens muß eben nicht nothwendig feyn, die Sandschrift vom Satan zu erzwingen und ber, fo fie von fich gestellet, wider haben muffe, weil auf ein andächti= ges Gebet ohne bem die Seele Chriftus mit feinem theu-ren Blut, die fich der Widerruffende glaubig zueignet, erlöset bat: wie unter andern Theologen der berühmte Dannhauer mit mehrerm beweiset.

#### 2) Besondere Nachricht.

Die gante Welt war zum höchsten verwundert, und konnte sich nicht einbilden, aus was Ursach doch der in dem vorig Niederländischen Krieg, theils durch tapfere Kriegs : Uctionen, theils aber durch barbarisch und un-

menschlich verübte Greuel-Thaten in ganz Europa beruffene Hertig von Lurenburg so plößlich, und wider aller Mensch vermuthen, in des allerchristlichsten Königs von Kranckreich Ungnade gerathen, daß er in die so genannte Basille zu Paris in enge Berhastung gesetzt worden, etliche meyneten, weil er bey der so beschriebenen Gistz-Sache mit interessiert gewesen, andere aber, weil er ein besonderes Berbündniß mit dem Satan gehabt, welches man, weil damahls keine gründliche Nachricht hievon zu erfahren gewesen, an seinem Ort gestellt bleibet. Jedoch gieng nachgehends die gemeine Rede, daß berselbe in seiner Gefangenschafft ausgesagt und bekennet, wie er sich mit dem höllischen Mord-Geist dem leidigen Satan in ein Verbündniß auf nachgesetzte Puncten eingelassen, und sich mit ihm folgender massen verbunden.

- 3) Herzog von Lurenburg macht mit bem Satan ein Bündniß Anno 1659 ben 2. Januarii in ber Ba= stille zu Paris.
- 1) Sollte ihm der Satan sobalden baar zehn tausend Reichs-Thaler an Geld lieffern.

2) Alle erfte Dienstag, eines jeden Monats hundert

Reichsthaler bringen.

3) Solle bieses Gelb, so er ihm bringen würbe, geb und gangbar seyn, also und dergestalt, daß nicht allein er, sondern auch allen benen es gegeben würde, solches

gu ihrem Rugen anwenden fonnten.

4) Sollte foldes Geld nicht falsch ober betrüglich, noch von einer solchen Materie seyn, welches unter ber Sand entweder verschwindet oder zu Steinkohlen werde, sondern es soll dasselbe von solchem Metall seyn, welches von Menschenhänden gepräget worden und in allen Orten und Landen, wo es auch hinfommen mag, gültig und gangbar sey.

5) Woferne er auch eine Summa Gelres von Rethen haben wurde, es moge auch fein zu was für einer Zeit, ober zu was für einem Gebrauch es immer wolle, fo foll ber Satan verpflichtet feyn, ihme verhorgens

ober vergrabene Schäte einzuhändigen, und zwar nicht also, daß er selbige an demjenigen Ort, wo sie vers borgen ver graben se yn möchten, selber he ben müste; sondern er solle ihm dieselben ohne einzige seiner Mühe: waltung an denselbigen Ort, wo er sich zu folcher Zeit aufhalten wurde zu Panden liefern, mit welchen er nach Belieben zu schalten und zu walten bab.

6) Solle er ihm weder an seinem Leib, noch an sei= nen Gliedmassen beschädigen, noch an seiner Gesundheit angreissen, sondern ihm dieselbe ohne einige menschliche Schwachbeit und Gebrechen 36 Jahr lang unverfehrt er-

balten.

7) Dafern er aber wider Berhoffen in eine Rrancheit fallen follte, und er folches nicht verhindern konnte, fo follte er ihm heilfame und bewährte Mittel verschaffen, und zu seiner vorigen Gefundheit, fo bald es moglich

fenn wurde, verhelffen.

8) Die Jahr, auf welche fie fich mit einander vergli= chen, follen in 12 Monaten, wie es nicht allein in Franckreich, fondern auch in der gangen Belt gebräuchlich ift, reich, sondern auch in der gangen Welt gebrauchlich ift, besiehen, und zwar seden Monath in 30 oder 31 Tagen, Tag und Nacht zu 24 Stunden gerechnet. Die Zeit solle sich ansangen heute den 2. Januarii dieses 1659. Jahrs, und sich endigen diesen Tag des 1695. Jahrs, also und dergestallt, daß im geringsten nichts von dieser Zeit abgehe, und er ihm dieselbige abkürze, oder eine falfche und verkehrte Rechnung und Ausdeutung, wie er wohl ehmals andern gethan, daher mache.
9) Wann nun biefe Zeit allerdings verfloffen und aus-

gelauffen, soll er ihn nach gemeinem Lauf der Natur, jedoch sondern groffen Schmerken und Quaal, auch ohne Spott und Schande sterben lassen, auch nicht verhindern, daß sein Leib ehrlich begraben werde.

10) Soll er ihn beym König, wie auch bey allen vornehmen Herrn, in Summa bey Groffen und Kleinen, Hohen und Niedern, Manns- und Weibs-Personen beliebt machen, so daß er ihrer Gunst und Gewogenheit allzeit versichert sey, und sie ihm in allem, was er an sie begehren werde, willig willsahren möchten.

- 11) Soll er ihn selbst an alle Ort und Ende ber Welt wo er hin verlange sicher führen, und ihm selbige Sprache alsbald kund machen, daß er dieselbe sertig reden könne, auch wenn er seiner Curiosität ein Genügen gethan, wieder unversehrt zurud in seine Wohnung bringen.
- 12) Soll Satan verbunden feyn, ihn für allem Geschoß-Stücke, Bomben, Feuermörsern, Granaten, Mussqueten, Pistoblen, Feuerröhren und all andern Gewehr und Waffen, sie mögen Nahmen haben wie fie wollen, bewahren, daß ihn keins berühre, noch ihm an seinem Leib und Glieder keinen Schaden zufügen könne.
- 13) Soll er ihm behülflich seyn, alle sowohl tes Königs offentliche, als seine Particulier-Feinde zu überwinven beliffen.

14) Solle er ihm einen Ring verschaffen, welcher, fo offt er ihn an ten Finger stede, ihn unsichtbar und un=

überwindlich mache.

- 15) Soll er ihn für allem, was wider ihn in geheim vorgenommen worden, zeitlich warnen, ihm auch mit Mittel und Wege an die Hand gehen, solche wider ihn gemachte Borschläge hintertreiben und zunichte machen.
- 16) Soll er ihm in allen Stücken, so er ihn fragen würde, gewisse, wahrhaffte und gründliche, nicht aber verkehrte, zweiselhafft und zweydeutige Rachrichten ertheilen.
- 17) Solle er ihn alle Sprachen, fo er verlangen würde, lesen, reden und aussprechen lernen, und zwar so gut und perfect, als ob er derselben von Jugend auf kundig gewesen.

18) Soll er ihm Mugheit, Big und Berftand ver- leiben, in allen Sachen vernünfftig zu biscuriren und gu

Judiciren.

- 19) Soll er ihn und sein Sauß verwahren, baß we = ter Einheimischer noch Fremder ihm solches angreiffe, oder etwas daran entfremte, sondern ihm solches unversehrt erhalten.
- 20) Soll er ihm für allen Gerichts-Stüblen tes Kenigs, bavor er möchte eiteret werden, wie auch bep bem

Pabstlich: und Calvinischen Rath präserviren und verstretten.

21) Solte ihm zugelaffen seyn, daß er bem äufferlichen Schein nach, als ein guter Christ fein Leben führen, und dem offentlichen GOttes = Dienst ohne Berhinderung beywohnen möge.

22) Solte er ihm die Universal-Medicin präpariren lernen, ihm auch ben Gebrauch derfelben und Dofin ficher

vor eine Person fagen.

23) Bofern er irgend in eine Action, Scharmützel, oder Gefecht an seiner Perfon attaquiret werden sollte, soll er ihm zuförderst und für allen Dingen Beystand leisten.

24) Soll er verhindern, daß niemand, wer er auch seyn möchte, diesen ihren gemachten Accord erfahre, oder zur Sand bekomme.

25) So oft er seiner begehre, soll er ihm in einer leiblich, freundlichen, keines wegs aber in erschröcklicher

Geftalt erscheinen.

26) Sollte er ihm verschaffen bas Gebächtnuß zu erhalten und zu stärcken, auch dieses nicht nur für seine Person, sondern, daß solches auch allen Menschen, denen

ers mittheilen wurde, helffen möchte.

27) Sollte er ihm auch fagen und versprechen, daß er alle obangeführte Puncta, und einen jeden insonderheit unverbrüchlich halten, und diesen allen fleißig nachkommen wolle: Solte es aber an einem im geringsten sehlen, und hich saumlich darinn erzeigen, so soll alsdann dieser Pact und Bortrag null und nichtig, und von keinen Kräfften seyn.

28) Dahingegen gelobe und verspreche er ihm nicht allein unterschiedliche Manns und Beibs Personen in seine Gewalt zu liefern, sondern verläugne auch GDTT, die allerheiligste Drepcinigkeit, und Verkinder derselben diesen Bund, den er in der Heiligen Tauff mit ihm gemacht, gäntlich auf, trette hingegen mit ihm dem Satan in eine neue Verbündniß, und ergebe sich ihm mit Leib und Seel, immer und ewialich.

# 4) Hierauf folgen bessen barbarisch = und unchrist= liche Grausamkeiten.

Nachbem die Stadt Utrecht fich ber bamaligen Gewalt bes Duc be Luxenburgs untergeben mufie, bat er unter andern eine Impresse auf Schwemmertam, Bobegrave, und anderer benachbarter Derter vorgenommen, worzu er seine Solvaten mit Diesen Worten aufgemuntert: Bebet bin meine Kinder, raubet, senget, brennet, schändet nach eurem Belieben, und erzeiget euch alfo, daß ihr bes aller= gröften Königs Diener fend, welder euch ausgeschickt bat, biedurch seine Glory big an bas End ber Belt auszu= breiten. Sierauf ift ein Beer, nicht wie Menschen, fonbern wie Teufel ausgezogen; wie sie benn, wenn arme Leute um Unade gebetten, geantwortet: Gie waren feine Menschen, viel weniger Chriften, sondern lebendige Tenfel, und haben an befagten und andern Derter folgender Gestalt gehauset: Dan bat benen armen Leute Sante und Guffe zusammen gebunden, und fie gant graufamer Beise auf Turdisch geprügelt. Man bat ihnen Daumenftode angeschraubet, unt fie an Urmen und Beinen mit roben barnen Striden fo lange bin und wieder gefitschelt, biß endlich Saut und Kleisch biß auf tie Anochen abgeloset worden: Man bat fie mit beiffem Dele, Vech und Schwefel über ben ganten Leib betröpfielt, Radeln, Dedelfpiten, Zweden, bolterne Blodlein gwifden bie Ragel an Banden und Guffen geschlagen, Rafen, Dhren und Lippen abgeschnitten, bie Baden aufgeschligt, Die Supfohlen creupweise angeschnitten, bie Saut über ben gangen Leib wie ein Schweine Braten gerferbet und bernach Salt, Dieffer und Gerftenkörner binein gerieben man bat ihnen die Reblen abgeschvitten, ber fie alfo in ihrem Blut erstiden muffen, Die Angen ausgestochen, fie unter bas Giß geftedet, bie Finger, Urm, Sande und Ruffe abgebauen, und in ihrem Blut gerftummelt liegen laffen: Man bat fie nadent ben greffer Ralte burch Froft und Sunger zu Tode gemartert; man bat ibnen bey le= bendigen Leibe Riemen aus ber Sand geschnitten, und bas Bleifch vom Leibe abgetoft, man brach ibnen alle Glieber,

ale ob sie mit dem Rade gestossen waren, man hat fie ten Pferden an die Schwänze gebunden, und über Stock und Stein zu Tobe geschleifet , man hat die armen Bauren mit den Beinen den Ruben und Ochfen an Die Schwänte gebunden, folgende ihre Beiber mit den Baaren an die Männer gebunden, und bann ferner bie Rinber an ber Mutterfüffen, und fie alfo gu ben Dörffern binaus geschleppt, etliche Bauren bat man an die Bicfen-Baume gebunden, und an Feuer gebraten, etliche in ben Rauch gehänget, geschmeucht, geviertheilet und geach: theilet, ausgeweidet an Bretter gebunden, und bey ben Fußsohlen an ein Teuer gesett, andere auf Leitern gelegt und gebraten. Etlichen bas mannliche Glied biß auf die Knie heraus gezogen, baben an Stangen gebunden und für die Säuffer gehenckt. Die Beibs-Bilder, darunter auch die Adelichen Jungfern, bat man auf öffentlichen Gaffen und fo gar in ben Kirchen geschändet. Man hat auch der Todten und Erwürgten nicht verschonet. Bu Bodegrave hat man zwey schöne Jungfern ergriffen, unter welchen die älteste von mehr als 50 Soldaten gemiß= brauchet, und dadurch jämmerlich um ihr Leben gebracht worden, die andere, fo faum 12. Jahr erreichet, mufte auch also umkommen. Eben bafelbft wurde eine Mutter gezwungen mit ihren Augen zu feben, daß 28 Goldaten ihre Tochter migbrauchet, und hernach ins Baffer warffen. Beder tie Sechswöchnerin noch ber Schwangern in der Geburt-arbeitenden Beiber ift verschonet worden, so haben auch die alten Mutter, die fast keinen Bahn im Munte gehabt, berhalten muffen. Rleine garte Dagolein hat man an 4. an die Erde geschlagene Pfable gebunden, und zu Tote geschändet. Rach vollbrachter Schändung hat man etliche erfäufft, erschoffen, erftochen, am Feuer gebraten, etlichen den Bufen voll Pulver geschüttet und angezundet, bey ben Bruften übers Feuer gehendet, Die Brufte mit gluenden Gifen durchftochen, etliche gar abge= fcnitten, und mit den Ladftecken aus ben Carabinern in den fordern Leib bin und wieder gestoffen, bis sie in folden unfäglichen Schmerken geftorben. Schwangere Bei: ber haben fie mit Santen und Ruffen auf die Erbe ausgespannet, ihnen den Leib aufgeschnitten, die Leibes-Frucht heraus gerissen, die Fingerlein davon abgelöset, solche bernachmals durchstochen, und ins Feuer geworssen. Biel arme, unschuldige und kleine Kinder sind von ihnen jämmerlich hingerichtet worden, etlichen haben sie döpfe zerspalten, Urm und Bein abgehauen, die Hisle umgedrähet, an die Thüre genagelt, und mit Pistolen nach ihnen geschossen, auch lebendig ins Feuer geworssen, die gantze kleine Kinder haben sie an die Wände geschlagen mit den Beinen voneinander gerissen. In Summa sie haben solche Grausamseit verübet, daß es die unbarmbertigen Türcken und barbarischen Tartarn, ja der Teufel selbst nicht ärger machen können. D gerechter GOtt, wenn wirst du die grausamen Proceduren rächen, und diese Belials-Kinder zu gebührender Straffe ziehen.

Bas die andern alle zu gewarten, bat bald barauf ei= ner aus biefen Senders Buben, Die oben feyn angeführet, burch Gottes gerechtes Gerichte ju Rummweg erfahren, als er ba bettlägrich worden, berfelbe hat in seiner Krand: beit einem Medico befagter Stadt feinetwegen einer un= menschlichen That verzweiflende boje Gewiffene : Unaft beflaat, anzeigent, baß er unter andern einer Rindbetterin Die Brufte abgeschnitten und ihr Pieffer hineingeftreuet, Dieses arme Weib firre und winsele ibm noch ftets in Die Dhren und er borete allbereits die bofen Beifier erschröcklich um fich beuten und brutten, Die feiner armen Secten erwarten, um fie an ben Ort ihrer Berdienfte bingufüh: ren. Es find bergleichen Bogel noch mehr gewesen, Die allbereit bergleichen Ausgang ibres Lebens merten gefunben haben, boje Arbeit fann feinen guten Lobn bavon tragen, und wer nicht Barmbertigfeit gethan bat, über ben wird ein unbarmbertig Bericht ergeben.

Es hat sich ber herhog von Lurenburg auch nicht gescheuet, öffentlich zu sagen: er banke (BDit, baß er sonber Barmbergigkeit und Mitleiden gebobren, bamit er um
so viel besto bequemer und tüchtiger ware, seinem König
und herrn zu bienen, und sein Bornehmen auszuführen,
soldes hat er auch würklich und in der That genugsam
bewiesen, indem er nicht allein seinen Stationen und

Sandfungen allen Muthwillen, und nur ersinnliche Granssamkeit verstattet, sondern auch vor seine Person die Stadt Utrecht, die sich doch unter seine Protection begesben, dermassen geängstiget, daß er in anderthalb Jahren 166800. Gulden baar Geld ausgepresset, ohne was die Soldaten geraubet und mit Gewalt genommen. Ueber dieses forderte er noch bey seinem Udzuge vierhundert und 50 tausend Gulden Brandschatzung, und als solche nicht gleich alsobald vorhanden waren, versicherte er sich mit Geisseln. D Tyrann! Das Hertz der Gottlosen ist uns barmhertzig, eben mit dem Maas, damit du andern gesmessen haft, wird man dir wieder messen.

#### 5) Nun kommt bas erschröcklich und traurige Ende.

Matth. 16. Was hilffts ben Menschen, so er bie gange Welt gewönne, und nehme doch Schaben an seiner Seele? 2c.

Die wahre Avanture von dem erschröcklichen End des Marschalls Duc de Eurenburg welche eine geraume Zeit mit einer sonderlichen Estats-Masque bezogen, und wunderlicher Beiß, durch einen dessen damahligen Cammer-Diener vor einigen Jahren der Welt public gemacht, und folgender Gestalt vor Augen gestellet. Es erzehlet selbige Person, sich damals an einem vornehmen Hose aufhaltend, daß, als sein gewesener Hoerr von Lurenburg nach vollendeter Campagnie 1694. auf Pariß geeilet, dem König zu Bersailles Napport davon zu thun, und hernach in der Parissischen Resident der Ruhe in seinem Pallaste wieder zu geniessen, es sich zugetragen, daß sein herr eines Tages den 2. Januarii 1695. über Gewohnheit traurig worden.

Deßhalben er gegen Mittag unterschiedliche Unter-Generals und Brigadiers, als seine vertrauliche Freunde, um die Melancholy zu vertreiben und dadurch seine gräßliche Gedancken zu verhindern, zu sich bitten lassen. Als selbige sich nun auf gesetzte Zeit eingestellet, hat er ein sonderlich Partement jenseit des großen Saals zu diesem Zeit-Vertreib erwählet, und die invidirte Gäst selbst empfangen und gebetten, ihm die Gedancken vertreiben zu

belffen. Niemand von ihnen war so wikia, ihn zu fras gen, was beffen Urfach fenn möchte? Burde alfo die Zeit theils mit luftigen Difcurfen, theils mit Svielen untermifcht, und mit einer fleinen Devouche in Bein und Bier, nebft Tabact = Fumien, big um 2. Uhr pagieret: Borber aber bat aus wichtigen Urfachen gedachter Marichal feine Guarde folder Gestalt ordiniret, daß bavon 1. Theil an ber 1. Pforte bes Borhofe, ber 2. Theil an Die andere Oforte des inneren Sofes, ber britte und letstere Theil am Efcalier unten zu fteben fam, mit expresser Ordre, niemand felbigen ganten Tag ohne fein Biffen und Willen, wer er auch fenn mochte, binein zu laffen, mit Vorgeben, ber Marschall befinde fich unvaß, und verlange gant feine Compagnie ben fich, welchem benn bie Guarde fleißig nachkam. Alle nun die Ubr zwev geschlagen, melbete fich bey ber erften Bacht ein febr groffer Rerl mit einem ichwarten Bart und Paruque, fonften ehrbar und wohl befleidet, an, mit Borgeben, bag er noth: wenig mit bem Marschall wegen wichtigen Kriegs-Affairen, in den er verschickt gewesen, und jest wieder tommen ware, zu fprechen, und gleich bavon einige Brieffe einzuhändigen hatte. Die Bache, fo biefes Anbringen vor important hielte, ließ es bem Marschall wiffen, ber fo aleich nach bes Rerls Mus= und Ansehen fraate: 2118 ihme nun von allen genauer Bericht gethan murbe, gab er Ordre, bag ber Rerl bie Briefe follte bergeben, und bes andern Tages wieder kommen. Diefer aber wolte nicht, fagend, er mufte fie felber übergeben und mundlich in Bebeim mit ibm reben. Der General aber ließ wieber befehlen, sie follten ben Rerl abweisen, und ibn nicht binein Taffen, worauf biefer ju ber Gnarte gefaget, fo melbet bem General, baß ich um eine Stunde wieder tommen will, indeffen foll er befehlen, bag man mich vor ihn laffe, benn ich muß, foll, und will beute bev ihm fenn, weil es Sachen find, die feinen Aufschub baben und leiden wollen; welches bann bie Guarbe bem Marfchall wieder entbiethen laffen, welcher aber, als aus wichtigen Urfachen hierüber, perpier Orbre ertbeilte, fo biefer Rerl wieder fame, und binein wollte, folten fie ibn

gurud foffen, und bas Gewehr unter bie Augen biethen, gab barauf vor, baß biefer von feinen Reinden erfauffte Kilou ihn zu maffacriren, abgeschickt ware. Nach verlauffner Stund tam obgefagter Rerl wieder, und fragte, ob der General ibn für fich laffen wolte? Als ibm aber Die erfte Bache ihrer Ordre gemäß antwortete, fagte er: Mekieurs le Guardes, ich bitt euch noch einmabl die Mübe zu nehmen, und bem General zu melben, er foll mit Gute mich zu ihm hinein laffen, denn ich hatte Saschen von höchster Important, Die keinen Berzug leiden könnten, ihm vorzutragen, und wollte ers nicht einwilli= gen wollen, so wifte ich schon einen Beg, wie ich zu ihm fommen wollte, und ba follt mich feine menschliche Gewalt zurud balten, bas faget ihm nur gründlich, repetirte er, ich will euch bernach keine Incommoditat mehr verurfachen: Welches benn die Bache thate, und foldes bem General referierte. Als er foldes vernahm, alterirte und entfette er sich fo febr, daß er erschütterte und er-blaßte, welches die andern Officier febr befremdete, doch recolligirte er fich schnell wieder, um feinen nachdendlichen Berdacht zu caufiren, gab wie vorhin vor, es ware ohne Zweiffel einer von den Soll- und Engellandern erfauffte Morder, ihm unter foldem Pratext den Reft gu geben, welches er aber wohl zu evitiren mufte. Gab also ber Bache wieder zur mundlichen Ordre, daß fie dem Kerl von seinetwegen sagen sollten, morgen wieder zu fommen, ober die Briefe von fich ju geben, und fo lange bei ber erften Wache auf Untwort zu warten, wo nicht, fo follten fie ibm erftlich trauen, bundert Drugel-Schlage gu betommen, ganglich gurud weifen. 3m fall er aber mit Gewalt burchbringen wollte, und bas Gewehr zuckte, folten fie ibn mit ganger Gewalt niederftoffen. Gleichen Befehl bekam die andere und britte Bache. 218 nun die Bache Dieses Generals ertheilte Ordre bem Rerl trucken. zu verstehen gab, replicirte er wie folget:

Ihr follt mit eurem Gichof und Gwehr,. Mich nicht hindern an feinr Einkehr.

6) Der Satan zwingt die Wache, ihn zum Lurenburg einzulassen.

Run wohlan, bie Beit pafiret, bie Sache und unternommene Renitence muß vorher, ich will aber, foll und muß zu ibm binein, fiena barauf an mit erschröcklicher und entsetlicher Stimme Die Bache au fragen: Db fie ibn wolten in Gute binein laffen, ober nicht? Solten iein bald und geschwind ihre Resolution ihm fagen, und von fich geben? Ule nun die erfte Bache fich bart anlieffe mit Droben und bloffem Gewehr, zog ber Satan feinen Degen aus, bieb rechts und linds, boch ohne Berletung, mit ungeftummer groffer Gewalt hinauf, ob fie fich boch wohl heftig wehrte, fiel boch die gante forderste Bache ploklich zu Boren als tod: Darauf fam er gur andern Bache, so bas Geschren borete und sich schon in wachsamer Positur gesetzet batte, ale er aber nach Bitten ihnen probete, mit Gewalt burdzubrechen, fielen fie alle mit entblöften und ichieffenden Gewehr ibn an, tenen er gleichergestalt wie ben ersten begegnete, und fie in Donmacht roch alle unverlett fallend machte. Alls die britte Bache tiefes granfame Spectacel geseben, entsetten sie fich, lieffen eilend, es bem General wiffen zu laffen, und entichloffen fich, ben Eingang aufe beste zu beschützen. Als er ibn abermable ibn einzulaffen wie vorbin bate, fie aber tropig antworteten, und zugleich mit Schieffen, Sauen und Steden ibn überfielen, that er nur bie vorigen 2 Streiche rechts und linds, ba fielen fie augenblicklich ale tot barnieber. hierauf gieng er bie Treppen ober ben Bang Escalier binauf in ten Bor : Saal, und entlich in ten rechten Saal, ba ihm ein Page begegnete, welcher, als er ibn fabe, für entsetlichen Schreden beftig gu ichreven anfiena, und seine Alucht nach tem Gemach, wo ber Marschall mit ben antern Officiere und feinen bevden Cammer : Dienern, worunter ber fo bie warbafte und graufame Siftorie erzehlet bat, famt Vagen und Laquaien gur Aufwartung waren, gunabm, und burch beffen erfdrödlich erblagtes Unfeben und Rapport groffes Entfeben verurfacte. Indem fie aber bes Marichalle feine DefoIntion hierüber vernehmen wollten, siehe, da gieng bie Thur plötlich von sich selbsten auf, und kam der groffe schwartbartige Rerl aber in rechter menschlicher Geffalt und Rleidung hinein, blieb ben der Thur fteben, begruffete ein wenig die Unwesende, zu dem Luxenburg fpredend, boreft bu Marschall, warum haft bu mich nicht herein, und vor dich kommen lassen? wie kommft du dar= au? Sieheft du nun? daß ich wider beinen Willen und Gewalt der ohnmächtigen von dir bestellten Bache berein kommen bin, Allons, Allons; kennest du mich nicht mehr? bu weist ja wohl, wer ich bin, und mas ich fann. Ale long fort, ich muß dir eiliaft und wichtige Sachen ver= trauen! Alle Anwesenden verftummeten über die Berwegenheit dieses Rerls, fonderlich Luxenburg, bem die Seel im Leibe erzitterte. Endlich aus Schaam und Furcht, Die Unwesenden mogte ein widriges von diefer Sache urthei= Ien, und damit er nicht öffentlich bas vorhabende Deffein ausstehen möchte, resolvirte er sich nolens volens mit diefem abseits zu geben, unter einem gewissen Bratext, ba er zu benen andern fagte: Meffieurs, Diefer Rerl ift ein Schalds-Narr, und posierlicher Ropf, ber mich unterschies bene malen febr diverdiret, und groffe treue Dienfte gethan, jest kenne ich ihn, hatte iche gewußt, daß ers mare, wollte ich folde scharfe Defension ihn herein zu lassen meiner Bache nicht befohlen haben, fondern er hatte gleich vor mich kommen follen, ich gebrauche ihn öfters als einen geheimen Rath, fehr vortheilhafftig, da er mir wegen meiner Intriquen und Correspondenzen, mit theils feinds lichen Officiere öftere Briefe und wichtige Avertiffements, zu Rut und Dienste unsers groffen Monarden bin und ber trägt, zu bem kann er sonderliche Kunfte zu solchem Fürhaben, denn er sich unsichtbar, und von groffer, auch Die Leute, wie Tode schlaffen durch sein bloffes Unrühren machen kann. Diefes aber fagte er nur, die andern glaubig zu machen, daß er ein rechter Mensch und sich nicht wunderten, daß er sich so grob und Familiar mit ihm mache. Indem fieng biefer Rerl wieder an: Boreft bu Luxenburg! willt du nicht mit, foll ich bich vom Tisch wegführen? Allons, fort mit in bein orbinari Gemach,

bie Sache leibet nicht langer Bergug : wilt bu mit bins auf? Der Marschall antwortete: Ja mein Sohn, gehe nur voran, ich will bir gleich nachfolgen. Sierauf gieng ber Rerl wieder gur Thur hinaus, Luxenburg fagte mit gezwungenem Lachen: Meßieurs ärgert euch nicht an bem Bouffon, folche Leute haben alle Frenheit, fo fich zu nutlichen Diensten capable befinden, er bringet mir importante Brief, die ich gleich beantworten werde und fein Rapport boren, ibn bann fdrifft als mundlich wieder ab. aufertigen, indeffen bivertiret euch wol in meinem Saufe, alles ift zu euren Dienften, Abieu! bis aufs Birerfeben. Bu feinen Bebienten fagte er: Reiner von euch folge mir nach, noch verhindert mich, bann ich will mit tiesem Rerl gang alleine seyn, bas faget auch zu allen benen, Die mich fprechen wollen. Sierauf gieng er von ihnen zur Thur hinaus in den groffen Saal, ta er mit tem noch auf ihn wartenden Kerl jenseit tes Saals, gerate binüber nach seinem ordinair Apartement zugieng, öffnet es, und nachdem er den Schluffel terfelbigen Thur beraus gezogen, gieng ber Kerl por ber, er bernach binein, und ichloß bie Thur feste mit gelaffenen Schloß zu. Inteffen raisonirten bie in bem andern Gemach gebliebene Bene: rale febr wunterlich über tiefen Santeln, wuften fich auch nicht recht zu begreiffen , ber eine Cammer : Diener aber ein Teutscher, so bie Aventure entworffen, fieng auf einmabl zu benen andern an : D webe! mes Patrons, D webe! ich fürchte febr, wir feben unfern tapffern General Luxenburg nicht mehr, benn warlich ber Rerl, ber alfo wunderlich herein fommen, und geredet, ift fein rechter Menfc, fondern ich glaube fefte, es fey ber Teufel; wo= rüber fie alle febr erichracken, und es wehl geglaubet, in Erinnerung beffen, baß von ihm ichon langft fpargiret worten, bag er einen Contract mit temfelbigen gemacht, endlich bat ter Bouffleur angefangen : Megieure laft und heimlich über ben Saal schleichen, und forschen was sich ba zwischen biesen bepten begeben mochte, beffen bie antern gur Stunte accordirten, aufe leifefie über ben Caal für bie Thur ichlichen, ba fie beun beftig bisputiren boi: ten, fonterlich tag Lurenburg um langer Leben, entlich

55

noch um ein Sahr bathe, welches aber ber andere, fo bee Tenfel freplich mar, wie die Antwort und ber Erfolg ausgewiesen, gar nicht einwilligen wolte, fonbern fagte, Die Beit ware aus, und batte er ibm, feinem Berfprechen fechs und drepfig Jahr alle Puncia redlich gehalten, fo er keinem als ihm und bem Erp-Zauberer Faufto in ber Belt gethan, daß alfo alles Bitten vergebens mare. Sierauf fieng Luxenburg nur noch um ein halb Sahr angubalten an, befam aber eine gant abschlägige Antwort: Endlich bat er nur noch um ein viertel Sahr Aufschub, aber der Satan replicirte ihme, er follte ja schweigen, und bedenden, wie fauer er ihm feine Dienste gemacht, als faft nie fein anderer, batte auch bas aufferfte muffen anwenden, daß er alles fo er von ibm verlanget, ben GDtt batte erlangen konnen, er batte ja Luft, Bergnus aung, Ehre, Glud, und die verlangte Lebens-Beit nach Den felbft aufgesetten Puncta gehabt, alfo ware alles Bitten umfonft, und billig, daß er auch fein Berfprechen redlich halte, bier lage feine Sanbichrifft, bestättiget mit. feiner eigenen Sand und Blut, er folte die feine auch bervor thun und gegen einander balten.

7) Der Satan gibt dem Luxenburg die Handschrifftwieder, und führt ihn mit Gewalt aus der Weltdavon.

Luxenburg bat mit erbärmlichen Flehen und Seuften, daß denen draussen vor der Thür stehenden aus Mitleiden die Augen überliessen, er solte ihm nur noch einen Monat zu leben erlauben, so wollte er mit fort, und zufrieden sen seyn, er bekenne ja freylich alles wahr zu seyn, wie er gedacht, aber so einer geringen Zeit würde er ihm ja gewehren, welches aber der Satan ihm im Zorn abschluge, und mit greßlichen Worten heraussuhr: er solte fort machen, und sich seben, zu thun was er ihm noch auf dieser Welt zu erequiren besehlen würde: Luxenburg aber bat nur eine Woche aufs kläglichste, mit Zittern und Zagen, aber der Teusel wolte gant und gar nicht, er sollte immer fort machen; endlich slehet er ihn noch und

ein paar Tage an, um fich zu feinem Tobe zu bereiten und GDit um Troft und Sepl anguruffen: barauf fiena ber Teufel ein fdrödlich Lachen an, Luxenburg wenn bift bu boch fo einfältig worben, baß ben fo gestallten Ga: den, ba bu GDtt beinen Schöpffer fo öffters aufs ichrode lichfte fremmillig abgesaget und verflucht, und bich mir fo oft und freywillig mit Leib und Geel auf ewig ergeben, auch alle und Teuffeln gleich bie erfinnlichen Gunben-Lugen und Nebelthaten witer GDit, Engel und Menfchen, und alle Creaturen eigenfinnigft, wolluftig und rachgierig, begangen, bes Seiligen Geiftes und Gottes Barmbertigfeit, so oft sie bev dir angeklopfet mit frey und muthwilliger Seftiafeit und Grimmiakeit verflucht und versvottet, und von bir gestoffen, wie magft bu bir also einbilden fonnen, baß bich Gott wieber zu Gnaben annehmen werde, bu haft ihm aufs neue abgefagt und verlaffen, baß er bich aus gerechtem Gerichte auf ewig wieder verftoffen, mir baft bu bich freywillig burch öftere Unruffen und expresses Erfordern auf ewig mit Leib und Seele er: geben, alfo bift bu mein, weil die Beit um ift, bu muft mit mir fort an ben bestimmten Ort, ba fo viel Teuffel gu ber gufunftigen Qual bir gu bienen parat, ale unschuldige Blutstropffen bu baft vergieffen belffen. Beit pagieret, und weift bu wohl, bag um funff Ilbr Abends vor 36. Jahren unfer Accorbt verfertiget, und wir nur noch eine halbe Stunde Zeit haben, bif Glode 5. gefchlagen, und bie Zeit pracife um fepn wirt, also setze bu bich nieber, und schreibe bem Könige, bem ju Liebe bu bich mir, aus Bulaffung Gottes bes Sochften ergeben, zwey wichtige Avertiffements, wegen seines Reiche bochften Ungelegenheit, in balbiger und gutunfftiger Beit, Diefes alles wurde Frangofifch geredet. Dierauf bat Luxenburg mit lauterm Seufften gefagt: Ach muß es benn fo fenn, fo fen es, batte auch Gott um Sulfe angeruffen , beffen aber ber Teufel immer mehr gelachet , und ernstlich ermahnet fort zu machen. Worauf Luxenburg fagte, es ift feine Dinten bier, fonbern in ber Diener ihrem Gemach, ich muß ihnen flingeln; aber ber Teufel antwortete, ber Leib und Leben nicht, ich will bir alled

schaffen, bier haft bu Feber, Dinten und Pappier, welches denn die drauffen vor der Thur, vornehmlich biefer Cam= mer-Diener durch das Schluffel-Loch, allwo die Tapezeren ausgeriffen, wahrnehmen konnten. Hierauf setzte fich der Luxenburg an den Tisch, und der Teufel fieng an zu dic tiren in gant unbekanter Sprache, denn es weder Spa-nisch, Italienisch, noch sonst eine in Europa bekannte Sprache war, denn obwohl die hohen Officier und Be-Diente folche theils gant, theils etwas davon höreten, fo fonnten sie unmöglich von folcher wunderlichen Sprache Das gerinafte verfteben. Diefes bauret eine halbe Stunde, darauf fieng der Teuffel wieder an, lege den Brief gufammen, und verpitschiere ibn, und wurde unter mabren= der Zeit Frankösisch geredet, worauf Luxenburg abermal mit einem schwehren Seuften anfieng: ich habe weder Lac noch Liecht, muß alfo nothwendig meinen Leuten flingeln, aber der Teufel antwortet ihm, es ift gant unnöthig, ich weiß guten Rath: siehe ba haft du Lac und angezundet Liecht, eile und verweile nicht langer, verpitschiere ben Brief und schreibe bie Ueberschrifft, benn es wird gleich schlagen, und Gottes gerechtes Urtheil muß exequiret wer: ben, und darf nicht länger warten, fo bald die Glode geschlagen. Als nun bas angezundete Liecht burch bas Schlüffel-Loch gefeben, und alles bighero von den drauffen stehenden eigentlich gehöret, auch mit Entsehen alles im Gemach verrichtet worden, hat der Teuffel ben Luxenburg beiffen auffteben, und ben Brief mitten auf ben Tisch legen, indem hat die Glocke angefangen zu schlagen, mit Erstaunen bes Luxenburgs, worauf ber Teufel mit graufamer Stimme biefe Worte gesprochen : Boret ihr berwegene, die ihr drauffen vor der Thur ftehet, und höret, Gottes Sand halt mich gurude, fonften wolt ich euch allen die Hälse brechen, hier liegt ein Brief an euren König auf diesem Tisch, den bringet morgen früh ihm hinüber, aber keiner unterstehe sich, selben zu öffnen, oder fürwitiger Beise deffen Innhalt zu sehen, sonft soll ihm augenblicklich der Hals von mir gebrochen werden; worüber fie fich alle vor ber Thur aus Schreden und Entfeten feegneten, barbon und über ben Saal lieffen. Indem bo=

reten fie ein ichrödlich Geidren von bem Luxenburg, que gleich auch einen graufamen Rnall, als einen Carthaunen= Souf, famt groffer Erschutterung bes ganten Vallaftes, daß fie gemennet, es wurde alles untergeben, worüber fie vor Angft in bas Borgemach gelauffen, fich gecreuti= get und gescegnet, und nicht gewuft, was zu resolvieren. Rach Berlauf einer guten Stunde aber, ba fieng ber oft= gemeldte Cammer Diener an: Man muß boch feben, wo unfer herr hingekommen, ich bin ja fein Diener, ich will es im Ramen Gottes wagen, und binuber geben, wo= rauf sich die andern recolligiret, und mitgegangen. Alls fie nun fur die Thur kamen, faben sie durche Schluffel-Loch und borchten, merdten aber nicht bas geringfte, auffer baß fie wegen graufamen Mas-Geffancts, ber ihnen entgegen zog, gurud weichen muften, big die Diener eine Raucherung, weil ber Geftand unerleidlich war, verrich= tet, barauf fie wieder bingiengen, und ber Cammer-Diener mit einem Vaß per tout bas Gemach öffnete, funben aber nichts als etliche Trovffen frifd Blut ba liegen, Die Kenfter famt ben Kenfter-Saulen waren fort, und auf bem Bette lag bie völlige Kleidung famt Paruque und allem, ale wenn er ba lage und schlieffe, wie fie aber gufaben, ba war es bohl, Leib und Seele aber war leyder babin. Der gefundene Brief murbe bem Konige, fo biefe mun= berliche und fremte Schrifft villeicht wohl verftunde, ein= gehandiget. Diefes ift die grundliche und wahrhaftige Radricht, fo man einige Jahr gebeim gehalten bat, von bes Belt beruffenen Bergog von Lurenburg graufamen und erschröcklichem Enbe.

#### II.

# 1) Arban Grandier\*).

Das Kloster ber Ursulinerinnen zu Loudun war faum (1626) gegründet worden, als man auch icon über Vol= tergeifter und andere Sputgeftalten, die darin umgeben follten, fich beklaate. Mehrere Nonnen behaupteten, baß fie befeffen fegen, und legten bies Geftandniß ihrem Dbern, bem Jean Mignon, ab, welcher entschlossen war, biefes Befeffensenn zur Ehre Gottes zu wenden, und aus biefer Begebenheit zugleich ben Ruten zu zieben, baß er fich bes Pfarrers zu St. Peter in Loudun, nämlich des Urban Grandier, mit auter Manier entledigen fonnte. Die: fer war von guter Berfunft, ein Mann von Geift und einnehmender Geftalt, mit welchen Borzugen er auch eine ungewöhnliche Beredfamkeit verband. Durch feine feinen Manieren hatte er fich bei bem weiblichen Geschlechte eine größere Beliebtheit erworben, als irgend ein Beiftlicher im Königreich. Da er überdies auch in seinen Predigten gegen die Monche loszog, so konnte es nicht fehlen, daß er bald mit Barot, bem Borfitenden im Wahlcapitel, Tringuant, bem Procurator des Königs und ihrem Reffen Mignon, bem Beichtvater ber Ursulinerinnen, in einen Prozeß gerieth. Diefe brei feindlichen Berbundeten erweiterten noch den Rreis feiner Gegner, indem fie ihm " von ber Befessenheit ber Ursulinerinnen Die Schuld aas ben, und zwar follte er diefe durch Unwendung von zauberifden Runften bewirft haben. Der Bifchof von Voi= tiers verdammte ibn, ohne ibn erft angebort zu haben, bennoch gelang es Grandier, burch bas Parlament von Paris sich von bem ihm zur Laft gelegten Berbrechen frei fprechen zu laffen.

Mignon ließ sich aber baburch nicht einschüchtern. Die Convusionen ber Besessenen wurden mit jedem Tage

<sup>\*)</sup> Aus: Dictionnaire infernal. Par M. Collin de Plancy. 8. Paris 1826.

bartnäckiger, fo daß sie bald die allgemeine Aufmerksam= feit erregten, und man baber ben Rath ber Stadt von tem beklagenswerthen Buftand ber Ronnen in Renntniß feten zu muffen glaubte. Die Superiorin, welche bamals zu den iconften Frauen Frankreiche gezählt wurde, follte, fagte man, von mehreren Damonen, beren Dberfter Ufia= roth war, befeffen fenn; der Teufel Zabulon batte fich einer Laienschwester bemächtigt, und andere boje Beifter richteten unter ben übrigen Bewohnerinnen bes Klofters große Berwuftungen an. Der Umtshauptmann, ber Drocurator des Königs, die gesetzgebende Körperschaft und bie gange Geiftlichkeit verfügten fich zur Stelle; bei ihrer Annaberung frummte fich bie Suveriorin por Schmerz, und ihr Beschrei naberte fich ber Stimme eines Ferkels. Mignon ftedte ihr feine Finger in ben Mund, und begann, die Teufel zu beschwören. Der Gitte gemäß richtere man die Fragen an den Teufel in lateinischer Sprache. Die erfte Frage, mit welcher man fich an Affaroth wandte, war: "Durch welchen Bertrag bift Du in den Körper Diefer Ronne gekommen ?" - "Durch Blumen," lautete bie Antwort. - "Bas für Blumen ?" - "Rofen !" -"Ber hatte fie überfandt?" - "Urban." - "Bie ift fein Beinamen?" — "Grandier!" — "Scin Stand?" — "Priester!" — "An welcher Kirche?" — "St. Peter in Loudun!" — "Wer hat die Rosen überbracht?" — "Gin verstellter Teufel!"

An einem andern Tage wurde die Superiorin auf ein kleines Bett in der Nähe des Altars gelegt, und während man die Messe las, litt sie an den furchtbarsien Krämpfen. Nach beendigtem Messopser näherte sich ihr ein schwarzgalligter Priester, Namens Barré und Pfarrer bei St. Jacob, welcher sich für einen Heiligen hielt. Er hielt das Hochwürdige in seiner Nechten, und zwang den Teufel, es anzubeten. "Quem adoras?" (Wen betest Du an?) fragte er. — "Jesus Christus!" lautete die Antwort. Ein Nebenstehender, welcher diesen Solecismus gehört hatte, rief laut aus! "Dieser Teusel ist noch nicht ganz sest in seiner Sache." — Barré änderte nun die Phrase, um bessere Antworten zu vernehmen, aber die

Befessene irrte sich abermals auf sehr plumpe Beise, weshalb tie Umstehenden ausriesen: "Dieser Teusel verfteht nicht lateinisch!" Barré behauptete, man habe nicht recht gehört, und fragte hierauf eine andere Nonne, welche vorgab, daß Asmodi von ihr Besit genommen, wie viele Teusel sie noch im Leibe habe. "Sex!" (Sechs) antwortete sie. Als sie von Einem ersucht wurde, dasselbe Bort auf griechisch zu wiederholen, vermochte sie keine Antwort zu geben.

Man wollte sich nun überzeugen, ob die Laienschwester mehr Spracktenntniß besitze. Als sie auf's Bett gelegt war, rief sie zuerst lachend Grantiers Namen, und als sie nach mehreren, Schrecken einflößenden Bewegungen aufgefordert wurde, daß sie den Dämon, von dem sie besessen sey, namhaft mache, sprach sie zuerst: "Grandier," sodann: "Dämon Elimi." Wie viele Teusel sie im Leibe habe, wollte sie zedoch nicht sagen. Man hörte deshalb

mit bem Exorcifiren für einige Beit auf.

Als die Damonen ihre Rolle beffer gelernt hatten, fun= biate man bem Dublicum an, baß man an einem beftimmten Tage zwei Teufel aus bem Leibe einer Befeffenen herausexorcifiren werde. Allein bie Sache ging nicht gut von Statten. Mignon, welcher lieber fterben wollte, als fein Project aufgeben, suchte mit bem Staatstangler, Berrn de Laubardemont zu fprechen, welcher fich zur Zeit im Orte befand. In Uebereinstimmung mit feiner Par= thei flagte er vor diesem den Pfarrer Grandier als Berfaffer eines gegen bas Minifterium Richelieu gerichteten Vampblets an, welches "die Schubmacherfrau von Loudun" betitelt war. Der Kangler gab der Unflage Gebor, und von diesem Moment an nahmen alle Teufel, in Beglei: tung noch vieler andern, ihren Einzug in's Rlofter. Laubardemont, welchem diese Intrique eine erwunschte Ge= legenheit war, Gr. Eminenz ben Sof machen zu können, eilte nach Paris, und fam bald mit ber Bollmacht gurud, gegen Grandier agiren zu durfen. Er ließ ihn fogleich ergreifen und in's Rlofter b'Angers fperren, ohne ihm Die Urfache biefes Berfahrens mitzutheilen, und bort nahm die Procedur gegen ben Angeflagten ungefaumt

ihren Anfang. Die Erorcisten, benen man anschnliche Pensionen aussetzte, suchten sich biese auch zu verdienen, indem sie mit allem Eiser an ihre Arbeit gingen. Am 20. Mai 1633 stellte man der Priorin die Frage auf : von welchen Dämonen sie besessen sey? Sie antwortete, taß sie den Usmodi, Gress und Aman im Leibe habe, aber von Ustaroth schwieg sie. Man wollte ferner von ihr ersahren, unter welcher Gestalt sich die Dämonen bei ihr einfänden? Sie versetzte: "Als Kater, Hund, Hirsch und Bock..." Man hatte versichert, daß diese drei Teusel noch an demselben Tage die Priorin verlassen müßten, und zwar vor den Augen aller Welt, aber es hals fein Zwang bei ihnen, und mehrere Umstehende be-

flagten fich, baß man nicht Bort gehalten.

Laubardemont erließ nun, um die Mismuthigen zum Schweigen zu bringen, ein Decret, welches verbot, von einer so authentischen Besessenheit wie von einer noch zweiselhaften Sache zu sprechen. Jest zeigte einer der Exorcisten eine Copie der Handschrift vor, welche Granzier dem Teusel gegeben haben sollte, als er mit ihm einen Pact geschlossen. Dieser Mönch besaß Eredit genug, um glauben zu machen, daß ein Dämon, welcher mit dem Archivar der Hölle sehr befreundet war, jene Copie ihm überbracht habe. Dieser schreckliche Contract war auch in einem echten Höllenstyl abgesaßt. Obschon Grandier protestirte, daß er weder diesen noch sonst einen Pact gemacht, so hielt man ihm doch entgegen, daß er einen solchen bei einem Hexensabat selbst in Lucisers Sände bevonirt babe.

Ungeachtet ber Unregelmäßigkeit bieses Verfahrens, und obschon zwei Nonnen öffentlich um Berzeihung baten, daß sie, um einen Unschuldigen zu verderben, die Besessenen gespielt hatten, so erklärte man doch ihren Zustand als unbestreitbar und wahr. Also ward Grandier, nachdem man die durch das Organ der besessenen Nonnen redenden Teusel Easas, Cham, Ucaos, Zabulon, Nephtalim, Chaim, Uriel und Uchas vernommen hatte, als des Berabrechens der Zauberei angestagt, und beschuldigt, daß er die Ursache des dämonischen Zustandes der Ursuline.

rinnen fey. 36m wurde eine bedeutende Gelbbufe bictirt. und er ferner noch verurtheilt, lebendig verbrannt gu werben, und feine Afche follte in die vier Binde geftreut werden. Raum war Grandier in Saft gekommen, als man ichon einen Chirurg in fein Befangniß ichicte, bes Auftrage, ihm alle Saare am gangen Leibe abzunehmen, bas Saupt fahl zu icheeren und bie Nagel abzuschneiden, weil man fich überzeugen wollte, ob er feine Teufels: marke am Körper trage. Dann zog man ihm ein Ur-mensunderkleid an, und führte ihn in diesem Anzug in ben Gerichtssaal zu Loudun, wo sich nicht nur alle rich terlichen Berfonen, sondern auch noch eine Menge Bolkes als muffige Buichauer eingefunden hatten. Pater Lactang und noch ein Monch exorcifirten Luft und Erde, ben Ungludlichen felbft, und wollten bie Teufel zwingen, aus feinem Leibe berauszufahren. Grandier mußte bierauf fnieend sein Urtheil verlesen boren, wobei er eine überraschende Standhaftigfeit an ben Tag legte. Sobann wurde er der Folter übergeben, wobei man mit einer folchen Graufamkeit gegen ihn verfuhr, baß es unmöglich ift, fie ins Einzelne zu schildern.

Beil er aber immer noch seine Unschuld behauptete, so wurde er ungesäumt zum Nichtplatz geführt, wo er mit unerschütterlicher Standhaftigkeit die Schmerzen des qualvollen Feuertodes litt. Zwei Dinge hatte man ihm zusgesagt, wovon aber nichts gehalten wurde; erstens, daß es ihm gestattet seyn sollte, and Bolk eine Rede zu halten; zweitens, daß man ihn erdrosseln solle, aber so oft er den Mund zum Reden öffnen wollte, sprühten die Exorcisten eine so große Menge Weihwassers ihm in's Gesicht, daß er davon überwältigt wurde. Einer von ihnen zündete eine Strohfackel an, ohne den Besehl des Henkers abzuwarten, und brachte das Feuer an den Scheiterhausen, an welchem Grandier mit einem eisernen Ringe besessigt war, ein anderer verknüpste den Strick so, daß man ihn nicht so schlingen konnte, um das Opfer zu erz brosseln. "Pater Lactanz!" rief setzt Grandier ihm zu, "hält man mir so daß gegebene Bersprechen. Es gibt einen Gott, der wird mein Richter und auch der deinige

feyn, ich lade Dich vor ibn, binnen Monatsfrist vor ihm gu ericheinen!" Um ibn am weitern Sprechen gu verhindern, goß man ibm ben gangen, noch im Beibteffel enthaltenen Borrath Beihmaffer ins Geficht, und bann fuchten die Graufamen fich eiligst zu entfernen, denn das Feuer, welches den Ungludlichen bei lebendem Leibe verbrannte, fing icon an, auch fie zu beläftigen. Gin Bug Tauben umflatterte jest ben Scheiterhaufen, ohne von ten Sellebarben sich verscheuchen zu laffen, mit welchen Die Sascher in die Luft zu schlagen angewiesen waren. Much ber Tumult ber Buschauer, der über ihr öfteres Biederkommen erhoben wurde, ichredte fie nicht. Die Monche und ber Pobel hielten die Bogel fur eine Schaar Damonen, die bem Zauberer zu Gulfe fommen wollten; Unbere hingegen wollten in biefen Sinnbilbern ber Unfould ertennen, baß fie Grandiers Schuldlofigfeit burch ihre Gegenwart bezeugen wollten. Endlich erblickte man auch eine große Fliege um bas Saupt bes Inculpaten freisen, und baraus schlossen Ginige, Die fich erinnerten, tag im Bebräischen Beelzebub einen Fliegengott bebeute, ce fen ber Teufel Oberfter felbft getommen, um Gran: biers Seele ber Solle zuzuführen.

Nach Grantiers Tote verloren sich die Dämonen allmählich. Ein Mädchen, Namens Elisabeth Blanchard, hatte allein sechs Dämonen im Leibe, die nun keine Schwierigkeiten machten, sich austreiben zu lassen. Der Pater Lactanz war so glücklich, auch einen Hauptteusel aus der Priorin herauszuerverisstren, viere blieben aber doch noch barin. Bielleicht wäre es ihm auch mit diesen geglückt, er siel aber in eine Arankheit und starb in einem heftigen Buthanfall, genau einen Monat, nachdem der sterbende Grandier ihn vor Gottes Gericht geladen hatte. Alle ans bere Eroreisten starben eines nicht minder gräßlichen Totes. Nun wurde den Iesuiten die Leitung der Bersahrens mit den Besessenen übergeben, aber Nichelieu machte der Sache ein Ende, indem er die Pensionen der Exoreisten und der besessenen Nonnen verringerte.

Diese traurige Begebenheit lief't man mit allen möglischen Details in St. Aubin "Geschichte ber Teusel au

Loudun." Auch bat Richer in seinem 1715 erschienenen Schriftchen: "Der wahrhafte Pater Joseph," bas traurige Ende Grandiers fehr weitläuftig beschrieben. Darin er= fährt man auch, daß man Grandiers Schuld auch barin erkannte, baß er nicht zu weinen vermochte, als ber Eror= cift mabrend ber Folter ibm zugerufen hatte: "Benn Du unschuldig bift, so bezeuge dies jest durch eine Thrane!" Da er wirklich weber vor noch nach ber Folter, ungeachtet alles Exorcifirens, eine Thrane vergoß, fo hielt man ibn für schuldig, weil man glaubte, ber Teufel babe ihn gegen alle Schmerzen unempfindlich gemacht. Dies war auch Urfache, baß man seinen ganzen Körper unter= fuchte, um etwas zu entbeden, woburch ber Teufel fein Opfer gezeichnet hatte. Damit ihm nicht ber Teufel bei ber Folter und bei ber hinrichtung zu Gutfe kommen fonne, wurden alle Clemente und alle Marterwerfzeuge exorcifirt. Und während er immer noch feine Unschuld betheuerte, wollte man endlich brei Thränen in feinem rechten Auge bemerken. Jest aber wurden fie als Zeichen feiner Schuld gedeutet, und er jum Teuertod verurtheilt.

Es folgen nun hier die gegenseitigen Berbundniffe Grandiers und ber Damonen:

#### A. (Siehe bas Facsimile.)

## Pakt Urban Grandiers mit den Damonen.

Herr und Meister Luciser, ich bekenne Dich als einen Gott und Oberherrn, ich gelobe, Dir zu bienen und zu gehorchen, so lange ich lebe. Ich entsage einem andern Gott, so wie auch Jesu Christo, den Heiligen allen, der apostolisch-römischen Kirche, ihren Sacramenten, und allen Gebeten, mittelst welcher die Gläubigen für mich interectiren könnten. Ferner gelobe ich Dir, so viel Böses zu thun, als ich im Stande seyn werde. Ich entsage der heiligen Delung und der Tause, so wie allen Berdiensten

vicam ingim

rei hoc cumo de die.

dractum ex invers.

110



Jesu Christi und ber Heiligen, und follte ich ermangeln, Dir zu vienen und Dich anzubeten, und dreimal täglich Dir meine Hulbigung zu bezeugen, so gebe ich Dir mein Lesben als bas, was Dir gehört.

Geschehen in diesem Jahr und Tag.

Urban Granbier.

Muszug ans bem Sollenardiv.

## B. (Siehe bas Facsimile.)

# Pakt der Damonen mit Urban Grandier.

Bir der allmächtige Lucifer haben heute unter dem Beistande Satan's, Beelzebubs, Leviathan's, Elimi's, Ustaroth's u. U., das Bündniß, welches Urban Grandier mit und geschlossen, angenommen, wosür wir ihm Unwiderstehlichteit bei den Frauen, die Blüthe der Jungfrauen, die Ehre der Nonnen, alle erdenklichen Bürden, Auszeichnungen, Vergnügungen und Neichthümer versprechen. Er wird alle drei Tage Hurerei treiben, die Trunkenheit wird er nicht lassen, alljährlich einmal wird er und seine Huldigung, mit seinem eigenen Blute besiegelt, darbrinz gen, die Sacramente der Kirche wird er mit Füßen treten, und seine Gebete an und richten. Krast dieses Vertrags wird er zwanzig Jahre aller irdischen Freuden genießen, und sodann in unser Reich eingehen, um mit und gez meinschaftlich Gott zu lästern.

So geschehen in ber Gölle im Rath ber Damonen.

Gez.: Lucifer. Beelzebub. Satan. Elimi. Leviathan. Aftaroth.

Bifa für bie Signatur und bas Siegel bes teuflischen Meifters, und aller Oberhaupter ber Damonen.

Contrafignirt: Baalbarith,

# 2) Geschichte des Urban Grandier,

welcher

als ein hexenmeister und als der Urheber der Bezausberung der besesssenen Monnen von Loudun verdammt worden \*).

Wenn es wahr ist, daß Urban Grandier an dem ihm ausgebürdeten Berbrechen der schwarzen Kunst unschuldig gewesen, wie solches der vernünftigste Theil der Welt, und vornämlich die Republik der Gelehrten glaubt, was müssen wir von den Nonnen zu Loudun halten, welche sich für Besessene ausgegeben, und denselben als den Urbeber dessen angeklagt haben? Was müssen wir nicht von so vielen Beschwörern, welche diese Teusel beschworen, und von den Richtern denken, die ihn verdammthaben?

Diese Besthungen mussen folglich nothwendig ein Schauspiel, eine Comödie, die man vor dem ganzen Königreiche aufgeführt hat, oder vielmehr eine Tragödie gewesen seyn, weil der arme Urdan Grandier ein unglückliches Ende dabei genommen hat. Wie haben diese Nonnen, diese Beschwörer dieses Stück so gut einfädeln können, daß ihnen ihr Betrug so lange geglückt ist, daß sie, ich will nicht sagen, das Volk, welches gebohren zu seyn scheint, ein Spiel des Betruges zu seyn, wenn er etwas scheindar ist, sondern Leute von einem höhern Stande und erleuchtete Männer hintergehen können? Wie haben Richter, die diese Sache untersucht, und so nahe vor Augen gehabt, einem Werke der Bosheit nachsehen können? Man will,

<sup>\*)</sup> Aus: Ganott von Pitaval, Parlaments : Abvocat zu Paris, Erzählung sonderbarer Rechtshändel, sammt deren gerichtlichen Entscheidung. Aus dem Französ. II. Theil. 8.. Leipzig. 1747.

baß sie sich der Rache eines großen Ministers gewidmet und ihm einen Unschuldigen aufgeopfert haben sollen, wis der den keine Beweise vorhanden gewesen. Man wird darüber so sehr nicht erstaunen, daß ein Richter so gar verderbt ist, daß er sich der Leidenschaft eines andern, oder seiner eigenen überläßt, und einen Unschuldigen verstammet, den er dafür erkannt; daß aber ein ganzes Gezricht so versahre, und einmüthig wider einen Beklagten stimme, der nicht schuldig ist, darüber kann man nicht geznug erstaunen.

Ich weiß wohl, daß das Vorurtheil wider andere, welches alle Urtheilskraft vergisset, sich eines Richters, der die besten Absichten von der Welt hat, bemächtigen, und ihn zu einer himmelschreienden Ungerechtigkeit bringen kann; allein wird sich dasselbe wohl eines ganzen Gerichtes bemächtigen? Wird sich denn kein Nichter wider dessen ungerechte Meinungen und Aussprüche setzen? Ich glaube, daß man unter dristlichen Obrigkeiten keine Beispiele das

von findet.

Es mag nun baran seyn, was da will, so ift es gewiß, daß man in diesem herenprocesse keinen überzeugenden Beweis weder von der Besitzung noch von der herreit sindet. Man sieht vielmehr augenscheinliche Beweise von

bem Betruge.

Ich will im übrigen die Begebenheiten mit aller Genauigkeit und Treue erzählen, die man von mir erwarten
kann. Der erleuchtete und unparteilsche Leser wird im
Stande seyn, vernünftig davon zu urtheilen. Er wird
solches thun muffen, wenn er die Begebenheiten selbst nicht
leugnen will. Dieses aber wird man nicht thun können,
weil ich diese Geschichte aus den besten Quellen geschöpft
und mich vor den verfälschten in Acht genommen habe.

folches thun mussen, wenn er die Begebenheiten selbst nicht leugnen will. Dieses aber wird man nicht thun können, weil ich diese Geschichte aus den besten Duellen geschöpft und mich vor den verfälschten in Acht genommen habe.

Da ich eine Geschichte erzähle, welche die Welt überzeugen soll, daß die Besitzungen der Nonnen von Loudun Betrügereien gewesen, so will ich dadurch die wahren Bezsitzungen nicht leugnen. Sie sind durch das Neue Testament bewiesen, und göttliche Gegenstände unserer Religion, und durch verschiedene Beispiele aus der Kirchengeschichte dargethan, welche man nicht in Zweisel ziehen kann.

Ob man gleich in der Sache von Loudun die Beschwörungen gemißbraucht hat, so sind diese Gebräuche der Kirche darum nicht weniger heilig und ehrwürdig, und ihre Kraft bleibt deswegen doch gewiß. Wie unglücklich sind die Freigeister und Ungläubigen, daß sie sich der Mißbräuche bedienen, die Gebräuche der Kirche selbst damit zu bestreiten! Kann ihnen unbekannt sehn, daß die Menschen der größten Ausschweifungen fähig sind, und sich seibst der Religion zum Deckmantel ihrer Leidenschaften mißbrauchen können?

Loudun ist eine kleine Stadt in Poitu, wo man einen Orden von Ursusinnen errichtet hat. Der vornehmste Endzweck dieses Ordens ist der Unterricht der Jugend. Dieses bewog diese Ronnen, Kostgängerinnen einzunehmen. Sie hatten im Jahre 1632 einen sehr verständigen Beichtwater, welcher Moussaut hieß. Allein ob sie gleich alle mögliche geistliche Hülse hatten, so sehlte ihnen doch die seibliche und zeitliche Hülse, und sie befanden sich nicht in den besten Umständen. Nach dem Tode dieses Beichtwaters vereinigten sich einige junge Nonnen und Kostgängerinnen, andere zu erschrecken, als wenn er nach seinem Tode umginge. Maria Aubin, eine Kostgängerin, that sich bei dieser Kurzweile vor andern hervor. Bei diesen Spielen übten und bereiteten sie sich auf wichtige Rollen, die sie spielen wollten.

Johann Mignon, ein Domherr von der Collegialfirche zum heiligen Kreuze zu Loudun, wurde zum Nachfolger des Mouffaut erwählt. Beil er sich den kurzweiligen Spielen in dem gerachten Kloster nicht widersetzte, so hat man geglaubt, daß er seit der Zeit darauf gesonnen, wie er sich derselben in der Folge der Zeit wider seinen Tod-

feind ben Urban Grandier bedienen wollte.

Diesen mussen unsere Leser kennen lernen, damit sie eine richtige Borstellung von den Berbrechen haben mözgen, deren man ihn beschuldigt hat. Er war aus einer guten Familie, und ein Sehn eines königlichen Notars von Sable und zu Nouere geboren, welcher Ort nicht weit von dieser kleinen Stadt liegt. Man hat gesagt, daß er die schwarze Kunst vom Peter Grandier, seinem

Bater, und vom Claudius Grandier, feinem Dheime, einem Priester, erlernt habe. Allein die Einwohner von Saintes, wo beite gewohnt, haben ihnen beiten wegen ihres Lebens und ihrer Sitten ein gutes Zeugniß gegesten. Man hat also Recht, wenn man sagt, daß solche Beschuldigung eine Verläumdung sey.

Urban Grandier ftudierte bei ben Jefuiten von Bour: beaux, welche wegen feiner Geschicklichkeiten eine große Freundschaft zu ihm trugen. Man weiß, baß bie Jesuiten besonders benen von ihren Schülern gewogen find, welche fich burch einen großen Berftand por andern hervorthun. Diefes find junge Pflangen, auf bie fie oft ihre Augen werfen, um fie in ihren Orben fortzupflangen. Allein fie hielten bafür, bag Urban Grandier noch geschickter feyn wurde, ihnen in ber Welt zu bienen. Sie gaben ihm bas Pfarramt zum beiligen Petrus, an ber Grenze von Loudun, welches sie zu vergeben hatten. Er hatte auch eine Prabende an der Kirche zum heiligen Kreuze. Er erregte durch diese geiftlichen Aemter den Reid der Mönche. Er glaubte selbst, als man ihn anklagte, daß er verschie-benen von denen, welche sich wider ihn erklärten, mehr um feine Prabente, ale um bas Berberben feiner Verfon zu-thun wäre.

Er hatte eine febr vortheilhafte Geftalt, und ein anfebnliches Befen war über feine gange Perfon ausge= breitet. Er ließ sich gern seben, und trug sich prächtig in seinen Aleidungen. Er ließ sich in keinem andern Kleibe, als in einem langen Gewande feben. Man fann feine Perfon in ber Welt nicht beffer porftellen, als er that. Er vereinigte in seinem Umgange mit ber Weschicklichkeit, leicht zu reben, noch bie Zierlichkeit im Ausbrucke. Er predigte febr oft, und hatte gute Gaben im Predigen. Er jog fich ben Saß ber Monche ju, weil er wider die Bruberfchaften und Diejenigen prebigte, welche nicht in bie orbentliche Deffe bes Rirchenspieles gingen. Er erwectte ibre Gifersucht noch mehr, weil er oft beffer predigte, als fie.

Er hat die Leichenrebe bes Scavola von ber beiligen Martha gemacht: Diefes Berf wird wegen ber Beret:

111. 56

famteit, die man barinnen findet, fehr hoch gehalten; man findet nicht allein Big, fondern auch viele naturliche Fähigfeit darinnen. Er war in seinem Umgange ber angenehmste Mann; allein gegen seine Feinde außerordent= lich troßig und verächtlich. In seinen Entschließungen war er standhaft, er hielt auf seinen Rang, und wenn eine Sache seinen Bortheil betraf, so war nicht mit ihm auszukommen. Er schlug die Beleidigungen mit solchem starten Widerstande ab, daß er seine Feinde dadurch unver-fohnlich machte, deren er eine große Menge hatte.

Benn er an bem Berbrechen ber ichwarzen Runft un= schuldig gewesen, so ift er von galanten Ausschweifungen nicht frei gewesen. Seiner verliebten Reigung überließ er fich ohne Scheu. Unter benen, die ihn haßten, waren aufgebrachte Bater und rafende Chemanner feine Rebens buhler. Er hatte allen diefen Leuten burch feine verliebten Unternehmungen mißfallen, da sie ihm dazu so oft glücklich ausgeschlagen. Herr Seguin, ein Arzt von Tours, fagt in seinem Briefe, welcher in ben französischen Merfur eingerückt worden, daß die Anhänger des Grandier ihn beschuldigten, daß er sich dem Bergnügen der Liebe allzusehr überließe. Der Berfasser des französischen Merallzusehr überließe. Der Verfasser des französischen Mer-kurs gibt ihm eben diesen Fehler schuld. Menage, sein Bertheidiger, sagt, man beschuldigte ihn, daß er in seiner-Kirche, von der er Pfarrer gewesen, eine Frau gehabt, und er rechtsertigt ihn nicht. Monconis sagt, daß solches die Frau einer Magistratsperson von Loudun gewesen. Ob er gleich ein sehr verbuhltes Herz besaß, so hatte er doch nur eine herrschende Gebieterin und man hat Ur-sache, zu glauben, daß er mit einem Frauenzimmer eine Eines Angleiche ausgerichtet. Er hatte zur Lornschlung sein

Gewiffensehe aufgerichtet. Er hatte zur Bernichtung seis ner Gewiffenszweifel eine Abhandlung wider den ehlosen Stand der Priester gemacht, die man unter seinen Papieren gefunden. Man argwohnte auf die Magdalene von Brou, die man als seine vertrauteste Freundin kannte, daß sie seine herrschende Gebieterin gewesen.

Allein er hat sie niemals genannt, und eben diese Verschwiegenheit gegen alle Frauenzimmer beobachtet, mit welchen er in Liebensverständnissen gestanden, sie mögen.

nun unschuldig ober ftrafbar gewesen seyn, um sie von ben Anfällen zu retten, ben seine Feinde auf sie thun können.

Nach der Borstellung, die man sich von einem so galanten Priester machen wird, kann man leicht im Anfange urtheilen: er müsse eben nicht viel Religion gehabt haben. Allein sein Herz kann verderbt gewesen seyn, ohne daß es sein Berstand auch gewesen. Seine Leidenschaft für ras Frauenzimmer kann auch nach der Beschaffenheit seines Charakters die Grundsähe und Empsindungen der Religion in das Innerste seines Herzens verwiesen haben, ohne sie ganz zu unterdrücken, wie man viele solche Christen sindet, und in diesem Zustande war er weit von dem Berbrechen der Zauberei und schwarzen Kunst entsernt.

Im Jahre 1620 gewann er vor dem Bischofsgerichte von Poitiers einen Proces wider einen Priester, welcher Mounier hieß, und er bediente sich seiner erhaltenen Bortheile mit der außersten Strenge. Dieses machte diesen

Priefter febr auffätig wiber ibn.

Er hatte eben den glücklichen Fortgang mit einem Processe, den er mit dem Capitel zum heiligen Kreuze führte,
und der ein Saus betraf, das ihm dieses Capitel streitig
machte. Er triumphirte, und höhnte den Mignon mit
vielem Trope, welcher der Kläger in diesem Processe war,
und zündete dadurch in dem Herzen dieses Domherrns

einen lebhaften Unwillen wiber ibn an.

Er zog sich die zahlreiche Verwandtschaft des Varot, bes Präsidenten der Obern, eines Oheims des Mignons, auf den Hals, weil er bei einer Streitigkeit, die er mit diesem Präsidenten gehabt, ihm mit einem trohigen Stolze begegnet, und als einen sehr verachtenswerthen Mann gebalten hatte. Barot, welcher keine Kinder hatte und reich war, wurde von allen seinen Unverwandten sleißig besucht und bedient, und dieses nach den gemeinen Grundsfähen dieses Jahrhunderts, wo der Abgott des Eigennuhes herrscht.

Allein alle seine Teinde hatten nur einen sehr schwachen Born in Bergleichung mit demjenigen, den Trinquant, der königliche Brocurator, empfand. Er hatte eine sehr

artige Tochter, beren Gunstbezeugungen Grandier geznossen, und die er sogar zu einer allzugroßen Bertrauzlichkeit und Freiheit in den Gesprächen durch seine Unterzredungen mit ihr versührt hatte. Sie versiel in eine außerordentliche Mattigkeit, deren Ursache die Schmähsucht vergistete. Die neubegierige Welt hat immer in die Gezheimnisse einer Liebe dringen wollen, die man vor ihr mit der größten Sorgkalt verdorgen gehalten, und hat sie durchaus errathen wollen. Martha Pelletier, deren Glück in mittelmäßigen Umständen war, trug so viel Liebe zu diesem Frauenzimmer, und war ihr so getreu, daß sie den neubegierigen Augen ihre Niederkunst entzog. Sie nahm das Kind und die Sorge desselben über sich und verzichaffte ihm auch eine Amme. Allein so viele Sorgkalt sie auch anwendete, so wollte doch die boshafte Welt die Mutter dieses Kindes in keiner andern sinden, als in der Tochter des Trinquant.

Dieser Procurator des Königs ließ die Martha Pelletier einziehen und befragte sie über die Geburt dieses Kindes. Sie behauptete beständig, daß sie die Mutter dieses Kindes wäre, für welche sie sich einmal ausgegeben, und versprach, das Kind mit aller Sorgfalt zu erziehen, ohne daß sich die Obrigseit sollte darüber besümmern dürfen. Dieser neubegierige und unbescheitene Mann verbiente wohl, daß man ihm die Bahrheit gesagt hätte. Diese Erslärung der Pelletier brachte die Welt darum auf keine andere Gedanken, diente nur zur Kränkung des Tringuant, und erbitterte sein herz wider den Urheber

feiner Entehrung.

Alle Feinde des Grandier versammelten sich zu seinem Untergange. Meneau, der königliche Advocat, ein verstrauter Freund des Mignon, vereinigte sich mit ihnen wider denselben, weil er ein beleidigter Liebhaber war, dem seine Gebieterin den Grandier vorzog. Er hielt sich also auch in diesem Kriege wider den Grandier recht gut. Man beschloß, den Grandier zu verderben, und ihn ganz aus Loudun zu vertreiben.

Rurze Zeit barauf erhob fich vor bem Beihbischofe zu Poitiers eine Rlage wider ihn. Diefer Beihbischof that

foldes, unter bem Vorwande, daß er Aussicht über die Geistlichen halten müßte. Man beschuldigte den Grandier, daß er junge Frauenzimmer und Frauen versührt, und klagte ihn wegen seiner Gottlosigkeit und ruchlosen Lebens an. Zween Elende aus dem gemeinsten Pöbel, die ohne Zweisel von seinen Feinden dazu angestistet waren, wurzten seine Angeber. Der Weihbischof trug es dem Eriminallieutenant, Ludwig Chauvet, und dem Erzpriester vom heiligen Marcellus aus dem Loudunesischen auf, eine gemeinschaftliche Untersuchung beshalb anzustellen. Ein Weihbischof hat das Recht nicht, einem königlichen Richter eine Commission aufzutragen. Dieser Weihbischof übers

ichritt also die Grengen feiner Gewalt.

Bu ber Zeit sagte Durhibaut, ein Mann, ber wegen seiner Reichthumer im Unsehen ftand und sich mit ben Reinden bes Urban Grandier verbunden batte, die fdred: lichften Berleumdungen von ibm, in Gegenwart bes Mars quis du Bellay. Man erzählte folde bem Grandier auf eine boshafte Urt wieder und vergrößerte fie, nach ber Bewohnheit ber Leute, welche Die Rieberträchtigkeit begeben, alles wieder zu erzählen. Er bezeigte bem Durhibaut fein Migvergnugen in fo beißenden Ausbruden barüber, baß biefer aufgebracht wurde und ihn mit bem Stocke folig. Grandier war gleich bamals im Priefterrode und im Begriffe, in Die Rirche jum beiligen Kreuze zu geben, um baselbft bas bobe Umt mit zu halten. Grandier warf fich barauf vor die Guge bes Konigs und ftellte bie Beleidigung, die man ihm öffentlich angethan batte, in ihr völliges Licht. Der Konig wurde von biefer Rlage ge: rubrt, und verwies biefelbe an bas Parlament, baß es rechtlich barüber ertennen und bem Durhibaut ber vollige Proces gemacht werben follte.

Während der Zeit wurden wider den Pfarrer zu Lousdun gerichtliche Untersuchungen angestellt. Der Procurator des Königs gab zuerst einen Zeugen ab, um den andern einen Muth einzussößen. Man verhörte geringe, schlechte Leute. Nach angestellter Untersuchung schickte man dieselbe an den Herrn Chateignier von Nocheposay, Bisschof von Poitiers, welcher sehr ausgelegt war, sich witer Jemanden einnehmen zu lassen. Man vergrößerte bas Unternehmen, wodurch der Pfarrer einen Eingriff in die bischöflichen Nechte sollte gethan haben, indem er, wie man fagte, bei einer Heirath das dreimalige Aufgebot erlassen haben sollte. Es kostete nicht viele Mühe, bei diesem Prälaten einen Besehl auszuwirken, daß der Beklagte geseht werden durfte.

Unterdessen suchte Durhibaut das Endurtheil des Processes, den er auf dem Halse hatte, dadurch zu verhindern, daß er den Pfarrer als einen ärgerlichen Menschen abbildete, dessen Sitten höchst unordentlich wären. Zum Beweise brachte er den Besehl bei, welchen der Bischof von Poitiers gegeben hatte, daß Grandier gesangen gesett werden sollte. Ehe das Parlament einen endlichen Ausspruch that, wies es den Pfarrer an seinen Bischof, daß er sich wegen der ihm beigemessenen Verbrechen rechtsertigen sollte. Dieser Pfarrer sehrte nach Loudun zurück, und kaum war er angekommen, so wurde er auch schon gefänglich angehalten und nach Poitiers ins Gefängniß gebracht. Seine Feinde glaubten nunmehr, daß sein Untergang gewiß sey. Sie stifteten einen Priester an, daß er eine Schrift eingeben sollte, worinnen er um das Umt des Grandier, als um eine erledigte Stelle, anhielt.

Die Berschwornen waren fast vom Processe abgestanben, weil sie auf benselben große Untoften verwenden mußten. Allein Tringuant feuerte ihren Muth immer

wieber an.

Aller ihrer Ränke und Tücke ohngeachtet, war die ansgestellte Untersuchung dem Beklagten doch nicht gefährlich, und man konnte nichts auf ihren Feind bringen. Keine Frau, kein Mägdchen, noch fonst eine dabei interessirte Person beklagte sich. Biele Zeugen sprungen gar wiesber ab.

Ein Abvocat, ein Berwandter des Trinquant, war unter den Richtern. Der Bischof war so sehr wider ihn eingenommen, daß er nur mit den Augen der Feinde des Grandier sah. Dieser Beklagte wurde zur Strase verzammt, daß er alle Freitage fasten, nur mit Wasser und Brod vorlieb nehmen, in der Diocös von Poitiers fünf

Sabre nach einander, und zu loudun niemals mehr Meffe

lesen noch Umt halten follte.

Seine Reinde schmeichelten fich nicht, baß bie Richter in andern Gerichten eben fo leicht wurden eingenommen werden konnen. Sie glaubten, daß man ben Grandier mit allen nur erfinnlichen betrügerischen Griffen und Ran-ten matt machen mußte. Der Aufseher über bie Beift= lichen, ter ihnen gegeben war, appellirte bagegen, baß fich Geiftliche in bas weltliche Richteramt mischten, und Grandier appellirte an ben Ergbifchof von Bourdeaux. Er ftellte fich aber boch vor bas Parlament und ließ feine Rechtsfache vertheibigen. Allein weil viele Bengen verhort werden mußten, so wurde er an das Appellationsgericht von Voitiers verwiesen. Der Criminallieutenant ließ ben Proces von vorne wieder anfangen. Diefe neue Einrich= tung des Processes war den Klägern nicht gunftig und einer von den Angebern sprung ab; man fand Wider= fpruche in ben Ausfagen ber Beugen, und viele fagten aus, daß fie von Trinquant ju ihren Ausfagen angeftiftet worden waren. Bween Priefter erflarten fich fcriftlich, daß sie ihre Musfagen widerruften, weil man ihnen bie= felben nicht wieder vorgelesen. Gie rechtfertigten ben Grandier vollkommen.

So wurde denn die ganze Maschine, die man wider ven Grandier gebauet hatte, zernichtet und ihre Triebräzter gingen nicht mehr. Dersenige, welcher die erledigte Pfründe verlangte, stund von seinem Berlangen ab und das Appellationsgericht sprach den Urban Grandier durch ein Urtheil vom 25. Mai von allen Beschwerden frei und los, die man wider ihn geführt hatte. Dieser triumphizende Pfarrer begegnete seinem Feinde mit einem tropigen Uebermuthe; allein man kann sagen, daß nicht sowohl die Unschuld siegte, als vielmehr das Berbrechen verborgen blieb.

Er mußte nun noch einmal vor dem Erzbischofe von Bourdeaux erscheinen, welcher aus dem Sause von Soure dis war. Daselbst hatte er ein gleiches Glück. Durch ein Endurtheil vom 22. November eben dieses Jahres wurde das Berbot witer ihn, daß er sollte das Amt nicht

mehr halten können, aufgehoben, und ihm die Freiheit gestaffen, sich fernere Nothdurft wegen Erstattung der aufgelaufenen Unkosten bei dem Processe und der Ersetzung der von seinen Pfründen gezogenen Einkünfte vorzubeshalten, wie er solches vor gut befinden würde.

Der Erzbischof von Bourdeaux schien des Grandier Berdienste und Gaben zu schätzen, und weil er sah, daß sich viel mächtige Feinde wider ihn vereinigt hatten, die ihm viel zu schaffen machten, so gab er ihm den heilfa-men Rath, daß er seine Pfrunden mit andern verwechseln, und Loudun verlaffen follte. Allein ber Gehorfam gegen Diesen guten Rath war wider seinen Charafter, und Die Rache hatte allzugroße Reizungen für ibn, daß er fie batte aufgeben follen. Unter ben verschiedenen Wegenständen, Die fein Berg theilten, war auch ein Frauenzimmer gu Loudun, in das er fterblich verliebt war, und von dem er sich unmöglich entfernen konnte. Dieses ist die ver-traute Freundin, oder vielmehr die gärtliche Liebhaberin, von der wir schon geredet haben.

Bas für eine Tugend muß nicht ein Mann besiten, welcher ein lebhaftes und hitiges Temperament hat, wie Grandier, um fich in seinen Schranken halten zu können, wenn er ben Unterredungen bes fconen Gefchlechtes ausgefett ift, welches er gleich burch feine außerlichen Un=

nehmlichkeiten für fich einzunehmen weiß?

Er fehrte nach Loudun gurud, wo er, mit einem Lor-beer in der Sand, den er zum Zeichen seines Sieges trug, feinen Ginzug bielt; diefe Aufführung tam feinen Feinden und Freunden niederträchtig vor. Die Meinungen daruber waren einstimmig. Seine Feinde glaubten von ihm jum Acuferften gebracht zu fenn, und fannen auf nichts, benn auf Rache. Er fam wieder jum Genuffe feiner Pfründen, und verfolgte den Durhibaut fo heftig, daß er ein Endurtheil wider ihn im Oberhofgerichte auswirkte. Diefer Beklagte wurde vorgeladen, mußte mit bloßem Saupte feinen Berweis anboren und wurde zu verschic= benen Geldbußen, und zur Erftattung aller Untoften bes Processes verdammt.

Grantier ließ fich baran noch nicht beanfigen. Er machte

fcon Unftalt, feine beimlichen Reinde vor Gerichte forbern ju laffen, damit fie gur Schadloshaltung und gur Erftattung ber von feinen Prabenden gezogenen Ginfunfte verdammt werden möchten. Bergebens wandten feine Freunde alles an, bag er feine Rache in Schranten balten möchte. Bergebens ftellten fie ibm alles vor, was eine Bande Reinde, die fich zum Untergange eines Menfchen verfdwo= ren babe, vornehmen konne. Er verlor fich in feiner Rachbegierte so weit, baß er gegen alle Borftellungen taub blieb. Die Borficht wollte seine Ausschweifungen und feinen Sochmuth bestrafen und ließ zu, baß er in den Abgrund fiel, ben ihm feine Feinde gruben. Gie ubte an ihm wegen feiner Berbrechen eine fo fdredliche Rache aus, daß Riemand ift, ber nicht barüber ergittern follte, wenn man nicht mitten unter biefer Strenge fo viele Svuren ber Barmbergigfeit fabe, Die gur Errettung ber Seele bes Grandier ein fo hartes als nothwendiges Mit= tel brauchte.

Bur Bestrafung ber wirklichen Berbrechen besselben ließ tie Borsehung zu, daß ihn die menschliche Gerechtigkeit wegen solcher Berbrechen ftrasen mußte, die ihm fälschlich und ohne Grund Schuld gegeben worden waren. Dieses ist das Urtheil des vernünstigen Theiles der Welt von dieser Sache.

3d tomme auf die Ergählung ber Sandel, die feine

Familie wider ihn angesponnen.

Man sagt, daß Mignon, mit Hülfe anderer Personen, die Ronnen in dem Kloster von Loudun in denen Rollen, die sie als Besessene spielen sollen, und in allem dem, was diese Rollen begleitet, in den Berzückungen und Berzerrungen des Körpers und in allen denen Bewegungen steißig grübt habe, welche die Birkungen des Tensels vorskellig machen können, um nicht allein leichtgläubige Seezlen, sondern auch, wenns möglich wäre, starke Geister zu hintergehen.

Man wird mich hier inne halten laffen und mich sogleich fragen, woher ich es wisse, daß alle diese Beranftaltungen vom Mignon und seinen Bertrauten getroffen worden. Ich will zum Beweise dieser Begebenheit die Geschichte ber Teusel von Loudun nicht anführen, worinnen solches erzählt worden ist. Man muß solches nur
als eine sehr starke und richtige Muthmaßung annehmen,
weil man in der Folge sehen wird, daß alle diese Besitungen keinen von denen Charaktern an sich haben, die
uns die Kirche als undetrügliche Merkmale angegeben hat,
an welchen man diejenigen erkennt, welche wahre Besitungen sind. Daraus folgt aber, daß die Rollen, welche
die Nonnen gespielt, erkünstelt und erlernt worden sind.
Welche Lehrmeister können sie darinnen gehabt haben, als
die Feinde des Urban Grandier, welche sich dieser Comötie zum Untergange desselben bedienten? Wer stund unter
tiesen Feinden mit den Konnen in einer nähern Verbindung, als Mignon?

Allein, wird man sagen, wie kann man ein folches Complot ins Rloster kommen lassen? Hatten die Nonnen alle ein so verderbtes Herz, daß sie die Spielerinnen dies fer grausamen Berschwörung seyn wollten? Sobald als dieses gewiß ist, wie man es beweisen wird, daß die vorzgegebenen Besitzungen nur Betrügereien gewesen, so hat man alsdann weiter nichts zu thun, als die Ursache das von auszusuchen und die wahrscheinlichste und glaubwürzbigste aussindig zu machen.

Wenn man einmal auf ben Spuren berselben ift, so ist es nicht schwer, die Triebsebern zu errathen, die Mignon und seine heimlichen Emissarien spielen ließen. Sie
stellten ben Nonnen vor, daß der Eiser für die Ehre
Gottes verlangte, die Kirche von einem so liederlichen
und lasterhaften Manne zu reinigen, als Grandier wäre,
der so viele Seelen mit sich zur Hölle zöge. Sie stellten
ihnen weiter vor, daß alle Mittel, die man zur Aussichrung dieses Vorhabens brauchen könnte, sehr löblich wären.
Ueberdieß sagte man ihnen, daß dieses Unternehmen sie
zum Schauspiele von ganz Frankreich machen, ihnen ein
großes Ansehen zu wege bringen, das Kloster mit Allmosen bereichern und sie aus der Dürftigkeit, unter welcher sie seuszten, in glücklichere Umstände bringen würde,
deren Annehmlichkeiten sie immer schmesen würden. Die

Birfung biefer Borstellungen brachte bie Comodie zuwege, die mit so vielem Aufsehen gespielt wurde.
Die Nonnen wurden also burch einen falschen Gifer fur bie Ehre Gottes und fur ihren Rugen verführt. Dhne Zweifel gab es einige darunter, welche Einsicht genug besaßen, ihren Irrthum zu erkennen; allein diese waren vielleicht zu eigennützig und boshaft, denselben fahren zu lassen. Man hat gesagt, daß Mignon sie alle durch einen schrecklichen Schwur zur Verschwiegenheit genöthigt habe. Man mußte sowohl ihnen wider die Neubegierde derer Leute, die gern in dieses Geheimniß eindringen wollten, als auch den Unruhen und Biffen des Gewissens einen solchen Zaum anlegen, damit sie durch nichts möchten be-

wegt werden können, das Geheimniß zu offenbaren.
Das Gerüchte von den beseiffenen Nonnen ging erst nur in der Stadt heimlich herum; man sagte es einander nur ins Ohr. Als es aber bekannter wurde, beschwor Mignon die Superiorin und eine andere Nonne. Er nahm zum Beistande bei seinen Beschwörungen den Barré, den Pfarrer zum heiligen Jacob zu Chinonem. Dieses war ein Mann, der ein dickes Blut hatte, zu Erscheinunz gen geneigt und der Heuchelei oft beschuldigt worden war, und vor Begierde brannte, für einen Heiligen angesehen zu werden. Er kam an der Spiße seiner Kirchkinder nach Loudun, die er in einer Procession zu Fuße dahin brachte, um die Welt dadurch ausmerksam auf seine Un-

ternehmungen zu machen.

Nachdem tiefe beiden Geiftlichen sich eine Boche lang im Beschwören geübt hatten, so glaubten sie, daß tie Nonnen ihre Rollen öffentlich wurden spielen können. Sie stonnet iste Kouen offentich intern spielen tonnen. Ore schieften den Granger, einen Pfarrer von Penier, an den Magistrat. Dieser Pfarrer gehörte unter die Leute, welche sich lieber surchtbar machen, als geliebt werden wollen, der sich des Ansehens, in welchem er bei dem Bischose von Poitiers stund, bediente, sich gesürchtet zu machen. Er stund mit dem Mignon und Trinquant, welche den Grandier haßten, in einem Bunde. Ob er gleich keine Ursache hatte, sich über den Grandier zu beschweren, so ging er doch den 11. October 1632 zum Derrn But-

helm von Cerisay te la Gueriniere, Amtmanne des Lou-tunesischen Bezirkes, und zum Ludwig Chauvet, tem Civillieutenante. Er bat sie im Namen der Beschwörer, daß fie fich ins Rlofter begeben, und Zeugen von ber Beschwörung einiger Ronnen abgeben möchten. Er ftellte ihnen vor, daß es ihr Umt erforderte, fich von ten Besitungen Licht zu verschaffen, Die in ber Welt ein großes Aufsehen machen wurden. Er fagte zu ihnen, daß im Klofter eine Nonne ware, die Latein redete, welches fie boch niemals erlernt hatte. Die beiben Magiftratsperfo= nen begaben sich ins Rloster, bei diefen Beschwörungen gegenwärtig zu seyn und benselben ein Ansehen zu geben, wenn sie befänden, daß es wirkliche Besitzungen waren, ober tem Betruge Einhalt zu thun, wenn sie merkten, baß es mit ben Befitungen nur eine angestellte Sache ware. Mignon ging ihnen entgegen, und war mit bem weißen Priefterkleide und bem Deggewande bekleidet. Er erzählte ihnen die Geschichte von ben beseffenen Ronnen und bie Birfungen, die feine Befdworungen gehabt. Er fagte ihnen, baß bie Superiorin, welche Johanna von Belfiel, eine Tochter bes verftorbenen Barons von Cofe aus dem Ländchen von Kaintonge, und eine Laienschwefter, welche Clara hieß und die Tochter eines Mannes Magnoux benamt war, vom Teufel befeffen waren. Das Klofter muß gut eingerichtet gewesen feyn, wo ber Teufel Die Superiorin befeffen. Er fagte ihnen ben Ramen bes Teufels von der Superiorin und des Teufels von der andern Schwester. Der erfte Teufel nennte fich Aftaroth und ber andere Zabulon. Er feste bingu, baß bie Befeffenen schliefen und bat fie, daß fie ihren Besuch auf einen andern Tag aussetzen möchten. Sie gingen schon fort, als man sie zurudrief; sie gingen in ein Zimmer binauf, wo bie beiben Befessenen in ihren Betten waren. Die Superiorin batte um fich Carmelitermonde, Die Ronnen von ihrem Kloster den Rouffeau, einen Priester und Domherrn vom heiligen Kreuze, und den Manouri, einen Bundarzt. Als die Superiorin die Magistratepersonen fahe, hatte fie zum bestimmten Augenblide ihre Bergudun-gen und sie machte viele Bewegungen und heftige Bergerrungen. Db fie gleich eine von ben schöuften Personen

des Königreiches war, fo verftund fie bod bie Runft, fich une gemein häßlich zu machen; sie hatte zu ihrer rechten hand einen Carmelitermönch und Mignon stund zu ihrer linken. Sie schrie gewaltig und sie machte das Grunzen eines kleinen Schweines nach. Mignon beschwur sie und fragte den Teusel: Propter quam causam ingressus es in corpus hujus virginis? Aus was für Ursachen bist du in ren Korper biefes Frauenzimmers gefahren? Die Ant: wort war folgende: Causa animositatis: Aus einer Bes gierde nach Nache. Frage: per quod pactum? Durch was für einen Bertrag. Antwort: per flores; durch Blumen. Frage: Quales? Durch was für Blumen? Rosas: Durch Rosen. Frage: Quis misit? Antwort: Vrbanus: Urban. Gie fprach biefes Bort nicht eber aus, als bis sie einigemal gestockt hatte, als wenn sie solches nur gezwungen sagen muste. Frage: Die cognonem: Sage seinen Junamen. Antwort: Grandierius, Grandier. Diefes Bort toftete ihr wiederum viele Muhe, che fie es aussprach. Frage : Die qualitatem , fage feinen Stant. Antwort: Sacerdos, ein Priester. Frage: Cujus ecclesiae? Von welcher Kirche? Sancti Petri, des heiligen Petrus. Diefe beiden Borte fprach fie fehr fcblecht aus. Grage: Quae persona attulit flores: Welche Perfon bat riefe Blumen bergebracht? Diabolica. Gine teufelische. Es ift gar nicht ichwer zu begreifen, bab die Superiorin viese aufgegebene Lection leicht lernen können, die in so wenig Antworten bestund. Wenn man die vorgegebene Besitzung hätte recht untersuchen wollen, so hätte man diefe Ronne durch andere, ale burch folche Beiftliche, fragen laffen muffen, bie mit ihr befannt gewesen.

Nachdem ihre Rolle zu Ende war, kam sie wieder zur Bernunft und aß ein wenig. Die Magistratspersonen, welche mit aller ihrer Ausmerksamkeit zugehört hatten, gingen ans Fenster. Mignon ging zu ihnen hin und sagte, daß man jest die Geschichte des Gaufrie de erneuern läbe, der durch ein Endurtheil des Parlamentes von der Provence verdammt worden wäre. Diese Bergleichung zeigte den gewaltigen Saß des Mignon gegen den Urban Grandier. Die Magistratspersonen nahmen seine Gedan-

ken nicht an; der Civillieutenant sagte, daß man die Superiorin um die Ursache der Begierde nach Rache hätte fragen sollen, deren sie in ihren Untworten Erwähnung gethan. Mignon entschuldigte sich und sagte, daß es ihm nicht erlaubt wäre, neugierige Fragen an sie zu thun. Allein als der Teusel einmal die Reubegierigen auf die Spuren brachte, als er ihnen die Ursache sagte, warum er die Superiorin besäße, so war es ganz natürlich, daß er mehrere und besondere Nachrichten geben sollte.

Die Laienschwester, welche ein artiges Frauenzimmer

Die Laienschwester, welche ein artiges Frauenzimmer war, hatte auch Berzückungen, denn man hatte angemerkt, daß die Teufel sich nicht bei den alten und häßlichen Ronznen einquartirt. Man nahm daher Ursache, zu sagen, daß sie einen seinen Geschmack hätten. Der Teufel der Laienschwester war auch nicht so gelehrt, als der Teusel der Superiorin. Benn man jene fragte, so verwieß sie die Antwort an den andern Teusel, als wenn sie hätte sagen wollen, sie wäre nicht so gut unterrichtet worden, als ihre Superiorin. Die Richter begaben sich hinweg, als sie gehört, daß diese Scene schon auch vor Paul Grouzard, dem Richter von dem Stadtgerichte von Loudun, und dem Trinquant, königlichen Procurator, gespielt worden wäre.

Diese Besitzungen gaben bie Materie zu ben Unterrebungen aller Gesellschaften zu Loubun. Sie fanden Unhänger und Tadler. Die Leichtgläubigen, die Einfältigen und die Andächtigen waren unter der Zahl ber ersten.

Die Leichtgläubigen ließen sich von dem Bunderbaren dieser Begebenheiten hinreißen; die Einfältigen haben keine Urtheilskraft und können nichts gründlich untersuchen. Die Andächtigen glauben die Besitzungen und darinnen haben sie recht. Sie vermengen die wahrhaften und die falschen mit einauder, und darinnen irren sie. Ueberdieß ließ ihr liebreiches Besen nicht zu, zu glauben, daß man wider den Urban Grandier so abscheuliche und teuselische Händel angesponnen haben sollte. Die Tadler, welche wißige und verständige Leute waren, bemächtigten sich aller Fehler dieser Comödie, und fanden, daß der Teusel nicht besser redete, als ein Schüler, der den ersten Schritt auf die

Thürschwelle ber Schule gethan hat. Sie bemerkten, baß Mignon den Teufel nicht um die Ursache seines Unwillens befragt hatte, weil die Superiorin auf diese Frage keine Iateinische Antwort auswendig gelernt hatte. Sie bewunzerten die Unwissenheit des Teusels, der die Laienschwester kesaß. Sie bemerkten, daß in den Rollen des Teusels keine große Abwechselung herrschte, weil sie vor verschiezdenen Personen eben diese Scene spielten. Sie erlernten den ausschweisenden haß des Mignon, der ihn angetriezhen hatte, den Grandier mit dem Gaufridi zu vergleichen. Warum, sagten sie, mengen sich die Carmelitermönche mit darein? Soll man nicht denken, daß sie sich an dem Predigter rächen wollen, der wider ihre Brüderschaft gepredigt hat, und ihre Predigten weit übertrifft? Nichtsentzing diesen Tadlern, welche davon Nachricht hatten, daß sich die Feinde des Grandier in dem Städtchen von Pidiardane in einem Hause des Trinquant versammelt gehabt hatten.

Die beiben erwähnten Magistratspersonen kamen ben Morgen barauf wieder und stellten bem Mignon vor, diese Sache machte ein solches Aufsehen, daß sie es für dienlich erachteten, die Beschwornen nur in ihrer Gegen-wart beschwören zu lassen, weil es der Obrigkeit zukäme, die Beschwörer selbst zu erwählen; daß er sich von den Beschwörungen enthalten müsse, weil sein Stand eines Directors, und die Streitigkeit, die er und seine Berwandten mit dem Grandier gehabt, den Berdacht auf ihn brächten, als ob er den Ronnen alles eingäbe, nachdem die Superiorin, oder besser, ihr Teusel, den Urban Granz

Dier ber Bererei wegen angeflagt hatte.

Mignon fagte zu ben Magistratspersonen, ohne zu versprechen, daß er fernerhin nicht beschwören wollte: weder er noch seine Nonnen würden sie verhindern, bei der Beschwörung gegenwärtig zu seyn. Er sagte ihnen, Barre, welcher diesen Tag die Besessenen beschworen, hätte von ihnen erfahren, daß in dem Leibe der Superiorin sechs Teusel wären, deren Namen er aufgeschrieben, wovon der erste Ustaroth heiße; daß Grandier den Bertrag, den Er unter dem Bilde der Rosen mit dem Teusel aufgerich-

tet, einem Privart mit Namen übergeben, welcher denfelben einem Mägdchen gegeben, die solchen darauf ins Rloster über die Gartenmauer geworsen hätte. Mignon sagte weiter: die Superiorin hätte gesagt, dieses wäre in der Sonnabends Racht gegen den Sonntag zu hora nocturna secunda, um zwei Uhr, geschehen: Dieser Austrücke hatte sich die Superiorin bedient. Er erzählte ferner, man hätte sie gestragt, wer der Privart wäre. Darauf hätte sie geantwortet: est pauper Magus; man wäre wegen dieses Bortes Magus in sie gedrungen und darauf hätte sie gesagt: Magicianus et civis. Ein Herenmeister und ein Bürger. Magicianus ist ein französsisches Bort, ras eine sateinische Endung bekommen. Die Magistratspersonen gingen in die Stube der Besessenen: Es waren viel neubegierige Leute daselbst, es ging aber nichts vor, renn die Teusel bolten frischen Odem.

Die Magistratsversonen famen auf den Abend nach ber Scene mit den Bergudungen wieder. Die Superiorin geiferte und schäumte. Das war garftig anzusehen; ihr Teufel ichien gang rafend ju fenn. Barre fragte ben Teufel, wenn er ausfahren wurde: Cras mane, antwortete er, morgen fruh. Der Beschwörer brang in ihn und fragte, warum er nicht gleich ausführe. Er antwortete: pactum. bas macht ber Bertrag. Darauf fagte er: Sacerdos, finis: Priester, Ende. Der Teufel wußte nicht mehr, was er fagte und es mochte mit feinem Latein alle und aus fenn. Rachbem man mit verschiedenen Ceremonien die Namen vieler Beiligen ausgesprochen hatte, fam die Guperiorin wieder zu fich felbft; ihr Geficht befand fich in feinem naturlichen Zuftande und war fo rubig, als wenn es feine außerordentliche Bewegung ausgeftanden batte. Sie fabe ben Barre lachelnd an und fagte, baß ber Teufel nicht mehr bei ihr ware. Ein Meer, welches von einem wuthenden Sturme in Bewegung gebracht wird und plöglich wieder ruhig wird, kann mit der geschwinden Beranderung ihres erften Buffandes mit bem lettern verglichen werben. Daber nahm man Unlag, ju fagen, baß ihr Sturm und Stille gu Gebote ffunden. Man fragte fie, ob fie sich ber Fragen erinnerte, die man an fie aethan, und sie antwortete mit Nein tarauf. Sie nahm tarauf einige Speise zu sich; sie sagte zur Gesellschaft, taß ihr erstes Schickal sie tes Abents um zehn Uhr bettrossen, taß sie tamals gleich im Bette gelegen, taß verschiedene Nonnen in ihrem Zimmer gewesen, taß sie eine Empfindung gehabt, als ob man ihr eine Hand nähme, worein man drei schwarze Dornen legte und hernach zumachte; daß solches geschehen, ehne taß es Jemand wahrzenommen, taß sie hierauf ein gewaltiger Schauer betreffen, weswegen sie tie Ronnen, tie in ihrem Zimmer gewesen, herbeirusen lassen; daß tieselben nach ihrer Annäherung drei Dornen in ihrer Hand gesunden. Man begreift leicht, taß sie diese Ronnen leicht betrügen können, indem sie ihnen Dornen gezeigt, die ihrem Vorgeben nach in ihre Hand gelegt worden.

Wie bie Superiorin nech rebete, so bekam bie laien= id wefter Bergudungen, Die man als Beiden ber Befigung ansab. Es entstund barauf ein großes Geräusche, weil man eine Rage aus ber Feuermauer bes Camins berab: tommen fabe, Die fich auf ein himmelbette warf. Man glaubte fteif und feft, baß bas ein Teufel ober ein Bauberer ware. Unerichrockene Leute gingen bin gur Rage und brachten fie auf das Bette ter Euperiorin, mo fie von bem Bar's wohl und geborigermaßen beschworen wurde. Allein biejes war ein frummer Teufel, tenn er antwortete nichts; wenn er geredet batte, jo batte man freilich von großen Wundern reden konnen. Er fabe Die Bufchauer gang rubig an; nach feinem rubigen und vertrauliden Gefichte batte man benten follen, er verlachte fie wegen ibrer Marrheit. Man that Die Augen auf und fabe entlich, tag es eine Rlofterfate mare, und man brach uneraditet aller ber gurcht, in welcher man ber Teufel wegen war, in ein lautes Gelächter aus.

She sich die Versammlung wegbegab, sagte ber Beschwörer, man mußte die Rosen verbrennen, womit die
andere Zauberei angestellt worden sepn sollte. Er nahm einen Straus weißer verwelfter Rosen und warf sie irs Kener. Man wartete, ob sie im Verbrennen nicht einen Donnerschlag thun wurden, man vernahm aber nichts. Man versprach der Gesellschaft, daß man den Morgen darauf wunderbare Erfolge vernehmen würde, weil der Teufel auszusahren versprochen hatte und also wohl deut- licher sich erklären würde. Er würde, sagte man, ausfahren und davon offenbare Zeugnisse hinterlassen, durch welche die Ungläubigen überführt werden sollten. Renatus Herve, der Eriminallieutenant, sagte, man müßte den Teusel wegen des Tausnamens der Privart fragen. Barré antwortete im Latein: Hoc dietet et puellam nominabit, er wird solches sagen und das Mägdchen nennen. Schien es nicht, daß er an der Zubereitung der Erfolge arbeitete, weil er sie vorhersagte? War er nicht einem Künstler gleich, welcher eine Maschine einrichtet, die gewisse Wirstungen hervorbringen soll, und welcher im Voraus dies

felben ansagt?

Grandier hatte im Anfange diesen Beschwörungen ruhig zugesehen, als einer Comodie, die keinen Endzweck hatte; als er aber sahe, daß es mit dieser Sache ein Ernst wurde, daß dieser Betrug ein Berk des Mignon ware, den er schon bei einer andern verlaumderischen Unklage, die der= felbe wider ihn angeführt, beschämt hatte, und daß es ihm gelänge, ihn in einen übeln Ruf zu bringen, fo begab er sich zu dem Amtmanne und stellte ihm vor, daß Mignon diesenigen Nonnen, die ihn als den Urheber ihrer Besitzung angegeben, beschworen, daß er ihn ersuchte, man möchte die Nonnen, die man für Besessen ausgäbe, ein= gieben, und jede befonders fragen laffen. Er bat, man mochte, wenn bie Befdworungen babei nothig waren, andere Befdworer ernennen, beren Redlichkeit außer allem Zweifel ware; Mignon und feine Unhanger waren verbachtige Personen. Er ersuchte auch ben Richter, baß er über alles, was bei diefen Ceremonien vorgeben wurde, eine Registratur machen mochte. Der Amtmann, welchem nur um die Wahrheit zu thun war, nahm die Vorstel= lungen bes Grandier zu den Acten und fagte ibm zu gleicher Beit, daß Barre die Teufel beschworen , und baß er sich gerühmt hatte, foldes ware ihm vom Bischofe von Poitiers aufgetragen worden, daß er ihm diefes barum fagte, damit er fich beswegen fernere Rothdurft vorbe=

halten möchte, wie er es für gut befinden würde. Diefe Reden gaben dem Grandier zu verstehen, bag man ihn an

feinen Bischof verwiese.

Den Morgen barauf, ben 13. Detober, begaben sich ter Amtmann, der Civillieutenant, der königliche Procurator, der Lieutenant von dem Stadtgerichte, mit ihren Schreibern ganz früh ins Aloster. Mignon ließ sie warten. Sie gaben ihm von bemjenigen, was Grandier gethan hatte, Nachricht. Als sie in die Kirche gekommen, sagte Barré, welchem Mignon beistund, daß er die zwei Besessenen besichworen, von welchen er erstaunende Dinge ersahren. Bis hieher hatte man nicht mehr als zwei Besessene auf dem Schauplaße gesehen. Der Amtmann tadelte das Berschren der Beschwörer und sagte zu ihnen, daß sie der Folgen wegen nicht anders, als in Gegenwart der Obrigsteit beschwören dürsten. Barré entschuldigte sich mit seinen guten Absichten, die zur Ehre Gottes gereichten, weil er durch seine Beschwörungen die Teusel ausgetrieben. Er kündigte ihnen in acht Tagen einen großen merkwürzdigen Ersolg an, welcher keinen Zweisel an dieser Hereit mehr zulassen würze. So oft sich die Richter ins Kloster begaben, sießen sie von allem dem, was in ihrer Gegenwart vorging oder gesagt wurde, eine Registratur machen. Als Grandier sah, daß so viel mächtige Feinde wider

Als Grandier sah, daß so viel mächtige Feinde wider ihn ausstunden, zu welchem sich Nenatus Memin, Herr von Silli, der Stadt Major gesellte, welcher bei dem Cardinale Nichelieu in großem Ansehen stund, so befürcktete er, die wider ihn angesponnene Verschwörung möchte zu seinem Verderben ausschlagen, obgleich der Vetrug sehr grob eingesädelt war. Unter seinen offenbaren Feinden waren der Criminallieutenant und andere königliche Veranten. Weil er sah, daß man ihn stillschweigend an den Vischof von Poitiers verwiesen, so machte er ihm seine Auswartung. Der Vischof ließ ihm sagen, er möchte sich vor den königlichen Richtern fernerer Nothdurft vorbehalzten; es würde ihm eine Freude seyn, wenn man ihm

Gerechtigfeit wiederfahren ließe.

Er ging alfo wiber zum Amtmanne, und protestirte wider alles Berfahren babei, und fagte, baß er sich seine

Nothturft vorbehielte, um witer ten Mignon und seine Mitverschwornen eine Untersuchung ansiellen laffen zu können. Er begabe sich, sagte er, unter ben Schutz ter Obrigkeit. Der Amtmann nahm seine Protestation zu ben Acten, und verbot es allen, seine Person zu beleidigen.

Mignon wollte eine Gegenbatterie aufwersen, und kam zu dem Amtmanne, und that ihm Borstellung, ohne seine Jurisdiction zu billigen, daß nämlich Grandier vor dem Bischose sich hätte fernere Nothburst vorbehalten sollen. Er sagte, er wäre bereit, sich in die Gefängnisse des Weihbischoses setzen zu lassen, um zu zeigen, daß er die Erläuterungen, die die Obrigseit in dieser Sache suchen könnte, nicht scheute; er verlangte vom Grandier, daß er ein gleiches thun sollte. Unterdessen unterstund er sich doch nicht, denselben als einen Berläumder anzustagen, ob gleich Grandier in seinen Borstellungen gesagt hatte: Barie hätte ihn des abscheulichsten Berbrechens beschuldigt, tas die Hölle jemals erfunden hätte. Der Umtmann gab ihm von dem, was Grandier gesagt, eine Abschrift, und

Mignon that solches seiner Parthei zu wissen.

Die Nonnen schwiegen einen ganzen Monat lang stille. Grandier glaubte, daß sie diese Zeit zur Erlernung ihrer Rolle anwendeten, und durch die öftere Uebung darinnen eine rechte Fertigkeit zu erlangen suchten. Man ersuhr bald, daß die beiden Nonnen, welche schon auf der Bühne des Betrugs erschienen waren, von neuen bösen Geistern geplagt würden. Barze, welcher nach Chinon zurückgestehrt war, kam wieder, um sie zu beschwören. So ernstich auch der Amtmann verkot, daß die Beschwörungen keinen sernern Fortgang haben sollten, so wurde doch damit nichts ausgerichtet, sondern man that ihm die Erkläzung, daß er in die bischössischen Rechte einen Eingriff thäte, und man ihm nicht gehorchen könnte. Die Beamten des Königes wollten ihm nicht beistehen. Bergebens besahl er, daß die Nonnen eingezogen werden möchten; die Superiorin antwortete, daß die Sequestration den Rlostergelübden entgegen wäre. Das Beste, was er thun konnte, war dieses, daß er den Beschwörungen in Gegenwart der Verzte und Bundärzte beiwohnte.

Den 24. November begab er sich früh in tie Kirche. Man brachte tie Superiorin auf tas Chor und legte sie auf ein kleines Bette. Sie hatte viel Berzückungen, unterdessen taß Barré die Messe las. Ihre Sände und Urme verdrehten sich; ihre Finger waren halb geschlossen und eingebogen; ihre Backen schienen ganz aufgeblasen zu seyn, und sie verdrehte ihre Augen so sehr, daß man nichts, als das Weiße darinnen sah. Die Mönche und Nonnen waren um sie herum, und flunden neben ihr, es war eine große Menge Zuschauer da, welche außerordentzlich ausmertsam waren, und alle Gemüther warteten auf

wichtige Erfolge.

Rachdem tie Meffe aus war, naberte fich Barre ber Superiorin, ihr bas Abendmahl zu reichen; er hatte bie Monftrang in ter Sand, und fagte zu ihr: Adora Deum tuum, creatorem tuum: Bete beinen Gott, teinen Schöpfer an. Als man auf ihre Untwort brang, fagte fie: Adoro, ich bete an. Quem adoras, wen beteft bu an? fagte ber Beschwörer zu verschiedenenmalen zu ihr, Jesus Christus antwortete fie, und fie machte Bewegun= gen, ale wenn ihr foldes ungemein mubfam angetommen ware. Daniel Drouin, ein Beifiter ber Stadtgerichten, konnte fich nicht enthalten, febr laut zu fagen: Das ift ein Teufel, ter gar nicht antwortet, wie es fich fdicket. Barre veranterte tie Frage, und fagte gu ber Befeffenen: Quis est iste, quem adoras? Ber ift berjenige, ben bu anbeteft? Er hoffte, baß fie noch einmal fagen follte: Jesus Christus; allein fie antwortete: Jesu Christe. Man borte viele von ten Beifigern fagen: bas ift fcblecht La= tein. Barre bebauptete fühnlich, fie batte gefagt: Adoro te Jesu Christe: 3ch bete bich an, Jesu Christe. Auf tiefe Beife warf er fich fur ben Bertbeitiger ber Latini: tat bes Tenfele auf. Da überbieß bie Regeln ber Grammatit von ten Menschen erfunden worden find, warum verlangt man benn, baß fich ber Teufel barnach richten . foll? Man muß vielmehr benten, baß er recht mit Luft und freiem Willen Sprachichniber gemacht, um fich über Die Grammatit aufzuhalten. Barre that hierauf an Die Superiorin einige Fragen wegen unfere Deilantes,

worauf sie antwortete: Jesus Christus est substantia patris : Jefus Chriftus ift die Subftang bes Baters. Die: fer Teufel ift ein großer Gottengelehrter, fagte ber Be= fcworer. Es tam ihm diefe Gottesgelahrtheit freilich febr theuer gu fteben; weil die Superiorin ihrem Gedachtniffe fo viele Gewalt anthun, und eine gange Retensart behalten muffen. Sierauf fragte er nach bem Ramen bes Teufels, worauf die Ronne nach febr bringenden Fragen und viclen Bergudungen antwortete, daß er Usmodens bieße. Der Beschwörer fragte auch nach der Anzahl der Teufel, die im Leibe ber Befeffenen befindlich maren, und fie gab zur Untwort: sex, sechse. Der Amtmann ver= langte von bem Barré: er follte fragen, wie viel Ufmodeus Gefellen bei fich hatte. Diefes geschahe, und die Beseffene antwortete : guinque, funfe. Als man die Ronne aber auf Begehren bes Umtmanns beschwor, basjenige in griechischer Sprache zu wiederholen, was fie in Lateini= fcher gesagt hatte, so antwortete fie nichts, obgleich die Beschwörungen fehr häufig waren, und fie fam gar bald wieder in ihren naturlichen Buftand. Diefer Teufel batte feine Luft gehabt, bas Griechische zu lernen. Wir wollen aber lieber fagen, daß fein Lehrmeifter foldes nicht gewußt habe. Sobald sie ruhig war, so fragte sie der Beschwörer, auf Besehl des Amtmannes, ob sie sich bes fen erinnerte, mas während ihrer Bergudungen vorgegan= gen ware. Rein, gab fie gur Untwort. Aber gum we= nigsten folltet ihr euch an das erinnern, versette der Umtmann, was im Anfange eurer Bergudungen vorgegangen. Das Rituale, Die Schrift, worinnen die Rirchengebrauche enthalten find, verordnet, man foll die Befeffenen fragen, was in den erften Augenblicken ihrer Besitzungen mit ib= nen vorgefallen. Sie antwortete, fie hatte eine Begierde, Gott zu laftern, in fich empfunden. Un eben Diefem Tage fam eine andere fleine Ronne, als zu einem Zwi= schenspiele, welche fich fur eine Beseffene ausgab, und burch ihre Reizungen die Besitzung verdient hatte. Gie fprach ten Ramen Grandier mit einem entfetlichen Gelächter aus, und verspottete bie gange Gesellschaft. Beil fie aber immer lachte, fo bielt man es nicht fur bienlich,

ihr das Abendmahl zu reichen. Hierauf erschien die Laiensschwester, welche den Ramen Grandier auch ganz lächelnd aussprach, verschiedene Geberdungen und unanständige Stellungen machte, auch ein unehrbares Bort zu verschiednenmalen sagte. Sie hieß ihren Teusel Elimi. Als man sie auf lateinisch fragte, quo pacto ingressus est Daemon? Durch welchen Bertrag ist der Teusel in dich gefahren? so antwortete sie: Duplex, doppelt. Weil dieser Teusel seit furzem erst das Latein zu lernen angesangen, so war es kein Bunder, daß er nicht auf die Frage, wie sichs reimte, antworten konnte. Diese Layenschwester schien während ihrer Berzückungen nicht unempfindlich zu seyn; denn sie sagte, man sollte ihr von ihrem Ermel eine Stecknadel wegnehmen, die sie stäche. Als sie wieder zu sich gekommen zu seyn schien, so erinnerte sie sich an alles Borgefallene, und sagte, daß der Beschwörer sie sehr aequält bätte.

Man beschwor den Abend darauf in Gegenwart eben dieser Richter die Superiorin wieder. Sie antwortete dem Amtmanne auf lateinisch, daß sie um die Zeit vom Teusel durch Gottes Billen nicht besessen wäre. Allein der Teusel ließ sie seine Gegenwart batd empfinden. Der Beschwörer fragte sie auf lateinisch, wer der Perenmeister wäre, der den Bertrag gemacht hätte, und sie gab zur Antwort: Urbanus. Urban. Er drang weiter in sie und fragte: Ist es Pabst Urbanus. Estne Urbanus Papa? Sie gab zur Antwort: Grandier. Der Amtmann schlug einige Fragen vor, die man an sie thun sollte, und sie antwortete auf Lateinisch ganz richtig, daß Grandier von Mans aus der Diveed von Poitiers gebürtig wäre. Us man sie aber auf Beschl des Amtmannes beschwor, einige Reden, die sie in französischer Sprache vorgebracht, auf lateinisch zu sagen, so war sie stumm, und ihre Martern, die sie ausstund, schienen auszubören.

Barre bezeugte, daß er wünschte, sie möchte wieder zur Ehre Gottes besessen werden, und sogleich gingen ihre Berzückungen wieder an. Der Amtmann wollte sie fragen; allein der Beschwörer befürchtete, daß diese Magistratsperson den Teusel irre machen möchte, kam ihm

also zu Hüse, und fragte ihn selbst. Der Amtmann ers bot sich damals, die Besthung zu glauben, und den Bericht davon zu unterzeichnen, wenn der Teusel auf drei over vier Fragen, die er an ihn thun wollte, richtig ants worten würde. Man willigte in seinen Bortrag, aber der Teusel willigte nicht darein, denn er ließ die Berzüschungen aushören, und machte diesem Aufzuge ein Ende. Beil es schon spät war, so begab man sich hinweg. Den Morgen darauf hatten die Beschwörungen, und

zwar immer in Gegenwart eben berfelben Richter, ihren Fortgang. Barre und der Prior von den Carmeliten, auf welche man den Berdacht hatte, daß fie den Befeffnen ihre Untwort eingaben, rechtfertigten fich in Gegenwart bes gesegneten Brodes mit gräulichen Schwüren. Die Superiorin wurde auf lateinisch wegen bes Bertrages gefragt, der die Urfache ihrer Befigung ware, und fie antwortete in eben ber Sprache, baß es bas Baffer mare. Ein Schottlander, Stracan genannt, ber vornehmfte von ber Schule zu Loudun, wunschte, bag die Superiorin doch das Waffer auf schottisch nennen möchte, und fie gab gur Untwort: Nimia curiositas. Benn biefer Teufel aufrichtig hatte reden wollen, fo wurde er feine Un-wissenheit gestanden haben. Er fette hinzu: Deus non volo. Man beschwur ihn um Gottes willen, daß er schicklicher reden follte; er wiederholte aber immer: Deus non volo, weiter wußte er nichts. Der Beschwörer war immer fertig, bem Teufel beraus zu belfen, ohne feine ungereimte Sprache zu vertheidigen, und fagte, daß man allzu neubegierig ware, wenn man verlangte, baß er schottländisch reden sollte. Der Civillieutenant antwortete: Sie wiffen aus dem Ritual, bas Sie in ber Sand halten, daß das Bermogen, fremde und unbefannte Spra= den zu reben, ein Charafter ber Besitzung ift, bag bas Bermögen, Begebenheiten eben zu ber Zeit zu fagen, ba fie fich in entfernten Landern zutragen, auch unter biese Merkmale gebore: Berichaffen Sie uns doch Merkmale von ber Urt. Der Beschwörer, ber ben Teufel in seinen Schut genommen, antwortete: Der Teufel verftunde wohl fcottlandisch, er wollte es aber nicht fprechen. Er wird,

fagte er, zum Beweise, baß er Wissenschaft von ganz besondern Umständen und Begebenheiten hat, Ihnen, wenn Sie wollen, Ihre Sünden sagen. Dieses wird mich nicht sehr beunruhigen, sagte der Civillieutenant. Hierauf wenzetet sich Barré gegen die Superiorin, als ob er sie fragen wollte. Der Amtmann aber stellte ihm vor, daß solches sehr unvernünstig gehandelt sehn würde, und half tadurch dem Teusel aus einer großen Berwirrung, in die er sonst gerathen sehn würde. Dierauf sagte Perr Barré, er hätte sich nur angestellt, als ob er die Besessen

fragen wollte.

Unterdeffen glaubte ber Befiger, bag bas Ritual fie auf bie Gpur bradte, Die Wahrheit ter Befigung turch tie Gabe fremte Sprachen zu reben, berbei gu bringen und man alfo diefes Mittel ergreifen mußte. Man ichtug tie hebräische Sprache, als eine torte, und als tie altefte von allen Sprachen vor, die ter Teufel vor allen anvern wiffen mußte. Diefer Borichlag erhielt einen allgemeinen Beifall. Der Beschworer, welcher alfo wirer fich felbft geiprochen batte, war gezwungen, ter Bejeffnen gu bejeb-Ien, baß fie bas Baffer auf bebräifch nennen follte. Gie antwortete nicht, fontern fprach biefe Worte gan; fachte aus: Ah je renie! Uch ich fiebe ab. Gin Carmeliter= mond, ter ein wenig weit bavon fund, glaubte, er mußte die Ehre ber Beseffnen retten, und versicherte, fie hatte gefagt : zaquod, welches ein hebraifches Bort mare, und biege: Effundi aquam, ich babe Baffer ausgeschüttet, obgleich tiejenigen, tie jugegen waren, einmutbig befraftigten, baß fie gejagt batte: Ah je renie. Der Unterprior ber Carmeliten war fo billig, bag er biefen Mond öffentlich tabelte. Der Teufel murbe gewiß bie Leichtglaubigen von Louvun nicht auf feine Seite gebracht baben, wenn ibm nicht bienfibare Perfonen gu Gulfe gefommen, und ihn aus ben Regen, in welchen er gefangen war, berausgezogen hatten. Berbienten biefe Perfonen nicht ben Ramen ber Appocaten bes Tenfeld?

Dierauf wurde die Superiorin ein Raub ber heftigsten Bergudungen, sie warf sich so weit in die Sobe, bag fie mit ihrem Urme fast ben Balten ber Dede erreichte, un-

erachtet sie ihr Bette nur mit einem Fuße berührte. Diefer lette Umstand wurde nicht bemerkt, weil alle Welt
ihre Augen auf sie gerichtet hatte, wenige Personen ausgenommen, die nicht unter die Zahl der Leichtgläubigen
gehörten. Die Scene mit den Berzückungen endigte sich
mit zwei lateinischen Worten, die sie aus eigner freier
Bewegung aussprach, und so viel als ein ungerechtes
Urtheil bedeuteten.

Als Grandier ersuhr, daß man die Beschwörungen in Gegenwart des Criminallieutenants, seines Feindes, vornähme, und dieser die Nachricht davon aussehen ließe, so überreichte er ihm ein Memorial, worinnen er ihm vorsstellte, daß er bei einer falschen Klage ein Zeugniß wider ihn abgelegt, und ihm bei andern Gelegenheiten Merkmale von seinem Unwillen gegen ihn gegeben hätte, und sie beide noch zur Zeit in Streitigseiten mit einander verwickelt wären, daß eine von den Besessnen seine leibliche Muhme, und in seinem Hause gewesen wäre, daß denselben alle diese Betrachtungen, und andere mehr, die er zu seiner Zeit und an seinem Orte sagen würde, ihn abhalten sollen, sich in keine Sache einzulassen, daß er bei der gegenwärtigen weiter nichts sagen noch vornehmen sollte. Der Eriminallieutenant gab dem Supplicanten von dem, waß er vorbrachte, und von seiner Erklärung eine Ubsschrift, und antwortete: wenn er vor Gerichte gesordert werden würde, so wollte er thun, waß er thun sollte. Er verordnete unterdessen, daß daß Memorial in die Canzslei gelegt, und eine Aussertigung darüber gemacht werden sollte.

Der Amtmann und der Civillieutenant begaben sich den Abend wieder zu den Beschwörungen. Als Mignon sie bemerkte, so gab er sich alle mögliche Mühe, sie beide auf die Seite der Besessnen zu bringen. Er brachte große Bewegungsgründe von der Ehre Gottes und von den Bortheilen der Kirche vor. So vereinigen die andächtigen Heuchler, wenn sie sich rächen wollen, immer die Ehre Gottes mit ihrer Nache. Sie bringen ihre Feinde mit einem heiligen Schwerdte um, und glauben, daß sie Got-

tes Chre rachen, wenn fie fich rachen wollen. Die Scene fing fich mit Bergudungen an, welche nunmehr nothwens dige Ceremonien bei der Befitzung wurden. Man fragte bie Superiorin, welche die vornehmfte Rolle fpielte, burch welchen Bertrag ber Teufel in fie gefahren mare? Bas ber Endzweck bessenigen ware, ber biefen Bertrag mit bemfelben aufgerichtet? Bie ber Rame bes hexenmeifters biege, und in welchem Stante er ffunte? Die Superio: rin antwortete, bag bas Dentbild von bem Bertrage bas Baffer, und ber Endzwed beffelben bie Unreinigfeit, ber Begenmeifter aber, ber biefen Bertrag aufgerichtet, Urban Grandier, ein Pfarrer, ware. Alle diese Fragen und Untworten geschahen in lateinischer Sprache. Der Umt: mann verlangte, daß ber Teufel eine lateinische Untwort, tie er schon gegeben, auf Griechisch sagen sollte. Er antwortete aber: nimia curiositas: eine allzu große Reubegierbe. Er machte auch wieder nach feiner befannten Urt ein neues lateinisches Bort aus bem frangofischen cure Curatus, ber Pfarrer. Das war ein Bort, bas er in die lateinische Sprache einführen wollte; benn er glaubte, bas Recht zu haben, fo gut, als ber Gebrauch, welchen man ben Tyrannen ber Sprachen nennt, benselben zu befehlen. Der Amtmann verlangte, Die Superiorin follte fagen, unter welchem Bischofe Grandier sich die Platte scheeren laffen. Der Teufel war einmal aufrichtig, und bekannte seine Unwissenheit, und fagte, er wüßte es nicht: nescio. Sogleich sagte Barre ber Bertheitiger ber Un-wissenheit bes Teufels, es ware kein Bunter, daß temfelben biefer Umftand unbefannt ware. Man mochte in ben Teufel bringen, wie man wollte, bag er ben Ramen bes Bijchofes fagen mechte, unter welchem Grandier ge= boren worten: Sub quo episcopo natus est? Er ants wortete bech nichts; als man ihn aber fragte, was er foon fo oft gefragt worden war, fo antwortete er immer richtig, bag ber Berenmeifter ben Bertrag bes Abente um 7 Uhr gebracht hätte, burch die Thure herein gefommen, und von drei Personen gesehen worden ware.
Barre befräftigte barauf das Zeugniß bes Teufels, und

fagte: er hatte ben Sonntag barauf, ale bie Superiorin

von ihrer andern Besitzung befreiet worden mare, mit ihr im Kloster gespeist. Mignon und eine Ronne, Die sich nicht wohl besunden, hatten mit ihr gespeist. Die Guperiorin hatte ihm des Abends um sieben Uhr einige Tro-pfen Bluts auf ihrem Arme gezeiget, welche von feinem Menschen dahin gebracht worden; er hätte ihre Urme so-gleich mit Beihwasser abgewaschen, und einige Gebete bergefagt. Bahrend ber Zeit ware ber Superiorin ihr Gebetbuch zweimal aus den Sanden geriffen und zu ih= ren Füßen geworfen worden, und fie hatte noch dazu von biefem unfichtbaren Geifte eine Ohrfeige bekommen. Diefer Teufel mußte unter Die Urt berjenigen geboren, Die man Gespenfter hieße. Mignon betheuerte feine Geschichte mit abscheulichen Schwüren, als ob eine fo verbächtige Erzählung, durch einen Menfchen, bem die fdredlichften Schwure fo leicht ankamen, einiges Unfeben hatte erhalten können. Die Superiorin war ganz ruhig; man fragte sie, ob sie bie lateinische Frage verstünde, bie man an sie gethan: sub quo episcopo natus est. Sie gab zur Ant-wort, daß sie weder diese Worte, noch Latein verstünde. Barre fagte barauf gur Gefellichaft, welche nun aus einander geben wollte: morgen wollte er den Teufel austrei-ben; er ermahnte fie alle zur Beichte und zum Abendmable, damit fie ber Betrachtung biefes Bunderwerkes würdig seyn möchten. Er konnte dieses Versprechen wohl thun, ohne einige Gesahr dabei zu laufen; denn die Teu-fel stunden sämmtlich zu seinem Vesehle. Ein so öffentliches Schauspiel konnte dem Grandier

Ein so öffentliches Schauspiel konnte dem Grantier nicht unbekannt bleiben. Er gab den Morgen darauf bei dem Amtmanne ein großes Memorial ein, worinnen er vorstellte, daß die Nonnen boshafter Weise, und durch Eingebung fortsühren, in ihren Berzückungen ihn als den Urheber ihrer vorgegebenen Besitzung zu nennen. Er habe, sagt er weiter, die gemeldeten Besessenen niemals gesehen, noch Gemeinschaft mit ihnen gehabt, und sey von dem Umgange mit dem vorgegebenen Teusel weit entsernt. Man müsse nothwendig die Nonnen, welche sich für Besessenen ausgäben, einziehen, um die Eingebung zu vershindern, worüber er sich beklage; es sey nicht billig, daß

Mignon und Barré, seine abgesagtesten Feinte, tie Aufssicht über sie haben, und Tag und Nacht bei ihnen zubringen sollten. Dieses Verfahren mache tie Eingebung sichtbar und begreislicht ber Ehre Gottes und der Seinizgen liege taran; er habe den obersten Rang unter den Geistlichen zu Loudun. Aller tieser Ursachen wegen bitre er, daß man verordnen möge, die Vescssenen einzuziehen und von einander zu bringen, sie der Aussicht solcher Geistlichen zu übergeben, die dem Supplicanten nicht vertächtig wären, und Aerzte dazu zu nehmen. Alles dieses bitte er, werkstellig zu machen, wenn auch einige dagegen proztestiren und appelliren wollten, weil die Sache gar zu wicktig sey; wosern es dem Amtmanne aber nicht gefallen würte, die Einziehung der Ronnen zu verordnen, so proztestirte er, daß er sich darüber, als über eine Verweigezung der Gerechtigkeit, beklagen würte. Der Amtmann verordnete, daß ihm sein Recht wiedersahren sollte.

Raum war ter Pfarrer hinweg, fo famen tie Merzte ber Statt, welche bei einer Beschwörung jugegen gemes fen , zu ihm binein , ihren Bericht zu erftatten , welcher zu ter idriftlichen Radricht von biefer gangen Sache genommen wurde. Gie fagten in ihrem Berichte: fie bat-ten gewaltsame Bewegungen und Berguefungen an ber Superiorin mabrgenommen; allein ein Befuch reichte nicht ju, die Urface riefer Bewegungen einzuseben, welche fo wohl natürlich, als übernatürlich fenn fennte. Gie verlangten biefe befeffenen Ronnen gu feben, um fie beionvolliger Menntniß ber Sache, bavon urtbeilen zu tonnen: beffentwegen verlangten fie, Tag und Nacht bei ihnen zu bleiben , und fich nicht von ihnen gu entfernen , und bie Besichtigung in Gegenwart anderer Ronnen und einiger obrigfeitlichen Perfonen vornehmen gu burfen. Gie mußten von niemanten, als von ibren Santen, Rabrung und Argneien nehmen, auch mußte niemand mit ihnen andere, ale febr laut, fprechen burfen; unter allen biefen Bedingungen versprächen fie einen getreuen Bericht ven temjenigen zu erstatten, was sie als tie Ursache aller tiefer Berzückungen beebachten würden.

Nachdem diefer Bericht geschrieben und unterzeichnet worden, fo begab sich der Umtmann ins Rloster, wohin er von verschiedenen andern Nichtern aus seinem Umte begleitet wurde. Die Superiorin meldete ihren Teufel durch ihre gewöhnlichen Berzückungen an; man reichte ihr das Abendmahl, nachdem sie sich erst lange gewaltig da- wider gesträubet hatte. Während der Zeit, daß man die Meffe las, so bemerkte ber Amtmann einen jungen Mensschen, welcher den hut auf dem Kopfe hatte; er gebot ihm, daß er sein Haupt entblößen, oder sich hinwegbes geben sollte. Die Superiorin schrie sogleich, daß Hugesnotten da wären. Der Beschwörer fragte sie, wie viel ihrer wären, und sie antwortete: Zween. Man zählte ihrer aber achte, woraus man schloß, daß sich die Wiss fenschaft biefes Teufels nicht sonderlich weit erftredte. Der Beschwörer ließ die Superiorin schwören, und fie bie Ber- ficherung geben, daß fie fein Latein verftunde. 21e man fie bes Grandier megen befragte, fo verordnete der Umt= mann, daß man sie fragen sollte, wo jest Grandier ware. Diese Frage gehört unter die Anzahl derjenigen Fragen, welche in dem Nitual vorgeschrieben sind. Die Besessen antwortete, er wäre auf dem Saale des Schlosses. Man sahe zu, die Sache zu untersuchen; sie befand sich aber falfc. Die Superiorin und ihr Beschwörer waren baburch ganz verwirret; benn auf diesen Streich hatten sie sich nicht versehen. Die Verzückungen hörten auf, und der Teuselschwieg. Er war so beschämt, daß er keine andere Parthei zu ergreisen wußte. Man sang Lieder, und der Teufel blieb immer ftumm. 2118 fich Barre wieder erholet hatte, fagte er, man mußte die Laienschwester kommen laffen; ein Teufel wurde wohl den andern erwecken. Db fich gleich ber Amtmann und andere obrigfeitliche Berfo= nen dagegen setten, so rief man sie doch, und sie stellte sich. Der Umtmann und die andern Richter begaben sich voll Zorn hinweg. Die Berzückungen fingen sich bei der Superiorin wieder an. Ein Carmelitermönch fragte sie von neuem, wo Grandier jest wäre. Sie gab zur Antwort, er wäre mit dem Amtmanne in der Kirche zum heiligen Kreuze. Man bewies, daß der Teusel die Wahrbeit jest so wenig, als bas erstemal gesagt; es war auch soldes nicht sein Fehler, sondern bas Bersehen seiner Einbläser.

Der Teufel hatte bei diesem letten Aufzuge seiner Ehre einen großen Schandsleck angehangen; man mußte ihm also Mittel tarbieten, wodurch er sie wieder erlangen konnte. Er hatte nunmehr keine andern Leute vor sich, als solche, welche immer bereit waren, ihm auf sein Wort zu glauben, so ein großer Lügner er auch seyn möchte. Die Beschwörer beschlossen, durch die Nonnen sagen zu lassen, daß ihre Teusel nicht mehr so unhösliche Zuschauer leiden wollten, als der Amtmann und die Beamten wä-

ren, die ihn begleiteten.

Mis Grandier biefen Entschluß terfelben in Erfahrung gebracht, so übergab er dem Amtmanne ein Memorial, worinnen er ihm vorstellte: Die vorgegebene Besitzung ware nur erfunden, seine Ehre zu besteden und ihn bei der Kirche verhaßt und ihr unnüglich zu machen. Seine Reinde hatten alles ihr Unfeben gebraucht, und alle Runft= finde angewendet, es fo weit zu bringen, bag man die Besitzung glauben möchte; da fie damit nicht gludlich forttommen fonnen, batten fie von allen Orten ibre Bertrauten und Befannten zusammen gerufen, um fich mit ihren Zeugnissen ein Ansehen zu geben. Alle diese Unternehmungen wären der Welt, der Religion und der Ehre tes Supplicanten sehr nachtheilig, dessen Rame wegen tes Nanges, den er zu Loudun hatte, sehr ansehnlich wäre, jest aber auf das schrecklichste zerlässert, verleumdet und verschmähet wurde. Weit durch dergleichen Beschwörunsen diese Sache nicht ins Licht gestellet und die rechte Wahrheit nicht erkannt werten könnte, so suhr er fort zu verlangen, daß man die vorgegebenen Besessenen einziehen, und sie also dem Mignon, Barré und Granger, und ihren Anhängern entzogen, und Geistlichen, welche von dem bochwurdigften Bischose von Poitiers dazu für tüchtig erstärt worden, andern Aerzten und solchen Personen überzgeben werden möchten, welche der Amtmann nach Gutzbefinden ernennen sollte, damit endlich die Unschuld bes Supplicanten an den Tag gebracht und erkannt werden

könnte. Er verlangte, daß diese Einziehung der Nonnen werksiellig gemacht werden sollte, wenn auch einige dages gen appelliren und protestiren wollten. Der Amtmann schrieb unter das Memorial, daß ihm zu seiner Zeit Necht

wiederfahren follte.

Es ift etwas befrembliches, daß die Wahrheit, Die fich mitten unter ben Beschwörungen beutlich zeigte und ben Betrug in ein belles Licht fette, boch nicht alle Welt auf ibre Seite brachte. Db ce gleich aus ber beiligen Schrift und aus ter Kirchengeschichte etwas bekanntes ift, baß Gott dem Teufel Die Besitzung ber Menschen zugelaffen, fo ift es toch auch gewiß, daß zu allen Zeiten Leute ge= wesen, die die wahrhafte mit der falschen vermengt. Die Lebrer und Kirchenväter haben die Mittel ausfindig gu machen gesucht, wodurch man sie von einander erkennen und unterscheiden konnte. Die Kirchenversammlung in Trullo. welche eine Fortsetzung ber sechsten allgemeinen Kirchenversammlung und zu Conftantinopel gehalten worben ift, verordnet im sechziaften Canone, daß diejenigen, welche fich als Befeffene anstellen, mit schweren Arbeiten belegt werden follen. Wenn man nach der Vorschrift bes Erzbischofes von Bourdeaux tie Beseffenen bis aufs Blut gegeiffelt hatte, fo murte ber Teufel bald ausgetrieben worden seyn. Die Kirche hat uns auch die Charaftere angegeben, burch welche man die wahren Besitzungen von ben nachgemachten unterscheiben fann.

Unter diese Merkmale und Kennzeichen gehört zuerst die Erhebung der besessenn Personen in die Luft, wo sie eine ziemliche Zeit schwebend bleiben, ohne daß sie sich auf et-

was stemmen.

Zum andern muffen sie verschiedene Sprachen reden, ohne, sie gelernt, noch reden gehört zu haben, und auf alles, was man sie fragt, in jeder Sprache richtig ante worten können.

Zum dritten muffen sie bie verschiedenen Neuigkeiten zu sagen wissen, die in andern, und zwar in entsernten Ländern vorgehen, ohne taß der Zufall Antheil an ihren Berichten hat.

Bum vierten muffen bie Befessenen von ben verftedte-

ften und verborgenften Sachen, Entbedungen machen, und boch vorher teine Biffenschaft von ihnen haben fonnen.

Bum funften, muffen fie die geheimften Gedanten und Empfindungen fagen tonnen, ohne daß fie diefelben durch

ein außerliches Zeichen errathen.

Rurg, alles, was nicht durch die Kraft der Kunst oder ber Ratur werkstellig gemacht werden kann, ist ein Zeischen einer wahren Besitzung, einer wirklichen Gegenwart bes Teufels, dieselbe mag um uns, oder in uns seyn:

eine heißt obsessio, die andere possessio.

Man bat aber in Diefer Geschichte nicht nur feines von ben angegebenen Rennzeichen, sondern auch offenbare Merkmale von dem Irrthume und Betruge mabraenom= men. Was bat benn ber Teufel ber Superiorin eben für fonderliche Dinge gethan? 3ch nenne ihn vor andern Teufeln, weil er ber geschicktefte Teufel zu fenn geschienen. Alle seine Thaten bestehen in einigen lateinischen Antworten. Was find aber diefes fur große Bunder ? Sprach= schnitzer, Die ein Quartaner nicht fo schlecht macht, als ber Teufel. Wenn man einige hebraifche oder griechische Worte aus ihm bringen wollen, fo hat er fogleich ge= geigt, baß man an ben unrechten fame. Benn ein Teu: fel unwiffend ift, fo ift es gewiß biefer. Er weiß nicht nur dasjenige nicht, was zu ber Zeit, als man ibn fragt, in entfernten Ländern vorgeht, fondern ihm ift auch bas: jenige unbekannt, was in einer fleinen Entfernung von ibm zu Loudun vorgebt.

Wo ist denn seine Geschwindigkeit hingekommen, mit der er sich in einem Augenblicke sehr weit wegbegeben, und von da, wohin er geeilt, wiederkommen kann? Wenn er von der rechten Gattung der Teusel gewesen wäre, so würde er ja auf der Stelle Nachrichten haben, sich forte begeben, wiederkommen, und die Antwort mitbringen

fönnen!

Was follen wir von ber nimia euriositas, diefer Beschönigung seiner Unwissenheit, und von allen ben Bemühungen ber Beschwörer, ihn zu entschuldigen, wohl sagen? Bald konnte bem Teusel etwas unbekannt senn, wie
sie sagten; bald mußte man nicht allzu neugierig seyn.

Wofür sahen die Beschwörer ihre Zuhörer an? Für Leichtzgläubige und Einfältige? Was sollen wir von ihnen denzten, daß sie in einer Kirche solche Possenspiele aufgeführet haben? Sie haben die Geschicklichkeit gehabt, aus dem Glauben an diese Bestyungen einen Religionsartisel zu machen, und dadurch schwache und leichtgläubige Geister hintergangen. Was ist ihr Unternehmen gewesen? Sie haben gewollt, man sollte ihre Bestyung glauben, von ter kein Merkmal vorhanden war, und wo Frrthum und Betrug sich durch die Bersuche geäußert haben, die man mit den Teuseln anstellen wollen.

Bird man hierauf wohl erstaunen, daß ich bei dieser Geschichte gesucht habe, die Besitzungen in meinen Ausedrücken lächerlich zu machen? So viel ich Ehrerbietung gegen alle Birfungen ber gottlichen Gewalt babe, wenn fie die Menschen, entweder sie zu bestrafen, oder sie auf die Probe zu stellen, in rieser Welt der Macht des Teufels überläßt, so viel Verachtung habe ich gegen diesenigen, welche die Befeffenen nachmachen, und Schaufpiele und Comodien mit ihren Besitzungen vorftellen. Die Leicht= gläubigfeit des Bolfes, der Charafter, in welchem die Beschwörer fleben, und die Urtheile derer, denen die Aufficht babei aufgetragen worden, durfen niemals mehr als bie Wahrheit gelten, welcher von ihren Rechten nichts vergeben werden muß. Die Ehre Gottes erfordert es von uns, daß wir die wahren Besitzungen von den falfchen unterscheiden, damit man die erften nicht mit den letztern vermenge, und den Rugen nicht verliere, den wir nach dem Willen Gottes daraus ziehen follen. 3ch habe ges glaubt, daß ich diese Betrachtung bieher segen mußte, nach= bem ich die Begebenheiten ergablt habe, damit fie ihre Wirkung desto besser thun konnen, und man nicht über bie lustige Art erstaunen möge, deren ich mich bei dieser Erzählung bedient habe. Ich habe dafür gehalten, daß ich diese Sache auf diese Art aussihren müßte. Ich sage es noch einmal, auf diese Weise denkt der vernünftigste Theil der Welt von dieser Geschichte, worunter ich die wahren Gelehrten rechne. Runmehr wollen wir nach die

fer Abschweifung, bie mir fo nothwendig zu fenn geschies nen, ben Saben unserer Geschichte wieder ergreifen.

Obgleich das Berlangen, welches auf die Einziehung der Ronnen abzielte, höchst billig und gesehmäßig war, so sanden die Richter doch große Schwierigkeiten, solches zu bewerkstelligen. Die Ronnen setzen sich dagegen, und behaupteten, daß sie unter der geistlichen Gerichtsbarkeit stünden. Der Amtmann befürchtete, der Bischof und die Clerisei möchten aufgebracht werden, wenn er in dieser Sache weiter ginge, und sein Bersahren möchte aufgehosben werden.

Da er sich in diesen verwirrten Umständen befand, so berief er eine Bersammlung der Einwohner der Stadt, um mit ihnen über die Mittel zu berathschlagen, die man hier brauchen könnte. Der Schluß dieser Bersammlung war dieser: man sollte an den Bischof von Poitiers und an den Generalprocurator schreiben, und ihnen die gerichtlichen Nachrichten von allen diesen Beschwörungen schiefen, und sie ersuchen, daß sie durch ihr Ansehen und ihre Klugsheit den sernern Fortgang dieser gefährlichen Betrügereien hindern möchten. Der Bischof würdigte sie keiner Antwort. Der Generalprocurator antwortete, daß die gegenwärtige Sache blos geistlich wäre, und das Parlament nicht darüber erkennen könnte.

Der Bischof aber schwieg bei benen Bittschriften nicht fille, welche die Feinde des Grandier, die Urheber und Gönner der Besigung eingaben. Diese waren durch den unglücklichen Fortgang ihrer letten Beschwörung nicht wenig geschreckt worden, und sie wendeten sich an gedachten Prälaten, daß er seiner Seits geistliche Commissarien vervordnen möchte, die bei den Beschwörungen des Barre zusgegen seyn sollten. Der Bischof ernannte dazu den Basizins, den Dechant der Domherrn von Champigni, den von Morans, den Dechant der Domherren von Ihouars, welche beide Berwandten der heimlichen Feinde des Grandier waren. Man sagte, daß diese solche Commissarien durch ihre verborgenen betrüglichen Känke ernennen lassen. Diese sollten die Rachrichten von allem dem, was bei diesen Beschwörungen vorgehen würde, absassen.

Diese beiben neuen Commissarien begaben sich eilig nach Loudun. Um diese Zeit begab sich Marescot, der Allmosenmeister der Königin, auch dahin, um von der wahren Beschaffenheit dieser merkwürdigen Begebenheit Erkundigung einzuziehen und dieser Prinzessin Nachricht davon zu ertheilen, welche gern wissen wollte, was sie von der ganzen Sache urtheilen sollte.

Der Amtmann und ber Civillieutenant, beren gericht: liche Nachrichten an allen Orten ausgebreitet worden wa-ren, hielten dafür, sie mußten verhindern, daß der Betrug und die Berblendung ben Sof nicht burch ben Marescot bezaubern möchten. Sie begaben sich also an bem zu den Beschwörungen angesetzten Tage ins Rloster: ihr Beisiter, der Lieutenant bei den Stadtgerichten und ein Schreiber begleitete sie dahin. Man ließ sie lange Zeit por der Thüre zappeln, ohne daß man dieselbe ihnen ers öffnete. Endlich fam eine Monne, welche zu ihnen fagte fie waren verdachtige Personen, und hatten ausgesprengt, daß diese Besitzungen nur Erdichtungen und Betrügereien waren. Der Amtmann wollte fich mit biefem Frauenzim= mer nicht in einen weitläufigen Streit einlaffen, sondern befahl ihr, daß fie den Barre berbei rufen follte, welcher furze Zeit darauf in feinen priefterlichen Rleidern erfcbien. Der Amtmann beklagte sich in Gegenwart des Marescot, daß Barre ihm und den Beamten, seinen Begleitern, die Thure nicht öffnen wollen, welches sogar wider die Besfehle des Bischofes von Poitiers ware. Barré bezeugte seiner Seits: er wollte sie daran nicht hindern, wenn sie hinein geben wollten. Bir find in der Absicht gekommen, antwortete ihm der Amtmann, und wollen fie zugleich bitten, daß Sie zwei oder drei Fragen an den Teufel thun mögen, die man Ihnen vorschlagen wird, und die dem Mitual gemäß eingerichtet und darinnen vorgeschrieben find; Sie werden fich nicht weigern, fuhr er fort, diesen Bersuch in Gegenwart des Allmofenmeisters ber Königin anzustellen, weil dieses das wahre Mittel ist, allen Bersdacht eines Betruges oder einer Eingebung von sich abzuwälzen. Ich will es thun, wenn mirs gefällig seyn wird, antwortete dieser Geistliche ganz unverschämt. Es

ift Ihre Schuldigfeit, foldes ju thun, antwortete ber Umt: mann ganz sanstmuthig, wenn Sie aufrichtig bei dieser Sache verfahren wollen. Denn Sie wurden Gott beleibi= gen, wenn fie ihn burch ein falfches Bunderwerk ehren wollten, und der Religion Schaden thun, wenn Sie die Babrheit burch Betrügereien und Berblendungen gu be= ftarten fuchten. Barre antwortete : er ware ein rechtschaff= ner Mann; er verftunde bas Umt eines Beidworers, und wurde daffelbe, wie fiche geborte, erfüllen; was fie betrafe, fo möchten fie fich erinnern, baß fie bas lettemal, als fie bei ben Beschwörungen zugegen gewesen, bei ih= rem Beggeben Zeichen ihres Unwillens von fich gegeben batten. Rachdem diefe obrigfeitlichen Versonen nach ver= fciebenen Bersuchen nichts erhalten tonnen, fo unterfag= ten fie ihm ausbrudlich, bag er feine Frage an bie Befeffenen thun follte, welche gum Schaden bes guten Ramene irgend einer Perfon gereichen tounte, fie mochte von einem Stande fenn, von welchem fie wollte; widrigenfalls follte er für einen Aufrührer und Storer ber öffentlichen Rube angesehen und gehalten werden. Barre gab ihnen gur Untwort: er erfennte ibre Gerichtsbarkeit nicht, und barauf begaben fie fich hinweg.

Die fünstlichen Urheber dieser Besitzung wollten ihre Arbeit unberuhigt fortsehen, als der Erzbischof von Bourdeaux, unter welchem der Bischof von Poitiers stund, auf
seine Abtei von Jouin fam, welche nicht weit von Loudun
liegt. Auf einmal veränderte sich das ganze Ansehen diefer Sache durch ihn, und er brachte die Besitzungen durch

Die Unftalten , Die er traf , um allen Glauben.

Er schickte seinen Arzt nach Loudun, die Besessenen untersuchen zu lassen. Alles war ruhig; dieser bemerkte nicht ein einziges Zeichen der Besigung an ihnen. Wenn man sie sinden wollte, so mußte man vorher schon einen eingenommenen Geist, und nicht eine mistrauische Seele dazu bringen, welche auf allen Spuren, die sie sehen kann, die Wahrheit auszukundschaften sucht. Grandier, welcher befürchtete, seine Jeinde möchten den Sturm wieder erresgen, traute auf diese Stille nicht. Er überreichte dem Bischose sein Memorial. Er trug barinnen vor: Seine

Feinde hatten einmal eine falfche Rlage witer ihn geführt, geinde hatten einmal eine faliche Klage wieer ihn gefuhrt, über welche er durch ein Endurtheil des Appellationsgerichtes von Poitiers gesiegt. Ihr Haß hätte darauf ausgesprengt, daß er böse Geister zu den Ursulinnen von Loudun geschickt. Mignon, welcher am eifrigsten auf seinen Untergang bedacht gewesen ware, hätte sich mit dem Barré vereiniget, und die vorgegebenen Beseffenen besichworen, und sich dreimal geschmeichelt, diese Teufel ausgetrieben zu haben; allein sie hätten beide ausgesprengt, baß biese Teufel eben so vielmal durch die mit ihnen aufgerichteten Bertrage bes Supplicanten wiedergefommen waren. Ob er ihnen gleich vorgestellt, daß sie um billiger Ursachen willen von biefen Beschwörungen abstehen mußten, fo waren fie boch immer in ihrem Berte ber Bosheit fortgefahren. Der Bischof von Poitiers hätte sich zwar gegen ihn erklärt, daß er sich in diese Sache nicht mengen wollte, bennoch aber dem Barré erlaubt, in seis nen Beschwörungen fortzufahren, und ihm zween neue Beschwörer zugegeben. Er hätte Ursache zu befürchten, daß er endlich unter ber künftlichen Berleumdung seiner Feinde wurde unterliegen muffen, wenn die Sachen in ber Berwirrung blieben, in welcher fie zur Zeit waren. Der Supplicant ersuchten ben Bischof, er möchte bem Barré, Mignon und seinen Anhängern die Beschwöruns gen verbieten, damit sie die Besitzungen nicht noch einmal erregen möchten, um ihn zu verderben; er möchte ferner Die befeffenen Ronnen einziehen, auf ihre Rahrungsmittel Acht geben laffen, und folche Personen, Die er für tüchtig dazu erkennen wurde, und Aerzte verordnen, welche ihnen die nöthigen Mittel geben; er möchte endlich auch befehlen, daß die Besessenen nur in Gegenwart obrigkeitlicher Perfonen beschworen wurden, wofern je die Befdwörung nöthig ware.

Der Erzbischof von Bourdeaux wurde durch alle diese Gründe eingenommen, und verordnete, daß der Pater I'Escay und der Pater Gau aus dem Oratorio von Tours wechselsweise mit dem Barré, und zwar in Gegenwart des einen und des andern, die Beschwörungen vornehmen sollten, wenn solches nöthig wäre. Man sollte die Be-

feffenen aus bem Rlofter nehmen, und in ein frembes Saus feten, und weiter feine andere Gefellschaft bei ib-nen laffen, als eine Ronne, welche noch durch feine bofen Beifter geplagt worden. Man follte fie zwei ober brei von ben geschicktesten fatholischen Merzten übergeben, welche alle nötbige Mittel brauchen, und zusehen follten, ob die Befitung nicht ihren Urfprung aus der Ginbildung, aus verderbten Gaften, ober aus Bosheit nahme; im lettern Falle sollte man Drohungen, auch wohl eine scharse Zucht brauchen, um ten Besessen das Bekenne niß von dem Betruge zu entreißen. Der Erzbischof versordnete ferner: Man follte nicht eher Beschwörungen vor nehmen, als bis man übernatürliche Mertmale einer Befigung mahrnähme; daß zum Erempel die Befeffene auf bie Gedanken antwortete, die bie Beschwörer ihren Amtsbrudern beimlich gefagt, baß fie eine Sache erriethe, Die an einem entfernten Orte vorginge; baß fie diefelbe eben ju ber Zeit, ba fie vorginge, entbedte; baß fie acht bis zehn Worte, bie beutlich und zusammenhangend waren, aus fremden Sprachen berfagte, die fie niemals erlernt batte; baß, wenn fie mit Sanden und gußen auf eine Matrage auf der Erde gebunden worden, und daselbst liegen wurde, und sich ihr niemand genähert, noch sie angerührt, sich bennoch von der Erde in die Bobe erhes ben, und eine Zeitlang im Freien schweben sollte, ohne etwas zu haben, worauf ihre Suße ruheten. In allen biefen Fällen follte man erft zu Beschworungen feine Bu= flucht nehmen, und alle Mube anwenden, ein fichtbares und unverdächtiges Zeichen zu haben, bag ber Teufel aus: gefahren. Rein Priefter, welcher nicht mit allgemeiner Uebereinstimmung und Ginwilligung ber Commiffarien bagu genommen worben, follte fich bei Strafe bed Bannes, barein mischen, mit ber Beseffenen reben ober fie ans rühren. Damit auch ben Freigeistern und Ungläubigen ber Mund geschloffen, und allen Einwurfen wider die Befitung begegnet werden möchte, so sollte ber Amtmann und ber Eriminallientenant bei ben Beschwörungen zugez gen seyn, und die gerichtlichen Nachrichten bavon abfassen, und unterzeichnen. Beil bas Alofter ber Ursulinnen fich

auch in folden Umffänden nicht befände, daß es die Roften dazu herschießen könnte, so verordnete der Prälat, daß soldes alles auf seine Kosten geschehen, und dem Barre eine Anweisung an den Pachter der Abtei von Saint Jouin gegeben werden follte. Im Falle die Pa-tres l'Escay und Gau diese Commission nicht sollten über sich nehmen können, so sollten ihre Dbern andere tüchtige und geschickte Leute dazu ernennen.

Diefe Berordnung hatte fo viel Kraft, daß die Teufel sich davon machten, Barre sich nach Chinon begab, und die Besessen ruhig waren. Man sah daraus deutlich, daß die Besitzung das Licht der Wahrheit scheute, und nicht bestehen kounte, sobald man unbetrügliche Anstalten tras, wodurch man sie erkennen wollte. Die beiden verschiedes nen Berfahren bes Erzbischofes von Bourdeaux und bes Bischoses von Poitiers sind merkwürdig, und wenn man sie mit einander vergleichet, so bringt jenes dem Erzbischose Ehre, und dieses gereicht zur Schande des Bischoses.
Grandier gebrauchte die Borsicht, in der Canzlei die Abschrift von der Verordnung tes Erzbischoses niederlegen

zu lassen, die er dem Amtmanne eingehändigt hatte, das mit dieses Denkmal der Weisheit dieses Prälaten bestänzig bleiben, und wider den Mignon, Barré und ihre Anhanger zeugen möchte. Allein es erhob sich bald ein anderes Wetter wider ben Grandier, welches er nicht stil-

Ien konnte, fo vorsichtig er auch gewesen war.

Der schlimme Fortgang der Besitzung machte sogleich alle Welt gegen die Ronnen von Loudun ungehalten. Ibre Roftgangerinnen verließen diefelben, und man fchictte keine jungen Frauenzimmer mehr in ihre Schule. Sie wurden ein Mährchen der ganzen Welt. Sie beklagten sich gegen den Mignon auf eine sehr bittere Art darüber. Ist das, sagten sie, die Wirkung der herrlichen Berspreschungen, die Sie uns gethan haben? Sollten wir durch den Beg, den Sie uns eröffnet haben, aus unsern tummerlichen Umftanden herauskommen?

Mignon wurde von Rummer und Buth burchdrungen, gab sich aber beswegen noch nicht. Man kann sagen, daß er wider alle Hoffnung noch hoffte, benn er konnte boch die Begebenheit nicht vermuthen, welche ben gludlichen Fortgang biefer Befigung erneuerte. Bir wollen fie er:

gablen, wie fie fich zugetragen.

Man beschloß im geheimen Rathe bes Königes, alle Festungen im Innern bes Königreiches zu zerstören und der Erde gleich zu machen. Der Cardinal von Richelien wollte auch das Schloß von Loudun nicht verschonen, weil er auf Kosten dieser Stadt Richelien bevölfern und die Einwohner dieser Stadt verbinden wollte, nach der andern zu ziehen. Allein sein Borhaben glückte ihm nicht, ob er gleich Loudun eines Theils ihrer Freiheiten und Nechte beraubte, und dieselben der Stadt Richelieu gab.

Die Commission, das Schloß von Loudun der Erde gleich zu machen, wurde dem Herrn Laubardemont, Resquettenmeister, aufgetragen. Dieser Mann war den Diensten des Cardinals ganz und gar ergeben; er war das Wertzeug seiner Nache, wenn dieser Minister den Tod einer Person durch die Formalitäten des Rechtes zu be-

wirfen beschloffen hatte.

Der Herr von Laubardemont hatte sich schon in solchen blutigen Commissionen gezeigt, und zeigte sich auch nacher noch in vielen andern. Er kam nach Loudun, und pflegte mit dem Herrn von Silli, einer Kreatur dieses Cardinals, einen vertrauten Umgang. Runmehr schöpften diesenigen, welche sich wider den Grandier verschworen, frischen Muth, die Bornehmsten davon wurden durch den Herrn Memin von Silli dem Herrn von Laubardermont vorgestellt, welcher sie wohl empfing und an ihren Anschlägen Theil nahm. Der sinnreiche Haß dieser Berschwornen sand gar bald das Geheimnis, den Cardinal zum Verderben des Grandier zu reizen.

Eine Frau von Loudun, aus dem niedrigsten Pobel, Samon genannt, die sich damals in der Königin Diensten befand, war durch diese Prinzessin an den hof gebracht worden, weil sie bei einer Gelegenheit derselben gefallen, als sie mit ihr gesprochen. Man hatte während der Ungnade, in welche der Cardinal einsmals gefallen, eine beißende Satire unter dem Titel: Die schone Schusterin, wider diesen Minister in der Welt bekannt gemacht. Nau

fagte, daß hamon einigen Antheil an diesem Werke gebabt, welches verschiedene Besonderheiten enthielte, die der Geburt und der Person des Cardinals höchst nachtheilig waren. Man schried ihm ein Liebesverständniß mit einer schönen Schusterin zu, deren Sclave er wäre, und man entdeckte alle Geheimnisse dieser Liebe, obgleich dieselbe keinen andern Grund, als einige nichtige Anscheinungen und Vermuthungen hatte. Diese Satire verdroß diesen Minister ungemein, und reizte ihn zur heftigsten Rache, welche seine liebste Leidenschaft war; er vergab nicht einmal den Verdacht einer Veleidigung und Schmach. Weil Grandier diese Hamon volltommen wohl kannte,

Beil Grandier diese Hamon vollkommen wohl kannte, indem sie unter sein Kirchspiel gehört hatte, so erachtete man es für dienlich, diesem Pfarrer einen Brieswechsel mit ihr, und sogar die Satire selbst zuzuschreiben. Die Capuziner von Loudun schrieben an den Pater Joseph, einen Mönch von ihrem Orden, welchen man nur die Capuzinerereellenz nannte, weil er bei dem Cardinale wohl angeschrieben stund, der ihn auch zu den öffentlichen Geschäften brauchte. Der Pater Joseph überredete den Cardinal, welcher sich erinnerte, daß ihm Grandier den Rang, als der oberste Geistliche zu Loudun, streitig gemacht, ehe er noch Minister geworden, zu der Zeit, als er nur noch Prior zu Joussay gewesen. Man darf nur einen rachssüchtigen Menschen an eine Beleidigung erinnern, die einemal wider ihn begangen worden, so wird man sogleich die Rache in seinem Herzen anzünden.

In einer solchen Berfassung befand sich der Cardinal, als der Herr von Laubardemont nach Paris kam. Er ertheilte ihm Nachricht von der Besitzung der Ronnen; er war zu Loudun ein Zuschauer ihrer närrischen Bewegunz gen und Verzückungen gewesen. Sie hatten es in der Rolle, eine Besessene vorzustellen, zu einer recht großen Bollkommenheit gebracht. Die ausgetriebenen Teusel waren wiedergekommen, und wurden von neuen Teuseln bezoleitet, die weit schlimmer waren: Spiritus nequiores. Sie hatten fünf Ronnen und sechs weltliche Frauenzimmer besessen, zwei andere ganz eingenommen, und noch zwei Personen bezaubert. Zwei berühmte Betschwestern,

welche bei bem Barré zur Beichte gingen, wurden um die Zeit zu Chinon besessen. Hier war also ein ganzer Paufe ven ber höllischen Bande, welche sich zu Loudun, und den umherliegenden Dertern ausbreiteten. Man erstaunte sehr über die Wiederkunft dieser höllischen Geister. Man merkte wohl, daß ihrer Bosheit gar nichts gleichen mußte, wenn man sie nach der Bosheit derjenigen beurtheilte, welche dieselben losgelassen hatten.

Der Carbinal überließ seine Rache bem herrn von Laubardemont, welcher mit der Commission zurückfam, bem Grandier und seinen Mitschuldigen den Proces maschen und endigen zu lassen. Diese Commission erstreckte sich so weit, daß er eine unumschränkte Gewalt hatte, über den Grandier wegen der Hauptanklagen, die man wider ihn geführt hatte und noch führen würde, ein Urztheil zu fällen.

La Grange, der Lieutenant von den Stadtgerichten, bekam Befehl, ohne daß man erst eine gerichtliche Untersuchung angestellt hatte, den Grandier gesangen zu seßen.
Der Lieutenant ließ den Pfarrer von der ihm aufgetragenen Berrichtung benachrichtigen. Allein dieser ließ ihm
wegen seiner Großmuth danken, und die Nachricht sagen,
daß er sich nicht für schuldig hieste und sich der Gerechtigkeit nicht entziehen wollte. Er wurde den Morgen
drauf außer seinem Hause, noch vor dem Tage angehalten, als er in die Kirche gehen und den Frühmetten beiwohnen wollte, und zwar in Gegenwart seiner Feinde,
die sich versammelt hatten, um sich an diesem Schauspiele
zu weiden, und auf die Aufführung des Lieutenants von
den Stadtgerichten Achtung zu geben. Man führte den Grandier in das Schloß von Angers; er blieb länger denn
vier Monate daselbst. Er setzte in dem Gesängnisse ein
großes Manuscript voll Gebete und Betrachtungen auf,
die nur von Beständigkeit in seinem Elende, von Geduld
und von Ergebung in den göttlichen Willen erfüllt waren. Dieses Werf konnte aus dem Gehirne eines Hernmeisters unmöglich entstanden seyn. Die Schreibart besselben rechtsertigte auch den Grandier, daß er die Satire wiber den Carbinal nicht geschrieben, beren Schreibart febr liederlich war und nicht viel Geift verrieth.

Dieses Manuscript, welches bei dem Processe vorgezeigt wurde, half ihm nichts, noch weniger das gute Zeugniß seines Beichtvaters, der ihm im Gefängnisse das Abends

mabl gereicht hatte.

Man machte ein gerichtliches Verzeichniß von seinen Büschern und Papieren. Man fand eine Abhandlung wider ben ehlosen Stand der Priester darunter, und zwei Blätter französische Verse, welche, wie man sagt, sehr frei gewesen seyn sollen. Man hat aber niemals dargethan, daß er solche mit eigener Hand geschrieben. Die bloße Neubegierde reizt oft Personen, die kein verdordnes Herz haben, freie Gedichte, welche wohl geschrieben sind, und die sie in der Welt nicht ausbreiten, in ihr Cabinet zu sammeln, sowie die Maler und Bildhauer die meiste Zeit auch nur von der Neubegierde angetrieben werden, sich solche Bilder anzuschaffen, in welchen die Personen nackend und mit allzu freien Stellungen abgebildet werden. Ich will für alle beide jett keine Schußschrift schreiben, sondern nur die grausamen Folgen verwersen, welche andächtige Tartüssen aus solchen Dingen wider ihre Sitten zu ziehen vslegen.

Man nahm alle Schriften und Urtheile, in welchen der Beflagte losgesprochen worden, hinweg, wenn sie ihm zur Bertheidigung dienen konnten, ob sich gleich Joshanna von Estievre, seine siebenzigiährige Mutter, dages

gen fette.

Man setzte eine gerichtliche Untersuchung ben 2. December 1633 wider ihn nieder. Man beredete zwei Frauen, daß sie falsche Zeugnisse wider ihn ablegen sollten. Four-nier, ein Advocat, welcher zum königlichen Procurator bei dieser Commission ernannt worden war, legte sein Amt nieder, und gab darinnen den Bewegungen seines Gewissens nach. Man stellte den 19. noch eine Untersuchung an, in welcher man die Nonnen verhörte.

Die Mutter des Grandier überreichte dem Herrn von Laubardemont ein Memorial, worinnen fie ihn verwarf, und deswegen verschiedene Ursachen anführte. Allein er

achtete basselbe nicht, weil er burch ben Schluß des Betfehles, der ihm diese Commission auftrug, genug berechtiget wurde; dieser Schluß besagte, daß er gerichtlich vertahren, und kein Einwenden, Protestiren und Appelliren achten sollte.

Er war von allen Seiten her mit den Feinden des Grandier umgeben, und machte keine Schwierigkeit, in ihrer Gegenwart die Zeugen abzuhören. Diejenigen, der ren Zeugnisse dem Beklagten günstig waren, suchte man durch Drohungen abzuschrecken, oder registrirte ihre Ausfagen nicht; man verlangte, daß diejenigen, welche nach ihnen verhört werden sollten, ihrem Beispiele nicht folgen möchten.

Man machte wider den Grandier ein Monitorium befannt, worinnen er genannt wurde. Man schonte keusche Ohren gar nicht und zwar unter dem Borwande, die Unreinigkeiten zu entdecken, die man ihm schuld gab. Man gab sich nicht einmal die Mühe, solche Ausdrücke zu gebrauchen, in welchen sie ein wenig versteckt wären. Mounier, der schon vor Gerichte wider ihn geredet, machte dieses Monitorium bekannt.

Die Mutter des Grandier, und ihr anderer Sohn, ein Rath im Umtegerichte von Loubun, ber leibliche Bruber des Grandier, mochten vornehmen, was fie wollten, fo wurden fie boch nicht gebort. Bergebens appellirten fie bagegen, daß man fich der Berordnung des Bifchofes von Voitiers migbrauchte, ber eine andere Ginrichtung zu ben Befchwörungen gemacht hatte, als ber Erzbischof von Bourdeaux und vergebens behaupteten fie, bag biefe neue Ginrichtung null und nichtig mare. Bergebens verlangten fie, daß bas Monitorium in ber Canglei niedergelegt werben follte. Ihre neuen Beweisgrunde, warum ber Berr von Laubardemont in biefer Sache nicht Richter fevn könnte, wurden verachtet. Diefer herr zerriß ben Brief wegen ber Appellation an bas Parlament, ber ihm ein= gehandigt wurde und verbot ben Thurfiebern unter ber Bedrohung harter leiblider Strafen, daß fie ihm ferner folde Briefe überreiden follten.

Der Bifchof von Poitiers ernannte zu feinem Bicarius

bei der Einrichtung des Processes den de Morans, welschen er schon zu einem Beschwörer ernannt hatte, ob er gleich sowohl durch die Anverwandtschaft als durch die Freundschaft mit den Feinden des Grandier in einem Bündenisse stund, und obgleich dieser Prälat davon benachrich=

get worden.

Der Herr von Laubardemont nahm ben de Morans mit sich nach Angers, wo dieser Vicarius den Beklagten sieden Tage nacheinander befragte. Der Beklagte widersprach sich niemals und gestund nichts, woraus man etwa gefährliche Folgerungen wider ihn ziehen können. Er bekannte blos mit aller Aufrichtigkeit, daß er der Verfasser der Abhandlung wider den ehelosen Stand der Priester wäre, die man auf seiner Stube unter seinen Papieren gesunden batte.

Hierauf begab sich der Herr von Laubardemont nach Paris zurück, wo er sich zwei Monate lang aushielte. Die Feinde des Grandier wurden durch diese lange Abwesenzheit ganz bestürzt. Sie schickten den Granger an ihn ab, ihn dahin zu vermögen, daß er bald wiederkommen möchte. Er ergab sich in ihr Berlangen, erhielt noch einen Beschl von dem geheimen Nathe, welcher ihn zum Nichter verzordnete, ohne daß er sich an die Appellationen an das Parlament kehren sollte, dem seine Masestät die Erkennung über diese Sache untersagte.

Er war also völlig über das Schickfal des Grandier Serr, wodurch dem Saffe der Feinde desselben das größte Bergnügen verursacht wurde. Als der Serr von Laubarstemont nach Loudun zurückgekommen, ließ man den Granstier erscheinen, dem man in dem Sause eines Gerichtstedienten ein sehr finsteres Gefängniß zubereitete. Er schrieb an seine Mutter; er verlangte eine Bibel und ein Exemplar vom heiligen Thomas zu seiner Aufrichtung,

und ein Bette, weil er feines hatte.

Man war nunmehr auf die Einrichtung des Processes bedacht, dessen Gegenstand die Besitzung der Ronnen war, und derentwegen man den Grandier, als den Urheber, anklagen wollte. Man sonderte die besessenen Ronnen in drei verschiedene Banden ab. Reun Ronnen waren beses

sen. Sie wurden eingezogen und in brei Privathäuser gebracht. Man wollte durch diese Einzichung die Welt befriedigen, welche öffentlich dawider murrte, daß man

bieselbe noch nicht verordnet hatte.

Grandier verlangte eine andere Einziehung der Nonnen, und begehrte, daß jede Nonne in ein besonderes Zimmer gesetzt und der Aussicht unverdächtiger Geistlichen und Aerzte übergeben werden sollte; allein vergebens. Man erwählte die Aerzte aus kleinen Städten zu Aussichern, welche in keinem Ruse flunden. Daniel Noger, ein Arzt von Loudun, der Berdienste besaß, konnte einer so großen Menge von Unwissenden die Oberhand nicht abgewinnen.

Der Apothefer Adam, welchen man dazu genommen hatte, war gegen den Grandier bei der ersten Anklage ein Zeuge gewesen, und zu einer Ehrenerklärung gegen ein Frauenzimmer, dessen Ehre er in seinem Zeugnisse wider den Grandier angegriffen, verdammt worden. Der Bundarzt Manouri, den man auch dazu genommen, war ein Nesse des Memin und der Stiefbruder einer Ronne, und

folglich fehr verdächtig.

Grandier beklagte sich über diese ungerechte Wahl; er ersuchte den Herrn von Laubardemont, daß er doch seine Augen auf geschickte und ersahrne Personen und auf Apotheter richten möchte, welche nicht allzu gewaltsame Arzeneien brauchten, wie Adam gethan, welcher den Crocum metallorum für den Crocum martis gegeben hatte. Allein dieser Commissarius war gegen alle diese Borstellungen taub; er ließ nicht einmal alle Memoriale des Grandier in die Cauzlei niederlegen, ob er ihm gleich solches zugestagt. Er nahm seine Maste ab, und unterdrückte den Beklagten ganz offenbar.

Man schritte nunmehr zum nochmasigen Berhöre und zur Gegeneinanderhaltung ber Zeugen mit einander. Man that dem Herrn von Laubardemont den Borschlag, daß er, um hinter die eigentliche Wahrheit zu kommen, den unschuldigen Betrug gebrauchen sollte, dessen sich der heilige Athanasius zur Beschämung seiner Anklägerin dei der Bersammlung zu Tyrus bedient. Diese klagte ihn an, daß er ihre Jungfrauschaft beleivigt haben sollte, ob sie gleich

ein Gelübde gethan, beständig eine Jungfrau zu bleiben. Der heilige Athanasius, den sie nicht kannte, sagte nicht ein Wort, und sabe sie nicht einmal an. Timotheus, eis ner von feinen Prieftern, mit bem er abgerebet batte, ner von seinen Priestern, mit dem er avgeredet gatie, was er ihun sollte, sing an zu reden, wendete sich an die Anklägerin und sagte zu ihr: Du behauptest, daß ich dich entehret haben soll? Die Frau erhob ihre Hand gegen den Timotheus, wies mit dem Finger auf ihn und schrie mit erhabener Stimme: Ja, ja, du bist derzenige, der mich beleidiget hat, und sie gab Zeit und Umstände in ihrer Antwort mit einer großen Unverschämtheit an. Man fchlug über ihren Irrthum ein lautes Gelächter auf, und fic wurde ganz mit Schande bedeckt. Wenn man gleicher Weise, sagte man, den Ronnen einen Priester vorstellen wollte, welcher sich als der Grandier anstellte, den sie nie geschen hatten, so wurden fie vielleicht ihn fur den Gran-tier ansehen und die Unschuld bes Beklagten offenbar maden. Allein ber Berr von Laubardemont wollte biefen Bersuch nicht anstellen. Dieses gab Anlaß zu sagen, daß er kein Verlangen hätte, die Wahrheit herauszubringen. Der Pater Tranquille hat in einer von seinen Schriften eingestanden, Grandier hätte die Ronnen niemals gesehen

und sich nicht in ihre Angelegenheiten gemenget.
Der Herr von Laubardemont ließ mit den Beschwörungen wieder einen Anfang machen. Der Bischof von Poitiers ernennte einen von seinen Domherren und den Pater Lactantius zu Beschwörern. Der erste hätte nicht dazu erwählt werden sollen, weil er einer von denen Richtern gewesen, die den Grandier schon einmal unrechtmäßiger Weise verdammt; den Charakter des anderen wird man

bald fennen lernen.

Als der Pater Lactantius sah, daß die Superiorin nur einen sehr geringen Vorrath von Latein hatte, so besahl er ihr, französisch zu antworten, ob er gleich auch sehr oft lateinische Fragen an sie that. Er wollte sich nach der Unwissenheit dieses Teufels richten und mit ihm eine gewisse Art von Höslichkeit beobachten. Man machte diesem Pater die Einwendung, daß der Teufel alle Sprachen wüste; bald antwortete er: der Vertrag wäre nicht so

gemacht, baß er lateinisch antworten sollte und bald fagte er, baß es Teufel gabe, die dummer waren, als die Bauern.

Kurze Zeit darauf fah man vier Capuziner ankommen, welche man die Patres, Luc, Tranquille, Protais, Elisee nannte, um die Beschwörer zu bestärken: diesen ftunden bie Batres von Sanct Thomas und von Sanct Mathurin bei, welche gleichfalls Carmeliten waren, Die fich gleich anfangs in bas Beschwören gemengt und vom Bischofe von Poitiers getuldet worden. Alle diefe Beschwörer such= ten fürs erfte ten Sat geltend zu machen, welchen Pa= ter Tranquille in feinen Schriften vorgetragen, baß ein Teufel, welcher gehörigermaßen beschworen worten, ge= zwungen ift, die Wahrheit ju fagen. Sieraus wollten fie für die Religion große Bortbeile ziehen. 3ch will alle biefe Monde nicht als unredliche Manner anklagen; aber ben meiften fann ich boch mobl eine Blindbeit und einen folden Geift gufdreiben, ber mit bem Bobel aus einem Benge gemacht, alles zu glauben bereit und leicht zu verführen ift. Der berühmte Pater Joseph begab fich incognito nach Loudun; er gericth im Anfange in bie Berfudung, fich an bie Gpipe ber Befdworer gu ftellen und feinen Ramen badurch fo befannt zu machen, wie er benfelben ichon burch feine Staatsfunft überall ausgebreitet hatte. Allein er war viel zu geschickt, als baß er nicht batte schen sollen, wie lächerlich er bei benen wurde, bie nicht fo leichtgläubig find, als bas Bolf; er überließ alfo Die Gorge, lächerlich zu werben, lieber feinen Mitbrudern.

Die Beschwörungen geschahen in verschiedenen Rirchen, und seder Beschwörer nahm die Teufel auf sich, die ihm durch das Lous zugefallen waren. Die Aerzte, der Apotheter und die Bundärzte ersiatteten Berichte, die der Be-

figung gunftig waren.

Untertessen lag es an ber Superiorin nicht, daß man nicht aus bem Irrthume gebracht wurde. Nachdem sie vom Pater Lactantius im schlechten Lateine gefragt worden war, auf was für Urt der Teufel in sie gefahren wäre, so gab sie zur Antwort: in einer Kape, in einer Ziege, in einem Hunte und in einem Hirsche. Quoties

111. 59

versetzte der Beschwörer wieder, wie vielmal? Ich habe den Tag, versetzte fie, nicht so eigentlich bemerkt, weil sie glaubte, daß quoties soviel als quando bedeutete.

Als sie von der Beschwörung zurücksehrte und vor dem Gefängnisse des Grandier vorbeiging, so sagte sie, daß sie nicht weiter geben könnte, weil sie die Sand dieses Beklagten aus dem Fenster sähe. Man lachte über diesen Einfall, weil es nicht möglich war, daß sie diese Sand

gesehen baben konnte.

Man verordnete eine Besichtigung bes Pfarrers, weit Die Superiorin gesagt batte, daß er fünf Merkmale vom Teufel auf dem Leibe hatte, die ihn da, wo sie sich be- fanden, unempfindlich machten. Man kleidete ihn ganz nadend aus, man verband ibm die Augen und beichor ibn überall. Der Bundarzt Manouri befichtigte ihn mit einer Sonde, deren er fich bediente, um zu zeigen, daß der Beflagte an einigen Orten unempfindlich ware. Er über= reichte die Sonde an dem einen Ende, wo fie ein Anopf: den hatte und rund war; darauf fühlte er damit, und sie pralte von dem Fleische in die Sand bes Bundarztes zurud. Sieraus folgerte er, daß ber Pfarrer, welcher feine fcmergliche Empfindung batte und nichts fagte, an Diesem Orte unempfindlich ware. Wenn er aber zeigen wollte, daß er an einem andern Orte empfindlich ware, to fehrte er die Sonde um und fach den Pfarrer mit der Spite bis auf bas Bein, welcher alebann laut zu fchreien anfing. Diefen Berfuch wiederholte ber Bundarzt in Gegenwart bes herrn von Laubardemont zu verschiedenen= malen, welcher immer fein faltes Blut babei behielt. Dan bemerfte ben Morgen barauf, daß ber Teufel, welcher ben Ort nicht angegeben, wo die Merkmale des Teufels an bem Leibe bes Granvier fenn follten, nach gefchener Befichtigung bie Stellen genau angab, wo man die zwei Mater an ihm gefunden. Man erkannte daraus, daß die Biffenschaft bes Teufels in eben fo enge Granzen, als die Renntniß ber Menschen, eingeschränkt fey.

Man fragte ihn auf ein andermal, warum er an einem gewissen Tage stille geschwiegen. Er gab zur Antwort: er ware an solchem Tage beschäftigt gewesen, die Seele

bes Prouft, eines Procurators bei bem Varlamente von Paris, in die Solle gu bringen. Man bewies aber, bag bei diesem Parlamente fein Procurator dieses Ramens und fogar an Diesem Tage in Paris Riemand gestorben mare. Dan trieb Die Rachfrage fo weit, daß man fogar bewies, daß die Verson tiefes Namens nach den Todtenverzeich= niffen an dem angezeigten Tage nicht geftorben ware. Ueberdieß warmte der Teufel einen alten luftigen Ginfall auf, den man über ibn und den Tod einer berufenen Verfon einemal gefagt bat, bag er nämlich viel zu thun batte, Dieselbe in die Bolle zu bringen. Diefer Scherz ift lacher= lich, weil eine Scele, Die in Diesen ihren bestimmten Mui= enthalt gebt, fo fonell und leicht dabin kommt, als ein Stein nach bem Mittelpunkte gufällt, und weil bie Berbammung einer Seele nach ihrem Tode das Bert eines Augenblickes ift. Diefer Teufel war alfo ein abgeschmad: ter Luftiamacher.

Man fragte eine von ben Befessenen, wo bie Bauberbucher bes Grandier fich befanten. Gie antwortete und nennte eine gewiffe Jungfer, bei ber fie fenn follten. Der Berr von Laubardemont begab fich mit einer Begleitung babin; allein man fand nichts bafelbit, nachbem man alles burchgefucht batte. Dan begab fich wieder gurud und verwies es bem Teufel, daß er die Dbrigfeit genarrt batte. Er antwortete, eine Anverwandtin von dieser Jungfer batte biefe Bucher binweggetragen. Man fand Diese Muhme in einer Rirche, wo sie ihre Undacht hatte, und zwar zu ber vom Teufel bestimmten Beit. Daraus fcbloß man, bag ber Teufel wieder gelogen batte, aber der Tante von ibr gern einen Poffen erweisen wollen, weil es eben diejenige war, welche den Apothefer Abant verdammen laffen, weil er fie falfdlich angeflagt, bag fie mit dem Grandier in einem icantlichen Liebesverftant: niffe lebte.

Eben bieser Teusel klagte ben Bruber bes Grandier ber schwarzen Runft halber an. Dieser Unklage wegen wurde er angebalten und baburch verhindert, baß er nicht um die Freiheit seines beklagten Brubers anhalten konnte.

Mit vieler Muhe fam er erft nach bem Tobe beffelben

aus seinem Gefängnisse wieder los.

Im Anfange des Maimonats 1634 versprach einer von ben Teufeln der Superiorin, welche damals fieben Teufel in fich hatte, fie zwei Rube boch von der Erde au erbeben. Allein er hielt sein Wort nicht, ob ihn gleich Pater Lactantius barauf berausforderte. Als er folches versuchen wollen, so bob ein Zuschauer zu ber Zeit, als man tie Superiorin in ber Luft zu erbliden glaubte, bas Unterfie von ihrem Roce ein wenig in die Sobe und zeigte baburch, daß fich die Superiorin mit einer Bebe von ihrem Juse auf die Erde ftemmte. Der Teufel Xagas und ber Teufel Cerberus, Die foldes gleichfalls verfprocen hatten, wurden auch zu Lugnern, indem fie ihr Wort nicht hielten. Der Teufel Beberit unterftund fich, Die Scharte feiner Mitbruder auszuwegen. Er versprach, bas Plattmutchen bes herrn von Laubardemont feierlich. in die Bobe gu beben und ce fo lange in ber Luft gu

halten, als man tas Miserere singen würde.

Alls die Zeit herbeitam, wo Diefes Bunder gefchehen follte, fo beschwor ibn ber Pater Lactantius, brang in ihn, drobte ihm und vergaß nichts, wodurch er ihn dahin vermögen konnte, daß er dieses Bunder thate. Allein arawöhnische und mißtrauische Leute machten, daß dieses große Unternehmen rudgangig wurde. Gie bemerften, daß es spät ware, und daß man Wachsfackeln angunden wollte, und daß biefe Beit jum Betruge febr geschickt fenn wurde. Sie hatten von ber gangen Sache Wind und fliegen auf das Gewölbe ber Rirche, gerade der Stelle gegenüber, wo sich ber Berr von Laubardemont unten hingesett hatte. Dafelbft entbeckten fie ben Betruger, ber biefes Stücken machen wollte, und fein Berk alfobald verließ, als er fie fab, und eine kleine Angel, nebft bem Saare, woran bieselbe bing, mit sich fortnahm. Er follte diese Angel durch ein kleines Loch, das ausdrücklich dazu gemacht war und auf den Ort stieß, wo der herr von Laubardemont saß, durchlaufen lassen. Dieser Commissarius sollte sich anstellen, als ob er seine Müße zurecht= ruden wollte, bas Saar nehmen und die Angel an einen

Faben seiner Müge anhängen. Einige Zeit barauf würde ihm mit bem Haare bie Müße vom Kopfe gezogen, und sie in der Luft so lange gehalten werden, bis man ein Miserere abgesungen, worauf man sie fahren und auf die Erde fallen lassen wollte.

Biele Leute werden es nicht glauben, baß man fo einen Streich spielen und ber Berr von Laubardemont felbft bagu babe bebulflich feyn wollen. Sat man ben Betrug nicht entbedt, nachdem icon fo viele Tude und Rante gu Schanden gemacht worden, bat man bie Runftgriffe, burch wilche man ben Grantier verberben wollen, nicht lächerlich gemacht? Man wird fich bei biefer Betrachtung nicht lange aufhalten, wenn man überlegen will, wie leicht bas Bolt verblendet, und Leute, Die auf eine abergläubifche Urt anbachtig find und babei alles auf gute Treue und Glauben annehmen, bintergangen werben fonnen, und folder Leute gibte viele. Gin Commissarius, ber in Dieser Sade Die oberfte Gewalt in Sanden batte, unterftutte ben Betrug. Die Mitverschworenen waren immer fertig, Urfachen von ben mißlungenen Unternehmungen anzuge= ben und andere offenbare Merkmale ber Besitzung ju versprechen. Die kleine Ungabl berjenigen Leute, welche auf ihrer Sut waren und fich mit dem Strome nicht bin= reißen ließen, unterftunden fich nicht, ber Menge die Un= gen zu öffnen, aus Turcht, fie mochten Opfer ber Berblendung werben. Bu folden Abscheulichkeiten ift ber Mensch fähig. Solde Berte tonnen ihre Leidenschaften gu Stande bringen. Und alles biefes trägt fich unter Menschen gu, welche von bem Lichte ber beiligften unter allen Religionen erleuchtet find, obgleich tiefelbe folche Musschweifungen verabscheut. Bofewichter fonnen leicht= gläubige Leute ohne große Mühe hintergeben.

So verblendet ift das Bolf, welches fich feinen Leidenichaften überläßt und der unrichtigften Eindrücke fähig ift. Es ift nicht das erstemal, daß es solche Comodien gespielt hat, wie man aus der Geschichte sieht, und es ift noch

alle Tage bagu aufgelegt, fie gu erneuern.

Damit man die Reubegierbe ber Buschauer wieber ers weden möchte, welche schon aufhören wollte, so versprach

ber Pater Lactanting, baß ben 20. Mai von ben fieben Teufeln ber Superiorin brei ausfahren wurden. Diefe trei nennte man Asmodeus, Grefil ber Thronen und Uman ber Mächte. Man faate auch, baß fie bei bem Musfahren brei Bunden an ber linken Seite biefer Befeffenen, und so viele locher in ihr Semte, und in ihren Echnürleib und in ihren Rod machen follten. Die größte von Diefen Bunden follte eine Stednadel lang feyn, welche man ben Bufchauern zu weisen verfprach; Die Derter, mo Die übrigen Bunden fenn follten, wurden auch genau bezeichnet. Man versicherte ben Commandeur ter Pforte, welchen bie Neubegierbe nach Loudun gelodt hatte, baß ber Befeffenen bie Sante auf ben Ruden gebunden werden follten, wenn bie Teufel tie Superiorin verwunden wurben. Als ber bestimmte Tag erschien, wurde Die Rirche zum beiligen Kreuze gang mit Reubegierigen angefüllt. Die Mergte besichtigten bie Seiten, ben Schnurleib, ben Rod und bas Sembe ber Nonne, und fanten nirgends eine Bunde. Gie berichteten, bag fie auf ihrer Seite feine Bunde, feinen Schnitt in ihren Rleidern und fein fchnei: bend Gifen in ben Kalten ihrer Rode angetroffen hatten. Rach tiefer Besichtigung fragte ter Pater Lactantius ben Teufel auf frangofisch, welcher ibm in eben biefer Sprache antwortete. Duncan, ein Arzt von Saumur, ftellte vor, man hatte ben Buschauern bie Soffnung gemacht, baß bem Frauenzimmer die Sande gebunden werden follten. Der Beschwörer fagte, daß man sie binden mußte, um ten Ungläubigen ben Mund zu stopfen; allein er sette bingu, man mußte foldes noch eine furze Zeit unterlaffen, Die Reubegierde berjenigen zu befriedigen, welche noch niemale Befeffene gefeben hatten. Er fing feine Befchwörungen an; die Superiorin machte eine überaus beftige und schreckliche Rrummung ihres Körpers, ihre Sande und Fuße brebten fich gurud, nachdem fie bie Ballen ibrer Sande und die Fersen ihrer Fuße ganz genau zusammen-gefügt hatte, so kam ihr Körper wiederum in seine natur-liche Lage. Man hat Leute gesehen, die zur Belustigung bes Boltes eine fo große Gelenkiafeit ihrer Glieber burch eine lange lebung erhalten baben, baß fie weit erftaunenswurdigere Dinge thun können. Daraus kann man darthun, daß dergleichen Verkrummungen bes Körpers nicht über die Kräfte der Natur, noch Kennzeichen einer

Befigung find.

Der Veschwörer setzte seine Beschwörungen sort. Nunmehr legte sich die Superiorin mit dem Gesichte gegen die Erde zu und kehrte ihre Schenkel vorwärts; darauf lehnte sie sich auf den Urm und auf die linke Seite, und blieb eine Zeitlang in dieser Lage. Endlich hörte man sie seufzen, und als sie ihre rechte Dand aus dem Busen zog, sah man die Spipen ihrer Finger mit Blute benett. Die Uerzte forschten sogleich nach der Ursache dieses Seuszens und sie sanden ihren Rock an zwei Orten zerschlitzt, in ihrem Schnürleibe und in ihrem Hemde drei Löcher, welche die Duere durchgingen und einen Finger lang waren. Sie fanden auch ihre Haut unter der linken Brust and drei Orten durchschnitten. Die Bunden waren so leicht, daß sie nicht viel tieser, als die Haut, gingen: die mittelste davon war so lang als ein Gerstentorn, die beiden andern waren weder so breit, noch so ties. Unterdessen war aus allen dreien Blut herausgegangen, woven das Hemde beneht worden.

Der Unglaube erhub in dieser Gesellschaft ein lautes Murmeln, und der Herr von Laubardemont konnte sich selbst nicht enthalten, zu sagen, daß das hinkte. Er bestürchtete, man möchte einen Berdacht auf ihn wersen. Allein die unzählige Menge leichtgläubiger Leute behielt die Oberhand, und obgleich dieser Commissarius einigen Urgwohn bezeigte, so verhinderte er doch, daß die Uerzte in ihren Berichten von keinen Werkzeugen reden durften, womit die Wunden gemacht worden; allein er sicherte dadurch die Wirkungen des Teusels der Superiorin nicht

vor bem Tabel.

Duncan, ein Urzt von Saumur, ließ seine Beobachtungen brucken und sagte barinnen, daß die Teufel unter allen Zeichen, die sie zu geben versprochen, nur das leichteste versucht hätten. Er verspräche, das Bolf noch viel leichter zu betrügen; man hätte die Reider der Superiorin nicht genug durchsucht, weil man geglaubt hätte,

baß ihr bie Sande gebunden feyn wurden, wenn bie Wun: ben gemacht werten follten. Allein ihre Sande waren frei geblieben und fie hatte fie vor ben Beiftebenden ver= borgen gehalten, als fie verwundet worden. Die Bunden batte man auch nicht gerade an dem bezeichneten Orte angetroffen, fie waren nicht von der versprochenen Große gewesen; man konnte leicht urtheilen, daß die Rrallen bes Teufels wie ein fleines Redermefferchen, oder wie eine fleine Cancette aussehen mußten, wenn die Bunden von benfelben gemacht fenn follten, weil man mit diefen Bertzeugen gleiche und ähnliche Ginschnitte machen könnte. Diefe Ginschnitte maren in ben Rleibern viel größer, als in ber Saut, woraus man abnabme, baß fie von außen bineinwarts und nicht von innen berauswarts geschehen maren. Die Rleiber, worinnen bas Inftrument vielleicht gewesen, waren nach gemachten Bunden nicht burchfucht worden, welches nicht hatte geschehen können, ohne die Superiorin bis aufs Demde auszukleiden; solches aber habe ber Bobistand nicht zugelassen. Außerdem hatte fie auch das Inftrument, deffen sie fich bedient, leicht unter das Bolt werfen konnen, weil es sehr klein gewesen seyn muffe. Wenn die Teufel nach gemachten Bunden hatten ausfahren wollen: so waren fie nicht durch die Kraft der Befdwörung ausgefahren, weil ihnen ber Befdwörer foldes nicht befohlen. Sie hatten nicht mehr als zwei locher in ben Rod gemacht, weil eine von den Bunden an einem Orte gemacht worden, wo fich das Rleid vorwarts ein wenig aufgethan.

Nichts ift verdrießlicher und unbequemer, wenn man dergleichen Streiche spielen will, als solche Richter zu Zuschauern zu haben, welche alle Dinge mit der größten Strenge beurtheilen und einem nichts zu Gute halten.

Dem herrn von Laubardemont gefiel diese Beurtheis Iung nicht, welche das Lächerliche bei dieser vorgegebenen Besthung so schön entdeckte. Er würde sich an dem Dun-can schrecklich gerächet haben, wenn dieser Arzt nicht den Marschall von Breze zum Beschützer gehabt. Grandier machte in seiner Vertheidigung eben diese Beobachtung, und weil ihn die ganze Sache näher an-

ging, als ben Argt, fo fette er gang neue Anmerkungen

bingu.

Er fagte, man fonne leicht feben, bag bie Unftalten bes Teufels unterbrochen worden, weil man nach ber que erft gefaßten Entschließung, ber Superiorin die Sande hatte binden, und fie aledann fich erft verwunden follen. Das rauf batte ber Beschwörer ben Teufeln gebieten muffen, auszufahren und die fichtbaren Merkmale, Die er verfpro= chen, zu geben; die Superiorin wurde alebann beftigere Bergudungen gehabt und fich nach einer langen Bergudung losgemacht haben und bie Bunden auf ihrem Ror= per angetroffen worden feyn. Allein ba fich die Gupe: riorin nicht enthalten konnen gu feufgen, weil fie über die Empfindung des Schmerzens nicht Berr gewesen, fo batte fie badurch alle Unftalten umgeftoßen, welche von den Teufeln und von den Menschen waren getroffen worden. Sie hatten baburch bie Mergte veranlaßt, nach ber Urfache Diefes Seufzens zu forschen, welche bann bie Superiorin entfleibet und die gedachten Bunden angetroffen hatten. Man hatte barauf geglaubt, baß bie Teufel fie verlaffen. Barum, fagt Grandier, baben fie zu ihren Unzeigen folde Bunden erwählt, die man mit einem fcneibenden Eifen machen fann, ba biejenigen, welche bie Teufel mas chen, aussehen, als ob fie burch einen Brand verurfacht worden? Ift es nicht barum geschehen, weil es etwas leichteres für die Superiorin war, ein kleines Eisen zu verbergen und fich bamit zu verleten, als Feuer gu ber= bergen und fich damit zu verwunden. Warum bat fich ber Teufel bie linte Seite und nicht viel lieber bie Stirn voer Rase ausgesucht? Ift es nicht barum geschehen, weil sich bie Beseffene an ber Rase ober an ber Stirne nicht verwunden konnen, ohne ihre Sandlung allen Bufcauern feben gu laffen? Warum bat man bie linte Seite und nicht die rechte gewählt? Ift es nicht aus ter Urfache geschehen, weil es ber rechten Sant, beren fich bie Superiorin bedient, viel leichter war, fich nach ber linken Seite zu wenden, als fich auf ber rechten Seite gu verwunden? Barum bat fie fich auf ben Urm und auf Die linke Seite gelebnt? 3ft biefes nicht bie Urfache gewesen,

baß ihr biese Stellung bas Mittel erleichterte, bas Eisen vor den Augen der Zuschauer zu verbergen, mit welchem sie sich verwundete? Warum sind die Spizen von ihren Fingern blutig gewesen? Ist solches nicht daher gescheben, weil sie das Eisen, womit sie die Wunden gemacht, fübren müssen? Wer sieht nicht, daß dieses Eisen sehr klein gewesen seyn muß, weil die Superiorin es nicht vermeiden können, ihre Finger blutig zu machen, als sie sich damit verwundet hat? Woher kömmt es endlich, daß diese Wunde so leicht gewesen, da die Teusel die Besessenen zerreißen und zerseischen, wenn sie aus denselben sahren? Ist dieses nicht darum geschehen, weil sich die Superiorin nicht genug haßte, daß sie sich so tiese und gesährliche Wunden hätte machen sollen? Man könnte sagen, daß die Hand eine allzu große Freundin des Körpers war, daß sie demselben ein großes Leid zusügen können.

Konnte man nicht von diesen Urhebern falscher Besistungen sagen, weil ihr es euch einmal unterfangen habt, und zu betrügen, so betrügt und doch besser. Jest war der Fall vorhanden, in welchem nach der Verordnung des Erzbischoses von Bourdeaux die strengste Jucht gestraucht werden sollte, um von der Superiorin das Gesständnis von dem Betruge zu erhalten.

Der Commissarius faßte eine schriftliche Nachricht von ber Austreibung bieser brei Teufel ab, welche burch brei Bunden gegen bas Berz zu ausgefahren seyn sollten.

Man bediente fich bei bem angestellten Processe dieser

Nachricht wider ben Grandier.

Der Pater Lactantius, von dem man sagen kann, ohne allzu verwegen zu urtheilen, daß er an den Einbildungen dieser Schrift viel Antheil gehabt, fragte den Morgen darauf den Balaam, einen von den vier Teuseln, die in dem Leibe der Superiorin zurückgeblieben, warum Usmozeus und seine Mitbrüder zu der Zeit gleich ausgefahren wären, da die Superiorin das Gesicht und die Hände vor den Augen der Zuschauer verborgen gehalten? Der Teusel, welcher vorher wohl abgerichtet worden, gab zur Antwort, daß es darum geschehen, damit der Unglauben

neue Wassen bekommen möchte. Der Pater setzte hinzu, die meisten Zuschauer brächten neubegierige Augen und lasterhafte Gewissen mit und verdienten daher nicht, daß ihnen alle Zweisel benommen wurden. So waren die Ausstückte der Beschwörer beschaffen. Wenn die Stücke, die sie spielen wollten, glückten, so waren es Wunderwerke, durch welche Gott die Macht herrlich werden ließ, welche er seinen Dienern verliehen; wenn sie aber nicht glückten, so war der Unglaube der Menschen Schuld daran. Man machte also in den Gemüthern der Freigeister und Keber die Kraft der Beschwörungen lächerlich, oder man verhinderte sie, die Wirkungen, die ihnen Gott beizgelegt hat, zu erkennen, wenn diese Beschwörungen bei wahren Besitzungen nach der Absicht der Kirche gebraucht worden sind, wie man solches durch Besitziele zeigt, von

welchen bie Rirchengeschichte voll ift.

Man bat befannt gemacht, tag feche farte und unterfette Leute Die Befeffenen in ihren Bergudungen nicht bindern konnten. Duncan bewies, bag nichts weniger, als riefes, mahr ware. Der Pater Lactantius batte rem Teufel der Superiorin geboten, feine Bergudungen gut machen. Duncan ergriff mit einer von feinen Banden bie rechte Sand ber Nonne; fie fonnte es nicht fo weit bringen, baß er fie lostaffen muffen, und fie fette ihre Bergudungen nur mit ben Rußen und mit bem rechten Urme fort. Der Beschwörer beschwor biefelbe, baß fie folde auch mit bem rechten Urme machen follte; allein fie fagte: ich fann nicht, benn er balt mir bie Sant. Laffen Sie ibr ben Urm los, fagte ber Pater Lactantius jum Dun: can; benn wie follen bie Bergudungen erfolgen, wenn Sie ihr ben Urm halten? Folgen Sie. Benn ber Teufel bier ift, fagte Duncan mit lauter Stimme, fo muß er ftarfer fenn, als ich. Der Pater Lactantius verfette mit vieler Bitterfeit : Gie mogen noch ein fo großer Philofoph fenn ale Sie wollen, fo schließen Sie fehr schlecht. Denn ein Teufel ift außer einem Rorper freilich ftarter, ale Sie; allein, wenn er fich in einem fo fdwachen Ror: per befindet, als tiefer ift, fo fann er nicht fo ftart feyn, als Sie; benn feine natürlichen Rrafte find alebann ben

Rraften bes Rorvers gemäß, ben er befigt. Gie erinnern fich alfo nicht, antwortete Duncan wieder, wenn Gie bas Evangelium gelefen baben, bag die Befeffenen die Stricke und Ketten zerriffen haben, womit sie gebunden gewesen find? Sie erinnern sich auch nicht, daß das Ritual un= ter die Merkmale der Besitzungen die Wirkungen rechnet, welche die Befestenen hervorbringen, und die über die Rrafte ihres Alters und ihres Körpers erhoben find? Der Pater aber gab sich auf diese Untwort nicht und Duncan ließ die Sand ber Ronne los. Den Morgen barauf wollte er mabrend ber Beschwörung bie Sand ber Schwefter Ugnese, einer von den Befeffenen, balten; al: lein man bat ibn, baß er ihre Sand nicht fo bruden und festhalten und die Wirkungen bes Teufels nicht aufhalten möchte. Der Berr von Laubardemont, der Commandeur von der Pforte, und verschiedene andere Versonen vom Stande waren bei biefer Scene gegenwärtig.

Als Duncan das erstemal in Gegenwart der Superiorin erschien, welche man beschwur, so beschwur man einen von ihren Teuseln, welcher Gresil hieß, daß er den Namen des Duncans sagen sollte. Das erstemal nannte er ihn Benoit und das anderemal Teissier, welches die Namen von zwei andern Aerzten von Saumur waren, von denen die Besessenen reden hören und für welche sie den Duncan ansah. Als sich der Teusel diese beidemale geitret hatte, so wollte er weiter nicht antworten. Man demerkte unterdessen, daß die Teusel der Superiorin bei der Stimme des Beschwörers viel gelehriger waren, als

bie anbern.

Den 13. Junius spie sie einen Federkiel aus, der unz gefähr einen Finger lang war, und den 8. Julius brach sie einen seidenen Knopf von sich. Man registrirte solches sogleich. Man hat Personen gesehen, welche nicht besessen gewesen, welche Stecknadeln, Holz und Eisen weggebrochen haben, nachdem sie solches vorher verschluckt. Dieses ist also nicht über die Kräfte der Natur. Man führt auch den heiligen Augustin an, der ähnliche Beispiele davon beibringt.

Der Bifchof von Poitiers fam nach Loudun. Er er-

flärte sich gleich anfangs, daß er nicht in der Absicht käme, um sich wegen der Bahrheit der Besitzungen Licht zu verschaffen, sondern diesenigen zum Glauben daran zu bringen, welche noch daran zweiselten, und die Schusten der Hender zu entdecken, in welchen sowohl Mannspersonen als Frauenzimmer wären. Er beschwur selbst nicht, ließ aber in seiner Gegenwart die Beschmörungen vornehmen, und erlaubte es, daß der Beschwörer die Herenweisteret des Grandier als etwas Gewisses und Ausgemachtes annähme. Infringo, sagte Pater Lactantius, omne pactum sive a Domino tuo Lucisero, sive a Magistro tuo Grandierio. Ich hebe hiermit allen Bertragzwischen deinem Herrn, dem Luciser, oder zwischen deinem Meister auf.

Damals machte man allenthalben bekannt, daß man die Besitzung glauben müßte, weil sie der König, der Cardinal und der Bischof glaubte, und man begegnete den Ungläubigen als Ketzern und Berdammten. Wenn man alles nach seinem wahren Werthe erwägen will, so waren der König und der Cardinal nicht recht unterrichtet, und der Cardinal war überdieß noch durch seine Rachbegierde verblendet. Man konnte also den Ungläubigen Riemanden, als einen eingenommenen Bischof entgegen-

setzen.

Den 23. Junius wollte man die Welt durch das Schausspiel ergößen, daß Grandier die Besessenen beschwören sollte. Man brackte ihn auf Besehl des Commissarius aus seinem Gesängnisse. Man brackte verschiedene Berträge (pacta) vor, welche aus verschiedenen Materien bestunden und in den vorhergehenden Beschwörungen schon vorgessommen waren. Unter diesen Berträgen war einer, welcher dem geschehenen Bersprecken nach von dem Gewölde heruntersallen sollen, aber nur aus dem Kopszeuge der Superiorin gesallen war. Grandier antwortete mit einer großen Standhaftigseit, daß er diese Berträge nicht gesmacht hätte, daß er die Kunst nicht verstünde, wodurch sie gemacht seyn könnten, daß er mit dem Teusel niemals umgegangen wäre. Man brackte eils besessen Konnen herbei, die bei seinem Anblicke eine große Freude bezeug-

ten und ibn ihren Meifter biegen. Der Pater Lactantius bielt eine fleine Ermahnung an die Bersammlung; er redete von den großen Bortheilen, welche die Rirche trot den Teufeln von diesen Besitzungen baben fonnten. Er erfüllte alle Gemuther mit einem gewiffen beiligen Schauer und machte fie alle außerordentlich aufmerksam. Er wandte fich bierauf an den Grandier und fagte zu ibm: er ware ein Briefter und Pfarrer, und mußte durch die Beichworung der Befeffenen die Ehre Gottes befordern, wenn der hochwürdige Bischof das Berbot, foldes zu thun, auf eine Zeitlang aufheben und es ihm erlauben wollte. Der Pralat gab ibm die Erlaubniß dazu. Der Dater Lactantius überreichte dem Grandier bas Megge-wand, welcher den Bischof fragte, ob er ihm solches zu nehmen erlaubte, und er erhielt die Erlaubnig. Der Das ter Lactantius überreichte ihm das Ritual, welches Gran: Dier nicht eber nabm, als bis er ben Segen bes Bralaten erhalten und fich zu feinen Gugen niedergeworfen batte, um fie zu fuffen. Man fang den Gefang: veni Creator. Grandier fagte hierauf zu ihm: Dochwürdiger Bischof, wen foll ich beschwören? Der Pralat antwortete: Diese Rlofterjungfrauen. Belde Rlofterjungfrauen? versette Grandier. Die befessenen Rlofterjungfrauen. Die Rirche, jagte Grandier, glaubt die Besitzung und ich glaube fie auch; allein ich glaube nicht, daß ein Berenmeifter einen Chriften ohne feine Ginwilligung zu einer befoffenen Ber= fon machen fann. Ginige ichricen barauf, es ware ein Reter, weil er einen folchen Gat behauptete. Denn Die Bahrheit des Gegentheils fen gewiß unftreitig. Grandier antwortete barauf: in diesem Stucke babe er keinen ac= wiffen Glauben; er unterwurfe den feinigen dem Glauben der Kirche; man ware nicht eber ein Reter, als bis man in einem Brrthum beharrte, welchen die Rirche ver= worfen batte; er batte nur aus der Urfache fo gesprochen, um aus dem Munde feines Bischofes felbft die Berficherung zu baben, baß er fich bes Unsehens ber Rirche nicht mißbrauchte, wenn er beschwure. Man ftellte ibm Die Schwester Catharine vor, die außerordentlich unwiffend war und auf die man nicht einmal den Argwohn hatte, bas fie Latein verftunde. Er fing die Beichwörung auf

die im Ritual vorgeschriebene Urt an. Allein er konnte wegen des entsetlichen Gebeules der Befesienen nicht fortfabren. Die Schwefter Clara naberte fich ibm und faate, er batte einen verfinsterten Berftand, ein verbartetes und verstocktes Berg. Dierauf sagte er zu ihr: Man beweist Die Besitzung badurch, wenn ber Teufel eine Sprache rebet, die der Beseffene nicht weiß. Ihr wiffet Latein, ich will euch griechisch fragen, benn Die Teufel wiffen alle Sprachen. Der Teufel antwortete: Bie fein bu boch bift! Du weißt wohl, daß ce eine von ben erften Bedingungen des Vertrages zwischen bir und und ift, daß wir nicht in ariedischer Sprache antworten follen! O praeclara illusio! rief er aus: Egregia evasio! Berrlicher Betrug! vortreffliche Ausflucht! Dierauf fagte man zu ibm, man erlaubte es ibm, feine Beichwörungen in griechischer Sprache vorzunebmen, wenn er es zuvor aufschriebe, was er fagen wollte. Die Beseffene felbft erbot fich, ungeachtet ibred Bertrages, in einer Sprache, in welcher er wollte, gu antworten. Allein er tonnte fie nicht bei ihrem Beripreden balten, weil alle Beseffenen einen entseplichen garm anfingen, ale wenn fie foldes mit einander abgeredet batten. Es war nicht anders, als wenn alle Bauberer zusammengekommen waren. Sie klagten ihn alle wegen bes Berbrechens ber Bexerei und schwarzen Runft an. Grandier fab fie gang mitleidig an, ohne beunruhiget oder gerührt zu werden. Er betheuerte feine Unschuld mit lauter Stimme, und als fie fich erboten, ibm ben Dals zu brechen, wenn man es ihnen gulaffen wollte, fo antwortete er : wenn er bes Berbrechens, beffentwegen man ibn anflagte, schulvig ware, so willigte er barein, baß ibm bie Teufel ben Sale brachen ober fonft ein ficht: bares Merkmal auf feiner Stirne verurfachten; baburch wurde die herrlichkeit Gottes offenbart, bas Unfeben ber Rirde erhoben und er beschämet werden, wenn er foul-Dig ware. Dan wollte aber, wie man fagte, dem Teufel Die Erlaubniß nicht geben, bas Unfeben ber Rirche nicht auf bas Spiel zu fegen, weil Grandier noch einen Bertrag mit bem Teufel gemacht baben fonnte, bag er ibn vor der Buth geringerer Teufel bewahren follte. Dier

hätte Grantier von Neuem ausrufen können, wenn er nicht das Anseben des Bischofes und des Magistrates ehren wollen: O praeclara illusio! Egregia evasio!

Die Beschwörer, acht an der Zahl, legten dem Teufel ein Stillschweigen auf. Man warf die Verträge einen nach dem andern ins Feuer. Darauf gingen die Ausbrücke der Raserei und das Geheule der Besessen wieder an. Dieses unterbrachen sie wieder durch ihre Anklagen, in welchen sie dem Grandier Aergernisse und ein verstocktes Herz, Bezauberungen, die Entsagung von Gott und der Kirche Schuld gaben. Sie sührten die Derter und die Zeiten an, wo sie mit ihm zu thun gehabt haben wollten.

Er antwortete mit einer wundernswürdigen Standhaftigkeit, er entfagte dem Satan und allen Teufeln; er kennte sie nicht und fürchtete sie auch nicht, er wäre, troß ihnen, ein Christ und ein Priester; im übrigen wäre er ein großer Sünder, allein er setzte sein ganzes Berstrauen auf Jesum Christum; er forderte alle diesenigen, welche ihm solcher Abschenlickeiten Schuld gäben, heraus, daß sie tüchtige und triftige Beweise davon beibringen sollten.

Alle diese schrecklichen Borfälle machten einen sehr grossen Eindruck auf das Bolt und selbst auf diesenigen, welche mehr Muth besaßen, weil man nicht glauben konnte, daß Nonnen solcher Ausschweifungen fähig wären. Granzbier, welcher sich in einer ganz ruhigen Gemüthsversassung befand, sang-mit dem Bolke geistliche Gesänge. Es war, als wenn er von einer Legion Engel bewacht würde. Eine Besessen sagte zu ihm: er hätte den Beelzebub um sich; er aber sagte zu ihr: Obmuteseas, schweige. Diezrauf sagte ihm der Teusel, daß das die Parole wäre, die er ihm gäbe, allein er wäre gezwungen, alles zu sagen, weil Gott unstreitig stärker wäre, als die Hölle.

Wenn man die Besessenn nicht zurückgehalten hätte, so würden sie ihn in Stücken gerissen haben. Sie wollten ihn erwürgen, da sie ihn ihren Meister hießen. Die rauf sagte Grandier zu ihnen, er wäre weder ihr Meister noch ihr Knecht. Es wäre etwas Sonderbares, daß sie

tenjenigen umbringen wollten, ben fie boch ihren Deifter nennten. Es marfen ibm bierauf die Befeffenen ihre Pantoffeln an ben Ropf, er aber lächelte und fagte, bas find Teufel, Die mit fich felbft uneinig find. Man brachte ibn

barauf in fein Gefananis wieder gurud.

Einige Tage barauf beschwor man die Superiorin wieber. Der Teufel brobte; bag er ben erften Ungläubigen, ber fich über die Befigung aufhalten und fie laderlich machen wurde, in der Luft wegführen wollte. Der Abt Quillet borte biefes und fagte nicht ein Bort. Als er aber ben Morgen barauf jur Befdmorung wieber fam, fo forderte er den Teufel beraus, daß er fein Bort halten follte; er verficherte, bag er ibn auslachte. Der arme Teufel erstaunte febr und war ichlimm baran; alle Teufel verftummten. Der Berr von Laubardemont argerte fic baran und lub ben Abt vor, daß er barüber Rechenschaft geben follte. Diefer fab wohl, baß biefe gange Befigung eine Mummerei ware, die ber Cardinal Richelieu angeftellt hatte. Er glaubte alfo, baß er weber in Loudun noch in Frankreich ficher ware und ging nach Italien. So war der Fortgang der Beschwörungen beschaffen.

Beil biejenigen, welche gegen die Borurtheile auf ihrer Dut waren, alle biefe Betrügereien verdammten, fo glaubte man, man mußte ben vernünftigen Leuten burch eine Berordnung Einhalt thun, welche der Berr von Laubardes mont ben 29. Julius ausffellte. Er unterfagte barinnen einem Beben, von den Ronnen, die von bofen Weiftern geplagt wurten, und von ihren Befdworern Bofes ju reben; bie lebertreter biefer Berordnung follten 10,000 Livres erlegen muffen, auch wohl noch mit einer größern Summe und mit leiblicher Strafe belegt werten, wenn

fich ein Kall ereignete, ber foldes verlangte.

Diefe Berordnung wurde überall befannt gemacht, und baraus konnte man die Berbammung bes Grandier gewiß muthmaßen. Man wollte burchand baben, bag man bie Befitung glauben follte, fo viele Betrügereien man auch foon entbedt hatte. Diefes ift vielleicht bie größte Bewaltthätigfeit, bie bas Anseben jemals wiber bie Ber-

nunft verübt bat.

60 ш.

Den 10. Julius geftund die Schwester Clara in der Kirche des Schlosses, worinnen man sie beschwor, öffentzlich, daß alles, was sie seit fünfzehn Tagen gesagt, nichts als eine Verläumdung wäre, das ihr der Pater Lactantius, Mignon und die Carmeliten ihre Antworten eingegeben hätten, daß man die Wahrheit entdeken würde, wenn man sie einziehen wollte. Sie erneuerte dieses Bestenntniß zwei Tage darauf; sie nahm die Flucht, de Mozrans eilte ihr nach und bielt sie auf.

Die Schwester Ugnese wurde durch dieses Beispiel muthig gemacht und bat diesenigen, welche bei den Beschwörungen zugegen waren, mit Thränen, daß sie ihr beistehen möchten. Sie sagte eben das, was die Schwester Clara gesagt hatte. Diese beiden Frauenzimmer sagten, sie wüßten wohl, daß man ihnen in ihrem Kloster übel begegnen würde; allein sie hätten ihren Gewissensbissen nachgeben müssen, von welchen sie sehr gepeinigt würden. Sie wärren gezwungen, Gott und der Wahrheit die Ehre zu geben, es möchte ihnen widerfahren, was da wollte.

Als die la Nogeret, eine weltliche Besessene, beschworen wurde, so betheuerte sie, daß sie einen Unschuldigen angeklagt hätte. Sie wendete sich bald auf die Seite des Bischoses, bald gegen den Herrn von Laubardemont und sagte zu ihnen, daß sie dieß Bekenntniß zur Beruhigung ihres Gewissens thäte. Der Commissarius lachte nur dazüber, der Bischof aber sagte gar nichts. Wenn die Besessenen für die Unschuld des Beklagten sprachen, so sagten die Beschwörer, daß dieses ein Kunstssuck des Teusels wäre, den Unglauben zu unterhalten. Wenn sie aber ihn anklagten, so sprachen sie, der Teusel wäre gezwungen, die Wahrheit zu bekennen. Mit einem Worte, Grandier und ein Herenmeister waren bei ihnen gleichvielbedeutende Wörzter und man nannte auch einen von den Teuseln der Schwester Clara den Grandier der Herrschaften.

Niemand zweiselte mehr an dem Untergange des Granbier, sobald man in Erfahrung brachte, welche Richter mit dem herrn von Laubardemont zugleich urtheilen sollten. Sie wurden alle von den Feinden des Grandier ausgesucht oder richteten sich nach ihnen. Diese Richter waren die herren Roatin, Richard und Chevalier, Rathe bei dem Appellationsgerichte von Poitiers, Houmain, der Criminallieutenant bei dem Appellationsgerichte von Dreleans, Cottereau der Präsident, Paquineau, Particulierstieutenant, und Burges, ein Rath bei dem Appellatisonsgerichte von Tours, Tepier, Generallieutenant bei dem königlichen Gerichte von Saint Mairan, Dreux, Generallieutenant, und la Barré, Particulierliutenant von dem königlichen Gerichte zu Chinon, la Picheri, Particulierlieutenant von dem königlichen Gerichte von Chatolleraud, und Nivrain, Generallieutenant von dem königlichen Gerichte von Beaufort. Man hatte das Amt des Advocaten des Königs dem Herrn Constant übergeben, der ein gleiches Amt bei dem Appellationsgerichte von Poitiers hatte. Zum Procurator des Königs hatte man den Herrn Denican, Rath bei dem Gerichte Fleche, ernannt. Sie konnten beide zusammen oder der eine an der Stelle des andern ihr Amt verwalten. Der Herr Constant enthielt sich des ihm aufgetragenen Amtes.

Bährend ber Zeit beschwor Barre zwei von seinen Anbächtigen zu Chinon, die er durch fleißige Uebung zur
Borstellung einer sehr künstlichen Bestgung abgerichtet
hatte. Sie klagten den Grandier der Zauberei an. Der
Generallieutenant des Ortes sette eine gerichtliche Nachricht von diesen Beschwörungen auf, die man wider den
Beklagten brauchte, da man hingegen die gerichtlichen
Nachrichten des Umtmannes und Sivillieutenants von Loudun nicht achtete, obgleich die Bahrheit, welche wider die
Betrügereien und Künste fritt, sehr natürlich darinnen

abgebildet war.

Man wollte fogar ben Amtmann verbachtig machen und ihn burch bie Befeffenen ber Zauberei wegen antla-

gen laffen.

Elisabeth Blanchard, eine von den weltlichen besessenen Personen, beschuldigte während der Zeit, da sie beschwozen wurde, die Frau des Amtmannes der Zauberei und sagte ganz unverschämt zu ihr, daß sie ihren Bertrag mit dem Teusel bei sich trüge. Allein sie forderte die Beschwörer und den Teusel der Besessenen, dasjenige, was sie gesagt, zu beweisen. Alle Beschwörungen, wo-

durch man die Glifabeth Blanchard jum weitern Reben

bringen wollte, halfen zu nichts.

Man erwählte zu Referendaries des Processes den Soumain, den Criminallientenant von Orleans, und den Terier, den Generallieutenant von Saint Mairant. Granzier schrieb an seine Mutter; er berichtete ihr, daß man die alten Anklagen nicht wieder erneuern könnte, weil er davon losgesprochen worden. Bas die Anklage wegen der Zauberei beträfe, so wäre solche eine Einbildung und kein Beweis davon vorhanden. Er verließe sich auf die Billigkeit und Einsicht seiner Richter und auf seine Unsschuld. Er setzte hinzu, er hätte die Commission gelesen, worinnen die Namen der Commissarien stünden.

So viel Hoffnung er auch auf seine Richter sette, so vermuthete man doch seit der Zeit, daß sein Untergang beschlossen ware und er demselben nicht entgehen wurde. Das Borurtheil, oder die rechte Wahrheit zu sagen, die Kurcht, dem ersten Staatsminister zu mißfallen, hatte sie

auf die Seite feiner Feinde gebracht.

Meine Leser werden nicht so liebreich fenn, als ich, sonbern sie eben für so strafbar, als den herrn von Lau-

Der vernünftige Theil ber Einwohner erhob sich über diefes Borurtheil und über die menschliche Furcht. Sie versammelten sich auf dem Rathhause der Stadt, nachdem sie durch die Glocke zusammenberusen worden. Dier ist der Inhalt des Briefes, den sie an den König geschrieben.

Sie tragen Seiner Majestät barinnen vor, daß die Beschwörer bei den Beschwörungen der Ronnen und der weltlichen Frauenzimmer, welche sich für besessen ausgeben, sich ihres Amtes mißbrauchen, indem sie Fragen an sie thun, welche zur Berüchtigung der besten Familien aus der Stadt gereichen. Der Herr von Laubardemont habe sich auf die Anklagen der Besessen mit einem großen Aussehen in das Haus einer Demoiselle begeben und darinnen eine Durchsuchung angestellt, um fälschich angegebene Zauberdücher daselbst zu sinden. Man habe Jungfrauen angehalten und Hexenverträge bei ihnen gesucht, die sie, wie man gesagt, bei sich haben sollten, und ob man gleich nichts bei ihnen angetroffen, so habe

fie boch biefe Durchsuchung in ben Augen bes Bolfes entehret. Man habe in ber Stadt eine Schrift ausge= freuet, worinnen man fagte, baß bie Teufel bie Babrbeit fagten, wenn fie geborigermaßen befdworen wurden. Man nabme ibre Borte nicht als Borte bes Batere ber Lugen, fondern als Worte ber Rirche an, welche bie Bewalt habe, die Teufel zu zwingen, daß sie die Bahrheit sagen mußten. Man habe vor dem Herrn von Laubarde= mont biefe gefährliche Lehre gepredigt. Auf biefe Grunde babe man burch ben Gefreiten bes Blutrichters ein Krauensimmer aus ber besten Kamilie ber Stadt einziehen und zwei Monate lang in dem Saufe eines Privatmannes feten laffen und fie nicht eber losgegeben, bis ihre nach= ften Unverwandten Burge für fie geworben. Es ware alfo zu Loudun nicht anders, als wenn bie Drakel ber Alten barinnen herrichten, welche bie Bertzeuge bes Teufele waren. Man richtete wider die Lebre ber Rirchen= väter und befonders des beiligen Thomas, einen Umgang mit bem Teufel auf, welcher boch ben Chriften allen Umgang mit benfelben unterfagte. Sie mußten mit Schmer= gen feben, bag bie rechtschaffensten und tugenbhafteften Versonen biefer Stadt bem Saffe und ber Bosheit ber Befeffenen ausgesett waren. Die Beseffenen entheiligten Die Begenwart bes beiligen Sacramentes auf eine fchredliche Art und trieben mit ber Leichtglaubigfeit bes Bolfes ihren Spott. Sie verlangten, baß bie Sorbonne biefe Schrift untersuchen mochte und fie witer bie Fragen ber Befdwörer, als einen Migbrauch ihres Amtes, an bas Varlament appelliren burften, weil biefe felbft Diejenigen, beren rechtschaffenes Befen überall befannt fen, in einen üblen Ruf zu bringen suchten. Sie batten, um fich von Diefer Unterbrudung, unter beren Laft fie feufsten, gu befreien, feine andere Gulfe, ale bie fonigliche Gewalt.

Der herr von Laubardemont wurde durch diese Berfammlung ungemein aufgebracht. Es verdroß ihn sowohl der darinnen gesaßte Entschluß, als auch das Schreiben an den König. Er ließ also alle verordneten Richter zusammenkommen. Sie erklärten auf Begehren des Genezulprocurators dieser Commission die Acten der gedachten.

Berfammlung für null und nichtig, und urtheilten, daß fie wider ihr Ansehen gerichtet sep, sich auf ehrenrührige und verläumderische Kacta grunde und zu einem Aufftande bes Bolfes abziele und wider die gewöhnlichen Formali= taten burch Runftariffe und beimliche Rotten abgefaßt worden sep. Sie verordneten, baß bas Driginal von Diefer Acte in ihre Cangelei gebracht, bem Generalprocurator ausgeliefert und alsbann verordnet werden follte, was man in biefem Kalle für aut befinden wurde. Sie verboten dem Amtmann, ben Schöppen und allen anbern, jemals wieder eine folche Berfammlung über Sachen gu= fammenzuberufen, welche bie Commission anaingen, noch etwas wider ihr Ansehen zu unternehmen, bem Uebertreter Diefer Berordnung murbe eine Geloffrafe von 20,000 Lipres und eine noch größere Strafe gedräuet, wenn folche Die Umftande erheischen wurden. Den Ginwohnern und andern follte es frei fteben, fich bei ber Commiffion fernere Nothdurft vorzubehalten, wenn fie wegen ber Beschwörungen und anderer bavon abhängiger Umftande Rlagen zu führen hätten. Bas das übrige Unhalten bes Generalprocurators beträfe, worüber die Commission was Rechtens fen, erkennte, fo verordnete fie, daß wegen ber ehrenrührigen und verläumderischen Reben, Die in gedach= ter Versammlung ale auch anderswo vorgefallen, eine weitere Untersuchung angestellt und alsbann, wenn fie bem Generalprocurator mitgetheilt und berichtet worden, darüber erfannt werden follte. Diefer Befehl wurde abs gelefen, öffentlich abgekundigt, unter dem Schalle der Trompeten angeschlagen und dem Amtmanne und den Schönnen befannt gemacht.

Also verlangte der Herr v. Laubardemont, daß man sich wegen der Klagen, die man wegen des Mißbrauches seines Umtes führte, an ihn wenden sollte. Er war zugleich Beklagter und Richter; er verhieb alle Wege, durch die man seiner tyrannischen Gewalt zu entweichen suchte. Er wollte diesenigen, deren Untergang er wollte, gern sicher und ungestraft unterdrücken. So wollte er das Opfer des Hasse und der Rache vieler Mitverschworenen, von denen er das Daupt war, zur grausamsten unter allen Strafen sübren.

Grandier überreichte eine neue Bittschrift, worinnen er verlanate, bag man feine Verfon aufe Reue von geschick: ten Mergten und Bundargten, beren Redlichkeit allerwarts befannt fen, befichtigen laffen mochte. Er fagte, bag man auf biefe Beife binter bie Babrbeit tommen murbe. Er redete wider die Babl, die man in der Berson bes Manouri, des Bundarztes, getroffen, und fagte, daß ihm ber Rouf zittere und zwar ohne Zweifel aus Mangel bes Behirnes, wodurch er feine Unfabigfeit gur Benuge anzeigte. Er erzählte, was Pigrai, ein Bundarzt Dein-riche III., in seinem kurzen Inbegriffe ber Bundarzneiwiffenschaft und ber Arzneiwiffenschaft anführt, indem er fagt : Biergig Manner waren wegen ber ichwarzen Runft angeflagt und von ben Richtern ihrer Derter verbammt, und von dem Parlamente von Tours losgesprochen worden, weil man mit dem Beklagten eine neue Besichtigung vorgenommen, bei welcher man auf dem Leibe des Beflagten nicht die geringsten Mähler noch Spuren bavon acfunden habe.

Diese Bittschrift wurde verworfen. Go viele Berweigerungen ber Gerechtigkeit und fo viele Abweisung ber Bertheidigung bes Beflagten, die man nicht anhören wol-Ien, und das Weigern, ibm bie Acten mitzutheilen, Die man zu feinem Berberben gebrauchte, öffneten ihm die Augen. Er fah wohl, daß er unterliegen würde, da man nothwendig ihn als einen Sexenmeister, ober fo viele Monnen, Monde, Geiftliche und fo viele andere vornehme Perfonen wegen ber ichandlichften, beftigften und abicheulichften Berleumbung verdammen mußte. Ueberdieß fah er, daß eigentlich ber herr von Laubardemont und ber Bischof von Poitiers seine offenbare Keinde waren. Er fab wohl, daß er wurde untergeben muffen, um eine große Menge ftrafbarer Miffethater vom Untergange zu erretten. Es blieb ibm nicht unbefannt, bag ber Trieb ber Rache, bie ber oberfte Staatsminifter gern ausüben wollte, ben Serrn von Laubardemont zu allen feinen Sandlungen anreigte, als welcher bem Cardinale völlig ergeben war.

In ben Schriften, in welchen Grandier feine fchlieftlischen Meinungen vortrug, wandte er fich mit vielem Rach-

brucke an seine Richter. Er stellte ihnen vor, daß sie ihre Aemter nach den Gesetzen der Billigkeit führen, als sterbsliche Menschen vor Gott, dem unumschränkten Richter, erscheinen und ihm von ihren Umftänden Rechenschaft abslegen müßten. Er stellte ihnen vor, daß sie verbunden wären, sich immer vorzustellen, Gott säße mitten unter ihnen; sie müßten keinen Ausspruch ihun, ehe sie ihn um Rath gesragt hätten. Der Unterdrückte, der Urme und der Unschuldige hätten die größten Rechte, den Schutz der Gerechtigkeit zu verlangen; die Richter müßten für alle und sogar für die geringsten Fehler haften.

Alle diese Vorstellungen waren vergebens. Der Bischof von Poitiers that den 10. August 1634 den Ausspruch, daß die Nonnen aus dem Kloster von Loudun und die weltslichen Frauenzimmer, welche beschworen worden, wirkliche Besessene wären. Man that dem Beslagten diesen Ausspruch und das Gutachten von vier Doctoren aus der Sorbonne kund, das jenem gleich war. Man hatte diesen nämlich gesagt: die Besessenen wären zwei Fuß von der Erde hoch erhoben worden, man hätte sie die Länge lang auf die Erde gelegt und sie wären doch emporgehoben worden, ohne daß man den geringsten Gebrauch ihrer Sände und Küße dabei gemerkt oder ihren Körper umgewandt hätten; diese falschen Berichte hatten die vier Doctoren verblendet.

Die Richter machten sich gefaßt, ben Grandier zu verurtheilen, nachdem sie öffentlich alle möglichen Zeugnisse ihrer Andacht und ihres Eifers für die Religion bliden lassen, damit sie das Bolk überreden möchten, sie hätten die heiligsten und reinsten Absichten von der Welt und wurden durch keine menschlichen Absichten dabei getrieben.

Damit man auch bie Bewegungsgründe, welche die Richter veranlaßt haben, wissen möge, so will man hier einen Auszug aus den Beweisen beibringen. Diese sind Werke der Herren Referendariorum.

Die Besitzung ber Nonnen von dem Orden der Ursulinnen ift der Grund und vornehmste Gegenstand dieses Processes. Man muß daher die Wahrheit dieser Besitzung in folden Zeugnissen aufsuchen, wie man fie in einem Processe dieser Urt haben tann.

Urfachen, welche bie Richter zu bem ftrengen Endurtheile wider ben Grandier bewogen haben.

Der Erzbischof von Poitiers ift bei ten meiften Befcworungen zugegen gewesen und hat die gerichtlichen Radrichten bavon unterschrieben und unterzeichnet, und durch feinen eigenen Ausspruch vom 14. August 1634 fich erklärt, daß die Ronnen, von denen die Rede war, wirkliche Befeffene waren. Beil fie unter feine Gerichts. barfeit gebort, fo habe er ihnen geschickte Leute gugeorde net, welche fie befdworen follen. Gein Butachten ware bem Butachten ber vier Doctoren aus ber Gorbonne gleich; boch ware ber Unterschied barunter biefer, baß fich ber Bifchof von Poitiers von ber Sache felbft unterrichtet habe, ba bie Doctoren ihr Gutachten nur auf bas, was fie auf gute Treu und Glauben baben ergablen geboret, gründeten. Die vier Beschwörer sind: ber Pater Lactan-tius, ber Pater Elisee und ber Pater Tranquill, Capu-zinermonche nebst einem Cacmelitermonche, und diese haben ihre Zeugniffe auch davon gegeben. Biele Prediger haben das Bolk von der Kanzel herab von dieser Bahrbeit unterhalten. Die Mergte von Poitiers, Riort, Fontenay, Loudun, Thouars, Chinon, Mirebau und Fontes vrault bezeugen biefes ebenfalls. Nachdem fie auf die Bewegungen und Bergudungen Diefer Ronnen genau Uchtung gegeben, fo haben fie gefunden, bag biefelben alle übernatürlich zugegangen.

Nach so authentischen Zeugnissen muß man sehen, ob Grandier ber Urheber ber Bestsung bieser bosen Geister ift. Denn es ist aus ber heiligen Schrift und aus ber Kirchengeschichte bekannt, baß es herenmeister und auch gewisse Berträge gegeben hat, welche man mit bem Teu-

fel aufgerichtet.

Die Beweise dieses Processes sind von einer doppelten Art. Diejenigen, welche in den Aussagen der Zeugen bestehen, find gewöhnlich und den Einwendungen in Ans

sehung der Begebenheiten und des Rechtes ausgesetzt; die andern Beweise entstehen aus den Beschwörungen und sind ungewöhnlicher, außerordentlicher und gewisser, als die ersten, weil sie die Wahrheit, die man sucht, in ein helles und völliges Licht setzen. Was den Beweis mit Zeugen betrifft, so besteht er aus zwei Untersuchungen. Der erste hat zwei und siebenzig Zeugen, welche Chebrüche, Gottlosigkeiten und Zaubereien von dem Beklagten aussagen, die er sogar in der Kirche begangen und mit dem er also die heilige Wohnung Gottes geschändet haben soll. Es ist wahr, daß er durch ein Urtheil des Uppellationsgerichtes von Poitiers von den Anklagen, die man wegen gedachten Verbrechens über ihn gesührt, losgesprochen worden; allein dieses Urtheil war kein Endurtheil, weil er nur für dieses Mal losgesprochen worden. Man hat ihm aber seit diesem Endurtheile den Borwurf gemacht, daß er wiederum in eben diese Sünden verfallen.

Unter ben Zeugen biefer Unklagen find ihrer fünfe, Die einen großen Eindruck machen fonnen. Unter Diefen fünf Beugen find drei Frauenzimmer, Die auf einmal die allerheftigfte Liebe gu ihm empfunden, ohne daß diefe Leidenschaft nach den Gefeten ber Natur ftufenweise in ibnen entstanden. Die erste fagt, daß ihr dieses begegnet, als sie das Abendmahl von seinen Sanden genommen und er fie dabei ftarr angesehen. Bor diefem Kener, von welchem fie verzehrt worden, sep ein kleiner Schauer in allen ihren Gliedern vorhergegangen. Die andere fagt, baß er fie in der Gaffe aufgehalten, daß er ihr die Sand gebrudet habe, und daß fie barauf von einer farten Leibenfcaft zu ihm eingenommen worden ware. Die britte Frau sagt aus: er hätte sie an der Kirchthüre der Car-meliter, wohin er mit einer Procession gegangen, steif an-gesehen, worauf sie außerordentlich bewegt worden und eine fo große Begierde empfunden, den brennenden und unruhigen Begierden, die in ihrem Bergen zu entstehen angefangen, eine Genüge zu leiften, daß fie nicht die Kraft gehabt habe, benfelben zu wiberfteben.

Die beiden andern Zeugen find ein Advocat und ein Maurer; der erste fagt aus, baß er bie Bucher des

Agrippa bei ihm gesehen. Der andere sagt aus, er habe eben diese Bücher in seiner Studierstube offen liegen sehen, als er darinnen gearbeitet, und zwar sey das Capitel ausgeschlagen gewesen, welches von den Mitteln handelt, sich bei dem Frauenzimmer beliebt zu machen. Es ist wahr, der erste Zeuge hat bei der Confrontation gesagt, das Buch, wovon er hätte reden hören, die Schrift des Agrippa von der Citelseit der menschlichen Wissenschaft gewesen. Allein man hat Ursache, zu glauben, daß er den Bestagten begünstigen wollen, weil man ihn zwingen müssen, sich gegen ihn und andere verhören zu lassen. Die andere gerichtliche Untersuchung besteht aus den Ausfagen der acht besessen Ronnen und der sechs weltlichen

Frauenzimmer, die auch befeffen find.

Was fagen alle die Personen? Daß fie eine unordentliche Liebe ju ihm empfinden, daß fie ihn in einer Art von Erscheinung Tag und Nacht gesehen, wie er vier Monate nach einander um ihre Liebe angehalten, baß fie von tiefen Bufällen gleich bei ihrem Webete betroffen worben. Sie fagen aus, fie waren geschlagen worben, ohne Jemanten zu feben, ber fie schlüge; es waren fichtliche Mertmale auf ihrem Leibe gurudgeblieben, wovon bie Merzte und Bundarzte ihre Berichte erstatten muffen; alle biefe Unort. nungen batten fich mit ber Erscheinung bes Prieftere Douffeau, ihres Beichtvaters, angefangen; die Superiorin batte auf ihrer Treppe einen Rosenfrang und brei Dornen nach bem Gebete in ihrer Sand gefunden, fie batte fich eines Tages eingebildet, baß Aepfel in ihrer Rammer lagen, von benen fie gern die Kerne effen wollen. Rach allen biefen Bufallen, bie man ale Bezauberungen anfeben mußte, batte fie fur ben Betlagten bie allerheftiafte Leibenschaft empfunden und beständig von ihm geredet, fo febr ware fie von dieser schandlichen Reigung hingeriffen worden; fie batte ibm nebft fieben bis acht andern Befeffenen ins Weficht behauptet, baß er es gemefen, ber fich ibnen vorgestellt batte; alle bie Befeffenen waren bei ben Beschwörungen, in welchen ber Rame bes Granbiers genennet worden, in außerordentliche Bewegungen und Bergudungen geratben.

Zwei Zufälle begegneten ber Superiorin und ber Schwesfter Clara, welche ben Richtern fehr befremblich vorgester Clara, welche den Richtern sehr bestemdlich vorgekommen sind. Nachdem die erste, sagt man, vor dem Herrn
von Laubardemont die Aussage gethan und er den Morz gen darauf die Aussage einer andern Nonne anhören wollen, so habe sie sich dis auf das Hemde ausgezogen und sich mit entblößtem Kopfe, mit einem Stricke um den Hals und einer Wachskerze in der Hand, zwei ganze Stunden lang in einem Hose des Klosters hingestellt, wo es sehr stark geregnet. Als die Thüre des Sprachgitters eröffnet worden, so sey sie vor dem Herrn von Laubardes mont niedergekniet und habe zu ihm gesagt: sie bate wes gen des Berbrechens, daß sie den Grandier unschuldiger Beise angeklagt, um Bergebung. Sierauf habe fie fich fortbegeben und sich an einen Baum im Garten aufhangen wollen; fie wurde fich anch gewiß erhangt haben, wenn fie nicht von den Ronnen, welche bergugelaufen, daran verhindert worben mare.

Die Richter hielten bafur, baß ber Teufel ben Grandier vom Tode retten und dadurch die Beweise von seie nem Berbrechen gern zernichten wollte. Allein sie sahen, wider die Abficht des Teufels, feine Bemubungen in diefem Falle als Kennzeichen des Berftändniffes zwischen ihm und bem Grandier an. Alles bient bem Borurtheile zum Beweise; wodurch es zernichtet werden sollte, dadurch er-balt es sich. Benn die Bosheit vollends dem Borur-theile zu Hulfe kömmt, wie weit kann da die Berblendung nicht geben ?

Eine andere Nonne war an einem Tage von ber Begierde, ihrer Leidenschaft genug zu thun, fo geplagt, baß fie foldes über laut fagte. Beil fie fich nicht mehr in ihrer Gewalt hatte, fo lief fie aus ber Kirche hinweg und ging in ihre Kammer, wo sie sich als eine Person bez zeigte, die außer sich selbst ist und wo sie sich den heftigsten und unanständigsten Bewegungen überließ, die von denen Flammen zeugten, die sie nicht austöschen kounte. Dieses ist auch ein starker Beweis wider den Beklagten.
Man suchte seine Bemühungen, dem Priester Mousseau, dem Beichtvater des Klosters, nachzusolgen, als Beweise

wider ihn zu brauchen, und man fagte, baß eine von feinen vertrauteften Freundinnen eine fehr heftige Unter-

redung mit ber Superiorin barüber gehabt.

Bas die Besessenen vom weltlichen Stande anbelangt, so hat die Aussage der Elisabeth Blanchard, die durch Susanna Samon bestätigt geworden, einen großen Einzdruck bei den Richtern gemacht. Die la Blanchard hat ausgesagt, daß er sie fleischlich erkannt und mitten in ihrer Bekanntichaft, die er auf eine fündliche Art mit ihr ges habt, versprochen habe, sie zur Prinzessin der Zauberer zu machen, wenn sie mit ihm die Herenversammlung besuchen wollte.

Man hielt sich an die Aussage tes Barré. Dieser sagte aus, er habe die Superiorin beschworen, und als er erfahren, daß ter Teusel, der sie quälte, Astaroth hieß, habe er ihm besohlen, auszusahren, und zum Zeichen, daß er solchem Beschle gehorche, tenjenigen zu schlagen, der ter Urheber dieser Bezunderung wäre. Man habe angemerkt, daß sich Grandier um diese Zeit sogleich aus der Gesellschaft, in der er gewesen, wegbegeben und zu derselben gesagt habe, er besände sich nicht wohl. Als man ihn hernach auf dem armen Sünderbänken teshalb bestragt, wäre er ganz in Berwirrung darüber gerathen, ob er solches gleich noch niemals bei dem Processe gethan.

Dier ist also Astaroth, ber sich unter ber Zahl ber Zeugen ber gerichtlichen Untersuchung sehen läßt. Der herr Segum, ein Arzt, hat versichert, daß Grandier auf bem armen Sünderbänkchen mit einer verwunderungswürdigen Standhaftigkeit geantwortet habe, daß ber Präsident Lottereau, einer von seinen Nichtern, davon gerühret, und in die Rete ausgebrochen sey, daß noch niemals ein Beklagter mehr Muth und Gegenwärtigkeit des Geistes gezeigt habe. Der Brief, worinnen dieser Arzt solches bezeugt, ist in den französischen Mercur eingerückt worden. Es ist also falsch, daß Grandier aus seinem gesesten Wesen gebracht worden sey, als er auf bem armen Sünderbänkchen Rede und Antwert geben müssen.

Man feste zu ben außerordentlichen Beweisen auch bie burch ben Asmodeus, einen Teufel ber Superiorin, ange-

zeigten Mäler des Beklagten. Man ließ mit dem Grandier in Gegenwart von acht Aerzten eine Besichtigung
vornehmen. Sie sagten aus, daß sie zwei verdächtige
Mäler, das eine auf der Schulter, das andere an einem
von den geheimen Theilen des Körpers wahrgenommen.
Man hatte in das erste mit einer Stecknadel etwa einen
Zoll tief gestochen, er hätte daselbst keine Empsindung gehabt und es wäre kein Blut herausgegangen; mit dem
andern Male habe man eben diesen Versuch angestellt
und es habe eben so wenig geblutet. Es ist wahr, das
Asmodeus fünf solche Mäler angegeben, und daß man

ihrer nicht mehr als zwei gefunden.

Der andere anßerordentliche Beweis ist die Bunde an dem Daumen der rechten Hand. Den 5. April brachte Asmodeus einen Bertrag, nämlich ein kleines Stücken Papier, welches mit einigen Tropfen Blutes benetzt war. Er sagte nach einem langen Widerstande, daß dieses Blut aus dem Daumen an der rechten Hand seines Meisters gegangen wäre. Dieses hatte den Herrn von Laubardemont veranlasset, mit einigen Richtern sich sogleich in das Gefängniß zu begeben. Sie sahen an dem Daumen des Beklagten und zwar an dem von dem Teusel angezeigten Orte einen Schnitt; die Aerzte sagten, daß er mit einem Messer oder sonst mit einem schneidenden Berkzeuge gemacht sehn müßte.

Diese Beweise veranlaffeten also bie Berdammung bes

Urban Grandier.

Die Aussagen bes Aftaroths, eines Teufels von der Ordnung der Seraphim und der Oberste von den besissenden Teufeln; des Esas, des Celsus, des Acoas, des Cedron, des Asmodeus, von der Ordnung der Thronen; des Alex, des Zabulon, des Nephthalim, des Chan, des Ariel, des Achas, von der Ordnung der Herrschaften oder vielmehr die Aussagen der Ronnen, welche sagten, daß sie von diesen Teufeln, diesen Bätern der Lügen, besessen würden, brachten die verordneten Richter dahin, daß sie das Berdammungsurtheil über den Grandier den 18. Ausgust 1634 in folgenden Worten aussprachen.

# Enburtheil,

worinnen Urban Grandier verdammt worden.

Wir thun ben Ausspruch, bag Urban Grandier von bem Berbrechen ber ichwarzen Runft, ber Zauberei, und der Besitzungen, die auf feine Beranlaffung die Urfulin. nen, Ronnen aus biefer Stadt Loudun, und einige Frauen= gimmer bom weltlichen Stande betroffen baben und pon andern baber entspringenden Berbrechen geborig überführt und berfelben schuldig befunden worden fey. Deswegen baben wir ibn verdammt und verdammen ibn fraft biefes Urtheils, daß er foldes Berbrechen mit entblößtem Saupte. mit bem Stricke um ben Sals und mit einer brennenden Bachsterze von zwei Pfunden in ber Sand vor der vornehmften Thure ber Rirche jum beiligen Vetrus bu Marche und der Kirche ber beiligen Urfula in biefer Standt bu-Ben und baselbft auf ben Rnicen Gott, ben Ronig und Die Dbrigkeit um Bergebung bitten foll. Benn Diefes gescheben, fo foll er auf ben öffentlichen Plat zum beiligen Rreuze geführt, bafelbft an ben Pfahl eines Scheiterhaufens, ber zu bem Ende baselbft aufgerichtet werden foll, angebunden und mit den Zauberdarafteren und benen Bertragen, bie fich in ber Commiffionscangelei befinden, nebft bem Buche, bas er wider ben ebelofen Stand ber Briefter verfertiget bat, lebendig verbrannt und feine Ufche in die Luft gestreuet werden. Bir erklaren und erkennen biermit, daß alle feine Guter eingezogen werten und bem Konige heimfallen follen , wovon vorher die Summe von 500 Pfunden abgezogen werden foll, damit eine fupferne Platte gefauft werden konne, auf welche der Auszug diefee Endurtheiles gegraben, und welche an einem erhabenen Drte in ber Rirche ber Urfulinnen gu ewigen Unbenfen aufgehangen werden foll. Bor ber Bollftredung biefes Urtheils foll Grandier auf die ordentliche und außeror= bentliche Kolter gelegt werben, um feine Dlitschuldigen gu erfabren.

Un eben biesem Tage wurde bas Urtheil wider ben Grandier ausgesprochen, welcher zwar barüber erftaunte, aber seine Stanthaftigfeit nicht verlor. Der Scharfrichter

bemächtigte fich der Person des Betlagten und verließ ihn

nicht mehr.

Nachdem ber Bundarzt Manouri sich in das Gefängeniß, wo Grandier war, begeben hatte, erwartete er dasselbst die Befehle des herrn von Laubardemont, um dassienige an der Person des Beklagten zu vollstrecken, was besohlen werden würde. Sobald ihn Grandier sahe, sagte er zu ihm: Grausamer henker, bist du gekommen, es ein Ende mit mir zu machen, nachdem du schon so viele Grausamkeiten an meinem Körper verübet haft?

Bringe mich um und vollende bein Bert.

Der Berr von Laubardemont erachtete es nicht fur bienlich, fich biefes Bundarztes zu berienen. Er ließ ben herrn Kourneau, ber gleichfalls ein Bunbargt mar, aus feinem Saufe wegholen, ale wenn er befürchtet batte, baß er nicht von freien Studen tommen mochte. Man brachte ibn als einen Gefangenen in die Rammer, wo Grandier war, und ein Gefreiter bes Blutrichters von ber Stadt befahl ihm, ben Grandier am gangen Leibe zu icheeren und ihm alles Saar auf bem Saupte, im Befichte und an allen andern Theilen bes Korpers wegzunehmen. Fourneau fchicte fich bagu an, Diefem Befehle zu gehorchen, als einer von den Richtern zu ihm fagte, er mußte ihm auch die Augenlieder abscheeren und die Ragel überall ab: foneiben. Grandier bezeugte, baß er bereit ware, alles gu leiten. Aber Fourneau betheuerte, baf er biefe Graufamfeit nicht an ihm verüben wurde, man möchte fich noch fo großer Bewalt bedienen. Er fagte jum Beklagten, baß er feine Sand ungern an ihn legte, und bat ihn um Bergeihung. Sie find ber Gingige, fagte Grandier gu ibm, bie noch Mitleiden mit mir haben. Mein Berr, antwortete ibm Fourneau, Gie feben nicht alle Leute.

Man fand nur zwei Fleden oder zwei Maler auf seinem Körper; das eine befand sich am Hintern, das ans bere etwas boher am Rücken. Der Bundarzt bewies, ohne daß Grandier viel ausstehen mußte, daß er an dies

fen beiden Dertern empfindlich ware.

Als seine Operation vollbracht war, so gab ihm ber Scharfrichter anstatt seiner Rleider weit schlechtere. Db-

gleich fein Urtheil in bem Carmeliterflofter ausgesprochen worden, jo ericbien er boch auch vor bem Berrn von Laubardemont in bem Gerichtshaufe, wohin er in einer zugeschloffenen Rutiche burch den Blutrichter von Loudun und feinen Untergeordneten, ben Blutrichter von Chinon und ben Gefreiten bes Schlogbauvimannes und durch zwei Safder gebracht wurde. Berichiedene vornehme Damen fagen auf ben Richtftublen. Dan bemertte, bag bie Gemablin bes herrn von Laubardemont ben Git bes Prafidenten eingenommen, obgleich viele Damen, die fo- wohl wegen ihrer Geburt, ale auch wegen ihres Standes vornehmer waren, bei dieser Feierlichkeit sich einfanden. Allein sie hielt bafur, bag ihr die oberfte Stelle gebührte, weil ihr Gemahl einen fleinen unumschränften Beberricher vorstellte. Der Berr von Laubardemont hatte die Stelle tes Schreibers eingenommen und ber Schreiber fund vor ibm; die Richter hatten aus einer übel angebrachten Soflichkeit niedrigere Site. Sie überließen bei dieser traus rigen gerichtlichen Feierlichkeit ben Damen bie ersten Site. Um bas Richthaus und beffen Bugange waren Wachen von dem Stadtmajor Memin geset, ingleichem bei dem Procurator bes Königs und bei ren Damen. Als Granbier in das Berichthaus gebracht worden, mußte er einige Beit auf bem Gaale verziehen, ber nabe bei bem Audienggimmer war. Rachtem er hineingefommen und dem Barre gegenüber gegangen war, ließ er fich auf die Anie nieder. Beil ihm die Bande gebunden waren, fonnte er weder feinen Dut noch feine Rappe abnehmen. Der Schreiber half ihm in bie Sobe, um ibn gum herrn v. Laubardemont, bem Praficenten, naber zu bringen. Grandier fiel nochmals auf die Anie, als er bei ihm mar. Der Schreiber nahm ihm ben hut gang ungefium von bem Ropfe und ber Schreiber von ben Gefreiten riß ihm fogar feine Muge herunter, und Sut und Mute wurden auf tie Erte bingeworfen. Der Pater Lactantius und ein anderer Mond, die ihn aus feinem Gefängniffe in bas Richthaus begleitet, waren mit bem Meggewande befleibet, und che er in bas Bert orsimmer tommen burfen, batten fie bie Luft, bie Erbe und

61

ben armen Gunder felbft beschworen, bamit die Teufel

Die Alucht erareifen follten.

Als der Beklagte also auf seinen Knieen lag, so sagte der Schreiber mit einer sehr rauhen Stimme zu ihm: Kehre dich um, Unglücklicher, und bete das Erucifix an, welches auf des Richters Sitze steht. Dieses that er mit vieler Ehrerbietung. Er hub die Augen gen Himmel und betete eine Zeit lang bei sich selbst. Endlich las ihm der Schreiber sein Berdammungsurtheil mit Zittern vor. Der Beklagte bewegte seine Augenbraunen nicht einmal und zeigte, daß er herr über seine Seele wäre. Er sing an zu reden und wandte sich an den herrn von Laubardes

mont und an den Procurator des Königs.

"Messeigneurs, ich schwöre bei Gott dem Bater, bei Gott "dem Sohne und bei Gott dem heiligen Geiste und bei der gebenedeieten Jungfrau, meiner einzigen Fürsprecherin, "daß ich niemals ein Herenmeister gewesen bin, daß ich "seine andere Zauberei, als diesenige aus der heiligen "Schrift kenne, welche ich immer gepredigt, und daß ich "niemals einen andern Glauben gehabt habe, als den "Glauben unserer heiligen Mutter, der katholischen, apo"stolischen und römischen Kirche. Ich entsage dem Teusel "und allem seinem Besen; ich erkenne Jesum Christum "für meinen Erlöser und ich bitte ihn, daß er daß Berz"dienst seines Blutes, daß er am Kreuze vergossen, auch "mir zueignen möge. Messeigneurs, suhr er fort, und "vergoß Thränen, mildern Sie die Strenge meines Todeß; "überlassen Sie meine Seele nicht einer Bersuchung zur "Berzweislung."

Raum hatte er ausgeredet, als der Herr von Laubardemont die Damen und die Neubegierigen sich zurück begeben ließ und sich lange mit dem Grandier unterhielt und ihm ins Ohr redete. Er ließ ihm kein Papier geben, obgleich Grandier dasselbe verlanget hatte. Er sagte aber mit einer erhabenen und strengen Stimme zu ihm, wosern er wollte, daß die Richter das harte Urtheil mildern sollten, so müßte er seine Mitschuldigen nicht verhehlen. Er antwortete mit einer großen Standhaftigkeit, er hätte keine Mitschuldizgen, da er selbst unschuldig wäre. Poumain, der Eriminal-

lieutenant von Orleans und einer von den Referendariis redeten in eben der Absicht mit ihm, und richteten eben-

falls nichts aus.

Man machte fich fertig, ibn auf die ordentliche und außerordentliche Folter ju bringen. Gie ift ju Loudun febr graufam. Man legt bie Ruße bes armen Gunbers zwischen zwei Planken von Solz, welche man mit Stricen febr enge jusammenradelt. 3mifchen die Planken und Ruße werden mit einem Sammer Reile bineingetrieben : vier Reile machen die ordentliche Kolter und acht Reile die außerordentliche Folter aus. Der Berr von Laubardemont bielt fie nicht fur groß genug und braute dem Scharfrichter, baß er ibm übel begegnen laffen wollte, wenn er nicht andere herbeibrachte. Der Scharfrichter fagte und fcwur: er hatte feine größere, und ichon vermutbet, baß man die größten wurde baben wollen. Die Monche be= fdwuren während der Beit Die Planken, die Reile und ben Sammer, der jur Folter gebraucht wurde. Satte man aber nicht vielmehr ben Teufel bes falfchen Religi= onseifers und der Graufamfeit beschwören follen? die Monde nahmen selbst ben Sammer, ben Grandier zu martern, weil es ihnen ber Scharfrichter nach ihrem Berlangen nicht graufam genug machte. Er fiel unter ber Marter zu verschiedenen Malen in Donmacht; man verdoppelte alsdann seine Marter, bamit er wieder gu fich felbst kommen follte. Man borte auf, Die acht Reile awischen die Ruße bes armen Gunters zu schlagen, als fie gebrochen waren und bas Mart aus ben Beinen ber= ausfloß. Bei biefer Marter bleiben oft die Ruge bes armen Gunders nicht mehr zusammengerädelt, fonbern fallen in Studen beraus und er firbt. Grantier befaß fo viel Gewalt über fich und erbob fich fo febr über Die graufamften Schmerzen, baß er nicht ein murrenbes Wort noch eine Rlage witer feine Reinde fahren ließ. Er fab ben ernfthaften Gifer ber Carmeliten und ber Capuginer mit einer großen Bleichgültigkeit an. Er befaß fo viele Rrafte, bag er sin febr ernfthaftes und rubrendes Webet an Gott aussprechen fonnte. Der Untergeordnete bes Stadtrichtere febrieb baffelbe auf. Der Berr von Laubarbemont untersagte es ihm, basselbe Jemanden zu zeigen. In diesem Zustande schien er weit über die Menschen erhaben zu seinen und einen unüberwindlichen Muth und eine gleich große Standhastigseit zu besißen. Dieses große äußerliche Anschen, welches mit so vielen Empfindungen ter Religion begleitet wurde, war die rührendste Bertheisdigung des Beklagten wider alle Anklagen der Zauberei. Man legte ihn auf einen Karren. Mitten unter seinen Schmerzen, denen er zum Raube überlassen war, erklärte er sich öffentlich, daß er kein Zauberer wäre. Er beskannte, daß er sich den Lüsten des Fleisches überlassen, daß er die Schrift wider den chelosen Stand der Priester verfaßt, um die Gewissenszweisel eines Frauenzummers zu heben, die er unterhalten hatte. Er hatte an daß Ende des Buches, welches nach dem Urtheile geschickter Leute wohl geschrieben war, diese beiden Verse geschrieben:

Du wirft, wenn du begreifft, mas diese Schrift dir faget, Bon dem Gewiffen nicht, wie fonft, mehr angeklaget.

Er bat feine Richter, baß fie ihn nicht nöthigen moch: ten, biefes Frauenzimmer zu nennen, oder alle feine Gunren von diefer Art anzugeben. Er glaubte burch feine Reue und Berknirschung berfelben Bergebung erhalten gu baben. Er entfagte zu verschiedenen Malen bem Teufel und allem feinem Wefen. Er betbeuerte, daß er niemals mit ber Elisabeth Blanchard einen vertraulichen Umgang gepflogen; als sie gegen ihn verhört worden, habe er fie jum erstenmale gesehen. Er fiel in eine Dhnmacht, tam aber wieder zu fich felbft, als man ein wenig Bein in seinen Munt gegoffen. Man trug ibn barauf in bas Rathszimmer und legte ihn auf eine Streu nicht weit vom Feuer. Er verlangte einen Augustinermonch jum Beichtvater, man fchlug ihm aber benfelben ab. Er verlanate ben Dater Grilleau, einen Francistanermond, man schlug es ihm unerachtet feiner wiederholten Bitte ab. Diese Strenge, welche fo weit geht, daß man einem Beflagten die Mittel bes Beils verweigert, indem man ihm Die Freiheit zu beichten nimmt, geht weiter, als die Graufamteit ber unmenschlichsten Tyrannen. Man übergab ibn

in die Sante des Claudius und bes Tranquill, welche Cavuginermonde waren und bestimmte biefe gu feinen Beichtvätern. Allein er wollte lieber feinem Botte alleine beichten, als fein Berg gegen zwei Monche ausschütten, Die seine unversöhnlichsten Keinte maren. Man verbot allen benen, Die ibn bewachten, baß fie ibn mit feinem Menschen reben laffen follten. Drei, vier Stunden nach einander, in welchen er im Rathszimmer blieb, fab er Niemanden, als ben Schreiber, Die Capuzinermonche, feine angeordneten Beichtvater, und ben Berrn von Laubartes mont, welcher langer als zwei Stunden bei ihm war und ibn nicht fo weit bringen tonnte, bag er ein Papier un= terzeichnet batte, bas er ihm porbielt. Man bat Urfache, gu vermuthen, baß Diese Magistrateverson ihre Bertheidi= aung von bem Beflagten erpreffen wollen, weil er bas Urtheil voraussab, das die Belt über sein Urtheil fällen mirbe

Des Abends um vier oder funf Uhr ließ ihn ber Scharfs richter aus seiner Rammer beraus und man trug ihn auf einer Tragbahre binweg. Er fagte jum Criminallieute= nante von Orleans, er batte alles gesagt, er batte nichts mehr zu fagen, fein Gewiffen fev entledigt. Wollt ihr nicht, fagte riefer Richter barauf zu ibm, baß ich Gott für euch bitten laffen foll? Db ich will? fagte er mit einer burchbringenden Stimme, ich bitte Sie flebentlich um diese Gnate. Er trug in feiner Sand eine angegundete Bachs= ferge, Die er fußte, als er aus bem Richthause ging, obne feine Blide umberschweifen zu laffen. Er warf fie gan; bescheiben auf Diejenigen, welche fich ibm vorstellten. Die Bescheidenheit, Die Beständigkeit und ein gewiffes Unsehen von Religion und Frommigfeit, bas bie Strafbaren nicht baben, nahmen fein ganges Weficht ein. Als er außer bem Rathhaufe war, las man ihm fein Urtheil nochmals vor. Man legte ibn auf einen Karren, um ibn vor bie Rirche bes beiligen Petrus auf bem Martte gu fubren, wo ibn ber Berr von Laubardement, ber ihn begleitete, beruntersteigen ließ, bamit er fich auf bie Knie legen follte. Allein er batte ben Bebrauch feiner Ruße völlig verloren und fiel bart auf bie Erbe auf ben Bauch bin.

Er wartete mit vieler Gelaffenheit, bis man ibn aufbeben wurde und es ging fein bittres und bartes Bort aus feinem Munde. Man las ihm fein Urtheil vor. Er that Die verlangte Abbitte. Er erfuchte alle Umftebenden um ibr Gebet. Der Pater Grilleau, ben er gum Beichtvater verlangt hatte, redete ihn um diese Zeit an und sagte zu ihm: Erinnern Sie sich, baß Jesus Christus, unser Er= lofer, nach vielen ausgeftandenen Martern in ben Simmel gegangen ift. Sie befigen eine große Biffenschaft, ges brauchen Sie biefelbe zum Beile Ihrer Seele. Ich bringe Ihnen ben Segen Ihrer Mutter. Bir ersuchen alle Gott in unserm Gebete, daß er Ihnen Barmbergigfeit erzeigen moge und wir glauben gewiß, daß biefelbe Gie in ben Simmel nehmen werde. Grandier war mit einem neuen Muthe beseelt, man sah, daß er ganz wieder auflebte. Die Freude breitete fich über sein Gesicht aus; er dankte bem Francisfanermonche mit einem beitern und muntern Gefichte und beschwor ibn, baß er an feiner Statt ein Sobn feiner Mutter werben, Gott für ibn bitten und ibn feinen andern Monden empfehlen mochte. Er verficherte ibn, daß er den Troft hatte, an bem Berbrechen, deffentwegen er angeklagt worden, unschuldig zu fenn und auch un= schuldig zu fterben; er hoffte, an bem ewigen Leben Theil zu haben, weil seine Tobesftrafe feine ubrigen Gunden verfühnen wurde. Diefe fo ruhrende Unterredung wurde unterbrochen, weil die Safcher ben Pater Grilleau mit Gewalt in die Rirche hineinftießen. Grandier murbe ba= rauf zu der Kirche zum beiligen Kreuze geführt, wo er feine Abbitte erneuerte, und von da führte man ihn auf ben Richtplat zum heiligen Kreuze, wo er seine Todes: ftrafe ausstehen sollte. Er fah ben le Frene, ben Moufs faut und seine Frau, die unter der Zahl feiner Feinde waren. Er fagte zu ihnen, er fturbe als ihr Diener und er bate, daß fie ihm vergeben möchten. Als er auf dem genannten Plate angekommen, wandte er fich gegen die Monche, die ihn begleiteten, und bat fie, ihm den Ruß bes Friedens zu geben, welches fie auch thaten. Der Untergeordnete bes Stadtrichters bat ihn um Bergebung. Grandier antwortete ihm: Sie haben mich nicht beleidigt,

da Sie die Pflicht erfüllen, die Ihnen Ihr Amt auflegt. Renatus Bernier, Pfarrer von dem Schlosse Trois Moutiers, den man auch unter seine Feinde zählte, bat ihn auch um Bergebung und fragte ihn, ob er nicht allen und selbst denjenigen, welche ihm geschadet hatten und Zeugen wider ihn gewesen, vergebe, und ob er nicht wollte, daß er Gott für ihn bitten und zur Ruhe seiner Seele eine Messe lesen sollte. Grandier antwortete ihm: er vergebe allen seinen Feinden so aufrichtig, als er wünschte, daß ihm Gott vergeben möchte. Er würde ihm sehr verbunden seyn, wenn er Gott für ihn bitten und eine Messe für ihn lesen wollte.

Der Scharfrichter legte ihn an einen eisernen Ring, ber an ben Pfahl festgemacht war und ließ ihn ben Rusten nach ber Kirche zum heiligen Kreuze zusehren.

Eine ungählbare Menge bes Boltes erfüllte ben Plat und ließ selbst benjenigen, welche bei seiner hinrichtung nothwendig zugegen seyn mußten, nicht Raum genug, sich in Ordnung zu stellen. Die Neubegierde hatte zu diesem traurigen Schauspiele Leute aus allen Provinzen bes Kö-nigreiches herbeigezogen. Die Häscher versuchten umsonst mit hellebarten, womit sie zuschlugen, da Bolt zurückzustreiben.

Um biese Zeit kam eine Schaar von Tauben, welche um den Holzstoß herumflogen. Die Häscher schlugen in die Luft, sie zu vertreiben; allein ihre Mühe war vergebens. Dieses gab zu verschiedenen Reden Anlaß. Diesienigen, welche den Grandier für einen Herenmeister hielten, sagten, es wären Teusel, welche versuchen wollten, ob sie ihm helsen könnten, oder welche ihren Rummer zu bezeugen suchten, daß sie ihm beizustehen unvermögend wären. Undere, die ihn nicht für strafbar hielten, sagten, diese Bögel wären Zeichen der Unschuld und kämen, diesselbe zu offenbaren. Bernünftige Leute aber schrieben solches dem Zusalle zu.

Man bemerkte auch, daß eine große Fliege, welche man unter die Wespen rechnet, um den Kopf des Grandier-flog. Dieses gab einem Monche Anlaß, zu sagen: diese-Fliege ware Beelzebub, welcher um ihn herumflöge, um.

feine Seele in tie Hölle zu tragen. Es gründete fich darauf, daß er hatte sagen hören: Beelzebub bedeutete im Ebräischen den Gott ber Fliegen.

Die Mönche beschworen die Luft und das Holz, und fragten den armen Sünder, ob er sein Berbrechen noch nicht erkennte. Er antwortete immer mit einer gleichen Sanstmuth. Er hätte nichts mehr zu sagen und hoffte noch an diesem Tage bei seinem Gotte zu seyn. Der Schreiber las ihm alsdann sein Urtheil zum viertenmale vor und fragte ihn, ob er bei dem beharrte, was er auf der Folter gesagt hätte. Er antwortete: Er beharrte dabei, er hätte nichts zu sagen und alles wäre wahr, was er gesagt hätte. Hierauf sagte einer von den Mönchen zu dem Schreiber, er ließe ihn zu viel reden, gleich als ob er es nicht erwarten können, daß er seine Strase austfünde. Grandier hatte sich auf zwei Jusagen verlassen, die ihm vom Untergeordneten des Stadtrichters gethan worden: er würde nämlich einige Zeit haben, zum Bolke zu reden und man würde ihm erst den Hals zuknüpsen, ehe man den Scheiterhausen anzündete.

Die Beschwörer trasen ihre Anstalten, um die Wirkung dieser Jusagen zu verhindern. Als er reden wollte, warfen sie ihm eine so große Menge Weihwasser ins Gesicht, daß sie ihm das Wort im Munde erstickten. Als er den Mund zum andernmale aufthat, war einer unter den Mönchen, welcher hinging und ihn küste. Er merkte den Kunstgriff des Mönchs und sagte zu ihm: das ist ein Judastuß! Diese Vergleichung seuerte die Naserei der Nönche noch mehr an, daß sie ihn zu verschiedenen Malen mit dem eisernen Kreuze ins Gesicht schlugen, unter dem Vorwande, daß sie es ihn küssen lassen, unter dem Borwande, daß sie es ihn küssen lassen wollten. Hierauf begnügte er sich, von der Versammlung ein Salve Regina und ein Ave Maria zu begehren. Er empfahl sich Gott und der gebenedeieten Jungfrau, faltete die Hände zussammen und hub seine Augen gen Himmel.

Die Beschwörer ließen sich burch nichts abschrecken. Sie fragten ibn von Neuem, ob er sein Berbrechen nicht erstente. Meine Patres, antwortete er ihnen, ich habe alles

gelagt , ich fete mein Bertrauen auf Gott und auf feine

Barmherzigfeit.

Die Beschwörer hatten verschiedene Knoten in den Strick geknüpft, um dadurch zu verhindern, daß Grandier nicht vorher erdrosselt werden möchte, ebe der Holzstoß angezündet wurde. Als sich der Scharfrichter fertig machte, den Scheiterhausen anzugunden, so rief Grandier aus: Sind das die Zusagen, die man mir gethan hat? Als er das gesagt hatte, hub er selbst den Strick auf und wollte sich denselben um den Hals zurechte legen.

Der Vater Lactantius nabm einen angezundeten Strobwisch und bielt ibn bem Grandier ins Besichte und saate ju ibm: willft bu beine Gunde noch nicht erkennen und bem Teufel nicht entsagen? Es ift Beit, bu baft nicht mehr, als nur einen Augenblick zu leben. 3ch fenne ben Teufel nicht, antwortete er, ich entsage ibm und allem feinem Befen und rufe bie gottliche Barmbergigkeit an. Sogleich verrichtete tiefer rafende Monch, ohne ben Befehl bes Untergeordneten bes Blutrichters, vor ben Augen bes armen Sunders das Umt des Scharfrichters und ftedte den Scheiterhaufen an. Grandier bewegte fich über diefe Graufamteit und fagte gang gelaffen ju ihm: Uch! wo ift die Liebe, Water Lactanting? Dieses batte man mir nicht versprochen. Es ift ein Gott, ber über mich und bich ein Richter ift. 3ch late bich hiermit vor feinen Richter= ftubl, bag bu in einem Monate vor ibm erscheinen follft. Hierauf wandte er fich an Gott und sprach biese Worte aus, welche feine letten waren: Deus meus ad Te vigilo; miserere mei Deus. Gott, mein Gott, ich barre auf bich, erbarme bich meiner, Gott. Sierauf fpristen ibm bie Monde alles Beihmaffer, bas fie nech in ihren geweihten Gefäffen batten, ins Beficht. Das Bolf rief bem Scharfrichter gu, baß er ihn erdroffeln follte. Allein er fonnte bamit nicht zu Stante fommen, weil Anoten in ben Strick gefnupft worten waren und weil ibn auch bas Rener, welches überhand nahm, bavon abbielt. Alfo

Das wolle Gott nicht, daß diese audschweisende Grau- samkeit ber Beschwörer bie Chrsurcht schwäche, die man

wurde Grandier lebendig verbrannt.

gegen die ehrwürtigen Orden der Barfüßermönche und der Capuciner haben muß, weil sie unter allen Orden diesenigen sind, welche dem Buchstaben nach am meisten in der von unserm Seilande angepriesenen Armuth leben. Die Fehler einiger Mönche muffen nicht dem ganzen Orden zugeschrieben werden. Die Bosheit allein ist fähig, ein so falsches Urtheil zu fällen. Rechtschaffene und versnünftige Leute lassen sich davon nicht hintergehen und wissen die Seiligkeit des Ordens von den Fehlern einiger besondern Mönche wohl zu unterscheiden. Die Feinde der Kirche geben uns selbst diese Lection; denn diesenigen unter ihnen, welche einen richtigen Berstand haben, wissen

biefe Berwirrung leicht zu vermeiben.

Was den Grandier anbetrifft, so war er freilich an dem ihm beigemessenen Verbrechen der Zauberei unschulzdig. Man kann daran nicht zweiseln, wie man solches in der Folge noch weitläuftiger darthun wird. Allein er war deshalben strafbar, daß er durch seine Ausschweisunzgen die Heiligkeit seines Standes entehrt hatte. Der strafbare Umgang mit einem Frauenzimmer, in welchem er sieden Jahre lang zugebracht und zu dessen Beschönizung er die ärgerliche Schrift wider den ehelosen Stand der Priester geschrieben, ist ein offenbarer Beweis von seiner liederlichen Aussührung. Man muß sich von den unrichtigen Urtheilen der Menschen nicht hinreißen lassen, welche aus der Ueberzeugung, daß er an einem ihm beisgemessenen Verbrechen unschuldig gewesen, ihn von allen andern frei und ledig sprechen, die er doch wirklich bes gangen hat.

Dem ungeachtet bleibt boch das Endurtheil der Commission sehr strafbar, weil sie ihm nicht seines liederlichen Lebens halber den Proces gemacht haben. Erst auf der Folter und also nach seiner Berdammung hat er den Gebrauch tessen gestanden, was er in seiner Schrift wider den ehelosen Stand der Priester vorgetragen. Ueberdick konnte sein Bekenntniß allein nicht zureichend seyn, ihn zu verdammen; man hätte den Proces mit dem versühre

ten Frauenzimmer anftellen muffen.

Bas die andern Unklagen von biefer Art betrifft, fo

war er schon burch das Appellationsgericht von Poitiers und durch den Erzbischof von Bourreaux frei und ledig gesprochen worden. Zur Aushebung dieser Artheile wäre es nöthig gewesen, daß der Generalprocurator dieser Commission dawider appellirt hätte; allein wir sehen nicht, daß er solches gethan hat. Man wird also immer die Wahrheit sagen, wenn man spricht, daß Grandier wider alles Necht verdammt worden, und daß die Nichter der Leidenschaft einer ganzen Bande gefröhnt, die sich auf seinen Untergang verschworen. Damit man davon überzeugt werde, so darf man nur die Bewegungsgründe und Urzsachen prüsen, durch welche die Nichter zu diesem Urtheile

find bewogen worden.

Es icheint anfangs, wenn man bie Beweise, die wirer ibn zu feiner Berdammung gebraucht worden, burchgebt, daß man die Beweife von feiner unordentlichen Auffüh= rung bergenommen habe, und daß die Commissarii burch bieselben bewogen worden, ihn wegen bieses Punctes vornämlich zu verdammen. Man bat verschiedene Beugen aufammengefucht, die verschiedene Chebruche, Blutschantereien und andere folche Berbrechen von ihm ausgesagt baben. Allein biefe Ausfagen bestimmen nichts gemiffes. Die barein verwickelten Versonen führen feine Rlage; man nennt biejenigen nicht, die gedachte Berbrechen mit ihm begangen haben follen, man batte ben Proces mit biefen nicht angefangen, um zu erfahren, ob Grandier ftrafbar ware ober nicht. Um eben biefer Urfachen war er icon frei und losaesprochen worden. Man machte ibm ben Borwurf, baß er feit seiner Lossprechung eben biefe Berbrechen wiederum begangen babe; allein Diefe Unflage batte eben ben Kehler, ben bie erfte gehabt.

Das Berbrechen, welches ber vornehmste Gegenstand bes Processes war, betraf die Zauberei. Die Zauberei ist eine verderbliche Kunst, durch welche man lernt, Teusfel, vermittelst eines mit benselben gemachten Bertrags beraufrusen und durch ihren Beistand übernatürliche Dinge wirken. Wenn man barthun wollte, daß Grandier ein Bexenmeister wäre, so mußte man zum ersten beweisen, daß es eine solche Kunst, die Teusel heraufzurusen, gebe,

zum andern, daß Grandier einen Bertrag mit ihnen aufgerichtet, und daß er, fraft dieser teufelischen Bissenschaft, übernatürliche Dinge gewirfet habe.

Was bringt man aber für Beweise davon vor? Er bat beständig geleugnet, baß er ein herenmeister ware,

folglich ift fein Bekenntniß nicht wider ihn.

Bas die drei Frauensbilder betrifft, die fich in ihn verliebt, als fie ihn gesehen haben und von benen eine febn= lich gewünscht hat, bei ihm zu schlafen, fo beweist foldes fo viel, daß er viele naturliche Reizungen und bezaubernde Unnehmlichkeiten gehabt babe, daß er eine icone Mannsverson und mit vielen außerlichen Borgugen begabt ge= wefen, welche bem Frauengimmer gefallen konnen. Man bat die Wirkungen ber Liebe immer nur ber natürlichen Zauberei zugeschrieben und wenn fich der Teufel hinein= mengt, so thut er solches nicht als die Ursache, sondern als der Berfucher. Benn ein Mann ein Berlangen bekömmt, mit einer Beibsperson eine Gemeinschaft zu haben oder wenn eine Beibeverson eben diefe Begierden gu einer Mannsperfon friegt, fo find diese Lufte nicht eine Birfung ber Zauberei, fontern ber geheimen Reigung, Die Gott felbft in diese beiden Geschlechte gegen einander gelegt bat.

Zwei Zeugen haben ausgesagt, Grandier hätte in einem Buche des Agrippa gelesen. Der eine, welcher ein Advocat ist, hat gesagt, es wäre die Schrift gewesen, die dieser Schriftsteller von der Eitelkeit der menschlichen Wissenschaften geschrieben. Der andere Zeuge, ein Maurer, sagt aus, es hätte des Agrippa Kunst, die Weibspersonen in sich verliedt zu machen, auf der Tafel ausgeschlagen gelegen. Dieses deweist nur so viel, das Grandier seine Neubegierde befriedigen wollen; allein es beweist solches noch nicht, daß er die Lehren des Agrippa wirklich ausgeübt habe. Was die Nichtigkeit dieser Zeugnisse gewiß darthut, ist dieses, daß man bei der Durchsuchung der Zimmer des Grandier, als er angehalten worden, keine

Bauberbücher gefunden bat.

Kann man wohl fagen, baß die gerichtliche Unterfudung, worinnen man vierzehn geiftliche Schwestern, acht Monnen und feche Rofigangerinnen, die fich auch fur Be-

weis von der Zauberei des Urban Grandier fey?

Bas zum erften Diejenigen betrifft, welche nicht befeffen gewesen sind, und welche eine unordentliche Liebe gegen ibn empfunden, welche ibn um fich zu feben glaubten, welche fic einbilbeten, baß er fie berührt babe, fo will man gum voraus fegen, taß fie bie Sprache bes Betruges nicht geretet, baß fie von keinen Reinten bes Grantier, Die auf feinen Untergang ervicht gewesen, angestiftet worden. Saben nicht ihre Begierben von einer bofferischen Krantbeit, aus der Mutter und ben Dunften berfelben entfteben und Diesen Frauenzimmern bas Gebirn in Unordnung bringen und tiefe Ginbildung erregen tonnen? Benn Traumes rinnen an die Stelle ber Babrbeit wunderliche Ginbilbungen einer franken Ginbilbungsfraft feten, burfen als: tann die Richter tiefe Ericheinungen als ernftliche Aussagen anfeben, die etwas auf fich baben? durfen fie nach ten Borftellungen eines ausgedunfteten Gebirns bas Leben oder ben Tod eines Beflagten bestimmen und entscheiben? Es ift aber eine ausgemachte Sache, baß bie Begenwart bes Grandier bei Diefen Frauenspersonen eine Erscheinung gewesen, die sie gehabt baben. Wenn er die Runft befeffen, fich babin durch bie Luft zu begeben, wobin er gewollt, warum batte er die Begierten biefer in ibn fterbs lich verliebten Frauenzimmer nicht befriedigt? Gie fagen nicht, daß sie in einem ftrafbaren Umgange mit ibm gelebt batten. Welches Bunderwerk bat einen verliebten Derenmeifter fo enthaltsam gemacht, nachdem er burch bie Stärke feiner Runft ben Augen Diefer in ibn verliebten Frauengimmer erschienen ift?

Elisabeth Blanchard ift die einzige, welche aussagt, daß Grandier über ihre Tugend triumphiret habe. Selbst die Aussage eines Frauenzimmers, welches ihre Gebrechlichkeit vffenbaret, ift vor dem Gerichte von keinem Ansehen, wenn

sie nicht schwanger ift.

Braucht man seine Zuflucht wohl zu übernatürlichen Ursachen zu nehmen, wenn sich und eine natürliche Ursache zeigt? Wenn eine aufgeregte Sinbildungsfraft uns

bereben kann, daß wir Abwesende als gegenwärtig sehen; warum will man eine andere Ursache dieser Wirkung ausfindig machen? Wie viele Herenmeister werden durch ein krankes Gehirn hervorgebracht werden, weil es diese Gizgenschaft allen denen Abwesenden zueignen wird, die es um sich zu sehen denket? Die Einbildung einer Träumerin

wird alfo fünftig die Mutter ber Zauberer fenn.

Man nimmt den Widerruf der Superiorin, den sie im bloßen Jemde und mit einem Stricke um den Sals, gethan, als einen Beweis wider den Grandier au, und man will, daß der Teusel ihr diese Handlung, dem Beklagten zum Besten, eingegeben habe. Ift es nicht natürlicher, dieselbe dem Antriebe eines gepeinigten Gewissens zuzuschreiben, welches einem die Abscheulichkeit einer solchen Verleumdung vorstellt, deren man sich schuldig gemacht hat? Wenn die Superiorin sagt, daß Grandier ein Zauberer ist, so beredet man sich, daß die Wahrheit durch seinen Mund rede; wenn sie einen Wiederruf thut, so sinds Lügen. Was ist das sür eine Logik? Das ist die Logik einer Cabale, die sich zum Untergange des Grandier verschworen hat.

Man sieht die heftige Versuchung, in welche eine Nonne gerathen, mit dem Grandier ihren unordentlichen Begiezen genug zu thun, als einen Beweis wider ihn an. Man fand sie in ihrem Zimmer in heftigen und unanständigen Bewegungen, welche genugsame Beweise waren, daß die Schamhaftigkeit sie verlassen hatte. Bekommt man aber wegen der Ausschweifung und der hysterischen Krankheit einer Weibsperson ein Recht, einen Beklagten zu verdaummen? Haben die Richter diese Beweise nach dem Gewichte

des Seiligthums abgewogen?

Man hat die Bemühungen, die sich Grandier um die erledigte Stelle eines Beichtvaters im Kloster gegeben, als Bermuthungen wider ihn angesehen. Dieses ist von verschiedenen rechtschaffenen Leuten geleugnet worden; allein wir wollen solches Borgeben als eine unleugbare Wahrheit einmal annehmen. Kömmt aus solchen Bemühungen wohl das Berbrechen der Zauberei als eine natürliche Folge?

Bas die andern Beweise betrifft, so gründen fie sich auf die Besitzung ber Ronnen, oder welches einerlei ift,

darauf, daß man behauptet, Grandier sey ein Zauberer. Wenn ber herr von Laubardemont glaubte, daß Grandier die Macht besäße, Teusel in die menschlichen Körper zu schicken; warum hat er nicht befürchtet, daß er, wie Bayle bemerket, in seinen Körper eine ganze Legion von Teuseln sendete, da er einen so offenbaren Krieg mit ihe

nen führte.

Die bat man aber im Grunde bie Befitung felbft bargethan? Man bat alle die lächerlichen Thorbeiten und Rebler foon gefeben, welche von ben Ronnen begangen morben find. Benn man fie beschworen bat, so haben ihre Teufel als unwiffende Ronnen geantwortet. Wird man ihre Befigung wohl glauben, weil fie eine fo große Biegfamteit ihres Korpers befeffen, baß fie allerband Bergiidungen bervorbringen fonnen? Mir wollen den beiligen Augustin aus bem 23. Cavitel von ber Stadt Gottes boren. Diefer beilige Rirchenvater fagt: "er babe Leute ge= .. fannt, Die mit ihrem Korper Dinge vorgenommen, welche "fonft nicht zu glauben waren. Einige batten die Dhren "bewegen und andere ibre Saare bis vorn auf bie Stirne "jurudftrauben fonnen, ohne ihre Sande bagu ju gebrau-"den. Undere batten Die Stimmen ber Thiere fo nach-"zuahmen gewußt, daß man die Nachabmung nicht boren "tonnen, wenn man fie nicht geseben; andere batten fo "fingen konnen, daß es geschienen, als ob fie burch ben "Ruden fangen. Dan batte einen Menfchen gefannt, "welcher geschwitt, fo oft als er nur gewollt. Gin ge-"wiffer Babrfager, Rufticus, batte Bergudungen und "Entzudungen gehabt, wenn er fie nur haben wollen; er "batte feinen Athem geholt und feine Empfindlichkeit be-"zeugt, man batte ihn fneipen, ftechen, oter auch an eini-"gen Theilen seines Korpers brennen mogen." Duncan, ber berühmte Urgt von Saumur, bemerft in einer Schrift, welche er von ber Befitung ber Ronnen gu Loudun ae= fdrieben, bag man über bie Bergudungen berfelben gar nicht erftaunt feyn wurde, wenn fie auf einer Bubne von Bautlern gemacht worden maren, welche weit erfiguntie dere machen konnen. Richt alle Rennen batten einerlei Bergudungen machen tonnen, jebe batte nur biejenigen

gemadt, ju melden fic entweder bie naturlide Bilbung und Berfaffung ibres Rorpere am befren geschicht, ober ju melden fie fic austrudlich geubt und gewöhnt batte. Benn ber Beidworer ber Superiorin geboren, eben bie Bewegungen ju maden, welche Elifaberb Blandard machte, ober ber Schweffer Mgneje befohlen, eben Die Ber: sudungen bervorzubringen, welche bie beiden erfien mach: ten, fo murte ibr Teufel bem Befehle bes Beidmorers nicht geborcht baben. Reine von tiefen brei grauengim: mern batte fic Manneboch erboben, und feine mare in tiefer Bobe eine Beitlang geblieben, obne fic auf ermas ju fremmen. Reine mare in Die Luft geflogen, feine batte tarinnen berumgeflattert, feine mare an einer boben Mauer ohne Strictleiter, ober fonft obne eine nichtbare Sulfe binangeflettert. Reine mare auf tem Baffer gegan: gen, obne unterzufinken, mit einem Borte, man batte nichts gefeben, bas über bie menichlichen Arafte gemejen ware. Man mußte febr einfältig feyn, wenn man glaubte, bas bie Bergudungen und Rrummungen, indem fie fic gemälzt oder auf der Erde fortgeichlerpt batten, übernaturlich gemeien maren. Gie batten mit ihren Beweguns gen nichts Erffaunlicheres getban, als mas Rinter thun, wenn fie fpielen und auf ten Santen geben und tie Ruse in tie Dobe freden. Man mare erftaunt, bag tie Teufel ben Beschworern so untertbanig gemejen, menn tiefe geboren, tas fie ibre Bergudungen machen follen, und bas fie burd die mundertbatige Gewalt, Die Die Rirde befist, fich bie Teufel geboriam gu maden, nicht vollig ausgetrieben morden. Man batte tiefe Teufel gebraucht, fic und bem Bolte ein Schauspiel gu machen, und bemfelben tie Beit burd folde nichtsmurtige Streiche gu vertreiben. Man batte ihnen nur ein Beiden gegeben, fo maren fie eridienen, und fie batten fic muffen wieder binmeg begeben, wenn fie ihre Rolle batten ausgespielt gehabt, um andere berbeigurufen, die auch ibre Perion fvielen muffen. Die Beidmorer batten, anfatt mir ihnen eine Comedie ju ivielen, die Gewalt, die ihnen anvertraut worden war, anwenten follen, tiefen bollischen Schwarm gu verjagen und tie Monnen auf tas geichwindefte bavon ju befreien,

ta sie tavon so hestig gemartert seyn sollten. Dieser Schriftsteller zeigt in ter Untersuchung der Bewegungen dieser Ronnen, taß sie mit einer großen Geschwundigkeit und mit Ausdehnungen geschehen, welche wohl von einer langen Nebung, von einer Krankheit oder von hestigen Mitteln herrühren können.

Sier find die Fragen, die man um biefe Zeit ber Uni-

antwortung berfelben.

### Frage.

Db bie Bengung und Krümmung bes Körpers und ter Kopf, ber zuweilen fast bie Fußsoblen berührt, und allers hand seltsame Bewegungen und Berzückungen, mahre Kennzeichen ber Besitzung sind.

### Untwort.

Die Gaukler und Seiltänzer machen fo seltsame Dewegungen und wissen auf so viele Arten sich zu verkrümmen, daß man sagen kann, es sey fast keine Art von irgend einer Stellung, welche nicht Mannspersonen oder Frauense bilder durch eine lange Uebung und durch einen emsigen Fleiß annehmen können. Man kann die gewöhlichen Ausedehnungen und Aussperrungen der Küße und anderer Theile des Körpers vermittelst der Ausdehnung der Nerwen, Muskeln und Sehnen zuwegebringen. Man kann alles dieses durch eine lange Erfahrung und Uebung erhalten. Hieraus folgt, daß alle diese Bewegungen durch die Kräfte der Natur ersolgen.

### Frage.

Ob die Geschwindigkeit der Bewegung des Ropfes vors warts und hinterwarts, auf die Bruft und auf den Ruschen ein gewisses Zeichen der Besthung ift?

## Untwort.

Auf diese Frage gebort die Antwort, die auf die vorige Frage ertheilt worden ift.

## Frage.

Ob die schnelle Aufblähung der Junge, bes Hafter

des Gefichtes, die plötliche Beranderung der Farbe gewisse Rennzeichen der Befitung find?

### Antwort.

Die Erhebung und Bewegung der Bruft sind Birfungen des Sauchens, des Berschnaubens, welches wieder gewöhnliche Birfungen des Athemholens sind. Die Aufblähung des Salses kann seinen Arsprung von dem zuruckgehaltenen Athem haben. Die Ausdünstung der andern Theile kann von melancholischen Dunsten herkommen, die in dem Körver herunschwärmen.

### Frage.

Ob die Beraubung der Empfindung, welche bis zur Betäubung und Fühllosigseit und so weit geht, daß man gefneipt und gestochen werden kann, ohne sich zu bewegen, ohne sich zu betlagen, ohne sogar die Farbe zu verändern, ein Kennzeichen einer Besitzung ist?

### Antwort.

Der junge Lacabemonier, der sich von einem gestohlnen Fuchse in den Bauch beißen lassen und sich doch so sehr verstellen können, als ob er nichts fühle; diesenigen, welche sich vor dem Altare der Diana prügeln ließen, ohne die Augenbraunen einmal zu bewegen; Mutius Scävola, der sich an einem Feuer die Hand verbrannte, ohne sie zurückzuziehen, lehren uns zur Genüge, wie weit der menschliche Muth gehen könne. Man kann also leicht das Stechen einer Stecknadel erleiden, ohne zu schreien. Es ist überdieß gewiß, daß es zuweilen an dem menschlichen Körper gewisse sleischigte Theile gibt, welche ohne Empfindung sind, wenn gleich die daran stoßenden Theile eine Empfindung haben.

## Frage.

Ob die Unbeweglichkeit des ganzen Körpers, die mitten bei den heftigsten Berzückungen entsteht, wenn der Beschwörer gebietet, daß sie entstehen soll, die Besitzung bezeichnen kann?

### Antwort.

Rein, wofern nicht eine Beraubung aller Empfindung

mit ihr verknüpfet ift. Eine Person, die eine gute Leibesverfassung hat, kann sich nach ihrem Willen bewegen und nicht bewegen. Diese Unbeweglichkeit barf also eben nicht den Teusel zur Ursache haben. Eben dieses Urtheil muß man von einem starren Unblide auf eine Sache fällen, wenn gleich das Auge auf keine Seite gewandt wird.

## Frage.

Ob das Klaffen oder sonst ein Laut, das dem Bellen eines Hundes oder dem Schalle ähnlich ist, den andere Thiere vermittelst ihres Halses hervorbringen und mehr in der Bruft, als in dem Halse entsteht, uns bewegen kann, eine Besitzung zu glauben?

### Antwort.

Der menschliche Fleiß kann es so weit bringen, ohne daß die Lippen, als nur auf eine sehr unmerkliche Art, dabei bewegt werden. Man hat sogar Leute gekannt, welche in dem Bauche die Tone bilden, die von einer andern Seite herzukommen scheinen. Man nennt sie Engafrimythen, Leute, die aus dem Bauche reden können. Pasquier führt im 38. seiner Untersuchung das Exempel von einem Narren an, der Constantin geheißen, welcher diese Kunst gekonnt hat.

## Frage.

Db bas Auswerfen einiger Sachen, sowie man fie verichluckt hat, ein Kennzeichen einer Besitzung fen?

#### Untwort.

Dieses ist naturlich und kann Personen begegnen, die einen schwachen Magen haben. Die Unverdaulichkeit macht, daß wir durch den Stuhlgang der Speisen so wieder von uns geben mussen, wie wir sie zu uns genommen haben.

## Frage.

Db die Stiche von einer Lancette in verschiedene Theile des Körpers, welche man thut, ohne das Blut tarauf folgt, Beweise von der Besitzung sind?

#### Mntwort:

Diefes kommt auf die Berfaffung melancholifder Tems

peramente an, beren Blut so bid ift, baß es aus fleinen Bunden nicht herausdringen kann. Wie vielen Leuten find von Bundarzten die Abern geschlagen worden, aus

welchen fein Blut berausgedrungen ift!

Dieses ift das Gutachten der Merzte von der Universis tat von Montpellier. Man muß bingufegen, baß ber Betrug mit der Besitzung der Ronnen von Loudun badurch bewiesen worden, daß ihr Gesicht nach ihren heftigen Bers gudungen sein natürliches Unfeben wieder erhielt, und baß es schiene, als ob fie gar nichts ausgestanden batten. Das Evangelium lebret ung, baß fich ber Teufel nicht fo aufführt, daß diefe ichredlichen Gafte die Befeffenen tanb und ftumm machen, nachtem fie bie Streiche ihrer Bebendigfeit gespielt haben, daß fie diefelben ins Feuer und ins Wasser werfen, und daß diese nach ihren Berzüschungen so niedergeschlagen find, als wenn sie halb tott waren. Duncan versichert uns in feinem Buche: er babe ein junges Frauenzimmer gefannt, welche fich in einer balben Stunde fo febr umwendete und verdrebete, daß ihr das Auge nicht folgen konnte. Sie hielt barauf auf einmal inne und machte mit einem fo rubigen Gefichte und mit fo guter Art eine Berbeugung, als ob fie beftan= Dia in Rube geblieben mare.

Benn wir uns durch solche falsche Anzeigen hintergehen laffen wollen, wie viel Gaukler, Seiltänzer und Springer werden wir nicht in hexenmeister und Befessene ver-

mandeln?

Das Zeugniß des Barre, welches er auf die Abwesensheit des Grandier zu der Zeit, da er dem Teusel gebot, daß er an diesem Pfarrer ein sichtbares Merkmal zurücklassen sollte, gründet, verdient nicht wiederlegt zu werden. Wenn man auch diese Abwesenheit als wahr ansimmt, so kann sie viele andere Ursachen gehabt haben. Ustaroth hat aus der Bunde am Daumen des Beklagten einen Bertrag mit ihm beweisen wollen; allein dieses beweist nur so viel, daß diesenigen, welche um den Grandier gewesen, sich die Mühe gegeben haben, den Teusel von dieser Bunde, welche er zur Materie seiner Historie genommen, zu benachrichtigen.

Was läßt man nunmehr für Zeugen wider ben Beklagten auftreten? Den Uftaroth, den Beclzebub und den Zasbulon. Wir wollen einmal diese erdichteten Teusel, die aus dem Gehirne dieser Beschwörer und der Besessenen entsprungen sind, als wahrhafte und wirkliche Teusel ansnehmen. Sind sie nicht Bäter der Lügen? Daben sie die nothwendige Nedlichkeik, welche das Geseh von einem Zeugen verlangt, und welche ihn verbindet, nichts als die Wahrheit zu sagen \*).

Sier find die Gutachten ber Doctoren aus ber Sor-

"Bir Endes unterschriebene Doctoren ber Sorbonne "find der Meinung, baß man niemals ben Teufel Men-"ichen anklagen laffen, oder die Beschwörungen gebrau-"chen muffe, die Kehler eines Menschen zu erfahren und "zu wiffen, ob jemand ein herenmeifter fey. Wenn auch "viefe Befchwörungen in Gegenwart des beiligen Gacra-"mentes geschehen senn follten, und wenn man auch ben "Teufel genothigt batte, bie Babrbeit gu fagen, fo muß "man ihm boch beswegen feinen Glauben beimeffen, weil "ber Teufel immerfort ein Lugner und ein Bater ber Lug-"ner ift. Man muß merten, bag bes Teufels liebfte Be-"Schäftigung bie Berleumdung und er ein geschworner "Feind bes Menfchen ift. Er mag im Ramen Gottes und "in Gegenwart bes allerheiligften Sacramentes noch fo "fehr beschworen werden, so wird er lieber alle biese Mar-"ter leiden, als die Bahrheit fagen; er wird lieber auf "Die unverschämteste Urt lugen, weil er seiner Wuth eine "Genüge thut, indem er Diejenige Perfon berüchtigt macht, "auf die er einen Unwillen geworfen bat. Wenn bem "Betruge biefe Thure aufgethan murbe, fo murben bieje-"nigen, welche bie größte Redlichkeit und Frommigfeit be-"figen, nicht fider fepn, weil er eben biefe vor andern ,ins größte Unglud zu flurzen fucht. Aus biefer Urfache "fagt ber beilige Thomas im 22. Buche in ter 9. Frage "im 2. Artifel, welcher burch bas Unseben bes beiligen

<sup>\*)</sup> Fides et mores l 2 ff. de testibus. Quorum fides non vacillat l 1 ff. de testibus.

"Chrysoftomus unterftutt wird, daß man bem Teufel nicht "glauben muß, wenn er auch die Bahrheit fagt "). Un-"ier Seiland läßt im 1. Capitel bes Evangeliften Marcus, "und im 4. Cavitel bes Evangeliften Lucas die Teufel "nicht reben, fondern legt ihnen ein Stillschweigen auf, "ob fie gleich die Wahrheit fagen, da fie ihn Gottes Sohn "nennen. Sieraus folgt, daß man benen ben Proces "nicht machen muß, Die von dem Teufel angeklagt wor-"den find, wofern man feine andere Beweise wiber fie "bat. Diefes ift in Frankreich üblich, mo bie Parlamente "teine bergleichen Aussagen fennen. Gegeben zu Paris "ten 16. Februar 1620. Andreas Duval, Pater Gamaches "und R. Imbert."

Man muß baraus ichließen, baß bas Borhaben ber Beschwörer, Die Wahrheit ber Religion burch bie Zeugniffe beschworner Teufel zu bestätigen lächerlich war. Diefe große Bahrheiten um ihr Unfeben gebracht werden fonnten, fo wurde es burch folde Beugniffe gefcheben.

Man bat bas Borgeben, baß Grantier ein Bauberer ware, auch burch bie Urt beweisen wollen, mit welcher er die Nachricht von feinem Tode angebort. Er fab, fagt man, bas beilige Kreug niemals an; er redete nur von ber Linderung feiner Todesfirafe; er nahm bas Gebet nicht an, das ihm angeboten wurde, und verübte eine Menge anderer Sandlungen, Die feine Unbuffertigkeit anzeigten.

Bie fann man bas jum Beweise von feiner Zauberei, von ber er überzeugt gewesen seyn foll, anführen, was nach feiner Berdammung erfolgt feyn wurde, wenn bas,

was man von ihm fagt, wahr gewesen ware? Man macht ihm ein Berbrechen baraus, baß er gebe= ten, man follte feine barte Todesftrafe milbern. Diese Bitte ift febr unschuldig und febr driftlich. Er wollte burch biefes Mittel verhuten, in feine Berfudung gu gerathen. Man fann baraus urtheilen , baß man alles que fammen gesammelt bat, ohne fich zu icheuen, die Bahrbeit zu beleidigen, blos um ibn nur verhaft zu machen,

<sup>\*)</sup> Daemoni etiam vera dicenti credendum non est.

die Aufopferung bieses Unschuldigen und die Buth seiner Zeinde zu rechtsertigen. Ueberdieß bringen alle Rachrichten Zeugniffe von seiner Frommigkeit und Andacht in

ben letten Augenblicken feines Lebens bei.

Ich muß tassenige erzählen, was man als ein Zeichen feiner Unbußfertigkeit angesehen hat. Der Pater Lactantius trang in ten Grandier, als er die Martern ber Folter ausstund, daß er sagen follte, er wäre ein Herenmeissier. Er rief ihm beständig zu: Dicas: man pflegte ihn auch daher spottweise nur den Pater Dicas zu nennen. Der Gemarterte antwortete ihm: Glauber Sie wohl, mein Pater, daß ein Mensch mit gutem Gewissen eine Sünde gesichen kann, die er nicht begangen hat? Der Mönch unterstund sich nicht, ihm darauf zu antworten. Granzier sagte deswegen zu ihm: Lassen Sie mich also in Ruhe sterben.

Die Verdammung bes Grandier beweist, daß sehr oft eingenommene oder bestochene Richter mit ben Geseben und Formalitäten des Rechtes ihren Spott treiben. Wir können also diesenigen Parlamente nicht genug verehren, in welchen sehr viele rechtschaffene obrigkeitliche Personen sind, die wider alle Eindrücke der Leidenschaften und wieder alles menschliche Unsehen gewaffnet sind, und uns in

ihren Urtheilen Gott felbft abbilben.

Obgleich Grandier toot war, so hörten boch die Teufel zu Loudun noch nicht auf; sie fuhren fort, noch verschiebene Comödien zu spielen, die sie der Welt aufführten.

Der Pater Lactantius flarb ben 18. September, gerabe einen Monat nach bem Tode bes Grandier, wie solches von ihm vorhergesagt worden war. Dieser Tod gab ber Unschuld bes Betlagten einen herrlichen Glanz; man zweifelte nicht, taß ber Pater Lactantius, welcher vor ben Richterstuhl Gottes geladen worden, aus ber Ursache sterben mussen, um an dem angezeigten Tage vor Gott zu erscheinen.

Man erinnerte sich hiebei an ben Molay, ben Groß: meister von tem Orden der Beschützer bes heiligen Gras bes, zu besten Untergange sich Pabst Clemens ber V. und der König Philippus ber Schöne vereinigten. Als bieser Großmeister seine Todeöstrase ausstehen mußte, sud er ben Pabst und den König vor den Richterstuhl Gottes, daß jener in vierzig Tagen und dieser in vier Monaten vor denselben erscheinen sollte. Elemens und Philippus starben zu den angesetzten Zeiten, und man sah diese Ersolge als Beweise von der Unschuld des Molav an.

Man hat einige Umstände von der Krantheit und von dem Tode des Pater Lactantius gesammelt, welche nicht gar zu erdaulich zu seyn scheinen. Ich mag nicht von ihm urtheilen, noch in die Geheimnisse dringen, die Gott vor unsern Augen verborgen haben will. Ich bin geneigt zu glauben, daß dieser Todesfall, welcher vorhergesehen gewesen zu seyn scheint, mit der Vorhersagung kein anderes Verhältniß, als den bloben Zusall bat.

Unter benen Scenen, welche die Beschwörer spielten, war auch folgende. Sie ließen sich vom Teufel den Bund, den Grandier mit ihm aufgerichtet haben sollte, geben, und bernach drucken. Es ist wahr, man kann die Schreibart des Teusels nicht besser nachahmen; man sollte sich

faft verfeben und fie fur die feinige balten.

Der Bruder des Königes, Gafton von Frankreich, begab fich aus Neubegierde nach Loudun. Die Beseffenen spielten ihre Nolle so gut, daß fie ihn hintergingen. Sie

übertrafen fich felbft auch bei biefer Gelegenheit.

Chauvet, der Civillientenant von Loudun ward über das traurige Schickfal des Grandier so bestürzt, dessen Unschuld untergelegen hatte, daß er sich einbildete, er würde ein gleiches Schickfal auszustehen haben, weil er die Leichtgläubigkeit und den Betrug bestritten hatte. Er ward von dieser Einbildung so gerühret, daß er seinen Berstand darüber verlor.

Ich will die vorgegebenen Bunderwerke nicht berühren, die man an den Besessenen thun ließ. Es ist nicht genug, wenn man sagt, daß man nichts unterließ, wodurch man die Leichtgläubigkeit des Bolkes und die Bertheidigung des Endurtheiles, das wider den Grandier ausgesprochen worz den, auss höchste treiben konnte.

Nicht alle von biesen Befeffenen wurden von dem Teufel gleich boch begunftigt, benn bie Gunftbezeugungen bie-

fes bollifden Geiftes find bie Martern, tie Bergudungen, Die bestigen Bewegungen und Berfrummungen, Die man an benen Versonen wabrnimmt, die er besitt, ober es find foldes, wenn man es so nennen will, die Runfte ber Bieafamteit und Gelenkigkeit bes Korpers. Auf biefen Auß war die Superiorin unter ben Ronnen und die Elifabeth Blanchard unter ben weltlichen Frauenzimmern, Die unter bie Babl ber Befeffenen geborten, feine Lieblingin= nen. Satte die Superiorin zu ihrem Untheile fieben Teufel, fo batte die Elifabeth Blandard fechfe. Gie biegen Uftaroth und Charbon ber Unreinigkeit, welche von ber Ordnung ber Engel waren, Beelzebub und ber lowe aus ber Solle, welche aus ber Ordnung ber Erzengel waren, und Verou und Maron aus bem Orden der Cherubinen. Uftaroth hatte versprochen, fie feche Ruß boch zu beben, wenn er ausfahren wurde, und ber Lowe ber Solle hatte fich anheischig gemacht, ihr, wenn er ausfahren wurde, ben linken Ruß zu burchstechen. Allein sie bedienten sich ber Freiheit, Die Die Teufel haben, nämlich, ihr Wort nicht zu balten.

Die Besitzung war eine anstedente Krankheit, bie sich an verschiedenen andern Dertern des Königreichs ausbreitete. Allein, sie hatte nirgends einen so glücklichen Fortgang als zu Loudun, weil sich nicht überall Geistliche fanden, welche willig genug gewesen wären, den Besef-

fenen beizufteben.

Die teuflische Besitzung verwandelte die schlechten Umstände der Nonnen in ein besseres und bequemeres Glück, weil ihnen von allen Orten her Almosen zuströmten. Man nahm den Calvinisten eine von ihren Schulen, welche ein großes und schönes Saus war, um für die Nonnen eine Wohnung daraus zu machen. Der Herr von Laubardemont führte dieses herrliche Werk aus.

Man fann alfo fagen, bag biefe Ronnen von ben Teu-

feln ber Reichthumer befeffen worben find.

Bier Teufet, mit Namen Leviathan, Behemot, Balam und Isaacarum hielten sich noch im Leibe ter Superiorin auf, nachdem drei andere, Aimoteus, Aman und Ereste genannt, gusgetrieben worden waren. Der Pater Lactantius hatte ihnen durch seine Beschwörungen die Wege gewiesen, dieser Pater, deffen Andenken bei leichtglaubigen Leuten ein angenehmer Geruch ift.

Leviathan, welcher ein sehr beredter Teufel war, wurde ausgetrieben, allein die Beschwörer mußten alle ihre Kräfte daran strecken. Als er aussuhr, machte er auf dem Haupte der Nonne eine Bunde, fast wie ein Kreuz gestaltet, wo man ein frisches und schönes Blut sahe und wo das Derma und das Epiderma, die erste und die and dere Haut, aufgerist und geöffnet waren. Man glaube ja nicht, daß sich die Nonne im Bälzen diese Bunde gemacht, welches sie thun können, weil sie die Haude steigehabt hat. Wenn man dieses glaubte, so widerspräche man einer gerichtlichen Nachricht, die vom Herrn von Laubardemont, einem redlichen Nichter und von sehr unzeigennüßigen Beschwörern, wie man diese Eigenschaften von ihnen denken muß, unterschrieben und unterzeichnet worden sind.

Balaam wurde auch ausgetrieben. Zum Zeichen, daß er ausgefahren, grub er auf die linke Hand den Namen Joseph in römischen Buchstaben. Balaam hätte besser gethan, er hätte den seinigen darauf gegraben, denn so wäre doch zum wenigsten einmal mit dem befessenen Frauenzimmer sein Name in den Himmel gekommen, da er selbst nicht in Person dahin kommen konnte. ")

Man machte zwar hiervon eine Registratur, allein bie Ungläubigen sagten boch, daß die Kunst die eingegrabes nen Charactere hervorgebracht hätte, wie man davon viele Beisviele wüßte.

Ich habe eine Nachricht von Ludwigsburg gelesen, daß die Franzosen nach dem Beispiele der Wilden sich verschieztene Figuren von Menschen und von Thieren auf die Haut gezeichnet. Sie fingen es auf folgende Art an. Erstlich zeichneten sie auf ihrer Haut die Figuren ab.

<sup>\*)</sup> Dieser Scherz ift sehr frostig. Von einem französischen Seribenten sollte man bessere Scherze erwarten. Zudem ist über die Sache, auf die er sich gründet, mehr zu heulen, als daß man darüber lachen sollte. Der Nebersetzer.

Dierauf durchstachen sie die abgezeichneten Züge mit einer Stecknadel und thaten Farben in diese kleine Löcherchen, und dadurch entstund eine unauslöschliche Figur auf ihrer Paut. Wenn Balaam zu diesen Wilden in die Schule gegangen wäre, so würde es ihm mit seiner Zeichnung besser geglückt seyn; er würde nicht Charaktere gebildet haben, welche auf der Hand der Superiorin wieder nach und nach verlöscht wurden und immer wieder erneuert werden mußten. Alles dieses soll gesagt seyn, ohne die Ehrsurcht gegen die gerichtliche Regisiratur aus den Augen zu sessen, welche durch eben die untadelhasten Männer gemacht und unterzeichnet wurden, welche die vorige Regis

ftratur unterzeichnet hatten.

Um diese Zeit that fich zu Chinon eine Besitzung bervor, welche ihr Glud nicht machte, obgleich Barre ter Gönner und Körderer berfelben war. Der Cardinal von Lyon, die Bischöfe von Chartres, von Nimes und von Ungere wollten fich in Diefer Sache Licht verschaffen und wiffen, was baran ware. Sie geboten also bem Barre, die Befeffenen von Chinon nach Bourqueil zu bringen. Er geborchte; die Teufel wurden gang betäubt, ale fie fich in ber Wegenwart fo erleuchteter Pralaten befanden; fie schwiegen ftille, fo fehr man fie auch befragen und beschwören mochte. Da man ben Barre fragte, warum Diese Beseffenen so stille und beimlich waren, antwortete er : Rothwendig muffen bie Bauberer, bie biefe Befitung verursachen, einen Bertrag mit ben Teufeln, Die Diefe Frauenzimmer besiten, gemacht haben, bab fie ftille schweigen sollen.

Die Prälaten, welche ben Betrug erkannten, gaben bem Barré einen harten Berweis und sagten zu ihm: Gesetzt, diese Frauenzimmer sind nicht besessen, so werden sie es auf euer Wort, sowohl wegen ihred schwarzen diesen Blutes, als wegen der guten Meinung von euch glauben. Es sagte sogar einer von diesen Prälaten zu ihm: Wenn er unter meiner geistlichen Gerichtsbarkeit stünde,

fo wollte ich ibn zur Strafe gieben laffen.

Als ber Cardinal von Lyon, welcher ein Bruber bes Cardinals von Richelieu war, nach hofe gekommen, er-

zählte er seiner Majestät, was zu Bourgueil vorgefallen. Dieses brachte den König dahin, daß er ein eigenes Handschreiben an den Erzbischof von Tours ergehen ließ, damit dieser sein Ansehen anwenden sollte, den ferneren Fortgang dieses Betruges zu hindern. Allein dieser Präslaß besaß einen Geist, der mit dem Geiste dersenigen, die leicht einzunehmen sind, aus einem Zeuge gemacht ist, und er rührte sich also nicht.

Santerre, der Pfarrer von Lovand, wurde von den Befessenen, welche Barré beschwur, der Hexerei angeklagt. Er behielt sich bei dem Parlamente fernere Nothdurst vor und wurde an das Weihbischofsgericht von Paris gewiessen, wo er wider den Barré und die Beschenen einen Beschl auswirkte, daß sie gefänglich eingezogen werden sollten. Ob man gleich sehr verwegen seyn muß, die Teussel anzuhalten, so würde Santerre doch damit zu Stande gekommen seyn, wenn nicht der Herr von Laubardemont, welcher Ausseher über Touraine geworden, die ganze Sache in Erfahrung gebracht hätte. Er verbot sogleich dem Santerre, daß er sich an den Personen der Besessenen, und folglich auch an den Teuseln nicht vergreisen sollte.

Isaacarum hatte zu Saumur in der Kapelle des Ardilliers auszusahren versprochen und Behemot hatte sich ansbeischig gemacht, auf dem Grabe des heiligen Franciscus von Sales von der übrigen Gesellschaft der Teusel Abschied zu nehmen. Wenn diese Teusel ihr Wort halten sollten, so mußten die Beschenen zu einer unbequemen Jahrszeit sehr beschwerliche Neisen thun, denn die Teusel würden doch die Superiorin nicht durch die Lust nach Saumur und nach Aacci getragen haben. Der Herr von Laubardemont ließ sich diese Neisen nicht gefallen, und machte, daß die Beschwörer andere Anstalten tressen mußten. Die Superiorin hatte einen Traum, durch welchen ihr der Heise ersparen wollte. Man glaubte diesem Traume und schmeichelte sich, daß Isaacarum und Behermot zu Loudun aussahren würden. Die Beschwörer gaben sich so viel Mühe, daß sie den Isaacarum verjagten, der

ben Namen Maria zu bem schon auf die Sand der Superiorin gegrabnen Namen hinzugrub. Behemot hatte versprochen, die Superiorin, wenn er aussahren würde, in die Luft zu erheben und darinnen schwebend zu erhalten. Allein die Euperiorin wünschte, daß er auf ihre Sand den Namen Jesus neben die andern Namen graben möchte. Behemot willigte sogleich in dieses Berlangen, weil er dieses Mersmal, das er aussühre, leichter machen konnte als das erste; allein er hielt es noch nicht für rathsam,

feinen eingenommenen Git zu verlaffen.

Unter ben Versonen, Die nach Loudun famen, ihre Reubegierde zu befriedigen, war ber Graf von Loudun, ber für bie Ehre bes Teufels gu einer febr ungelegenen Beit babin fam. Ille er bie Bewegungen und Bergudungen ber Befeffenen gesehen batte, fagte er zu ben Beichwörern: er glaubte gegenwärtige Besitzung. Seine Borfahren bat= ten ibm Reliquien nachaelaffen, welche falich fenn fonn= ten, bier konnte er die Babrbeit tavon berausbringen, benn wenn tie Relignien von ter rechten Urt und Beschaffenbeit waren, fo murben bie Teufel Die Rraft bavon empfinden, wenn fie an den Beseffenen versucht wurden. Die Beschwörer fagten gum Grafen, er fonnte mit feinen Religuien feinen beffern Berfuch ansiellen. Gie nahmen fie aus seiner Sand und legten fie ber Superiorin auf ben Ropf, nachtem fie ihr ein Zeichen gegeben hatten, welches sie wohl verstund und welches ber Graf wohl bemerkte. Sie ferie gar gewaltig und machte erschreckliche Berfrummungen ibres Rorpers. Man batte fagen follen, fie wurde von einem unfichtbaren Reuer verzebret, fo außer= ordentlich groß und bestig waren ibre Martern und Bewegungen. Da fie ibre Unfalle am frartfren batte, nabm man bas Reliquientafichen von ihrem Ropfe, und fogleich ichien fie wieder to rubig gu fenn, als fie vor bem Ber. fuche mit ten Religuen gewesen war. Der Beidworer wandte fich barauf gegen ben Grafen und fagte gu ibm: 3d glaube nicht, gnabiger Berr, bag Gie nun an ber Wahrheit ber Retignien mehr zweifeln werten. Richt mehr, antwortete ter Graf, als an ber Babrbeit ber Besitsung.

Jebermann verlangte diese Reliquien zu sehen. Man eröffnete das Käsichen und fand nichts als Federn und Haare darinnen. Der Beschwörer wurde ganz bestürzt und erstaunt, und sagte: Uch! gnädiger Graf, warum spotten Sie über und? Uch! mein Pater, versetzte der Graf, warum spotten Sie über Gott und über die Welt? Mußeten nicht die Augen der leichtgläubigen Leute recht sehr wohl verschlossen seyn, da sie dieselben bei dem Ende dieser Begebenheit nicht eröffneten?

Die Herzogin von Aignillon befand sich zu Richelien mit verschiedenen Hofleuten und war Zeugin von vielen Streitigkeiten, welche unter ben Unhängern der Besitzung und unter den Ungläubigen erregt wurden. Zwei Dinge brachten die Herzogin so weit, daß sie die Besitzung glaubte, die wunderwürdigen eingezeichneten Charaktere auf den Händen und die vergeblichen Bemühungen, die Besessen von der Erde aufzuheben, wenn sie sich auf

eine gewiffe Art niedergelegt hatten.

Cerisantes zernichtete diese zwei Entwürse, welche die Leichtgläubigkeit der Herzogin machte. Den Morgen darauf zeigte er vor der ganzen Gesellschaft seinen Urm auf dem Schlosse zu Nichelieu; man sahe einen Namen auf demselben, der eben so schön gezeichnet und so frisch blau war, als die auf die Hand der Superiorin eingezeichneten Charaktere es waren. Zu gleicher Zeit ließ er eine Tapete siber den Boden ausbreiten und legte sich in eben der Lage darauf, welche die Superiorin eingenommen hatte, und war eben so schwer, als sie; man konnte ihn nicht hinwegbringen, als man ihn mitten bei dem Leibe aufasen wollte. Allein jedermann konnte ihn leicht ausheben, als er gesagt hatte, man müßte ihn hinten beim Kopf aufassen.

Er entdeckte hierauf der Herzogin, durch welches Mittel die Besessenn die Geheimnisse der Neubegierigen entzteckten. Sie wendeten sich an die Beschwörer, welche sie fragten, wie Sbrigani den Pourceaugnac in einer Comodie des Moliere fragte, und sie, daß ich mich eines Einfalles des Sokrates bediene, mit den geheimsten Gedanken niederkommen ließen. Durch den Canal der Bes

schwörer erfuhren alfo die Befeffenen die Geheimniffe ber Buschauer und machten fie bann öffentlich bekannt.

Die aus ihrem Irrthume gebrachte Herzogin ging barauf mit ihrer Gesellschaft wieder ins Kloster, die Besessenen zu sehen. Sie legte ihnen gleich anfangs eine Falle. Sie ließ den Marquis von Faure vor dem Marquis von Breze hineingehen, obgleich jener immer dem andern den Bortritt ließ. Der Teusel, der sie niemals gesehen hatte und nur wußte, daß der Marquis von Breze den Bortritt sür den Marquis von Faure hatte, irrte sich und sahe einen für den andern an.

Die Teufel ließen ben Muth nicht finken und fvielten ibre gewöhnlichen Scenen mit ten Bergudungen und Berfrummungen ihrer Leiber fort. Die Superiorin begab fich in die Lage, bag man fie nicht aufbeben konnte. Die Matemoiselle von Rambouillet, welche tie Bergogin begleitete und feit ber Beit eine Bergogin von Montaufier geworden, und welche Boiture fo febr berübmt gemacht bat, ichien die Neubegierigste zu feyn und bezeugte, baß fie aar nicht an ber Besitzung zweifelte. Der Beidworer wollte fie in tiefer Meinung bestärten und bat fie, baß fie einen Berfuch thun mochte, Die Superiorin von ber Erbe aufzuheben. Sie weigerte fich eine Zeitlang, foldes gu thun. Allein am Ente ergab fie fich. Rachtem fie ih: rem Rammermadchen ihre Sandschub gegeben batte, fo ergriff fie bie Superiorin, welche fast fo schwer als Blei gu fenn fcbien, nicht an tem vom Beschwörer angezeigten Drie, sondern an demjenigen, ben ibr Cerifantes gewiefen hatte. Gie bob fie obne Mube auf. Die Berfamme lung erstaunte barüber, Diejenigen ausgenommen, Die bas Bebeimniß wußten. Diefes frantte Die Beichwörer ungemein.

Der herzog und die herzogin von Trimouille waren auf ihren Gütern zu Thouard, welches bei Loudun liegt, um das Schauspiel mit den Besessenen anzusehen. Sie waren nicht zufriedener darüber als die herzogin von Nisguillon. Die herzogin sagte zu dem Almosenmeister ihres Gemabls ganz heimlich ein Wort, der Teufel konnte niemals sagen, was sie gesagt hatte, man mochte ihn

noch so sehr beschwören. Man sagte endlich: ber Teufel ware halestarrig und widersetzlich. Der Teufel schien weit geschickter zu seyn, als Gaston von Frankreich ihn um Rath fragte. Er sagte dem Beschwörer sein Geheimniß; von diesem erfuhr es der Teufel und entdeckte es.

Zwei Parlamenterathen ging es eben so, wie dem Berzoge und der Berzogin von Tremouille. Der Teufel tonnte ihre Geheimnisse niemals sagen, die sie einander

wechselsweise vertraut batten.

Alle Diefe Bufälle bewogen bie Belt jum Urtheile, baß -

Die Teufel nichts mehr, als die Menfchen wüßten.

Die Erklärungen der Schwester Ugnese und der Schwester Clara sollten von Rechts wegen dem Betruge ein Ende gemacht haben. Wenn sie verdrießlich wurden, so wurde ihnen die Rolle der Besessenn zur Last. Die Schwester Ugnese wurde in Gegenwart eines Arztes gesfragt, der griechische Fragen an sie that. Sie antwortete ganz offenherzig, daß sie das Griechische nicht verstünde und diese Sprache nicht gelernt hätte. Der Beschwörer machte sie wie eine Schülerin aus, die ihre Lection nicht recht gelernt hat und suhr fort, sie mit aller Macht zu beschwören. Sie wurde ungeduldig und schrie: sie wäre keine Besessene. Man plagte sie schon lange Zeit insgeheim, daß sie öffentlich ihre Rolle wohl spielen sollte. Wenn sie Gott nicht erhalten hätte, so würde sie längst verzweiselt seyn; sie wäre unter den Händen der Beschwörer sehr übel dran.

Die Schwester Clara wurde zu der Zeit, als man sie beschwor, an der Hand mit einem Schweselsaden verbrannt, dessen sich der Beschwörer bediente, einen von den Teufeln zu beräuchern. Als sie den Schmerz empfand, so entwischte sie aus den Händen des Beschwörers, bezauerte ihr Schicksal und redete wider die Tyrannei dersenigen, von welchen sie gezwungen würde, eine Besessen vorzustellen. Sie bat Gott sehr eifrig, sie aus dem traurigen Zustande zu ziehen, in welchem sie wäre. Der Teufel, der diese Ronne besitzt, sagte der Beschwörer, ist sehr listig, und der Gott, den er anruft, ist der Luciser. Das ist falsch, antwortete sie: Ich ruse den wahren Gott, den

Schöpfer bes himmels und ber Erben an. Sie warb vom Jorn ganz aufgebracht, ging aus der Kirche und sagte, daß sie nicht wieder hineinkommen wollte. Allein es folgte ihr eine vornehme Dame, ihre Berwandtin, nach, besänstigte sie und brachte sie ins Kloster zuruck, da sie dieselbe nicht bewegen konnte, in die Kirche zuruck zu

geben.

Rann man nach fo vielen Beispielen nicht fagen, baß bas Bolt unheilbar ift, wenn es einmal von Borurtheilen eingenommen worden? Bie viele Verfonen bom Stande findet man nicht unter bem Pobel! 3ch will nicht alle Wunderwerte, Die man die Suveriorin bat maden laffen, nämlich nicht alle Runfte und Betrügereien nach der Reihe durchgeben. Dan hat fich von Beit zu Beit der Leicht= gläubigfeit bes Bolfes zu Rugen gemacht, weil man weiß, baß bie Alugen von bem Strome fortgeriffen werden, wenn ber Pobel nur erft verführt ift. Benn fich ein Be= trug ter Gemuther unter bem Scheine ber Undacht bemächtiget hat, fo möchten gleich bie Tobten wieder fom= men, man wurde ihnen bennoch nicht glauben : Neque si quis ex mortuis resurrexerit credent Luc. XVI. v. 31. So wird tie Belt bis and Ende ber Erde bleiben; eben die Leidenschaften werden von Zeit zu Zeit eben die Schausviele wieder erneuern.

Im Jahre 1638 starb ber Pater Tranquille an einem Anfalle von der Raserei, welche eine sehr natürliche Urstade haben kann. Ich will ihr keine übernatürliche zuschreiben und die Asche dieses berühmten Beschwörers nicht storen. Ich will mich begnügen, zu sagen, daß uns diese Geschichte keine vortheilhaften Begriffe von ihm beibringen

wird.

Nach dem Tode dieses helben von einem Beschwörer, machte die Besigung nicht mehr so viel Aussehen. Diese Comodie kam in Abnehmen. Die weltlichen Frauenzimmer, welche beressen waren, gingen zu gewissen Stunden zu ben Beschwörungen, wie man etwa spazieren gebet. Benn man sie auf dem Wege fragte, ob sie noch besessen wären: Ja, Gett sey Dank, autworteten sie. Es gab viete Andachtige, welche sehr fleißig bei biesen Feierlichteis

63

ten zugegen waren, bie, wenn man fie fragte, ob fie Befeffene waren, zur Antwort gaben: Rein, fie waren nicht fo aludlich, Gott liebte fie bazu nicht genug.

Endlich befam biefer gange Betrug einen tootlichen Streich, indem den Beseffenen bie 4000 Pfunde Besol= dung abgeschnitten wurden, bie man ben Beschwörern jum nothigen Aufwande und ju ben Untoften ber Beschwörungen bergab. Der Cardinal hatte weiter bei Dies fer Sache feinen Bortheil mehr zu beobachten; man hatte ben Grandier feiner Rache aufgeopfert. Das war ber Bortheil, den er von diefer Befitzung zu erhalten hatte. Die Vatres Lactantius und Tranquille, die von der Capucinerexcelleng befcutt worden, maren todt; biefe zwei vornehmfte Saulen der Befigung waren umgefallen. Das Bebaude fank immer mehr und mehr ein und drobete ben Umfturg. Die Bergogin von Aiguillon fagte öffentlich am Sofe, man batte diefen Betrug fo ichlecht gespielt, daß man febr leicht mußte betrogen werden fonnen, wenn man fich fur benfelben batte einnehmen laffen tonnen. Rache des Mignon war durch den Tod des Grandier völlig befänftiget worden. Er war also sehr wohl zufrie= ben, baß eine Comodie nicht langer forthauerte, von ber er feinen Ruten mehr hatte. Die Ronnen felbst, welche nunmehr ben Rugen erlangt hatten, den fie davon gieben wollen, sehnten sich auch nach ber Rube, um ihres Glu: des zu genießen. Die Teufel wurden allmählig ausgetrie= ben. Behemot machte fein großes Auffehen, als er die Superiorin verließ, die des Krieges mit ihm mude war. Er schrich ben Namen Jefus auf die Sand, wo sich bie beiben übrigen hohen Namen befanden. Die Superiorin zeigte noch lange Zeit baran biefe eingezeichneten Ramen als Beweise von der Befitzung der Teufel. Die Staatsfrauleins der Konigin, welche bei Loudun vorbeireiste, gingen aus Reubegierde an das Gitter bes Rlofters ber Arfulinerinnen, um biefe auf die Sand der Superiorin eingezeichneten Charaftere zu feben. Ach, fagten fie, ifts weiter nichts als bas? alle unfre Liebhaber tragen unfre Ramen auf ihren Urmen gefchrieben, und brauchen feine andere Zauberei als die Liebe bazu.

Die Enperiorin hielt es für tienlich, einen antern ale ben Teufel zu ernennen, ber biefe Charaftere gezeich: net baben follte, wie man foldes im IV. Theile ber Menagianen ergablt. Menage fagt, er babe fagen gebort, baß ein Engel nach ihrer Befreiung von den Teufeln, Die fie geplagt, die Borte: Jesus, Maria, Joseph und Franciscus von Sales auf ihren Urm gezeichnet habe. Sie babe ihm auch, wie er gefagt, die Sand gewiesen, worauf die Charaftere, aber nur febr obenbin gezeichnet gewefen, wie etwa bie Erneifixe gezeichnet find, Die man auf den Urmen der Pilgrinume nach bem beiligen gande eingezeichnet findet. Ich habe sie fagen hören, fährt De-nage fort, baß der Engel zuerst zu oberft auf dem Urme ben Ramen Franciscus von Sales eingezeichnet, baß bie= fes Bort bernach heruntergewichen, ben Ramen Maria und Joseph Plat zu machen, und baß biefe wiederum gewichen, bem Ramen Befus die Dberftelle zu laffen. Man entweibt biefe beilige Ramen, benen man eine un= endliche Ehrerbietung schuldig ift, wenn man ihnen folche falfche Bunderwerte gufchreibt.

Der herr von Monconis ergählt in seinen Reisen, daß er so neugierig gewesen sey, diese wunderbare hand zu sehen, und bemerkt habe, daß die Charaktere wie Schuvpen ausgeschen. Als er sie angerührt, habe er das M

von bem namen Maria mit hinweggenommen.

Die Teusel zu Chinon, welche von dem Barre, diesem Werkmeister der Betrügereien, unterstütt wurden, suhren noch fort, sich hören zu lassen. Der Coadjutor des Erzbischoses von Tours entdeckte den Betrug einer vorgegebenen Besessenen, ließ sie ins Gesängniß führen und weder sie und ihre Bande eine gerichtliche Untersuchung ansstellen. Er trieb diese Sache so hestig, daß die falschen Besessenen mit peinlichen Strasen würden belegt worden sein, wenn sie nicht zum Glücke aus ansehnlichen Famislien gewesen wären. Ueberdieß wollte der Cardinal von Nichtlieu, daß diese Besitzungen sämmtlich ohne ein großes Aussehen ihr Ende nehmen sollten, damit man sich an das Bergangene nicht allzusehr erinnern möchte. Man begnügte sich damit, daß man dem Barre seine Pfarre

und feine Pfrünte nahm, ibn aus ter Dieces von Tours bannte und nach Mans verwies, wo er bis an das Ende seines Lebens in einem Kloster verstedt blieb. Die Beibs-versonen, die er beschworen hatte, wurden zu einem ewi-

gen Befängniffe verdammt.

Dicies Urtheil legte auch ten Teufeln zu Loudun ein Stillschweigen auf und man berte nicht mehr von ihnen reden. Die beseffenen Ronnen und Roftgangerinnen freueten fich, daß fie ruhig fenn konnten. Die Ronnen woll= ten, wie man gesagt bat, ber Früchte ihrer Runfte und des Unfebens, das fie fich bei ben andachtigen Seelen suwege gebracht, in Rube genießen. Die Superiorin beannate fich tamit, daß fie ihre Sand an bem Sprachgitter ben Reubegierigen zeigte, auf welcher bie wunderbaren Charaftere gezeichnet waren. Allein endlich verging dieses Bunter ober ber Babrheit gemäß zu reben, bas Alter machte die wunderbare Sand ter Superiorin endlich fo durr und mager, baß die Specereien, beren man fich be-Diente, Diefe Charaftere gu erneuern, ihre Wirfung nicht mehr thun und fie barauf ausbrücken konnten. Sie fagte alfo, Gott batte ibr Gebet erhört und fie verlöschen laffen , um einer großen Menge neugieriger Menfchen los zu werden, die ihr beschwerlich fielen und ihre Andacht ftorten.

Man hat vorgegeben, daß alle diejenigen, welche zu diesem Betruge mit den Besthungen geholsen, eines elenzen Todes gestorben wären. Ich will nichts gewisses davon versichern, weil ich die Leichtgläubigkeit als eine Klippe betrachte, vor welcher man sich in Ucht nehmen muß. Unterdessen kann ich mich nicht enthalten, das anzusühren, was Patin in seinem 37. Briefe vom 22. Dezember 1651 auf der 30. Seite der Ausgabe von Haag erzählt.

"Den neunten dieses Monates, Abends um neun Uhr, "wurde eine Karosse von Dieben angefallen. Der kärm, "ber darüber entstund, nöthigte die Bürger, aus ihren "Käusern sowohl aus Neugierigkeit, als aus Mitseiden "berzuzueilen. Man ichoß von beiden Seiten; einer der "Räuber wurde auf den Boden gestreckt und ein Lakei

"von ihnen angehalten und die andern entstohen. Der "Berwundete starb den Morgen darauf, ohne etwas zu "reden, ohne sich zu beklagen, ohne sich zu erklären, wer "er wäre. Endlich ist er erkannt worden. Man hat er "fahren, daß er der Sohn eines Requetenmeisters, Lau- "bardemont, gewesen, der im Jahre 1634 den armen "Pfarrer zu Loudun, Urban Grandier, verdammt und "lebendig verbrennen lassen, unter dem Borwande, daß er "Teusel in die Leiber der Nonnen zu Loudun geschickt "hatte, welche man Tanzen lernen ließ, die Einfältigen "zu bereden, daß sie beschen wären. Ist solches nicht "eine göttliche Strafe in der Familie dieses unglückseligen "Richters, welche auf einige Art die grausame und uns "barmherzige Hinrichtung dieses armen Priesters versüh-

"nen follte, welche um Rache fchrie?"

Berschiedene Gelehrte und unter ihnen vornämlich Ducan Boutreur, herr von Effiant, baben bas Schicfial bes armen Grandier bedauert. Menage fagt von ibm, er fen ein Mann gewesen, ber in ben Biffenschaften viele Bertienfie gehabt und er vertiente, in bas Bergeichniß ber großen Männer vom Gabriel Raube, welche megen der schwarzen Runft unbefugter Weise angeflagt morten, gefett zu werben. Die ichwarze Runft, fagte er, ift bas gewöhnliche Berbrechen berer, Die feines Berbrechens foutrig find. Er fest bingu, baß tie Gelebrten bie Befigung ber Nonnen von Louvun nicht geglaubt baben, weil fie feines von benen brei Merkmalen an benielben gefunden, welche bas Ritual verlangt, wenn bie Befigung wabr fenn foll. Dieje Merkmale find : Die Beiffagung, rie Wiffenschaft ter Sprachen und bie übernatürlichen Rräfte bes Körvers.

Der Herr Seguin, ein geschickter Arzt, schrieb an einen seiner Freunde wegen der Bestyung der Ronnen von Loudun, zu einer Zeit, wo man von dem Schrecken erfüllt war, den der Gerr von Laubardemont, der Diener der Rache des Cardinals von Richelieu, einjagte. Der Brief dieses Arztes ist in den französischen Mercur eingerückt. Er sagt gleich ansangs, die Ossenberzigkeit und Aufrichtigseit dieser Kinder lasse nicht zu, das man glaube, sie

wären mit Betrug umgegangen, welcher eine allzugroße Bosheit wäre. Allein der unbescheidene Eifer eines Besschwörers habe ihn gleich anfangs gestört, da er deswesgen eine Untersuchung anstellen wollen. Er sey geneigt, zu glauben, daß diese Besitzung mehr von einer Krank-

beit, als von dem Teufel herrühre.

Die Merate urtheilen feinem Bedunten nach febr fcblecht, wenn fie bie Unnüglichkeit ber gebrauchten purgirenden Mittel, die man diefen Ronnen gab, einer übernaturlichen Rraft queignen, weil diese Unnutlichfeit entstehen fann, fobald man fich an biefelben gewöhnt. Er balt auch ibre Bergudungen nicht für übernaturlich und balt bafur. baß eine geftorte und angestedte Einbildungsfraft Urfache bavon seyn fann. Er bezeugt unterbeffen, bag er ungewiß fen, weil man, wenn ber Teufel ber Urheber bavon nicht mare, dieselben folden Menfchen auschreiben mußte, Die noch ärger als der Teufel waren. Er macht fich einen Einwurf, indem er fragt, warum der Teufel biejenigen für herenmeifter ausgibt, welche die Befigung nicht glau= ben ? 3ch gestebe, fagt er, ich bin nicht fein genug, Grund und Urfache von diefem Erzbetruge anzugeben; ich glaube, daß dieses solche gefährliche Folgen bat, welchen Gott allein abhelfen fann. Er fagt, wenn biefe Nonnen mit einem Betruge umgingen, so konnten fie nicht so viele Bewegungen machen, ohne fich barinnen vorber geubt zu haben. Endlich bezeugt er, baß er bie Befitung lieber glauben will, als ob er befürchtete, daß ihm fein Urtheil, baß diefe Ronnen nicht befeffen waren, eine schlimme Sache auf ben Sale laben mochte. Man fann mitten unter fei= nen Berftellungen leicht feben, daß er ben Betrug biefer Nonnen argwohnte. Man fann feine Gedanken mit feiner größern Runft einhüllen, wenn man fie verftändigen und scharffinnigen Leuten fagen will.

Indem er vom Grandier redet, sagt er: Es sep etwas verwundernswürdig, daß selbst die Teufel wider ihn aufgestanden sind und wider ihn gezeugt haben. Er sett sehr fein hinzu: Ich überlasse der Sorbonne das Urtheil, ob man wider diese Zeugen nichts einzuwenden habe, wenn man sie im Namen Gottes fragt. Ich will hinzu-

feten, daß man, um zu wissen, wie viel man solchen Zeugen glauben musse, nur überlegen durfe, wie sie Jesus Christus charakterisirt hat, als er mit den Juden redete: Vos ex patre diabolo estis; ex veritate non stetit, quia non est veritas in eo; cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est. Ihr habt den Teusel zum Vater, der nicht in der Wahrheit wandelt, weil er in der Wahrheit nicht bestanden ist; wenn er die Lügen redet, so redet er von seinem eigenen, weil er ein Lügner und ein Bater derselben ist. Joh. VIII. v. 44. Man fragt daher, ob ein solcher Zeuge ein gültiges und unverwersliches Zeugniß ablegen kann?

Der herr von Seguin sagt barauf, ba er von ber Schrift bes Grandier wider den ehelosen Stand der Priessier redet, daß sie ihm bis ans Ende wohl geschrieben zu seyn geschienen, wo das Gift eigentlich verborgen liege. Unterdessen siehe nichts darinnen, was mit der Zauberei einige Verwandtschaft habe; man könne vielmehr daraus

folgern, daß er fein Zauberer gewesen.

Wenn man zu einer Zeit, da es nicht erlaubt war, die Wahrheit zu reden, so zu sprechen sich unterstund, kann man dieselbe wohl noch jeht verkennen? Daher kam es denn, daß alle Gelehrten nach weggenommenen hinderznissen wider diese vorgegebene Bestitzung eiferten.

Zwei Schriftsteller haben von der Zauberei gar sehr verschiedentlich gesprochen. Der Herr Bretonier, welcher über die Endurtheile bes Henrys Unmerkungen gemacht und der herr be la Mare, in seinem Werke von der

Polizei.

Der erste sagt: Das Parlament von Paris macht keinem Menschen bloß und allein wegen der Zauberei den Proces und läst es auch nicht zu, daß er ihm deshalben von Andern gemacht werde. Er behauptet, daß nach der jenigen Erslärung der Zauberei, welche sie als einen Bund zwischen dem Teusel und dem Menschen beschreibt, folge, daß dieser Bund eine Einwilligung von Seiten des Menschen und von Seiten des Teusels zum voraus setze. Wie kann man aber darthun, daß der Teusel seine Einwillisgung dazu gegeben? Er führt verschiedene Gründe an,

um zu zeigen, daß es keinen Hexenmeister gibt. Er fagt, man thäte der Gütigkeit und Gerechtigkeit Gottes Unzrecht, wenn man glaubte, daß er einem Hexenmeister zu-lasse, einem Lasterhaften Gutes zu thun und dem Gläusbigen Böses zu erzeigen. Dieses ist seine scheinbarste Ursache.

Benn man auch ben Bund mit bem Teufel nicht beweisen könnte, so wurde man doch die Zauberei immer badurch darthun können, daß solche Berzuckungen durch Die Gliedmaßen des Menschen, als ber Bauberei gemeis niglich zugeeignet werden, nothwendig zauberisch seyn mussen, weil sie übernatürlich sind. Da sie Gott nicht zugeeignet werden fonnen, fo muß man fie dem Teufel auschreiben. Dieses tann man gegen ben Beren Bretonier einwenden.

Gott hatte den Siob der Bosheit des Teufels überlaffen; wir können also wohl begreifen, daß er einen

ähnlichen Fall wieder gescheben laffen fann.

Der Herr Bretonier führt ein Urtheil des Gerichtes, la Tournelle genannt, vom 30. Januar 1610 an, nach welchem die Parteien vom Processe ab und zur Ruhe gewiessen wurden. Ein Postmeister des Städtchens Billeinis hatte einen Schmidt angeklaget, daß er durch Zauberei viele Pferde umgebracht hätte. Der Advocat des Beklagten wollte weitläusig beweisen, daß die Zaubereien keine wahren Wirkungen bervorbringen konnten, und daß bie Teufel feine Gewalt über bas Leben eines Menfchen bat: ten. Der herr Seguier, der Präsident, sagte bazu, er burfte bieses nicht lange beweisen, weil bas Parlament davon überzeugt ware. Mornac hat uns dieses Endurtheil und diese Antwort des Präsidenten aufbehalten.

Das Barlament von Rouen hatte viele Schafer und andere Personen anhalten laffen, welche beschuldigt worsten waren, daß sie Bexemmeister waren. Man ftellte ben Proces wider fie mit einem großen Gifer und mit einer großen Strenge an. Der Konig, fagt herr Bretonier, ließ aus seinem geheimen Rathe den 26. April 1672 einen Befehl aussertigen, daß alle Personen, die wegen der Un-klage der Zauberei angehalten worden, in der Provinz Normandie loggelaffen und in Bufunft biejenigen, welche ber Bauberei beschuldigt werden wurden, nach ber Berord: nung, die ter Konig besbalben geben wurde, gerichtet werden follten. Der König wollte diefe Berordnung an alle Parlamente ergeben laffen, damit die Proceduren ber Rich= ter bei Berenproceffen barnach eingerichtet werden konnten.

Diefe Berordnung bes Ronigs ift nicht ausgefertigt worten. Der Befehl vom geheimen Rathe batte bie Krait, baß alle Teufel schweigen mußten. Seit ber Beit bat man in ber Rormandie von feinem Berenmeifter mehr

reden boren. Alles tiefes fagt Berr Bretonier.

Bas die Kalichheit ber Geschichte, Die Die Zauberer ver: vielfältigen, noch mehr beweist, ift biefes, tag, wenn ein König leichtgläubig und abergläubisch ift, in feinem Ronigreiche ein Geschlecht von Zauberern nach bem andern entstehen wirb.

Catharina von Medicis hatte bie Zauberei in Frankreich fo fehr zur Mode gemacht, tag ein Priester, Sechelle genannt, ber unter König Seinrich III auf bem Richt: plate ber Bererei wegen verbrannt wurde, zwolfbundert Perfonen Diefes Berbrechens halber anflagte. Die Unwissenheit und Dummbeit wurde in ben bamaligen Zeiten fo boch getrieben, bag man von nichts als von Beschwörungen und von Berbammingen jum Scheiterhaufen reben borte. Man fant überall Meniden, welche thoricht genug waren, fich fur Berenmeifter gu balten, und abergläubische Richter, welche tieselben auf gute Treu und Glauben verdammten. 3ch bin tiese Unmerfung einem neuern Schriftsteller schuldig.

3ch babe aus ben Borftellungen, bie bamale bas Parlament von Rouen bem Ronige getban, gefeben, baß tiefer Monarch anfange erst einen Brief an den Generalpro-curator tes Parlamentes gesandt, welcher verordnete, "baß mit ber Sinrichtung tiefer Unglücklichen eingehalten "werden follte, wenn schon einige verdammt worden wa"ren; zugleich befahl der König, man follte mit dem Pro-"coffe und Berfahren gegen tiejenigen, tie noch nicht "verurtheilt worden, gleichfalls Unftalt nehmen." Der Geeretar bes Konigs hatte ihm berichtet: Die Abficht bes

Konias ware, bag man bie Tobesftrafe wegen biefes Ber: brechens in eine ewige Berweisung verwandeln follte.

Diese obrigkeitlichen Personen empfingen auch in der That, wie sie in ihren Borftellungen dem König sagen, ben Befehl beffelben, welcher die Todesftrafe, die den Berbammten zuerkannt worden, in eine ewige Berweisung aus der Provinz mit der Wiedereinsetzung in ihren guten Namen und Ruf und in den Besit aller ihrer Güter verwandelt haben wollten. Wie kann man diese Wiedereinsekung mit der Berweisung zusammenreimen? Dieses ift bie Berordnung, die nicht zur Wissenschaft des Herrn Bretonier gelangt ist. Er kann sie mit dem Urtheile des gebeimen Rathes, das er anführt, nicht vermengt haben; eine Berordnung und ein Urtheil sind zwei verschiedene Sachen. Ueberdieß redet das Urtheil nur von dem Parlamente von der Normandie und eine königliche Erkläung enthält eine Berordnung für alle Parlamente. Ich dabe diese königliche Erkläung nicht aussindig machen fönnen.

Herr Bretonier erklärt sich ganz offenherzig, daß er feine Herenmeister glaube. Er führt gleich darauf das Gesetz Gottes und alle menschlichen Gesetze an, welche die Zauberer verdammen. Folglich trägt er die Verdammung seiner Meinung selbst vor. Das göttliche Gesetz findet man: Exod. 22. v. 18. Levitic. 19. v. 31. ibid 20. v. 6. et 27. Deuteron. 18. v. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Bas die menschlichen Gesetze anlangt, so führt sie der Herr de la Mare in seinem Werke von der Polizei zur Befriedigung ber Neubegierbe im 3. Buche unter bem 7. Titel im 2., 3. und 4. Cap. weitläuftig an. Dieser Schriftsteller glaubt die Zauberei.

Bon dieser Materie hatte der herr Bretonier benfen sollen, was henrys davon dachte. Dieser Schriftsteller fagt fehr weislich, man muffe weder allzu ungläubig noch

allau leichtgläubig in diesem Stude seyn. Der Berfasser bes neuen Berkes von ber Zauberei, ber Bererei, ben Besitzungen und Bezauberungen, welches bei P. Prault gedruckt ift, hat keinen schweren Glauben; er nimmt alles auf gute Treu und Glauben an, er glaubt alle Besitzungen, als ein gutwilliger Mann, und felbst diesenigen, deren Beispiele man jährlich zu einer gewissen Zeit in Paris sieht.

"Man gehe boch, sagt er, in ber Donnerstagsnacht "noch vor bem Charfreitage in die heilige Capelle "zu Paris, wo sich nach einem alten löblichen Ge"brauche allerlei Kranke versammeln; man wird da"selbst auch Besessene sehen, die leicht von den übri"gen Kranken zu unterscheiden sind. p. 264."

Das ist was Bunderbares, daß sich die Besessenen nur um diese Zeit sehen lassen. Wenn man das Nitual zu Nathe zieht, so kann man sie nur durch die daselbst anzgegebenen Merkmale erkennen; allein unser Schriftsteller behauptet, daß man sie schon durch den bloßen Unblick kennen könne. Ist er nicht für einen rechten helben der Leichtgläubigkeit zu halten? Man kann nicht glauben, wie sinnreich er ist, Antworten zu sinden, die seiner Meisnung nach alle Bersuche zu Schanden machen, die man mit den Besessenen anstellen kann, um die Betrügereien zu erkennen.

"Bischöse, saget er auf der 272. u. f. S., haben "sich des gemeinen Wassers bedient, sie damit zu des "spritzen, um zu sehen, ob der Teusel wirklich in "den vorgegebenen Besessenen wäre. Andere Prälaszten haben statt eines Reliquienkästichens eine Uhr in "die Hand genommen und auf den Kopf der Besessenen gelegt, und sie haben die Besessenen eben die "Bewegungen machen sehen, als ob sie sich des rechzsten Weishwassers oder eines wirklichen Reliquienzstässichens bedient hätten. Er gibt die Ursache von "diesen Wirkungen an und sagt: der Bater der Lüzgen sey scharssichtiger, als ein Luchs und listiger, "als ein Fuchs. Wenn er sehe, daß man sich der "List bediene, um ihn zu entdecken, so richte er sich "darnach und mache eben die Bewegungen, Berzüzschungen und Krümmungen, und erhebe eben das "Geschrei, wenn man gleichgüttige Dinge statt gez"beiligter brauche, um ihn zu zwingen, daß er sich

"offenbaren folle. Dieses thue er in der Absicht, daß "man schließen möge, er sey nicht vorhanden, sondern "die Besigung sey eine Betrügerei. Er betrügt also "diejenigen, welche betrogen seyn wollten, qui vult "decipi, decipiatur."

Er wendet dieses Sprüchelchen am unrechten Orte an, tenn man muß nicht sagen, daß ein Pralat, welcher sich wegen der Bahrheit Licht verschaffen will, betrogen seyn

wolle.

Auf biese Weise wird ber vorgegebene Besessene bei allen Versuchen siegen. Wenn er merkt, daß man sich ungeweihter Sachen wider ihn bediene, so wird er keine Bewegung machen, und unser Schriftsteller wird ausrusen: Da sieht man es, daß dem Teusel nichts entwischt. Wenn sich aber der vorgegebene Besessene bewegt, so hat unser Schriftsteller eine andere Ausslucht bei der Hand; der Teusel, wird er sagen, stellt sich an, als ob er das nicht wüßte, was er weiß, um die Leute in ihrem Unglauben zu erhalten. Man sieht wohl, daß er nicht haben will, es mag kosten, was es wolle, daß es Besessen soll, die es nicht in der That sind, und daß er alle Besitzunzgen für wahre und wirkliche hält.

"Er macht sich auf der 282. u. f. S. den Einwurf, "daß es Leute gebe, die sich als Besessene anstellen, "um Allmosen zu erhaschen, und die alle ihre Berzitäuftungen aushören lassen, wenn man ihnen mit "der Ruthe oder mit dem Gesängnisse droht. Man "hat sogar einige gesehen, welche gesagt haben, sie "wären vom Teufel befreit, als sie gezüchtigt werden "sollen, damit man sie in ihrer Freiheit lassen möchte. "Es ist also wohl möglich, daß ein Mißbrauch und "Betrug dabei vorgehen kann."

Auf diesen Einwurf antwortet er:

"Dieses Mittel, die Wahrheit herauszubringen, ist "der Gerechtigkeit zuwider, welche nur die bekannten "und überzeugten Missethäter strafen darf. Sie darf "nicht einmal diejenigen mit Strafen belegen, auf "die man nur einen Argwohn hat. Dieses Mittel "if auch ter Religion zuwiter, die uns nicht zuläßt, "Böses zu thun, und endlich läuft es auch gegen "vie Barmherzigkeit, die uns unsern Rächsten als "uns selbst lieben heißt. Folglich muß uns vor dies "sem Mittel grauen."

## Er fagt noch:

"Gott lasse es nicht zu, daß diese armen Opfer des "Teufels auch noch Opfer der Wuth dieser Unver"nünftigen seyn sollten und er könne bei diesen "Gelegenheiten den Teuseln gebieten, sich fortzube"geben, um diese so unschuldigen Personen mit grau"samen Züchtigungen zu verschonen. Darans schließt "er, daß der erwähnte Einwurf nichts beweise, und "das er sogar elend sey."

Die falichen Besessenen sind also außer der Gefahr der Züchtigungen; unser Schriftseller nimmt sie unter seinen Schut. Ugobard, der Erzbischof von Lyon, that also unrecht, daß er diesenigen hart züchtigen ließ, die sich für Besessen ausgaben. So erzählt und solches Umolon in einem Briefe, den er an den Theubald, Bischof von Laugers, schrieb: "Ich habe zuweilen bei meinem Borfahren "Ugobard Leute gesehen, die sich für Besessene ausgaben, "sobald man sie aber peitschen ließ, so brachte man sie "zum Geständnusse ihres Betruges. Sie gestunden, daß "ihre Urmuth sie dazu verleitet hätte")."

Sollte man wohl die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit beleidigen, wenn man sie nicht verschonte? Sollte
man nicht glauben, daß ihre vorgegebenen Besthungen
fallch sind, wenn sie gehörigermaßen beschworen worden
und boch keine von den Zeichen an sich haben, welche das

Mitual vorschreibt?

Wir wollen die Antwort dieses Schriftstellers bewunbern, welcher, um sich aus diesem Handel herauszuhelsen, seine Zuslucht zum Willen Gottes nimmt, ber es zuläßt, baß sich die Teufel fortbegeben, um die Besessenen mit ben Züchtigungen zu verschonen. Quia Deus vult, dieses

<sup>&</sup>quot; Girbe bavon bie Rirdengefdidte bes Abte Gleury.

foließt ben Mund allen Ungläubigen und allen Bernunftigen zu, wenn man bas gefagt bat, fo ift man ber Mübe

überhoben, eine andere Urfache anzugeben.

Man darf fich nicht wundern, daß er bei ber Berfaffung, in der fich fein Geift befindet, gar feinen Betrug bei den vorgegebenen Befeffenen von Loudun vermutbet. "Widrigenfalls, fagt er, wurde man fich ber Gefahr aus-"feten, den Berrn von Laubardemont, Intendanten von "Poitiers, und vierzehn Richter, rechtschaffene Männer, "die er aus ben um Loudun fich befindlichen Memtern gu

"nehmen Befehl hatte, zu verläumben."

Ein folder Mann, als ber Berr von Laubardemont war, ber fich ber Racbegierbe bes Cardinal Richelieu gang gewidmet hatte, verdient wohl, daß man feine Red= lichkeit nicht mit geringen Lobsprüchen belege. Bas bie andern Richter anbetrifft, fo wollen wir einmal annehmen, daß sie ihre Redlichkeit dem Präsidenten nicht aufgeovfert baben; allein ift es benn unmöglich, baß fie burch bie Runftgriffe ber Befeffenen, bie fie gebraucht haben, überredet werden konnen, diese Besitzungen fur wahr zu halten? Und konnte fie der Berr von Laubardemont, Der entweder betrogen wurde oder fich fo anstellte und das Anfehen

eines Gunftlings batte, nicht auch betrugen?

Man muß immer auf folgenden Grund gurudkommen. Diefe Befeffenen batten teines von ben Merkmalen an fich, wodurch mabre Befitungen bezeichnet werden. Man fann also ohne Furcht, daß man ben herrn von Laubardemont und die vierzehn Richter, die unfer mit ber Redlichfeit freigebige Schriftsteller, als bie rechtschaffenften Personen aus verschiedenen Aemtern abschilvert, verleumden werde, ber Bahrheit gemäß fagen, daß Grandier unrechtmäßiger Weise verdammt worden ift, da man ihn als einen De= renmeifter und Urheber ber vorgegebenen Besitzungen verrammt bat. Das Parlament von ber Normandie, beffen dem Könige übergebenes Memorial er auf ber 31. u. d. f. S. anführt, führt unter ben Erempeln von Befitun= gen die Befigung ber Ronnen gu Loudun nicht mit an.

Der gelehrte Pater le Brun, welcher in feiner Geschichte abergläubischer Gebräuche, Die Urtheile anführt.

welche verschiedene hexenmeister verdammt haben, daß sie Iebendig verbrannt werden sollen, hat das wider den Grandier gefällte Endurtheil nicht mit angeführt, ob er gleich des Urtheils des Parlamentes vom 30. April 1611 gedenkt, welches den Gaufridi als einen Hexenmeister zum Scheiterhausen verurtheilt hat. Hätte er geglaubt, daß Grandier wirklich ein Hexenmeister gewesen wäre, so würde er das Urtheil seiner Verdammung nicht ausgelassen haben, das im ganzen Königreiche ein so großes Unssehen gemacht hat. Grandier kann von Keinem für einen Zauberer gehalten werden, als von denen, die das Urtheil der Vernünstigen verachten

Sollte die Geschichte, deren Pflicht es ift, die Wahre beit zu sagen und gekrönte Häupter nicht verschonet, den Herrn von Laubardemont und die vierzehn Richter verschonen, die unser Schriftsteller die redlichsten Männer aus den benachbarten Uemtern von Loudun nennt? Hat er dieses Zeugniß von Leuten, die die Nedlichkeit dieser Richter und berer, womit sie dieselben verglichen, auf die Probe gestellt haben? Sollte unser Schriftsteller nicht von einem aus Loudun abstammen, die sich damals mit ihrer Leichtgläubigkeit sehen ließen? Man macht viele Geschlechtsereasser, die nicht so wohl gegründet sind, als dieses.

Damit man bei dieser Materie vollkommen befriedigt werde, so unternimmt unser Schriftsteller den Beweis, daß es in allen Jahrhunderten der Kirche Besitzungen und Besessene gegeben hat. Nachdem er die Evangelisten und die Apostelgeschichte angeführt hat, so kömmt er zu dem vierten Jahrhunderte und schreibt einige Stellen aus den Kirchenvätern ab, und von diesen macht er einen großen Sprung auf das zwölste Jahrhundert und führt den beiligen Bernhard an. Er thut sehr unrecht, daß er das zehnte Jahrhundert nach Christi Geburt übergebt, wo man in einer solchen Unwissenbeit lebte, daß auf einen Mann, der hebräisch und griechisch werstund, als auf einen Sexenmeister und Schwarzkünster mit Kingern gewiesen wurde.

Er geht nunmehr zu den folgenden Sabrbunderten und beweist die Besitzungen berfelben aus Reifebeschreibungen. Er läßt fich bas Sprichwort nicht hindern, nach welchem

ein Reisender und ein Lugner gleich viel bedeutende Wörzter sind. Nunmehr ist sein Beweis fertig. Unterdessen muß man einräumen, daß er für solche leichtgläubige Leute, unter die er gehört, noch zuviel gesagt habe.

Man muß nothwendig den Schluß machen, daß diefer

Beweis fehr unvolltommen ift.

Es scheint, das Gehirn gewisser Leute sep recht dazu gebaut, taß es ohne Beweis Meinungen annehmen kann, in welche sich etwas Bunderbares mischt, ohne daß man sich viele Mühe geben darf, ihnen dieselben einzuprägen.

Der Berfaffer macht in seiner Borrede ein Gemälde, welches man ibm, wie er fagt, entgegenseten wurre, die Befitzungen um ihr Ansehen zu bringen. "Sieht man .. nicht viele Versonen vom weiblichen Geschlechte, fagt er, "welche unter ber außerlichen Miene einer angenommenen "Undacht ben Stand ber Befeffenen annehmen; es mag ... nun foldes aus einem Einschlage ober aus einem vorher "überlegten Borhaben gescheben, weil fie fich einbilden, "fich in einen großen Ruf zu fegen? Rur die reinfie Tu-"aend, fagen fie mit einem ausgefünstelten Gesichte, pfle-"gen die Teufel anzufallen. Rur wider Personen von die= "fem Charafter ftreiten und vereinigen fie fich, da fie "mittlerweile die verharteten Bergen, Diese lockern Leute, "Die aus ihrer liederlichen Lebensart ein Sandwerk machen, .in Rube laffen, als einen Raub, ber ihnen nicht ent= "geben fann. Indem fie fich also felbft loben, so erthei= ... fen fie fich die Freiheit, ihre Bruder mit einem hochmu-"thigen Vertrauen zu fich felbft und mit einer ftolgen Ber-"wegenheit zu verurtheilen. Sie bilden fich ein, daß die "aange Welt aufmerksame Blicke auf fie richtet und glau-"ben, daß eine Scene, in welcher viel Bunderbares vor-"tomme, sie nothwendig unsterblich machen muffe. "scheint Diese gefährliche Comotie zu unterhalten. "Nothdurft erhalt fie; benn man gibt benen Personen, die "man in einem fo bedauernswürdigen Buftante fieht, über-"fluffige Allmofen. Die Priefter felbft und Beichtväter, "vie in ihrem Umte noch unerfahren find, helfen dazu "und reißen das Bolt in diefer Ausschweifung mit sich "fort. Sie mogen nun entweder ben Ruf einer besondern "Beiligkeit zu erlangen suchen, die man von benen leicht "vermuthet, die in den Fußstapfen der Apostel wandeln, "und die Gewalt Teufel auszutreiben und wundervolle "Seilungen vorzunehmen mit ihnen theilen, oder sie mö"gen schlimmere Absichten haben, die ich mit Stillschwei"gen übergehen will, um die Ehrfurcht nicht zu beleidigen,

"Die man ihrem Charafter schuldig ift."

Der Verfasser sollte venjenigen, von dem er sich dieses Gemälde entgegenseten läßt, mit mehrerer Wahrscheinlickteit sprechen lassen. Denn die vorgegebenen Besessenen, vie sich durch die Besitzung berühmt zu machen suchen, sind nicht verblendet, daß sie von sich selbst so vortheilhaft reden sollten. Sie überlassen diese Sorge ihrem Beichts vater und ihrem Beschwörer. Er sollte sie nicht deswegen tadeln, daß sie verwegen urtheilten, da sie überhaupt von verhärteten Herzen und von Bösewichtern reden, die aus der Bosheit ihr Handwerk machen. Man macht sich selig, sagt Bussy, indem man von der Welt überhaupt Böses redet, und verdammt sich, indem man von einzelnen und besondern Versonen Böses spricht.

Ich habe dieses Gemälde hieher gesetzt, weil es ausdrücklich scheint, als ob es von den Loudunesischen Besefsenen wäre abgezeichnet worden, das ausgenommen, daß
sie sich auf den Barré und Mignon verließen, welche Lobreden auf sie hielten. Der Berfasser tadelt dieses Gemälde, so gut er kann. Eben dieser Berkasser will behaupten, daß der Unglaube in Dingen, welche die Zau-

berei betreffen , das Modesystem fey.

"Soll ich es sagen? fährt er fort. Ift es nicht jett "eine Berwegenheit, sich ein wenig von der gemeinen "Bahn zu entsernen? Wenn mathematische Demonstratios "nen wider eine gewöhnliche Meinung da sind, so wird "man die Welt alle Augenblicke darauf bringen. Wenn "man dabei bestehen will, so wird man aus der Liste vers "fändiger Leute ausgelöscht. Es ist also etwas Widers"sprechendes, daß derzenige am meisten nach der Mode "ist, der sich als einen erhabenen und ungläubigen Geist "zu zeigen sucht." Ich sehe nicht, wo das Widersprechende besindlich ist. "Warum bestrebt man sich, fährt er sort,

64

"so sehr, seine Augen zu gebrauchen? Kann man sich nicht "von den wißigen Köpfen fortreißen laffen? Man muß "sich nach der eingeführten bekannten Modemeinung richten."

So sucht er die Meinungen verständiger Leute lächerlich zu machen. Warum gibt er sich so viele Mühe?
Wozu hilft sie ihm? Will man der Meinung einsichtvoller
und vernünstiger Leute seyn, so muß man mit ihnen sagen, daß man nur diesenigen für Besessen, welche nach
dem Ausspruche des Rituals die wahrhaften Besessenen
an sich haben müssen. Allen Streitfragen wird man gleichsam die Wurzel abschneiden, wenn man sich nach dem
Nitual richtet. Sind die Besessenen möglich? Daran kann
man nicht zweiseln? Sind sie selten? Will man behaupten, daß sie gar nicht sind? Man führt nach dem Ritual
viele Arten von diesen Besessenen an; man wird hernach
darthun, daß sie nicht selten sind.

Was die falschen Besthungen anbelangt, so wird man sie nach dieser Probe in einer großen Menge autreffen. Sppochondrische Menschen oder Personen von weiblichem Geschlechte, deren Gesundheit durch periodische Zufälle, wie sich unser Berfasser ausdrückt, als durch eine nie zu versiegende Quelle von Dünsten, aus welcher nach der Meinung der Aerzte viele außerordentliche Zufälle entzstehn, in Unordnung gebracht ist, können freilich in allem Ernste glauben, daß sie Besessene sind.

Es ist sehr nöthig, sich wider die Irrthümer des Bolkes zu wassen. Man muß denken, wie Seneca: Nunquam volui populo placere, nam quae ego scio, non probat populus, et quae probat populus, ego nescio. Ich babe dem Bolke niemals zu gefallen gesucht, das Bolk billiget das nicht, was ich weiß, und was das Bolk billiget, weiß ich nicht.

Naube zeigt in seiner Nechtsertigung großer Männer, welche wegen ber schwarzen Kunst angeklagt worden, daß sehr viele für Hexenmeister gehalten worden, welche nur verschlagen gewesen. Ift nicht in unsern Tagen der bezühmte Marschall von Luxemburg für einen Hexenmeister

von ben Soldaten gehalten worben, weil er das Borhas ben und die Unternehmungen seiner Feinde vorausgesehen?

Raube zeigt, daß die Bissenschaft vieler Leute für Zauberei angesehen worden. Die ersten, die die Ursachen der
Berfinsterungen am himmel entdeckten, wurden für Zauberer gehalten. Der Bischof Bigilius wurde als ein Keper
in den Bann gethan und verdammt, und für einen hexenmeister angesehen, weil er Antipoden und noch eine anbere Belt geglaubt, die Christophorus Columbus in den
folgenden Zeiten entdeckt hat. Glaubten nicht die Völker
ber neuen Belt, daß die spanischen Schiffe Berke der
Zauberei und die Spanier selbst Teusel wären?

Auf biese Weise verwandelt die Unwissenheit biesenigen in Zauberer, welche Dinge thun, die sie nicht begreift. Die Kunstwerke des menschlichen Fleißes sind für Zauberwerke gehalten worden; dieses war das Schicksal des rebenden Kopses, welchen Albertus Magnus gemacht hatte.

Sollte man es wohl glauben, daß das Bolk den heilisgen Thomas im Berdachte gehabt, daß er ein herenmeister wäre? Seine in der Kirche bekannte heiligkeit, der Titel eines Schulengels, und seine Lehre, die durch ein Decret der Universität von 1333 und von drei Päpsten, dem Junocentius dem V., dem Urban dem VI., und Johan dem XXII., gebilligt worden ift, rechtsertigen ihn wegen der Berseumdungen genugsam, die ihm Zauberbüscher zugeeignet haben.

Man braucht nicht viele Mühe anzuwenden, bei gewissen Leuten für einen herenmeister angesehen zu werden.
Ich wette, daß ein Mensch, welcher durch die Geheimnisse der Optik auf einmal Gestalten von Menschen und Thieren, die den natürlichen sehr ähnlich wären, vorstellte, den neuen Berfasser des Berkes von der Zeuberei leicht überreden würde, daß er ein herenmeister sey. Dieser Berfassung der Gemütber des Pöbels bediente man sich, den Grandier einem großen Minister auszuopfern.

Die Comotie ber Nonnen zu Loudun und bas traurige Ende bes Grandier werden bei ber Nachkommenichaft als ein merkwürdiges Beispiel angeseben werden, welches zeigt, wie weit die menschliche Leichtgläubigkeit, die Buth einer

Parthei, die fich zum Verderben eines Menschen vereiniget, das unredliche Verfahren einer obrigkeitlichen Person, die sich der Leidenschaft eines großen Ministers gewidmet, und die Leichtgläubigkeit und das Vorurtheil der andern Richter, von denen man diese Eigenschaft nur angibt, um nur nichts Schlimmeres von ihnen zu sagen, gehen können!

## III.

## Leben des Abt Critheim \*).

Tritheims Name wird den meisten Lefern gewiß nicht unbekannt seyn. Außerordentliches Genie und die ausgebreitetste Gelehrsamkeit machten ihn zum Bunder feiner Zeit, nicht nur in Teutschland, sondern in gang Europa. Der unwissende Saufe beschuldigte ihn wegen seiner feltnen Renntnisse in ben Geheimnissen ber Natur sogar ber Zauberei; er blieb langer als ein Jahrhundert in diesem Berdacht, und wer weiß, wofür mancher guts berzige Orthodoxe, der selbst fein Herenmeister ift, ihn gegenwärtig noch balt. Er foll der Lehrer zwei berühm= ter Männer, des Kornelius Agrippa und des Theophraftus Paracelfus gewesen fenn, Die unter ben Schwargfünftlern, felbst als Schriftsteller, beibe einen ansehnlichen Rang behaupten. Man fieht die Bucher des erstern von der geheimen Philosophie gemeiniglich fur einen Schat von höherer Weisheit und fur die Quelle an, woraus alle neueren Beisen geschöpft haben. Roch heutzutage, wo alle zu diefer vielverfprechenden Wiffenschaft gehörigen Schriften fo vielen Beifall finden - ob als ein Beweis unserer Auftlärung oder unseres Berfalls? will ich jest

<sup>\*)</sup> Aus: Für altere Literatur und neuere Lecture. Duartals schrift. Herausgegeben von Cangler und Meißner. 11. Jahrg. 8. Leipzig 1784.





nicht untersuchen — werten sie mit ber vorzüglichsten Achtung hervorgesucht und gelesen. Erst kurzlich ist bas Undenken ihres Verfassers in ber beliebten Monatschrift: Literatur= und Völkerkunde erneuert worden. Das Leben seines vermeintlichen Lehrers scheint mir für eine kurze

Befdreibung nicht minder merkwürdig.

Johann Tritheim ward ben 1. Februar 1462 zu Tritenheim, einem kurtrierischen Dorse, ungefähr drei Meilen
unter ber Hauptstadt, am linken User der Mosel, geboren,
und bekam, damaliger Gewohnheit nach, von diesem Orte
seinen Namen. Die Ettern waren gute, ehrliche Leute,
zwar nicht sonderlich bemittelt, nährten sich jedoch vom
Weinbaue ganz anständig. Bon ihren Familien läßt sich
wenig sagen. Johann, der Bater, soll von Seidenberg,
die Mutter, Elisabeth, aber von Longvich, zwei ebenfalls
trierischen Dörfern, gewesen seyn. Unser Johann war kaum
ein Zahr alt, als der Tod ihm seinen Bater entris.
Zärtlichkeit gegen das Kind, oder bisherige minder vortheilhafte Gelegenheiten veranlaßten die Mutter, erst nach
sieben Jahren sich wieder zu verheirathen. Aus dieser
zweiten Gelegenheiten veranlaßten die Mutter, erst nach
sieben Jahren sich wieder zu verheirathen. Aus dieser
zweiten Ehe blieb von mehreren Kindern nur ein Sohn,
Namens Jakob, am Leben, welcher in der Folge die
höchste Würde in der Gottesgelahrtheit annahm.

Mit den herrlichsten Anlagen von der Natur begabt, brannte Tritheim von Jugend auf vor Begierte nach Wissenschaft; aber Mangel an Unterricht und an Unterstüßung seiner Eltern schienen seine Wünsche gänzlich zu vereiteln. Bielmehr suchten diese, weil sie bei ihrem Gewerbe von dem Sohn sich größere Vertheile versprachen, seine Neigung zum Studieren möglichst zu untertrücken. Doch diese Schwierigseiten schreckten ihn nicht ab. Im Alter von sunfzehn Jahren noch völlig unwissent, gab er seine Possung gleichwehl nicht auf, sondern betete, mit beständigem Fasten, ein ganzes Jahr lang im innigsten Vertrauen, um zwei Stücke zu Gott, um Wissenschaft und — um Etwas, das er, seinem Vorgeben nach, nie jemanden entdeckt hat. Unvermutbet erschien ihm einst bei der Nacht ein Jüngling in weißem Kleide mit zwei Tazseln in der Hand, die eine beschrieben, die andere mit

verschiedenen Figuren bezeichnet. "Wähle," sprach er, "nach Gefallen eine von diesen Taseln!" Tritheim, dem es damals noch an allem wissenschaftlichen Unterrickt sehlte, entschied sogleich für die erstere. "Run so hat Gott dein Gebet erhört," erwiderte der Jüngling, "er "wird dir dein doppeltes Berlangen in übervollem Maße "gewähren." Eine Erscheinung, die nach Herrn Hennings Urt leicht erklärbar ist. Sie konnte Erdichtung des sinnreichen Knaben seyn, um seiner Wißbegierde einen ihm vortheilhaften frommen Unstrich zu geben, oder ein lebehafter Traum, weil dessen Seele Tag und Racht mit derzgleichen Gedanken erfüllt war. Freilich werden aber auch andere, besonders Geisterfreunde, sie vielleicht als einen Beweis von dem geheimen Schutzeist ansehen, der den Tritheim lebenslang begleitet und in verschierenen Geheim=

niffen belehrt haben foll.

Wirklich fand er indes, wunderbarerweise, gleich ben andern Morgen Gelegenheit zum Unterricht im Lefen. Gin Bufall, ber feinen Borfat, fich ben Wiffenschaften zu wid= men, immer mehr befestigen mußte. Er bulbete alle Drohungen und Mißbandlungen bes Stiefvaters beghalb gelaffen, und fuchte anfangs wenigstens an Sonn: und Feier= tagen, und wenn er fonft von feiner Arbeit fich abmuffi= gen konnte, seinen 3wed beimlich zu verfolgen. Aber Diese wenigen Stunden genügten dem wißbegierigen Geifte bes Tritheim bei weitem nicht. Er folich fich baber auch des Nachts, wenn jedermann im Saufe fchlief, zu einem bekannten Rachbar, der von jungern Jahren ber noch ei= nige Studien hatte. Diefer brachte ihm die erften Un= fangsgrunde bei, die er in so furzer Zeit faßte, daß der Lehrer über bie Kabigfeiten und bas lebhafte Gedachtniß bes jungen Menschen erstaunte und bergleichen nie geseben Bu haben versicherte. Innerhalb fieben Tagen begriff er, führt man zum Beweis an, bas ABC, bas Bater Unfer mit dem Engelgruße, das apostolische Symbolum, die Altarbeichte, die Einsegnung des Abendmahls vollkommen, und lernte nachher von fich felbft in Monatsfrift deutsche Bücher lefen.

Diese Gelehrigkeit erwarb ihm verschiedene Freunde, be-

sonders unter der Klerisei, die sich seiner annahmen und ihn auf alle Art unterstüßten. Besonders suchten sie seinen Oheim, Peter von Seidenberg, einen verständigen Mann, zu vermögen, daß er für die Ausbildung so vortrefslicher Anlagen sorgte. Dieser warf sich denn auch, wiewohl mit Widerspruch des Stiesvaters, zum Vormund seines Nessen und zum Ausscher über dessen väterliches Erbgut auf. Natürlich, daß der unschuldige Jüngling dieß alles entgelten mußte. Weder Vitten noch Thränen waren im Stande, die Härte seines unbilligen Stiesvaters zu mildern, so, daß er endlich sich genöthigt sah, das väterliche Haus zu verlassen. Nachdem er verschiedene Provinzen Deutschlands durchsrichen und einige Zeit zu Trier und andern Orten sich ausgehalten hatte, begab er sich auf die damals so berühmte Universität Deidelberg, wo er, vorzüglich durch eigenes Lesen und Studiren, in Sprachen und der Gottesgelahrtheit es in Kurzem ziemslich weit brachte.

Bon hier machte er im März 1482 in Gesellschaft eines guten Freundes eine Reise in seine Seimat. Auf Berlangen des letztern besuchten sie das am Wege liegende Benediktinerkloster Sponheim, wo sie sehr wohl aufgenommen und bewirthet wurden. Sie hatten ihre Neise bis an den Berg des Städtches Bosenau bereits wieder fortzesest, als ein heftiger dichter Schnee bald alles bedeste und ihnen kein Auge öffnen ließ. Des Weges unfundig, wurden sie genöthigt zu warten. Tritheims Freund wäre gern nach dem Aloster umgekehrt, hätte dieser es nicht für schimpslich gehalten und weiter zu gehen begehrt. "Bir müssen wohl wieder umkehren," sprach Tritheim jedoch endzlich selbst, als das Wetter immer heftiger ansing zu toben, "wohlan, ich will im Aloster bleiben." Er hielt Bort, so wenig seine Absicht dabei gewesen seyn mochte, sich dem Klosterleben zu widmen. Bei ihrer Rüsstehr ins Aloster entschloß Tritheim, auf Zureden des damaligen Priors, Deinrichs von Polzhausen, sich ganz unvermuthet zum Mönchsstand, ward, als er eben das zwanzigste Jahr zurüssgelegt hatte, am Tage des heitigen Benedikt, unter dem Abt Johann von Kolnhausen eingekleidet, und legte

im folgenden Jahre am Tage Maria Empfängniß, nebft brei antern, bas Orbensgelubbe im Rlofter Gronbeim ab. Ronnte nun ber abergläubische Bobel iene Borte für etwas anders, als fur eine befondere Gingebung balten?

Sier widmete er fich bem Studieren immer mit mehrerm Gifer. Er gog die Ginsamfeit feiner Belle allen Beranugungen ber Belt por. Benn die übrigen Bruber rub= ten, oder gur Erbolung auf andere Urt fich ergopten, fabl er fich aus ihrem Birtel zu feinen Buchern, Die er beinabe Tag und Racht nicht aus ben Sanden brachte. Die Vflichten bes Orbens erfüllte er aufs genaueste. Sein untadelhaftes Leben und fein gefälliges Betragen erwarben ibm die Achtung und Liebe nicht nur bes Abts, fondern auch feiner Mitbruder. Gie gaben ihm gleich im folgen= ben Sabre ben einleuchtenbften Beweis bavon.

Als 1483 ber bisherige Abt, Johann von Kolnhaufen, auf Beranlaffung des Adminifirators im Erzstifte Maing, Die Abtei Sponheim, obwohl mit Widerspruch des Ravi= tels, am 27. Julius niederlegte und die Abtei gu Geli= genftadt erhielt, ward Tritheim, ungeachtet er ber jungfte unter den Brudern und erft etwas über ein Sabr im Rlofter war, ben 29. Julius durch die Mehrheit der Stim-men zum Abt erwählt. Der Administrator vorgedachten Stifts bestätigte Diefe Babl und Tritheim erhielt ben 9. November die Beibe in der Rirche zum beiligen Jafob in Mains.

Tritheim bot alle feine Rrafte auf, ben Obliegenheiten biefes Umtes und dem Bertrauen der Bruder möglichft gu entsprechen. Das fonft nicht unbeträchliche Rlofter war burch Ungludsfälle, Rachläßigfeit ber Aebte und zugello= fes Leben ber Monche in Die größte Armuth und Berach: tung gerathen. Die Rlofterguter wurden beimlich verpfan= bet oder wohl gar verkauft, die Einkunfte zwischen bem Convent und ben Pralaten getheilt und unnötbigerweife eine Menge Schulden gemacht. Abt Ulrich von Zeiskeim fabe fich 1466 fogar genöthigt, die Abtei, aus Mangel an Unterhalt, niederzulegen, und zwar mit einer Schultenlaft von dritthalbtaufend Gulden, Die übrigen beträcht= lichen Schaten ungerechnet. Man batte bie Berbefferung der Klosterzucht in demselben einigemal vergeblich versucht, bis Serzog Friedrich von Pfalz-Summern endlich im Jahre 1469 vom Erzbischof Adolph zu Mainz zwei Kommusarien hierzu erhielt. Diese nöthigten den damaligen Abt zu Niederlegung seines Amtes und trieben die verderbten Mönche gänzlich aus. Un des erstern Stelle ward Johann von Kolnhausen zum Abt erwählt, und das Kloster mit Mönchen aus den Klöstern des heiligen Albanus und Jakob bei Mainz wieder beseht. Seitdem war zwar alle Mühe angewandt worden, das Kloster wieder in Aufnahme zu bringen, aber ohne sonderlichen Ersolg.

Tritheim sorzte gleich beim Antritt seiner Regierung hauptsächlich dasur, daß die Mönche, so viel möglich, in keinem nöthigen Stücke Mangel leiden dursten. Er machte die Zinsen wieder gangdar und zeichnete sie gehörig auf: die veräußerten Güter kauste er nach und nach wieder zustammen und löste die verpfändeten ein, ja er bezahlte sogar die Schulden. Die beinah versallenen Gebäude verz

gar die Schulden. Die beinah verfallenen Gebaute ver-befferte, erneuerte und verschönerte er bergestalt, daß bas besserte, erneuerte und verschönerte er bergestalt, daß das Aloster in kurzem ganz umgeschaffen zu seyn schien. In der Wohnung des Abts fand man ehedem kaum einen Stuhl, eine Bank und anderes nöthige Hausgeräthe; Tritheim ließ sogar verschiedene Gemächer mit den Bildenissen der Alebte von Anfang des Alosters, mit Denksprüden älterer und neuerer Schriftsteller in verschiedenen Sprachen und auf andere Art auszieren. Alles, was er hatte, verwandte er in den Nutzen des Alosters; selbst die anschnlichen Geschenke, die er zuweilen von Fürsten und andern großen Männern erhielt, und welche inners belb zwälf Jahren an tausend Sintzen betrugen — eine balb zwölf Sahren an taufent Gulten betrugen - eine

bald zwolf Jahren an tausend Gulven betrugen — eine für die damaligen Zeiten nicht unbedeutende Summe. Er suchte in keinem Stücke, weder in Essen, Trinken, Kleisdung oder sonst einigen Borzug vor den übrigen Mönchen. So besorgt er indeß für die zeitlichen Vortheile und Bequemlichkeiten seiner Mönche war, so streng hielt er jedoch auch auf einen anständigen und züchtigen Lebenswandel und auf die Beobachtung der Klesterpstichten überhaupt. Schon als Mönch hatte er sich die genaueste Vefolgung der Ordensregeln zur unverbrüchlichsen Pflicht gemacht;

als Abt lag ihm, vermöge seines Amtes, die Aufrechthaltung derselben und das Ansehen des Ordens doppelt am Herzen. Er gab in seiner eignen Person das nachahmungswürdigste Beispiel. Aber diese Maßregeln wollten seinen zu allen Ausschweifungen einmal geneigten Mönchen nicht sonderlich behagen. Er sand daher, wiewohl ungern, nicht selten Gelegenheit zu stillen und öffentlichen Ermahnungen und Berweisen, die freilich bei einigen

beimlichen Saß und Groll erzeugten.

Bei allen diesen mannichsaltigen Amtsverrichtungen blied Studieren bennoch das Lieblingsgeschäft unsers Abts, worauf er alle ihm übrige Augenblicke verwandte, benn nie konnte er müßig seyn, er mußte stels wenigstens etwas lesen oder schreiben. Durch die Erhebung zum Abt ward sein Eiser von Nothwendigseit und rühmlichem Ehrgeiz mmer mehr angesacht. Bei diesem Amte lagen ihm verschiedene Geschäfte ob, die mancherlei Kenntnisse erforderten. Er war noch dazu der jüngste unter seinen Mönschen, und hatte einige nicht ungelehrte Brüder unter sich. Um nun aus Unwissenheit nicht verstummen, oder über eine unschielliche Antwort erröthen zu dürsen, durchwachte er oft viele Rächte bei den Büchern, und vergaß zuweis len Essen und Trinken darüber. Seine Wisbegierde war unersättlich; er wollte alles mögliche wissen, und alle Schriften, von denen er nur hörte, lesen.

Bisher hatte es ihm hauptsächlich an den nöthigen Sülfsmitteln gefehlt. Die vormals ganz ansehnliche Klossterbibliothek war bei den Unordnungen der Mönche größtentheils zerstreut worden, und bestand, als Tritheim zur Regierung kam, nur aus etwa acht und vierzig Bänden von geringem Berthe. Des Abts erste Sorge war daher auf die Biederherstellung derselben und auf die Anschaffung der vorzüglichsten und nüplichsten Schriften in allen Fächern der Gelehrsamkeit gerichtet. Er sparte dabei wesder Mühe noch Kosten. Hierzu sand er, bei Besuchung der jährlichen Ordenskapitel und häusigen Klosservisitationen durch Franken, Schwaben, Elsaß, am Rhein und andren Orten, wozu er, seiner bekannten Geschicklichkeit wegen, von seinen Obern, theils als Deputirter, theils

als Borfigender abgeschickt ward, die beste Gelegenheit. Er burchsuchte, wo er hintam, bie Bibliotheten febr forg= fältig. Fant er irgentwo ein Buch, bas er noch nicht befaß, boppelt, fo fucte ere fur Geld ober burch Taufch an fich zu bringen, oder ließ es von feinen Monchen abfdreiben. Buweilen wurden ibm bie feltenften Schriften in geheimen Runften und Biffenschaften von ten Monchen felbft, gegen ihrer Meinung nach nühlichere Bucher, ans geboten, weil die guten Bater jene entweder nicht vers fanden, oder ohne Nachtheil nicht besihen zu können glaubten. Diefe waren bem forschenden Beifte bes Tritheim febr willtommen. In ungefahr drei und zwanzig Sahren brachte er tie foftbarften, nublichften, feltenften und un= befannteften Berte in allen Biffenschaften und Sprachen aufammen, fo baß bie Bibliothet bes Klofters Sponheim aus mehr als zwei taufend Banden bestand, und gang Deutschland feine ihres gleichen aufzuweisen hatte. Sie foll über fünfzehnhundert Dufaten getoftet haben, die Erwerbungen durch Tausch und Abschreiben ungerechnet. Un-zahl und Summe immer beträchtlich genug für jene Zeiten !

Der Abt Tritheim nütte biefe vortrefflichen Quellen nicht blos für fich, fondern theilte feine gefammelten Renntniffe ber Belt in Schriften auch wieder mit. Diefe verbreiteten bald einen folden Ruf von beffen weitläufti= ger Belehrsamfeit und von der fostbaren Bibliothet, bag Fürsten und die größten und gelehrteften Manner aus den entfernteften Gegenden, nach dem vorher vielleicht faum gehn Meilen im Umfreis, nur dem Ramen nach befannten Rlofter Sponheim, gufammenfloffen, um ten berühms ten Tritheim gu feben und gu fprechen. 3m Jahre 1496 befanden fich an einem Tage ber Bifchof von Borme, ber Sefretar tes Bergoge von Burtemterg, Johann Reuch. Iin, ber Gefretar ber romifchen Konigin, Frang Bononius Tergeftinus, Beinrich von Bunau, Gefretar bes Rurfurften Friedrich, und Bergog Johann von Sachien, Johann Bige= lius ber Rechte, Doftor und Gefretar bes Rurfurften Phi= lipp von der Pfalz, bei bem Abte. Jedermann, der zu ihm fam, ward mit Berwunderung über feine außererbentlichen Kenntniffe in allen Wiffenschaften und über bie

Menge fo kofibarer und feltener Bucher in einem fo ar= men Rlofter erfüllt, und mit Liebe und Achtung gegen ihn

eingenommen.

Dierzu trug sein vortheilhaftes Acubere und das Angenehme in seinen Unterhaltungen nicht wenig bei. Er vervankte der Natur eine vortreffliche Bildung. Seine menschenfreundliche, sanfte und beschiedene Miene gewann gleich beim ersten Anblick aller Herzen, zumal wenn seine hinreißende Beredtsankeit dazu kam. Mit diesen Borzügen verdand er innere Güte des Herzens, Leutseligkeit, Gefäligkeit und Herablassung. Sein Betragen war edel, und seiner Bürde, zu der er gleichsam geboren zu seyn schien, angemessen. Seine Reden und Handlungen zeigten Ernst und reise Ueberlegung, wodurch er sich nicht nur bei seinen Untergebenen, sondern bei Jedermann in Uchtung setze, so daß in seiner Gegenwart die leichtsinnigsten und muthwilligsten Menschen nichts Unanskändiges wagten. Er war zuweilen aufgereimt, aber nie ausgelassen, und wußte seine Freunde durch seinen gewöhnlichen Ernst so zu mäßigen, daß man ihm das Lachen kaum ausah.

Viele Fürsten bewarben sich um seine Freundschaft. Selbst Kaiser Maximilian der Erste war einer seiner größten Gönner, der den Umgang des Tritheim sehr hoch schätte. Er ließ ihn öfters zu sich holen und wollte ihn sogar unter die Zahl seiner Näthe ausnehmen. Der Kurfürst Philipp von der Pfalz brachte in seiner Gesellschaft zuweilen viele Tage zu. Ebenso vertraut lebte Tritheim mit dem Kurfürsten Joachim von Brandenburg, von dem er viele kosibare Geschenke erhielt, nicht zu Belohnung seiner Dienste, sondern wie der Kurfürst selbst sagt, zum Beweis seiner Hochschähung, Liebe und Freundschaft, die nur der Tod ausbeden könnte. Der Erzbischof hermann von Köln, Kurfürst Friedrich von Sachsen, Marggraf Christoph von Baden, der Bischof von Worms, Lübeck und viele andere erwiesen ihm ausgezeichnete Achtung.

Unter der unbeschreiblichen Menge großer und gelehrter Männer, die Tritheims Ruf nach Sponheim lockte, fam, bei Gelegenheit des für Deutschland so merkwürdigen Reichstags, den Kaiser Maximilian 1495 zu Worms hielt,

auch ein Frangos guibm, ber fich Libanius Gallus") nannte; ein in allen Rachern ter Gelehrsamteit aut bewanderter und in den Lebren ber driftlichen Religion grundlich unterrichteter Mann. Er batte fich, feinem Borgeben nach, einige Beit bei bem Monche und Eremiten Delagin 8 \*\* ) auf der Insel Majorca aufgehalten, viele ge= beime Beisheit von ben Gigenschaften ber guten und bo: fen Geifter, von den Rraften der Ratur und andern der= aleichen nicht alltäalichen Sachen unter ibm erlernt, und nach beffen Tore alle feine Bucher und Schriften geerbi. Diefer empfand über die Gelehrfamfeit, ten Forfchungs= geift und die Bemuthoftimmung des Tritheim überhaupt eine außerordentliche Freude. "In dir," fprach er, "babe .. ich den Mann gefunden, ben ich suchte, du bist wurdig .. aller der Gebeimniffe, die ich vom Velagio und nachber "von Johann Dico, Grafen ju Mirandola +) feit breißig "Jahren mit vieler Muhe mir erwarb." Darauf ftellt er ibm, nach bes Abts eignem Geftandniß, bie Ratur in ib= rer Majestät bar, zeigt ihm ihre verborgene Beisheit, und gab ibm Aufichluffe von Dingen, Die ibm bisber gang unbekannt gewesen waren. Tritheim, beffen Bigbegierte auch dieses dunkte Keld nicht gang unerforscht gelaffen, wenigstens alles, was seine ausgesuchte Bibliothet bavon enthielt, gelefen und burchftudiert batte, mußte jedoch be-

<sup>\*)</sup> Bestimmtere Nachrichten, wer bieser Libanins Gallus eigent lich gewesen, vermögen wir unsern Lesern nicht mitzutheilen. In Joh. Christoph Röhlers (Coleri) Anthologia Tom. 1. Fasc. 1. p. 40 und Fasc. VI p. 390. foll etwas von ihm zu finden seyn; man hat aber dies Buch zu erlangen keine Gestegenheit gehabt.

Pelagius Gremita, von niedriger Abkunft, besaß große Kenntnisse in naturlichen Dingen, und machte sich dadurch viele Feinde. Er ging desthalb nach Afrika, und blieb bei seiner Ruckreise auf der Insel Majorea als Einstedler an die fünszig Jahr; ftarb 1480. Er hat unter andern auch de principlis magine naturalis, de magin omnimoda etc. geschrieben.

t) Diefer Graf Pico von Mirantela ift, außer feinen theelegifchen Streitigkeiten mit bem Papfte, auch wegen einer Abhandlung vom Golbe, unter ben hermetischen Schriftsellern befannt, die jedoch, wie Sachverftandige urtheilen, mehr theorecische Renntniffe, als einen Artiften verrath.

kennen, daß er erst ben Grundsätzen des Libanius das wahre Licht und ben rechten Begriff von der natürlichen Magie, deren Wirkungen blos auf den Kräften der Natur beruhen, verdanke. Sodann scheint Tritheim ein vorzuglicher Liebhaber dieser geheimen Weisheit gewesen zu seyn.

Schwerlich wird jemand glauben, baß es tem Tritheim, unter allen diefen Umftanden, an Reitern und Feinden gefehlt babe. Seine Monche felbft waren bie gefährlichften. Ihnen, die ben Mußiggang und bas Boblleben bem Stutieren vorzogen, fielen die ftrenge Mannezucht und die unaufhörlichen Ermahnungen bes Tritheim ziemlich läftig, aber auch ebenso empfindlich die Berachtung, ber fie fich blosgestellt faben. Sie suchten baber bas Anseben und ten Ruf ibres überall beliebten und geehrten Abis auf alle Art zu ichmälern. Aus Bosbeit und Unwiffenbeit erdichteten sie von ihm die ungereimtesten Dinge, beschulbigten ibn teuflischer und anderer verbotener Runfte, und bedienten fich überhaupt aller berjenigen Mittel, Die zu einer Zeit, wo die berüchtigte Bulle Papft Innocen; bes Achten und ber Berenhammer noch galten, fo wirksam waren. Der unwissende Pobel, dem es unbegreiflich war, wie Tritheim zu einer fo außerordentlichen Gelehrfamkeit gefommen fen, noch weniger, wie er bei ber Armuth bes Rlofters folche Berbefferungen in demfelben vornehmen und eine fo toftbare Bibliothet zusammenbringen fonne, bielt ibn auch, ohne weitere Untersuchung, für einen Baus berer, Geisterbeschwörer und Goldmacher; jumal ba er bei fo vielen Großen in Achtung fand.

Diese Beschuldigungen erhielten durch einen Zufall im Jahre 1499 einigen Schein. Der Abt Tritheim schrieb an seinen Freund, Arnold Bostius, einen Karmelitermönch zu Gent einen Brief, der allgemeines Aufsehen machte. Der Inhalt ist so merkwürdig, daß er hier, glaube ich, einen Plat verdient. "Ich habe, sagte er, ein wichtiges Werk unter den Sänden, worüber die ganze Welt staunen würde, wenn ich es bekannt machte; aber dies sey ferne von mir. Es soll aus vier Büchern bestehen, sedes wenigstens von hundert Kapiteln. Das erste Buch führt den Titel: Steganographie. Ich habe die Arbeit auf Verlans

gen eines großen Fürsten unternommen, ben ich nicht gu nennen brauche "). Du wirft wiffen wollen, was es ent. balt? Die wichtigften und unerhörteften Dinge, ben Un: wiffenden verwundrungevoll und unglaublich. Das erfte Buch lehrt mehr als bundert Urten gebeimer Schrift obne allen Bertacht - fo baß ber Gelehrteste fie in Emig= feit nicht zu lefen vermag. Die Sache ift zum Erftaunen. Im zweiten Buche werden noch weit bewundernswürdigere Dinge vorkommen. 3ch tann bem Runftverftandigen, in ber größten Entfernung von hundert und mehr Meilen, ineine Gedanken, obne Borte, ohne Schrift und obne Beichen, burche Teuer mit jedwedem Boben befannt mas den. Diefen mag man unterwegs auffangen und mit ben größten Martern belegen, fo fann er nichts verratben, weil er felbft nicht bas geringfte bavon weiß. Das Gie: beimniß bleibt verborgen, es mag mit ihm vorgehen was ba will. Ja wenn alle Menschen bes gangen Erbbotens versammelt waren, fo fonnten fie natürlicherweise bech nichts herausbringen. 3ch bebarf, wenn ich will, nicht einmal eines Boben. Gabe ber, welcher bas Geheimniß verftebt, gleich im tiefften Gefängniß, brei und mehr Deis Ien unter ber Erre, fo will ich ibm meine Geranken gu erkennen geben. Alles bieß tann fo beutlich, fo weitläuf= tig und fo oft geschehen, ale es verlangt wird, und zwar gang naturlich, ohne Aberglauben, ohne Beibulfe irgend einiger Beifter. Dies fint freilich fonterbare Dinge, aber bore noch wundervollere. Das britte Buch zeigt bie Runft, wie man einen unwiffenden Menfchen, ber nur feine Mutterfprache verftebt, bas Latein, und wenn er noch fein Bort bavon weiß, in zwei Stunden verftandlich, gierlich und fo viel er will, fcbreiben, lefen und verfteben Ichren foll. Niemand wird feinen Briefen, fewohl in Un: febung ber Worte, ale ber Busammensetung, bas Lob ber guten Latinitat abfprechen fonnen. 3m vierten Buche find nech erstaunenbere, aber boch auch blos natürliche Berfuche enthalten. 3ch fann ben Sachverfiandigen meine Gebanken beim Gffen ober in einer andern Gesellichaft

<sup>\*)</sup> Es war Rurfarft Philipp von ber Pfalg.

ohne Worte ober Zeichen, fo viel ich will, zu erkennen geben, fogar im Reden, Predigen, Orgelipiclen oder Gin= gen, ohne daß biefe Sandlungen daburch unterbrochen werden. Bei bem Bortrage ber beiligften Gegenftante fogar fann dief ohne Borte, Zeichen ober Binfe, felbft mit verschloffenen Augen geschehen. Endlich find in Diefem vierten Buche auch noch viele andere Geheimniffe enthal= ten, die öffentlich nicht bekannt werden burfen. Bedermann der dies bort, wundert fich, und viele angesehene Gelehrte balten diefe Dinge für unmöglich oder übernaturlich. Aber wie viel ift in der Natur möglich, bas bem, welcher ihre Rrafte nicht fennt, unmöglich und übernaturlich icheint? 3d betheure bir vor bem allwiffenden Gott, daß die er: wähnten Bunderdinge noch viel wichtiger, geheimnisvolter und größer find, als fie von mir geschrieben ober von dir gebacht werden können. Gleichwohl geht alles gang natürlich, ohne einigen Betrug, ohne Aberglauben oder Bauberei und ohne Unrufung oder Gulfe einiger Geifter ju. 3ch erinnere bieß barum, bamit bu, bei bem leicht möglichen Gerüchte, ale ob ich Bunter wußte und thate, mich nicht für einen Bauberer, fondern blos für einen Beltweisen halteft. Denn ich bin versichert, es wird mir eben fo geben, wie bem Albertus Magnus, dem tiefen Forscher der Ratur, der feiner Thaten wegen, die er durch ibre verborgenen Rrafte bewirfte, bei tem Pobel für einen Schwarzfünftler galt. Billft du aber wiffen, wie ich gu solchen Kenntnissen gekommen bin, die allen übrigen Mensichen verborgen sind, so höre. Ich habe sie nicht von Menschen, sondern burch eine Offenbarung, ich weiß felbit nicht weffen, empfangen. Als ich vor einem Jahre verschiedentlich ter Erfindung bisher noch unbefannter Dinge nachdachte, wandten fich meine Gedanken auch auf obige Gegenstände, aber ich gab sie, nach langem Din= und Wiedersinnen, als unmöglich auf. Spottend über meine eigene Thorheit, mich an dergleichen Dinge gewagt zu haben, legte ich mich einst schlafen, fiebe ba ricf mir eine nachtliche Erscheinung ju: "Das, worauf du gedacht haft, ift feineswegs unmöglich, obgleich du oder ein andrer es nicht ergrunden tonnt." "Ift es benn möglich," entgeg=

nete ich, "fo bitte ich bich, mich zu belehren." Run ents dedte er mir alles nach der Ordnung, und zeigte mir die Leichtigkeit beffen, worüber ich viele Tage fruchtlos nach: gesonnen hatte. 3ch schwore bir ju Gott, benn ich luge nicht, sondern rede die Babrheit, Dies Gebeimnis bat noch fein Mensch von mir erfahren, ob ich gleich mit ben größten Berfprechungen barum bin erfucht worden, jenen Kurften ausgenommen, fur ben ich es aufichreibe und dem ich von der Möglichkeit meiner Runft die deutlichften Beweise gegeben habe. Die Renntniß derselben ziemt fic auch nur fur Gurffen, weil, wenn fie in bosbafte Sande geriethe, viel Berratherei, Betrug und Rederei baraus entsteben wurde. Der rechte Gebrauch bingegen fann dem Staate viel Rugen verschaffen. 3ch bin im Stande Diefe Gebeimniffe in allen Sprachen, Die ich nie gebort babe, zu lehren. Sierans fiebst du, daß ich nicht mußia bin."

Unglücklicherweise war Bostins, noch eh der Brief anfam, am dritten April gedachten Jahres verftorben. Er ward baber von dem Prior des Klosters erbrochen, der über ben Inhalt nicht wenig erstaunte. Seiner Sonderbarkeit wegen breitete er ibn in Deutschland und Krant: reich überall aus. Jedermann las ibn , schrieb ibn ab, und bewunderte biefe unerhörten Dinge. Ginige glaubten wirklich eine göttliche Eingebung beim Abte, andere bielten ibn für einen außerordentlichen Gelehrten, noch andere endlich für einen Zauberer. Tritheim aber war über bie Befanntmachung biefes Briefe febr migvergnugt, wie er fagte, nicht barum, als ob er einige Unwahrheiten in bemfelben geschrieben, fondern weil er feitdem feiner ge= liebten Ginfamteit faft ganglich babe entfagen muffen, inbem er, wie ein Schwarzfünftler, beständig fev überlaufen worden. 3ch enthalte mich bier ber Beurtheilung biefes Briefes, weil ich weiter unten eine fcidlichere Gelegen= beit haben werbe, ein paar Borte barüber zu fagen.

In der That ward nunmehr der Zusammenfluß von Fremden aus gang Europa beim Abte Tritheim immer fiarter. Biele, die selbst nicht abkommen konnten, schickten Boten und Briefe an ihn, um ihre Neugier zu stillen.

Er suchte alle, so weit es die Sache erlaubte, zu befriedigen und von der Birklichkeit seines Borgebens zu überzeugen. Die Urtheile darüber sielen ebenfalls sehr verschieden aus. Manche wollten versichern, daß der Ruf die
Sache weit überträse. Um nachtheiligsten aber war ihm
die Erzählung eines Franzosen, die er seinem Freunde

von dem Aufenthalte zu Sponheim machte.

Rarl von Bouelles, ein Vifarder, besuchte auf feinen Reisen auch den Abt Tritheim und ward von ihm aufs freundschaftlichste empfangen und bewirthet. 218 einem Freunde und Liebhaber der Biffenschaften zeigte er ihm unter andern Sebenswürdigkeiten auch fein angefangenes Werf von der Steganographie. Bouelles fab es voller Berftreuung an, blatterte ein wenig brinnen und bewunberte die Erfindung, ohne fich um den Berftand weiter zu bekummern. Tritheim hielts auch für unnöthig, ibm folden aufzudringen. Bei feiner Rudfebr nach Frankreich ward er von einem gemeinschaftlichen Freunde, bem nach: berigen Bifchof von Orleans, Germanum von Ganap, befragt, was er beim Abt Tritheim gefunden und gesehen batte? "Ich versprach mir," schrieb er zur Antwort, "den angenehmen Umgang eines Philosophen, aber ich fand eis nen Schwarzfünstler, der in feinem Theile der Philosophie fonderliche Berdienfte befitt. Er zeigte mir, welches nur febr wenigen widerfährt, fogleich feine Steganographie, von der er in dem Briefe an Bostium so viel Ausbebens macht. 3ch durchblätterte fie und las die Unfange einiger Rapitel. Aber kaum batte ich fie ein Vaar Stunden in ben Sanden, als ich fie wegwarf, denn es überlief mich ein Schauer bei ben Beschwörungen und fürchterlichen unbekannten Namen, der Beifter, Teufel will ich nicht fagen. Sie sind, so viel ich bemerken konnte, alle aus bem Arabifchen, Bebräifchen, Chaldaifchen, Griechischen und andern fremden Sprachen entlebnt." Rach einer fur= gen Beschreibung von der innern Ginrichtung des Werts, fagte er, es fep unter andern barin enthalten gewesen, wie man Madchen zur Liebe zwingen, wie man einen Beift befommen konne, ber beständig da bleibe und die bauslichen Berrichtungen beforgte und bergleichen Dinge

mehr. Außerdem habe ber Abt Tritheim ihm verschiedene, theils geheime, theils zutünftige Dinge offenbart und versschert, er könne einen Dieb zwingen, die gestohlnen Saschen wiederzubringen. Einst sey seinem Borgeben nach, ein unwissener deutscher Fürst zu ihm gekommen, dem er in einer Stunde lateinisch lesen und schreiben gelehrt, aber auch, eh er weggegangen, alle diese Kenntnisse wieder genommen habe. Wie, sette Bouelles binzu, soll dies ohne

Sulfe ber Beifter zugeben ?

Diese lieblose Erwiederung genoffener Freundschaft war bem Tritheim außerst empfindlich, und er konnte sie, wie man ibm beutlich anmertt, nie verschmerzen. Er erflärte bie Unschuldigungen bes Bouelles öffentlich für bie abscheulichsten Lugen und Erdichtungen, er habe bassenige getabelt und falfc beurtheilt, was er nicht verstanden. Tritheim gab fich alle Dube, ben Berbacht ber Banberei abzulebnen. Er verficherte bei jeder Belegenheit in feinen Schriften und Briefen aufs beiligste, daß er mit den bo: fen Beiftern, verbotenen und zauberischen Runften, nie etwas zu schaffen gehabt habe; alles, was er bisher gefdrieben und gethan, fen rein, vernünftig, naturlich und rem driftlichen Glauben in feinem Stude zuwirer, er fceue fich auch nicht, feine Berfprechungen vor auten, rechtschaffenen und einsichtsvollen Dlännern barguthun und fich ihrem Musspruche zu unterwerfen.

Tritheims Bemühungen blieben jedoch ziemlich fruchtlos. Jenes Borurtheil war befonders bei dem unwissenden, immer zum Bunderbaren geneigten Pöbel, zu tief eingewurzelt. Desto leichtern Eingang fanden die Erdichtungen seiner Feinde, und so wurden, durch gewöhnliche Bergrösterung und Berunstaltung beim Beitererzählen, Dinge von ihm gesprochen, an die er wahrscheinlich nie gedacht hatte. Er sollte Todte auserweckt, Geister beschworen, das Zukunstige verkundigt, Diebe sestgemacht und dergleichen mehr gethan haben. Bon seinen vermeintlichen Bunderthaten sind und indeß nur wenige besannt. Man sagt, er habe dem Kaiser Maximilian nicht nur alle verstorbenen Kaiser und andere große Männer, sondern auch seine erste Gemadlin, Marien von Burgund, und seine andere Braut.

bie Pringeffin Unna von Bretagne, die Konig Rarl ber Achte von Frankreich nachher ihm wegnahm, in ihrer orpentlichen Geffalt und gewöhnlichen Rleibung auf bem Zimmer vorgestellt, jedoch mit dem Berbot, sie nicht an-zureden; bei der Maria sep, als sie vor dem Kaiser vorübergegangen, fogar ein Fleden zu bemerten gewefen, ren fie am Salfe gehabt; hingeriffen von Liebe babe Mas rimilian fich bes Sprechens faum enthalten konnen, bem Tritheim gewinkt, fie abtreten zu laffen und nachher ge= fagt: "Monch, mach' mir ber Poffen nicht mehr!" -Doch auf eben diese Art foll auch der berüchtigte Rauft Diesem Raifer die Gemablin Alexander bes Großen barges ftellt baben, daß er genau tas Mal an ihrem Salfe mabrnehmen tonne, beffen die Gefdichtschreiber gebenfen. Die auffallende Aehnlichkeit Diefer beiden Erzählungen er= regt freilich einen nicht ungegrundeten Berbacht gegen bie Buverläßigkeit beiber; gleichwohl wird biefe Borftellungs: funft fur eine ber gemeinften in ber Magie gehalten, und meift übereinstimmend allen beigelegt, benen man einige Renntniß berfelben gutraut.

Einst kam, dem Borgeben nach, Tritheim mit andern Reisegefährten in ein Birthshaus, wo der äußerste Manzgel an Lebensmitteln herrschte. Boll Berlangen nach einem Gericht Hechte, sprachen einige scherzweise zum Abt: Ehrwürdiger Herr, laßt einmal eure Kunst sehen und schafft uns etwas zu essen. Tritheim klopfte mit dem Finzer ans Fenster und befahl, aufs baldigste eine gute Schüssel voll gesottener Hechte herbeizuschaffen. Sie wurden, zur allgemeinen Freude, in Kurzem aufgetragen, und man versichert, es sey kein Blendwert gewesen. Ebenso glaublich ists aber auch, daß die Sache ganz natürlich zugez gangen, weil in vielen, besonders wasserreichen Gegenden Kische immer noch das einzige sind, was man Reisenden

porzusegen vermag.

Gleichwohl hatten alle bergleichen Nachreben auf bas Schicksal unsers Abts nicht benjenigen Einfluß, welchen bie meisten seiner Feinde erwarteten. Tritheim war, viels leicht eben seiner allbekannten magischen Kenntniffe wegen, von zu vielen Großen geachtet, als baß er Zauberbullen

und Berengerichte hatte fürchten burfen, bie, abideulich in ihrer Entstehung und ichredlich in ihren Folgen, boch, wie manche andere beffere Unftalt, größtentbeils nur ber niedern Rlaffe von Menschen, besonders den armen alten rotbäugigen Mutterden am gefährlichften waren. Heberbaupt icheint man gegen die fo ichwantende Biffenichaft ter Magie etwas nachsichtiger gewesen zu feyn, als gegen gemeine Zauberei, die hauptfachlich in Beschädigung ber Menfchen und Thiere und andern teuflischen Berrichtungen beftand. Biele Kurften unterhielten Magier an ihren Defen. Väbste selbst machten sich in ber magischen Geschichte merkwurdig, und nirgends ward bas Studium von ieber eifriger, als in ben Aloftern getrieben. Eritheim behaup: tete öffentlich, baß bie mabre, gottliche und natürliche Da= gie von ter Rirche nie verboten worden fen, noch babe verboten werden konnen. Freilich verbarg man binter eis nem ehrwurdigen Ramen oft die unerlaubteffen und icandlichften Dligbrauche.

Doch waren bieß auch nicht bie einzigen Magregeln, beren besonders einige feiner Monde, theils nach mehre: rer Freiheit, theile nach ber Abtewurte felbft begierig, fich bedienten, um Tritheim von bem Rlofter gu entfernen. Sie fuchten burch Biderfvenftigfeit und Beripottung eine freiwillige Riederlegung ber Abtei aus Dismuth entlich bei ihm zu bewirten. Da aber feine Langmuth alles Die: fes geduldig ertrug, fo waren fie bosbaft genug, durch allerhand fälschliche Unflagen und Berläumbungen ibn nicht nur feinen Ordeneobern, fondern auch feinem Lanresherrn, dem Bergoge Johann von Pfalg. Simmern, eis nem guten aber leichtgläubigen Kurften, beimlich verhaßt ju maden. Gin porzügliche Unbanglichkeit Trubeime an ben Kurfürften von ber Pfalz, jum Nachtheil bes Berfer beiden Gurften ftand bamale bas Rlofter Sponbeim war die einzige icheinbare Beidulbigung; weil ter Rur: fürft ben Abt mit einem beftanbigen vertrauten Umgang beebrte und ibn febr oft gu fich nach Beibelberg bolen ließ.

Der gunftigfte Zeitpunft für Tritbeime Gegner ereige nete fich beim Ausbruch eines ber ichrechtichften Rriege ge-

gen Rurpfalz im Jahre 1504, als ber Rurfürft, megen Unterflützung der Unfpruche seines Sobnes Rupert auf Die Berlaffenschaft Berzog George bes Reichen von Baiern, bes letten von der Landshuter Linie, in die Reichsacht verfiel. Das mit dem Raifer verbundene Beer verwuftete die pfälzischen Lande mit Morden und Brennen aufs graufamfte; am meiften aber zeichnete die Tyrannei bes Grafen von Leiningen und einiger andrer sich aus, beren Gefinnungen auch gegen Tritheim nicht die beften waren. Um den feindlichen Mißhandlungen einigermaßen auszuweichen begab er fich in die nabe Rurpfälgische Stadt Kreuzenach, wo er, bis zu friedlichen Aussichten, an die zwei und zwanzig Wochen verweilte. Die Monche nutten feine Abwesenheit nicht nur zu ben abscheulichsten Ausschweifungen, sondern auch zu den gefährlichften Bersichwörungen wider den Abt. Seine zurückgelaffenen Leute waren oft Beugen ber ichanblichften Auftritte. Ginft tra= fen fie den Rellner bei einer Bauernfrau, mit der er fich in einem dunkeln Winkel bes Klofters erluftigte. Zwar zeigten sie dies Schauspiel dem Prior und den übrigen Mönchen, aber diese ließen den Berbrecher, statt ihn zur gebührenden Strafe zu ziehen, entwischen. Dafur mußte berfelbe, aus Kurcht por ber Entredung ihrer allerseitigen Schandthaten und beren Bestrafung, Die Leute bes Trit= beim beim Abte des beiligen Jakob zu Maing und beim Bergoglichen Rangler verdächtig machen, fie nachtheiliger Reben und Drohungen gegen beibe beschuldigen und beren Verhaftung zu bewirken suchen.

Indeß kehrte der Abt wieder nach Sponheim zuruck. Ehe er aber von der Verfassung seines Klosters sich hinlänglich unterrichten konnte, ließ der Kurfürst von der Pfalz, wegen Verlegung des im letzten Kriege niedergebrannten Klosters Limpurg nach Wachenheim, ihn nach Seidelberg berusen. Er reiste den ersten April 1505 dahin ab. Tritheim litt schon seit einiger Zeit an einem dreitägigen Fieber. In Seidelberg nahm die Krankheit dergestalt zu, daß er wider Willen länger daselbst bleiben mußte. Der Serzogliche Kanzler, Tritheims abgesagter Feind, weil er, seiner Unwissenheit wegen, von ihm verachtet ward, freute fich ungemein über die Gelegenheit, ihm einige Beleidis gung zufügen zu können. Er gab daher den Anregungen des Abts zum heiligen Jakob in Mainz und den Anklagen des entlausenen Mönchs, ohne weitere Untersuchung, Geshör, und ließ die Leute des Tritheim, während der Zeit,

einst in ber nacht verhaften und wegführen.

Tritheim fand feine Gbre und feinen Ruf baburch at : Berft gefranft, weil, was auch wirklich geschah, bei bent fdlechtrententen Pobel ber Berbacht entfrunte, Die Leuie waren seinetwegen eingezogen worden. Er wahnte balo bas gebeime Berftandniß feiner Monche babei, und gab bem Prior, ter erft einige Tage nachher ihm tiefen Bor: fall meldete, feinen Argwohn deutlich zu erkennen, Der baburch nur allzusehr bestärft wurde, bag feiner von ben Monchen fich ber Berhaftung Diefer mit geiftlichen Frebeiten versebenen Versonen widersett, fondern der größte Theil ben Gerichtsbienern fogar bulfreiche Sand geleift t hätte. Zwar fuchte ber Prior fich möglichft zu entschult: gen und alles auf bie Rechnung bes Kanglers gu bringen; aber Tritheim fand bennech für gut, nicht cher wieder nach Sponheim zu geben, bis bie Unruhe völlig gefrilt und er von den Gefinnungen feiner Donche eines beffern überzeugt feyn wurde. Rach einem furgen Aufenthalte ge Beibelberg begab er fich nach Speier, wo er in bem Same bes Abts von Limpurg einige Zeit frank lag. Seinem gu Sponbeim noch befindlichen Bruder befahl er, ben Golinfel ber Abtwohnung bem Prior ju übergeben, feine übrigen, befonders gebeimen Sachen, aber in Sicherheit gu bringen und bas Rlofter ebenfalls zu verlaffen.

Bur nämlichen Zeit ward, vornämlich ber oberwähnten baierischen Erbfolgsstreitigkeiten wegen, ein Reichstag nach Köln ausgeschrieben. Kurfürst Joachim von Brandenburg, der schon 1503 auf dem Kurfürstentage zu Frankfurt, in Tritheims Gesellschaft, mit gelehrten Unterredungen, ort halbe Nächte zugebracht hatte, ließ auch jest, durch einen reitenden Boten, ihn zu sich nach köln einladen. Triebeim nahm, seiner Unpäßlichkeit ungeachtet, aus Uchtung und Liebe gegen den Kurfürsten die Einlodung an, und ging über Mainz zu Waser nach Köln. Nach gezndigtem

Reichstage folgte er, nachdem er dem Prior die Aufficht des Klosters übertragen hatte, dem Kurfürsten durch Thüzringen in die Mark und brachte an die neun Monat das

felbft zu.

In Soffnung, die ehemaligen Gabrungen im Rlofter nunmehr ganglich gedampft zu finden, traf er ben zweiten Junius 1505 wieder zu Speier ein. Sein Raplan, ber Bruder Theodor von Elz, war nach Svonheim vorange= gangen, um von der gegenwärtigen Lage ber Sachen Er= fundigung einzuziehen und ben Prior nach Seidelbera zu berufen. Dieser bat sowohl schriftlich als mundlich in sei= nem und feiner Monche Namen, ben Abt aufe inftandiafte um die Rudfehr ins Rlofter. Er verficherte ihm qualeich bie Gewogenheit des Bergogs von Pfalz-Simmern, ber fogar ben Rangler, welcher obne fein Biffen an jenem Berfahren allein Schuld gewesen, abgesett habe. Tritbeim batte ben Lockungen feiner Monche beinabe Gebor gegeben, waren ibm von vertrauten Versonen nicht un= läugbare Beweise ihrer fortdauernden Treulosigfeit guge= tommen. Er erfuhr, daß der Prior, trot feiner geau= Berten Buniche und Bitten, gleichwohl nichts mehr, als feine Burudfunft furchte, ja daß er, um folche gu binbern, mit Buzichung einiger Bruder, ohne einigen Auftrag, im Ramen aller fogar die schändlichften Beschwer= ben bei ben Ordensobern gegen ibn anzubringen im Begriff ftebe. Dieg brachte ibn, ju Bermeibung weiterer Berdrießlichkeiten, auf ben festen Entschluß, seine Abtei gang aufzugeben; zumal ba er, feinem Borgeben nach, foon einige Jahre vorher die gewiffe Offenbarung erhalten hatte, daß er als Abt zu Sponheim nicht fterben mürbe.

Gegen Ende des Monats August ward das jährliche Ordenskapitel zu Mainz gehalten. Man beschloß daselbst die Abschickung zweier Prälaten an den Abt Tritheim nach Seidelberg, um ihn zur Rückschr in sein Klosker zu vermögen; aber er blieb standhaft bei seinem Borsat, und erklärte, daß er die Abtwürde niederzulegen gesonnen sey, sobald er einen Ort zu seinem künftigen Ausenthalt ausessindig gemacht haben würde, wo er freier und ruhiger

Gott bienen, und fein eigen Bohl in der Stille mehr be-

So schwer es bem Tritheim auch fiel, die vortreffliche Bibliothek zu Sponheim, die er sonst allen Schäßen der Welt vorgezogen hatte, zu verlassen, und so sehr einige es ihm verdachten, so zog er doch die Liebe zur Ruhe und Eintracht ihr vor, da sie, wie er sagt, ohnedieß von den Einkunften des Klosters angeschafft war. Er nahm blos einige mystische und andere geheime Schriften von naturlichen Dingen mit sich, theils weil deren Lesen nicht jedermann nütze, theils weil sie zur Abtei nie gehört hätten. Die Beränderlichkeit des Schicksale, sprach er, habe ihn schon im Leben dassenige verachten gelehrt, was man beim Tode nothwendig zurücklassen müßte.

Die Reinde des Tritheim frohlockten über seinen Abgang nicht wenig und glaubten ibn feinem Untergang nabe. Alber faum batte bas Gerucht von beffen Niederlegung ber Abtwurde zu Sponheim fich ausgebreitet, als ibm von allen Seiten Die vortheilhafteften Untrage geschahen. Rai: fer Maximilian, Kurfürst Philipp von der Pfalz, Rurfürst Joachim von Brandenburg und viele andere Fürften wetteiferten mit ansehnlichen Berfprechungen, um ihn an ihre Bofe zu gieben. Des erftern Abficht ging hauptfachlich babin, ibn mit einem lebenstänglichen Webalt gum Befcichtschreiber feines Saufes zu machen. Much fehlte es ibm an Gelegenheiten ju anbern einträglichen Abteien nicht. Aber Tritheims Buniche waren nicht auf Reichthum und Unsehen, fontern blos auf einen Ort gerichtet, wo er, frei von zu vielen weltlichen Gorgen, in Rube gang Gott und ben Studien fich widmen fonnte. Um wenigften wollte er bem Rlofterleben entjagen und fich unter Die Schmetterlinge ber Boje mifden, weil er es fur unmog: lich bielt, Die Grundfate ter Philosophie und Religion bafelbft unverlett zu erhalten. Das geiftliche Leben eines Monde, fagt er, fey außer bem Rtofter eben fo febr in Wefahr, ale bas Leben eines Frices ohne Waffer, jumal in ber Ruche. Er folig baber alle Dieje Untrage groß: müthig aus.

Unter ben Abgeordneten, welche von bem Orbensfapitel

an Tritheim geschickt wurden, befand fich auch ber Abt Ronrad zum beiligen Stephan in Burgburg, einer feiner besten Rreunde. Diefer bot ibm, als er die triftigen Ilra fachen feines Abaanas von Svonbeim borte, feine Bermittlung zu Erlangung ber Abtei des heiligen Jakob in ber Borftadt von Burzburg an, die ber damalige Abt Rilian von Orford niederzulegen im Begriff ftand. Dies fleine unbedeutende Rlofter geborte eigentlich ben Schotten, Die aber 1497 mit bem Abte fammtlich ausgestorben ma= ren. Bifcof Loreng von Burgburg batte es, mit pabft= licher Erlaubniß, von neuem wieder hergestellt, und auch im Meußeren ansehnlich verbeffert. Eben feiner Unbetracht= lichkeit wegen war es ben Absichten bes Tritheim am an= gemeffenften, und er nabm baber bas Erbieten mit Freuben an. Richt minder angenehm mar dem bisherigen Abt Rilian bie hoffnung, ben Tritheim jum Rachfolger ju bekommen. Auch der Bischof zu Burzburg gab, als der Abt Konrad die Sache ihm vortrug, seine Einwilligung ohne Unftand bagu, weil er feit ber Bekanntschaft, Die er gu Beibelberg unlängst mit Tritheim gemacht hatte, ibn in feiner Dioces zu haben wunschte. Sobald Tritheim Nachricht hiervon erhielt, machte er fich, mit Genehmigung bes Rurfurften von der Pfalg, auf den Beg nach Burgburg, wo er ben britten October 1505 anlangte. Den zwölften tiefes Monats ward er, nach freiwilliger Refignation des Abts Rilian, jum Abt erwählt, ben vierzehnten bestätigt und ben Tag borauf gewöhnlich eingeführt. Run legte er, am letten Tage des Monats, die Abtei Spon= beim, mit Unführung aller Beweggrunde, formlich nieder und meldete dem Prior und seinen Monchen diese neue Babl.

Sponheim verfiel seitdem wieder in seine vorige Barbarei; Tritheim hingegen sette zu Bürzburg sein Studies ren in ungestörter Ruhe fort. Er genoß auch hier die Achtung des bessern Theils des Publifums und die Gunst mehrerer Fürsten, die ihn öfters ansehnlich beschenkten und mit den meisten Nothwendigkeiten versorgten. Auch fehlte es ihm an Besuchen von fremden Standespersonen und Gelehrten nicht, doch waren sie minder häusig als in Sponheim. Der Verdruß, welchen der Brief des Bouels

les und die bald barauf folgenden Mißhelligkeiten mit seinen Mönchen ihm zuzogen, schienen ihn ziemlich nieterzgeschlagen und mißmuthig gemacht zu haben. Er fand daher in dieser Einsamkeit bei den Büchern die größte Beruhigung. Aber dieß Glück dauerte nicht lange. Jene Borfälle mochten auch auf seine Gesundheit einen starken Einsluß gehabt haben. Er starb, zum größten Leidwesen seiner Freunde und der ganzen gelehrten Welt, am sechszehnten December 1516 im fünf und fünfzigsten Jahre seines Alters und ward in der Kirche seines Klosters bezgraben.

Tritheims Renntniffe und Schriften find, befonders für bie bamaligen Zeiten, jum Theil eben fo mertwürdig, als Die Schickfale feines Lebens. Die Ratur hatte ibn mit ten gludlichften Unlagen begunftigt. Seine Bigbegierte war unerfattlich, fein Gifer im Studieren unermutet. Muf biefe Urt gelangte er, größtentbeile obne Lebrer, au ben seltenften Kenntniffen fast in allen Theilen ber Belehrfamkeit. Mußer feinem Sauptftubium, ber Gotteege= fabrtbeit, ward er in ber Dichtfunft, Beredfamfeit, Mathe= matif, Beltweisheit, befonders Geschichte, gleich groß geachtet und gang Europa bewunderte feine Ginfichten in Die Webeimniffe ber Ratur. In ben meiften biefer Kacher hat er fich auch als Schriftsteller gezeigt. Er betrat biefe Laufbahn giemlich frube, vernichtete jedoch bie meiften fei= ner erften unreifen Arbeiten wieder. Der vielen Berufsgeschäfte und Besuche ungeachtet, verfertigte er, innerhalb brei und breißig Jahren, bis ju feinem Tote, bennoch weit über bie bundert Berfe, wiewohl meiftens von nicht ju großem Umfange. Manche bavon find einestheils un= vollendet, theils ungebruckt geblieben. Wir baben verschiedene von ibm felbft aufgesetzte Bergeichniffe feiner Schriften, Die er, wie er fagt, nicht aus Prablerei, fonbern in ber Absicht unternahm, bamit weber etwas Schlech: tes noch Gutes auf frembe Rechnung fommen möchte. Biele barunter find für bas jetige Publifum gu unbebeutend, ale baß ich bie Ginrudung eines vollftandigen Bergeichniffes ber Dlübe werth balten follte. Dafür will

ich bei benen, welche mir die merkwürdigften dunken, ets was langer verweilen.

Er gehört billig unter die Wiederhersteller einer ächten Gelehrsamseit in Deutschland, die, nach dem Untergange des orientalischen Kaiserthums, überhaupt erst seit Kurzem in ganz Europa begann. "Welch Glück, schrieb man von ihm, in einem so günstigen Jahrhundert geboren zu seyn, wo so viele erleuchtete und berühmte Männer in Deutschland hie und da aufstoßen. Unter diesen hat Tritheim, außer dem Lateinischen, besonders das Hebräische und Griechische in bessere Aufnahme gebracht. Seine Berzienste sind so groß und glänzend, daß man ungewiß bleibt, ob ihm bloß Vergleichung oder der Borzug vor allen übrigen gebührt."

Von seinen poetischen Talenten haben wir die wenigsten Beweise. Den Plat, welchen einige unter den Dichtern ihm anweisen, verdankt er wohl hauptsächlich einer besonzern Liebe und Achtung gegen die Werke älterer und neuerer Dichter. Als Redner trat er vornämlich in den Kapitelsversammlungen, denen er, wie man sich erinnern wird, öfters beiwohnte, zuweilen mit dem größten Nachbruck und Beisall auf. Eine Abhandlung: de computo ecclesiastico erward ihm den Ruf eines Mathematikers, wiewohl dieselbe eben keine tiesen Kenntnisse der Mathematik voraussest. Uebrigens leuchtet aus seinen Schriften saft überall der denkende Kopf hervor, der in den Grundsähen der Weltweisheit gut unterrichtet sehn mochte, ob er gleich kein Philosoph von Prosession war.

Seine Stärke in der politischen Kirchens und Literargeschichte läßt sich aus den verschiedenen historischen Arbeiten abnehmen, die wir von ihm besißen. Dahin gebören: Annales de origine, regibus et gestis Francorum; Chronicon Monasterii Spanheimensis, Hirsaugiensis etc.; Chronicon Successionis Ducum Bavariae; Catalogus Scriptorum Ecclesiasticorum; Catalogus illustrium virorum Germaniae und andere mehr. Zwarsind sie großentheils in dem damaligen Chronikenstyle abgefaßt, enthalten aber dennoch viel Brauchbares und sind

mitunter aus guten Quellen geschöpft\*). Das mehrere Fürsten ihn zum Geschichtschreiber ihres Dauses sich wünschen, wird denjenigen nicht wundern, der die damalige Seltenheit nur mittelmäßiger Sistorifer erwägt. Auch Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen ersuchte ihn um die Ausarbeitung der sächsischen Geschichte, welche ein gewisser Adam von Julda \*\*) schon angesangen, aber durch den Tod unvollendet gelassen hatte. Er nahm diesen Antrag, als er nach Würzburg und in mehrere Muße kam, zwar an, es ist aber nicht wahrscheinlich, daß er wirklich etwas ausgearbeitet habe \*\*\*).

"Ber biefer Avam von Julva eigentlich gewesen, babe ich eben so wenig, als irgent eine Nachricht von beffen angejangenen sachsischen Geschichte, ausfindig machen tonnen. Bielleicht ift fie, wie Tritheims Fortsegung, blos ein Wert bes guten

Willens geblieben.

Tritheim hat auch einiges Berbienft um bie Seiligsprechung bes Bischofs Benno zu Meiffen; benn er mußte 1506 auf Berlangen Serzog Georgs zu Sadfen, bei bem Pabst 3u-lius 11. sich beshalb verwenden. Tritheims Schreiben an ben Pabst ift im erften Buche seiner Briefe befindlich, und enthalt zugleich bas Leben und die Bertienste bes Benno.

<sup>\*)</sup> Judeg icheint Tritheims biftorifde Glaubwurdigfeit gumeilen zweifelhaft gu fenn. Er fagt 3. B. in einem feiner Briefe gang guverfichtlich, bie Bruddruderfunft fem in feiner Bu-gend gu Maing erfunden worden, ba er biefe merkwurdige Entbedung an einem antern Orte boch felbft ine Sahr 1450 fest. Es liege fich bies zwar noch mobl vergleichen, wenn man unter bem Musbrude Erfindung, Die eigentliche Musbils bung ber Budbruderfunft verftebt; ba er erft gwolf Jahre nach bem angegebenen Zeitvuntte geboren murbe. Allein bas Butrauen, welches man auf feine bifforifde Glaubwurdig: feit hatte, verurfachte burch feine Beugniffe von tiefer Er: findung, bie er in bem Chronico Spanheimensi, weitlauftie ger aber in ber Fortfegung bee Chronici Hirsaugiensis gibt, eine Bermirrung in ber Erfindungegeschichte biefer Runft, bag bie, welche fich mit beren Gefdichte beschaftigt und feine Erzahlung jum Grund berfelben gefest haben, bis jest noch nicht bie Wahrheit entbeden tonnen, gegentheils auf lauter Brrmege baburd geleitet worben fint. Babrideinlich ift an ben Zweidentigfeiten und Unrichtigfeiten in Diefer feiner Er: gablung von ber Erfindung ber Budbruderfunft nichte Goult, ale ber Zwischenraum von ber Erhaltung ber Radricht aus Edoners Munte, bis ju beren Rieberidreibung in ber gort: febung ber Biridauischen Chronit, welches wenigftens eine Beit von zwanzig Jahren betragen muß, babei ihm fein Bebachtniß untren geworben mar.

Der Traktat: de septum secundeis, id est intelligentiis sive spiritibus orbem post Deum moventibus entbält bloß eine historische Erzählung der von einigen älterren Philosophen angenommenen Lehre der sogenannten sieben Erzengel, des Drisiel, Anael, Jachariel, Naphael, Samael, Gabriel, und Michael, denen Gott die Regierung der Welt übertragen haben soll, die jeder nach der Ordnung allezeit 354 Jahr und vier Monat lang führet. Zugleich werden die unter der jedesmaligen Herrschaft derschen vorgefallenen merkwürdigen Begebenheiten angezeigt. Aber Tritheim erklärt ausdrücklich, daß man diese Meinung nicht für die seinige anzusehen habe, weil er solche als irrig gänzlich verwerse.

Eine Sammlung sämmtlicher historischer Werke des Abt Tritheim, nebst seinen Briefen, hat Marquard Freher unter dem Litel: Joannis Trithemii Opera historica etc. Francos. 1601 in zwei Koliobänden veranstaltet.

In der Gottesgelahrtheit war Tritheim ziemlich orthodor, jedoch etwas zum Mustischen und Theosophischen geneigt. Er war ein eifriger Berehrer ber beiligen Schrift und liebte bas Studium berfelben über alles. "Sie, fagt er in einem Briefe an feinen Bruder, die wir mit Recht Die göttliche nennen, überwiegt alle Beisheit und Gelehr= famkeit diefer Belt, giebt das Gemuth eines unbefangenen Lefers vom Irdischen zum himmlischen, macht ihn, aus Liebe zu Gott, gelaffen im Glud, fart und beftanbig im Leiden." Die Angabl feiner theologischen Schriften ift Biemlich beträchtlich. Berschiedene hat er, besonders über Ordens = und Rlofterfachen, auf Berlangen feiner Dbern abgefaßt. Sie verrathen mehrentheils grundlichere Kennt= niffe, als damals unter dem großen Saufen gewöhnlich waren, ob der Berfasser schon auch zuweilen noch zu sehr an gewiffe allgemeine Borurtheile gefesselt ift. Uebrigens bezeugt er darin ein für die driftliche Religion warmes

Die Ungereimtheit bieser Pythagorisch: Platonischen Geisterphilosophie ift schon längst erwiesen. Selbst ihre Anhanger, ein Agrippa, Arbatel, die Clavicula Salomonis etc. sind nicht einmal in den Namen der Geister und der Zeit ihrer Regierung einig.

Herz und viele Achtung gegen bas Unsehen ber Kirche. Johann Busaus ihat sie unter ber Aufschrift: Johnnis Trithemii Opera Spiritualia quotquot reperiri potuerunt — in unum volumen redacta, Moguntiae 1605

fol. zusammen berausgegeben.

Darunter zeichnet fich besonders die Beantwortung der acht Kragen aus, welche Raifer Maximilian über verichiebene Gegenstände der Religion an ihn that. Der Titel Diefer in einem besondern Abdrucke vor mir liegenden Ubbandlung lautet alfo \*): Joannis Trithemii, Abbatis Spanhemensis, liber octo quaestionum, quas illi dissolvendas proposuit Maximilianus Caesar 1) de fide et intellectu, 2) de fide necessaria ad salutem, 3) de miraculis insidelium, 4) de scriptura sacra. 5) de reprobis atque maleficis, 6) de potestate maleficarum, 7) de permissione divina, 8) de providentia Dei. Opusculum perquam utile ac iucundum nuncque primum typis excusum, Moguntiae Anno 1601. 8. Es ift mancherlei Sonderbares darin enthalten, das und von dem theoloauschen Suftem bes Tritbeim eine ziemliche Ueberficht verschafft. 3ch glaube meinen Lefern baber mit einem turgen hiftorischen Auszuge ber vornehmften Lehren nicht mißfällig zu werden. Der Raifer wunschte bieie Gragen, ber Ungläubigen wegen, zwar mehr aus Raturgrunden, ats aus ber Schrift beantwortet; aber Tritheim beband tete, daß in Glaubenssachen die lettere den richtigsten Maafftab gebe, obgleich die driftliche Religion unter allen Glaubenssystemen den Gesetzen der Ratur am meis ften fich näbere.

Auf die erste Frage: warum Gott der Allmächtige von den Sterblichen lieber geglaubt, als in der Maße wie von den Engeln erkannt seyn will? entgegnet Trite beim: Gott schuf, nach seinem unerforschlichen Willen, gleich Anfangs einen doppelten Verstand, den englischen und den menschlichen: jenen mit allen möglichen Einsich.

<sup>5)</sup> Die erste Ausgabe soll unter der Ausschrift: Curiositas regia, sive octo quaestiones theologicae a Maximiliano 1. propositae et per Joannem Trithemium solutae, Oppenheim 1515. gebruckt senn.

ten beaabt und unveranderlich, diefen nur fabig, durch manderlei Beranderungen dem englischen in der Erfennt= nif Gottes und ber Ratur bereinft abnlich zu werben. Sie find verschieren wie Birflichfeit und Bermogen, Licht und Rinfterniß 2c. Der Menfc fann nichts einseben und begreifen, mas nicht in die Ginne fällt und über diese ift der Unermesliche weit erhaben. Sein Berftand ift in Diefem groben Leibe ber Erkenntniß bes reinften Befens unfabig und Gott fann fich ibm fo wie den Engeln fei= neswegs begreiflich machen; er wurde bann nicht mehr Menich, fondern ein Engel fenn, Gott mußte ibm oder er Gott ähnlich werden. Rein Mensch bat Gott je geseben. So lange ber englische Berftand bazwischen fieht, muffen wir uns mit bem verworrenen und unvollfommenen Ge= fühl der Gottheit begnügen, ihn vielmehr glauben als begreifen wollen, bis wir, nach Ablegung Diefes fterblichen Leibes, Diefelbe nicht mehr wie in einem Spiegel, fondern von Angesicht zu Angesicht schauen. Alle Menschen werden nach dem Tode zwar zu einer höhern Erkenntniß gelangen, ob aber jum feligen Genuß ober gur ichred: liden Berbammniß, hangt bavon ab, je nachdem man in Glauben und Liebe ben Engeln oder bofen Beiftern abn= licher zu werden gesucht hat.

Bei der zweiten Frage: ob nicht, da nur ein geringer Theil der Belt zum christlichen Glauben sich bestennt, die Meinung anzunehmen sey, daß jeder, der einen Gott erkennt, in derjenigen Religien, die er für die wahre und seligmachende hält, auch ohne den christlichen Glausben und der Tause, wenn er davon nichts weiß, selig werden könne? läugnet Tritheim schlechterdings alle Sezligkeit ohne den Glauben an Christum und verdammt daher, leider! alle diesenigen, welche etwas von Christo zu hören nie Gelegenheit gehabt haben und insbesondere die damals kürzlich entdeckten Amerikaner. Denn, sagt er, wenn außer Christo ein Heil ist, so wäre dieser uns nöthigerweise Mensch geworden und keineswegs für den Seligmacher Aller anzuschen; gleichwohl wissen wir, daß Ebristus für uns alle geboren, gelitten und gestorben. Riemand, lehrt die Schrift, kommt zum Bater, denn durch

ihn, und wer nicht glaubt — also ohne Ausnahme — wird verdammt — er mag noch so fromm, gerecht und heilig nach seiner Religion leben. Die Menge der Berbammten darf und nicht irren. Biele, heißt es, sind berusen und wenig auserwählt. Fragt man: warum läßt denn nun Gott so viel geboren werden, deren Berdammung er voraussieht; ists nicht besier, ungeboren, als unglücklich zu sepn? so ist zu erwierern: wer will Getztes Rathgeber seyn, wer seine Absichten erforschen? für ihn geht nichts verloren, er ist herr über Gute und Böse. Lebt aber einer, der von Christo nichts weiß, jedoch Gott erkennt, nach den Geseßen der Natur gut und bereut seine Sünden noch vor dem Tode, so wird, nach Tritheims Urtheil, seine Berdammung minder hart seyn; er wird nicht Strafe, sondern nur Mangel des göttlichen Ansschauens leiden müssen.

Dritte Frage: Benn obne Glauben an Chriftum feine Seligkeit möglich ift, wie find tie vielen Bunter ju erflären, welche man von den Ungläubigen erzählt? Dier trifft man ein ganges Lebrgebaute\*) über tie Gin= wirkung ber Geifter bei ben Bunderthaten ber Meniden - Die Lieblingsmaterie bes Tritheim - an. Gin Bunber, fagt er, ift eine unerwartete, von tem gewöhnlichen Laufe ber Ratur abweichende Begebenbeit, welche bie Leute in Erstaunen fest. Undere werden beraleichen von Krom= men, andere von faliden Chriften und noch andere von Ungläubigen bervergebracht. Bei ben erften gefdicht es burch bie offenbare Gerechtigfeit, bei ben zweiten bloß burch ben Schein terfelben und bei ben britten burch ausbrudliche ober verstedte Bertrage mit bem Teufel. Bon ben Grommen beißt es in ter Schrift : fie werben in meis nem Ramen Teufel austreiben, mit fremten Bungen re: ben ic., aber nicht alle, welche fünftig fagen mochten : baben wir nicht in beinem Ramen Teufel ausgetrieben, geboren in biefe Claffe. Man follte bie Sandlungen ber

66

Die Beurtheilung bieses von ben bamaligen Weltweisen fast burchgängig angenommenen Lebrgebaubes wurde bier zu viel Raum erforbern.

letten beiden nicht Bunder, sondern bloß wunderbar nennen. Die Quellen aller folder Ereigniffe find viererlei : 1) Gott ift der erfte und größte Urheber aller Bunder. Mundervoll ift die gange Schöpfung, bewundernswürdig ber alltägliche Gang ber Natur, ben wir, zu febr baran gewöhnt, gleichgültig überfeben. 2) Gute Engel, die den Gläubigen beifteben. 3war hat jeder Menfch einen guten Schutengel, doch erhalt der Ungläubige von ihm bloß die Boblithaten ber Ratur, nicht aber ber Gnabe. 3) Der Teufel, welcher burch beständiges Nachäffen die Menschen mit allerhand Vorspieglungen zu bethören fucht, indem er fie in Erfenntnig ber Natur immer noch weit übertrifft. 4) Der Mensch fann wiederum auf vierfache Art Bunberdinge verrichten: a) Der Gläubige durch Anrufung Des göttlichen Ramens, wie ehemals die Apostel und ihre Unbanger. Denen, die an Chriftum glauben und tugend= baft bandeln, ift; nach der Berheißung des Evangeliums, alles möglich. Der Berr ift nabe benen, die ihn im Geift und in ber Wahrheit anrufen; b) burch Gemeinschaft mit ben Engeln. Je reiner unfer Geift burch Glauben und Liebe in Chrifto ift, befto abnlicher wird er ben Engeln, besto fähiger ihres Umgangs. Wer biefen einmal erlangt bat, fann, wenn er will, mit gottlichem Beiftand die ausgezeichnetsten Bunderdinge bewirken, benn fie offenbaren ibm die größten Geheimniffe. Die mit Chrifto im Glauben vereinigt find, werden öfters durch ihren Besuch erfreut und wenn es nöthig ift, durch ihre Kräfte erleuchtet. e) Mit Sulfe des Teufels fann der Mensch wunderbare Erfcheinungen hervorbringen: aa) durch offenbare Unrufung deffelben, bb) durch Einmischung, cc) durch Unter-Schiebung. Den ersten Beg schlagen die fogenannten Schwarzfünftler und Beren ein, Die durch Mebulichfeit ibres verberbten Billens Die Gemeinschaft der bojen Gei= fter erlangen. Tritheim macht folgenden Unterschied unter ben heren und Schwarzkunstlern: Jene ergeben fich offenbar bem Teufel, biefe bingegen auf eine etwas verstecktere Urt. Die Arbeiten ber Schwarzfünstler find in Unsehung ber Beschwörungen, Charaftere, Opfer, Raucherwert, wodurch fie die Geister zu sich in den Kreis fordern, zwar

verschieden, aber alle abergläubisch und gottlos. Die Zauberei ber Beren fann 1) burch Birfung bes Teufels, 2) burch Wirkung ber Ratur, 3) burch betrügliche Borftellung gescheben. - Die Ginmifdung bes Teufels außert fich gemeiniglich bei benen Chriften, Die nicht fest genug im Glauben etwas Berbotenes unternehmen ober wun= fchen, bas fie nicht für Gunbe halten. Go verfichert Tritheim, gefeben zu baben, wie Leute burch Worte und Rräuter Die ftartften Schlöffer aufgesprengt und bergleichen Dinge mehr gethan hatten, welches man, feiner Meinung nach, weder einer göttlichen Rraft noch ber Wirfung ber bazu gebrauchten Mittel, fondern lediglich ben bofen Gei-ftern zuschreiben konne. Gleiche Bewandtniß habe es um andere Charafter, Figuren, Unbangfel, unbefannte Borte und bergleichen, wodurch manche, die einen festen Glauben und Bertrauen barauf fegen, oft wunderbare Sachen guwege bringen. Diefe Dinge find nichts als Locfpeifen ber bosen Beifter, benn wer barauf sein Bertrauen fest, verläugnet zugleich ben Glauben an Chriftum. Ich, ruft Tritheim aus, wie fehr find beutzutage Chriften, Weift: liche und Priefter, Sobere zu geschweigen, in folden Aberglauben verfunten. - Durch Unterschiebung tagt Gott bei ben Ungläubigen, ale Juben, Beiben, bem Teufel mehrentheils zu, Diejenigen Bunderwerfe gu verrichten, um welche sie ibn anrufen, benn sein Born ruht auf ihnen. Alle Bunber in ben falfchen Religionen gefcheben baber burch Birkung bes Teufels. — Einige glauben auch noch, tag ber Geift bes Menschen naturlicherweise Bunder thun, 3. B. gufunftige Dinge verfundigen , Seimlichkeiten offenbaren, Rrantheiten beben tonne, wenn er fich von feinen Bufalligfeiten gur Ginheit gu erheben vermochte; aber Tritheim halt bies, ohne Beiwirfung eines guten ober bofen Beiftes, für unmöglich.

Bierte Frage: Warum hat Gott bie beilige Schrift, alten und neuen Testaments, worin die Geheimnisse unsfere Heils enthalten, nicht deutlich übereinstimmend und zureichend, sondern vielmehr in dunkeln Rathseln abkassen lassen, die überdies von allem, was zur Seligkeit erforzerlich ift, nicht binlängliche Nachricht ertheilen? Die

beilige Schrift ift ein göttliches Buch und baber vollfommen wie alle feine Berte. Rur ben Unwiffenden fcheint fie, ten Borten nach, unverftandlich und widersprechent, aber Kennern ift fie beller ale bas Licht. Die Schuld liegt nicht am Buche, fontern am Lefer. Wer fie nicht mit dem Geifte liest, in welchem fie eingegeben und gefcrieben worden, fann fie freilich nicht verfteben. beimlichen Lebren fleden nicht in ben Worten, sondern im Sinne, nicht in bem Meußern, fondern im Berftande, nicht in den schönen Redensarten, fondern in ihrer geheimften mpftischen Bedeutung. Ihr offenbarer Inhalt erbaut Die Einfaltigen, aber Die barunter verborgenen Gebeimniffe reißen die Beifen jum Genuß ber größten Gußigkeiten bin. Wer fie recht verfteben will, muß fein Berg juvor von allen Begierben reinigen und Gott öftere bemuthia um die Erleuchtung feines Beiftes bitten. Richt alle bes figen die Gabe, in die Geheimniffe ber Schrift einzubringen, fondern nur bicjenigen, die in beständiger Liebe forichen und von dem Geifte Gottes erleuchtet werben. Wenn in Absicht der Geligkeit nicht alles fo deutlich vorgetragen ift, fo geschah es, um bas Unsehen ber Rirche an erhalten, ber in zweifelhaften Fällen bie Auslegung und Erflärung gebührt.

Fünfte Frage: Bie kommt es, daß boje, gottlose Menschen, wie z. B. die Beiber, welche wir Beren nen-nen, ben bofen Geiftern befehlen konnen, da im Gegen= theil fromme und glaubige Christen weber über die auten noch allezeit über die bofen einige Macht haben? Die Gottlosen werden burch die Berkehrtheit ihres Willens ben bofen Geiftern abnlich. Alebnlichkeit bringt Freund: schaft hervor, aus Freundschaft entspringt wechselseitiges Bertrauen, aus Bertrauen folgt wahre ober scheinbare Gewalt. Go herrschen die Gottlosen über die bosen Bei= fter gleich einem Gunftling, bem fein Furft nichts abzuschlagen vermag. Beit schwerer ift es, burch Frommigkeit und Glauben ben guten Geiftern ahnlich zu werden und ihren Umgang zu erlangen. Wer es aber fo weit barin bringt, wie die Apostel und ihre Rachfolger in ber erften Rirche, wird nicht nur über die bofen Geifter berrichen, fontein auch mit ben auten umgeben fonnen.

Sechste Frage: Bober baben bie Beren fo viel Wewalt, taß fie in einer Stunde mehr Bewundernswur-Diges verrichten, als ein Krommer in feinem gangen Leben vermag? Es geschicht auf göttliche Bulaffung, nicht aus menschlicher Kraft, sondern durch Beiftand ber bosen Beifter, die auf gewisse Charaktere, Zeichen und Symbole — Die Beweise Des wechselseitigen Bundes, welche Die Stelle ber Sakramente vertreten - ihnen zu Sulfe eilen. Doch gebort von Seiten tes Unrufenden noch ein gewiffer Grad von Enthusiasmus ober vielmehr Raferei bagu. Wer ohne Bund mit bem Teufel ober ohne besondere Ergebung eine Berufung unternimmt, wird ichwerlich etwas ausrichten, wenn er gleich bie Erforderniffe, Art und Zeichen ber Bauberei verfteht, fowie berjenige, welcher tie Beiben nicht hat, die Berwandlung bes Leibes Chrifti nicht bewerkstelligen mag, wenn er gleich bie Ginsegungsformel berfpricht. Der Teufel fucht in allem ber driftlichen Rirche nachzuäffen. Wenn er allen erfchiene, wurden wenige fich ihm gang ergeben. Bur Bollbringung ber Bauberei wird also dreierlei erfordert: 1) bie Raserei einer boshaften Dere, 2) die freundschaftliche Beibulfe bes bofen Beiftes und 3) vor allen Dingen bie gottliche Bulaffung. Sierauf folgt eine unter ben Beifter:Philosophen befannte Rlaffis fication ber bosen Beifter in 1) Reuer:, 2) Luft:, 3) Erde, 4) Waffer = , 5) unterirbifche= und 6) lichtschene Beifter, bei ber ich mich nicht weiter aufhalten will.

Siebente Frage: Warum läßt Gott, als ein gerechter Richter und Rächer des Bösen, dergleichen Boscheiten zum Schaden des menschlichen Geschlechts, nicht nur der Sünder, sondern auch der Unschlichen zu? Dierzuhat Gott seine weisen Absichten, die weitläusig angessührt werden, und bei den Sündern in Bestrafung und Besserung 2c., bei den Frommen in Prüfung ihres Glaubens, Demüthigung, Bergrößerung ihrer Berdienste 2c. bestehen, und um sie schon in diesem Leben zu reinigen, weil die Züchtigung des Fegeseuers so entsetzlich ift.

Uchte Frage: Db aus ber Bernunft und beiligen Schrift zu erweisen, bag Gott fich um bie Sandlungen ber Menschen bekummere und feine Borfebung über alles

und jedes, was geschieht, sich erstrecke? Dies wird sowohl aus der Schrift, wo es heißt: alle Haare auf dem Haupte sind gezählt, und: es fällt kein Sperling ohne den göttlichen Billen vom Dache 2c., als aus dem Lause der Natur weitläusig erwiesen. Tritheim sett, wie man leicht erachten kann, die Erde zum Centrum, um das die ganze Welt einen Zirkel ausmacht. Um Ende wird die Meiz nung derer widerlegt, welche die Entstehung der Welt einem Ungefähr zuschreiben.

Schon dieser Auszug kann den Berdacht einigermaßen ablehnen, in welchem Tritheim bei dem unwissenden Pöebel der verbotenen Magie oder gar der Zauberei wegen stand; aber die Nichtigkeit desselben wird aus der Folge noch mehr erhellen. Zusörderst wollen wir unsern Lesern die Begriffe mittheilen, welcher dieser berusene Mann von

der Magie, der er ergeben zu seyn vorgab, hatte.

Er laugnete feine Renntniß in muftischen Dingen und in der natürlichen Magie feineswegs, erbot fich auch, bem Rurfürsten Joachim von Brandenburg die tiefften Ge= beimniffe berfelben zu offenbaren, wenn sie nicht zu weit von einander entfernt oder feine Geschäfte nicht zu häufig waren, daß er auf einige Zeit zu ihm fommen konnte. Aber alles, was die Leute an ihm bewunderten, gebe naturlich zu. Außer bem driftlichen Glauben, welcher fein Werk der Natur, sondern der Gnade ware, sen nichts übernatürliches in ihm. Er gesteht ferner, daß er viel magische Schriften gelesen, die mehreften Zauberbücher durchblättert und felbft diejenigen von feinem Lefen nicht ausgeichloffen habe, welche von Geifterbeschwörungen und bergleichen Gegenftanden handeln. Die Renntniß bes Bofen fey nicht bofe, fondern die Ausübung. Er verfichert, eben baburch in ben Grundfagen bes driftlichen Glaubens immer fester geworden zu fenn, weil er bas Gelefene, mit göttlichem Beiftand, größtentheils verftanden. D guter, großer Gott, ruft er aus, wie viel Thörichtes, Falsches und Lächerliches, die Lugen und Abscheulichkeiten gu ge: schweigen, trifft man in ben Buchern ber abergläubischen Magie und ber Geifterbeschwörungen an, bas Niemand besser einsehen, unterscheiden und widerlegen kann, als

wer beide versieht. Seiner Meinung nach kann nur ein redlicher, einsichtsvoller und mit reinem Gemüthe begabter Mann, in dieser Absicht dergleichen Bücher besitzen und lesen, denen unwissenden und fleischlichgesinnten Menschen aber sind sie zuverläßig schädlich.

Unter Magie, fagt er, versteben wir nichts als Beis: beit, nämlich Erfenntniß ber physischen und metaphysischen Dinge, ihrer göttlichen und naturlichen Kräfte. Unfere Philosophie ift himmlisch, nicht irdisch, und zwedt auf die Erhebung unfere Geiftes, burch Glauben und Erfenntniß, jum Unschauen bes bochften Befens, bas wir Gott nennen und in dem wir Bater, Gobn und beiligen Geift, einen Anfang, einen Gott und ein bochftes Gut in ber ewig beständigen Dreieinigfeit ber Versonen mabrhaft glauben. Bir ftudieren Die himmlische Sarmonie, nicht Die forperliche, fondern Die geistige Uebereinstimmung, beren Bablen, Ordnung und Mag aus ber Dreibeit in Die Ginheit fich verlieren. In dieser liegt auch der Maßstab zu bem Riedern. Die wahre natürliche Magie bringt nicht nur fichtbare Birfungen hervor, fondern erleuchtet ben Berftandigen auch wunderbarer Beife in der Erkenntniß Gottes und verschafft dem Beifte unsichtbaren Rugen. Sie, die Kurften am meiften giert, ift rein, fest gegrundet und erlaubt, ift von der Rirche nie verboten worden und fann nicht verboten werden, weil fie auf Grundfäten ber Natur beruht und feinen Aberglauben guläßt \*).

Gleichwohl finden wir, fährt er in einem Briefe an ben

<sup>&</sup>quot;) Aus diesem Tone und aus verschiedenen andern Stellen in Tritheims Briefen, wo unter andern ein gewisser Ricolaus Gerbelling an ibn schreibt, er könne ibm sicher melben, wort seine gegenwärtigen Arbeiten bestünden, weil er ganz ber seinige sen und seiner Sette sich widme; tiene sich vieler sicht nicht unwahrscheinlich folgern, das Tritheim Mitglied einer nicht unbekannten geheimen Gesellschaft gewesen sen, der man östers schon Magie als den Gegenstand ihrer Arbeiten zugeschrieden hat. Ich weißt wohl, daßt manche ihrer erleuchteten Glieder diese Zumuthung sehr hoch empfinden, indes schon es mir, das Magie, wie Tritheim ste hier beschreibt, einer der erhabensten Gegenstände sen, den irgendeine Gesellschaft sich wählen tonne.

Rurfürsten von Brandenburg fort, bag ber Name Magie beutzutage faft Jedermann verhaßt und ekelhaft ift, fo raß ibre Schuler einmuthig verdammt und ihr Gebrauch ber driftlichen Religion gang entgegen geachtet werden. Bober glauben Em. Durcht., baß eine fo unrechtmäßige Berurtheilung diefer guten und beiligen Biffenschaft tomme ? Meine Meinung bavon ift biefe: Die alten Beifen, Ronige und Fürsten, bergleichen jene Morgenländer waren, hinterließen bei ihrem Tode die Grundfate ber natürlichen Magie, die sie vollkommen inne batten, absichtlich in Die tiefften Gebeimniffe verbult, bamit fie nicht in un= würdige Sande gerathen möchten. Diejenigen, welche ihre Schriften lafen und in Ausübung bringen wollten, fclugen mancherlei Bege ein. Ginige - und beren gibt es beutzutage viele - von Berlangen und Ungehuld nach bewundernswürdigen Berbeißungen ber Beifen bingeriffen, fingen an, nach bem Buchstaben zu arbeiten, weil fie bas Gelesene nicht verstanden. Da fie aber ben gehofften End= zwed nicht erreichten, verwarfen fie bie besten, burch Er= fahrung bestätigten Bucher mit Berachtung ale finnlos, lügenhaft und thöricht. Andere, die ihre Mühe in magischen Bersuchen ebenfalls fruchtlos fanten und burch Borfpiegelung ber Schriftsteller fich getäuscht glaubten, fuchten, um nicht allein verspottet zu feyn, auch Mitge= noffen ihres Brrthums, gaben noch größere Dinge por, als sie angetroffen batten, mischten vorsätzlich leere, thorichte und erdichtete Dinge in die Schriften ber Beisen und brachten mancherlei Charaftere und unbekannte Ramen hinein, tenen fie große Geheimniffe beilegten, burch teren Kenntniß Wunderdinge bewirft werden konnen. Roch andere, nicht zufrieden, die Leute auf vorgedachte Art bin= tergangen und die natürliche Magie, Die sie nicht verftanden, verdunkelt zu haben, fügten fogar noch allerhand teuflische Dinge hinzu, wodurch die Werke ber Weisen so besudelt und verunstaltet wurden, daß sie heutzutage von ben Studierenden nicht nur nicht verstanden und verbeffert werden konnen, fondern, was das Schlimmfte ift, beinahe von allen Rechtschaffenen, die den Unterschied nicht einzusehen vermögen, für abergläubisch, teuflisch und bem

chriftlichen Glauben zuwider geachtet find. Daher kommt es, daß die gute Magie den meisten verhaßt oder vielmehr unerforschbar ist. Fast alle suchen die Wirkungen der natürlichen Magie in Viltern, Sigillen, Ningen und bergleichen und fallen, wenn sie dadurch nichts ausrichten, nach langen vergeblichen Arbeiten, aus Verzweiflung auf

thoridte und abergläubische Dinge.

Um gur wahren Beisbeit zu gelangen, gibt Tritheim folgende Lehren : Die Furcht bes Berrn , fagt er, ift ber Weisheit Unfang, Chriffus ber Beg bagu, Glaube ber Führer, mahre Demuth ber Bachter. Ber ohne mabre Beisheit, welche Chriftus ift, weise werden zu konnen fich buntt, wird in ewiger Thorbeit bleiben. Der Dea gum Dbern, auf bem bie alten Beifen burch Sulfe ihrer Bernunft tas meifte einfaben, was unfern beutigen Phi-Tofopben über bie Bernunft zu fenn bunkt, ift biefer : Nachforschen, Rachforschen erzeugt Erfenntniß; Erfennt: niß, Liebe; Liebe bringt Gleichbeit bervor; Gleichbeit, Gemeinschaft; Bemeinschaft, Rraft; Rraft, Unfeben; Unfeben, Macht; Macht aber wirft Bunter. Dies ift ber einzige Weg jum Breck ber magifden Bollfommenbeiten, ber göttlichen sowohl als ber naturlichen. Du, ber bu nach Erfenntniß ber beilfamen und mabren Beisbeit frebft, tie broben ift, faubere zuvor beinen Beift von aller Unreinigfeit ber irbifden Lufte; alerann icharfe beinen Berfrand burch bas Studium ber beiligen Schrift. Je reiner beine Absichten find, besto größere Fortidritte wird bein Berfiant machen; je mehr bu an Erfenntnis gunimmft, befto brunftiger wird beine Liebe gegen Gott werben ; je beftiger tiefe ift, besto naber wirft bu ber mabren Beisbeit fenn; tenn was ift ter geiftige Benuß ter ewigen Glüdieligfeit, nach ber Auflösung tiefes Korvers, anders, als ein unaufhörlicher Freutentang unfere Geiftes, ber in Ertenntniß und Liebe bes unveranderlichen und beffandie gen Butes, burch gottliche Gnate, fcon in tiefem Leben feinen Anfang genommen bat. - Go viel genug von Tritheims theologischem und magichem Spfteme, bei tem ich mich schon zu lange verweilt zu baben fürchte!

Wang entfernt von tiefen Grundfagen ichien gleichwohl

bas Werk bes Tritheim zu seyn, das er unter dem Titel: Steganographie herauszugeben vorhatte und dessen Anstündigung in dem Briefe an Bostium so vieles Aussehen machte. Niemand konnte begreisen, wie er das darin Bersprochene ohne Beihülfe von Geistern auszuführen vermöchte. Dieser Wahn ward durch die Beschreibung, welche Bouelles von dem Buche machte, nicht wenig bestätigt und fast Jedermann nahm die Gemeinschaft des

Abis mit bofen Beiftern für ausgemacht an.

Einige neuere Gelehrte, worunter besonders Athana= fine Rircher, hielten indeß dafür, daß Tritheim das angefundigte Berf ber Steganographie niemals ausgear: beitet, sondern jenen Brief nur in der Absicht aeschrieben habe, um fich ein besto größeres Anseben zu verschaffen. Allein Tritheim versichert nicht nur felbst an verschiedenen Orten, daß er zwei Bucher bavon bereits vollendet, bas dritte aber angefangen habe, fondern dies wird auch noch burch das Zeugniß des Bouelles und anderer, die sie ge= feben, bewiesen. Jedoch ließ er, vornämlich der unange= nehmen Folgen wegen, welche die Unbesonnenheit des Bouelles hatte, die Arbeit nachher liegen. Er gibt außer dem möglichen Migbrauch und der beschwerlichen Mube, Die Urtheile des unwiffenden Pobels felbft als die Saupt= urfache davon an. Roch, schreibt er in einem Briefe, habe ich nichts Bewundernswurdiges herausgegeben oder etwas Staunenswürdiges gethan, und boch muß ich mich von dem gemeinen Saufen für einen Zauberer ausschreien laffen. Bas wurde man erft fagen, wenn ich die Steganographie bekannt machte? 3ch achte diefes Gewäsche zwar nicht sonderlich, doch will ich die Gelegenheit zu weiterem ungegrundeten Berbacht vermeiben. Meine fonberbaren Erfindungen mogen also in ewiger Bergeffenbeit begraben bleiben.

Lange wünschte man die Bekanntmachung dieses, obs gleich unvollendeten Werkes vergeblich, bis es nach seinem Tode endlich im Druck erschien. Verschiedene wollten an der Aechtheit der Abdrücke zweiseln und sie für ein unterzgeschobenes Werk halten; aber die Merkmale, welche Tritheim selbst angibt und die Beschreibung des Bouelles

treffen zu genau bamit überein, als baß einige gegründete Zweisel stattsinden könnten. Es gibt verschiedene Ausgaben dieses sonderbaren Buches, von Frankfurt, Darmstadt, Köln 2c., die etwa nur in Ansehung der Bollständisseit oder anderer unwesentlicher Stücke von einander abweichen. Die richtigste ist unter folgendem Titel erschienen: Steganographia, hoc est, ars per occultam scripturam animi sui voluntatem absentibus aperiendi orta. Authore Reverendissimo et Clarissimo viro Joanne Trithemio Abbate Sponheimense et Magiae naturalis Magistro perfectissimo, praesixa est huic operi sua elavis seu vera introductio ab ipso authore concinnata hactenus quidem a multis multum desiderata sed a paucissimis visa, nunc in gratiam secretioris Philosophiae studiosorum publici juris facta. Darmstadii 1621. 4.

Damit man sich einen Begriff von der Sonderbarkeit dieses Berks machen könne, will ich eine Uebersetzung bes ersten Kapitels aus dem ersten Buche beisügen\*):

## "Erstes Rapitel.

"Der Schlüssel und bie Wirksamkeit besselben ist in ben Händen des vornehmsten Geistes Pamersyel, anogr madriel durch den Dienst ebra sothean abrulges itrabsiel und ormenu itules rablion hamorphiel. Diesem muß der Aus-

trag mit einer Unrufung geschehen.

Die vollkommene Ausführung dieses ersten Kapitels ift sehr schwer und gefährlich, wegen des Hochmuths und der Widerspenstigkeit seiner Geister, die keinem gehorchen, der in der Kunst nicht recht geübt ift, Neulingen und Unserfahrenen geben sie kein Gehör; sa sie beseizigen solche sogar, wenn sie zu sehr genöthigt werden, und fügen ihnen allerhand Neckereien zu. Sie sind unter allen Luft.

<sup>\*)</sup> Schon Sauber hat in seiner Bibliotheca Magica 1. Band S. 550. u. f. eine Recension vieses berufenen Buchs angefangen, solche aber mit ber Nebersegung bieses erften Ravietels unterbrochen, folglich ben Lefer über bie Erklarung befelben in Ungewisheit gelaffen-

geistern am boshaftesten und treulosesten. Sie gehorchen keinem ganz, wenn sie nicht mit den größten Beschwörungen gen gezwungen werden; verrathen das ihnen aufgegebene Geheimnis dennoch oftmals: denn sobald sie mit dem Briefe abgeschickt werden, sliegen sie, wie ein flüchtiger Hause ohne Anführer aus dem Tressen, an die Behörde, stürzen wüthend einher und offenbaren, indem sie die Lust mit ihrem Geschrei erfüllen, zuweilen allen Umstehenden das Geheimnis des Absenders. Wir rathen daher Niemanden, der diese Arbeit unternehmen will, sie zu zwingen und ihren Dienst ängstlich zu suchen, weil sie die und ungetreu sind. Er wird unter den solgenden weit günstigere sinden, die sich seinen Besehlen freiwillig darz dieten. Will aber ja Jemand ihre Bosheit versuchen und die Bestätigung des Gesagten ersahren, der beobachte solgende Regeln:

Er nehme ein Blatt Papier, worauf er schreiben will, und setze die Anrufung des göttlichen Namens: Im Namen des Baters, Sohnes und heiligen Geistes darüber; dann schreibe er in lateinischer, deutscher oder jeder and bern Sprache eine unverstellte, deutsiche und jedem Leser verständliche Erzählung hin. Beim Schreiben aber mußer gegen Morgen sien und die Geister also anrusen:

Pamersiel oshurmy delmuson Thafloyn peano charustre melany lyaminto cholchan, paroys, madyn, moerlay, bulre tatloor don melcone peloin, ibatsyl meon mysbreath alini driaco person. Crisolnay, lemon asorle mydar, icoriel pean thal mon, asophiel il natreon bangel ocrimos estevor naelma besrona thulaomor fronian beldodrayn bon otalmesgo mero fas eluathyn basramuth.

Wenn er hierauf die Geister zu seinem Dienst erscheinen sieht, so kann er das Angefangene fortsetzen. Geschieht es nicht, so muß er die vorigen Worte so lange wiederholen, bis sie erscheinen oder die ganze Arbeit liegen lassen, damit sie bei zu vielem Zwange den Arbeiter nicht beschädigen.

Rach vollendeter Arbeit ichide er ben Brief burch einen

Boten an seinen funstverftandigen Freund. Diefer muß beim Empfang fich folgender Beschwörung bedienen:

Lamarton anoyr bulon madriel traschon ebrasothea panthenon nabrulges Camery itrasbier rubanty nadres Calmusi ormenulon ytules demy rabion hamorphyn.

so wird er alsbald ben barunter verstedten Sinn volls fommen versichen, benn bie Beister werden sich selbst mit Ungeftum darbieten und bergestalt schreien, baß ziemlich alle Anwesenden bas Geheimniß des Schreibenden verstehen können.

Aber merke, daß du allen auf tiese Art geschriebenen Briesen das gehörige Zeichen beifügest, damit derjenige, an ten du schreibst, wisse, welcher Geister du dich bedient hast; denn wenn er sich beim Lesen anderer bediente, als du beim Schreiben, so würden sie ihm nicht nur nicht gehorchen, sondern ihn für dies unschiestliche Benehmen auch noch beleidigen und das Geheimnis nie offenbaren. Alle Geister, die wir in dieser Kunst gebrauchen, verrichten nur die ihnen zusommenden Dienste, bekümmern sich aber keisneswegs um die übrigen. Ber den Inhalt dieses Kapitels recht in Ucht nimmt, wird auch die folgenden leicht verstehen."

(hierauf gibt Tritheim ein Beispiel von einem Bebermann verfiandlichen Formular, worunter ein geheimer Sinn zu verbergen, und fährt alebann also fort.)

"Zeber, ber in bieser Wissenschaft arbeiten will, muß aber auch die Derter, Namen und Zeichen ber vornehmssen Geister kennen, bamit er keinen, ber in Morgen wohnt, von Abend ber beruse. Dadurch wurde bas Borshaben nicht nur gehindert, sondern ber Arbeitente auch wohl gar beschädigt werden."

(Sier bemerkt er in einem Birkel bie Gegenten, Ramen und Zeichen ber vornehmften Geifter.)

"Ferner muß man bie Untergeordneten eines jeden vor nehmen Geistes und die Anzahl wiffen, benen man seine Geheimniffe anvertrauen fann. Die Ordnung, wie sie zu ihrem Dienfte zu berufen und zu entlassen, die Anzahl

ihrer Diener bei Tag und Nacht und ihr ferneres Gefolg e zeigt nachstehende Tabelle.

(Die nun nebst der Erklärung folgt, aber zum Einrücken zu weitläusig ist. So hat z. B. der Pamersiel 1000 Bediente am Tage und 10,000 bei der Nacht 2c.)

Auf diese Art werden im ersten Buche 31 Sauptgeister, im zweiten 24, im dritten 7 mit ihren untergeordneten Serzogen, Grafen, Dienern und Knechten, nach ihren Gegenden, Zeichen, Anrufungs- und Beschwörungsformeln

und deren Birfungen beschrieben.

Ber dies Buch nicht näher kennt, wird es wohl nicht bloß den flüchtigen Franzosen, sondern auch den übrigen gern verzeihen, welche solches für abergläubisch und verzdammlich gehalten haben, ungeachtet der Verfasser in der Vorrede aufs Feierlichste bagegen protestirt. Beier, Bellamin, Possewin und andere gelehrte Männer voriger Zeit stimmten darin überein und Bodin in seiner Dämonomanie nennt es sogar das abscheulichste und versluchteste Buch, das in der Welt zu sinden. Dem allem ungeachtet

litt es diese Berurtheilung mit Unrecht.

Tritheim sahe selbst wohl ein, daß die barbarischen Namen der Geister und die fürchterlichen Unrusungen und Beschwörungen derselben, womit seine Steganographie angefüllt war, bei den Unkundigen, die, je langsamer sie an Verstande, desto geneigter zu unüberlegten Urtheilen zu seyn pflegen, Verdacht erregen müßten. Er glaubte je doch, durch eine feierliche Bersicherung, die er der Borrede zum ersten und zweiten Buche einverleibte, sich deßbalb hinlänglich zu verwahren. "Ich betheure, sagt er, vor dem allgewaltigen Gott, dem nichts verdorgen ist, vor Jesum Christum, seinen eingebornen Sohn, der Lebende und Todte einst richten wird, daß alles und jedes, was ich in diesem Werse vorgetragen habe, oder noch vortragen werde, alle Eigenschaften, Umstände, Figuren, Urzbeiten, Lehren, Ersindungen, Veränderungen und Abwechslungen 2c. dieser Wissenschaft oder Kunst, und alles, was zu deren Verstand, Einsicht und Ausübung, zum Theil oder im Ganzen gehört, furz der ganze Inhalt des Werts, auf wahren fatholischen und natürlichen Grund-

fäßen beruhe, und alles mit Gott und gutem Gewissen, ohne Nachtheil des christlichen Glaubens und der Lehren der Kirche, ohne einigen Aberglauben oder Gößendienst, ohne ausdrücklichen oder geheimen Bertrag mit bosen Geistern, ohne Räucherwert, Anrufung, Berehrung oder Opferung der Dämonen, mit einem Borte, ohne irgend einige strafbare oder sündliche Handlung, sondern alles in Wabrheit, Nechtschaffenheit, Aufrichtigseit und Neinheit geschehe, so daß die Kenntniß und der Gebrauch dieser Wissenschaft, weisen Männern und guten Ehristen keineszwegs unanständig ist." Dem Borgeben nach versteckt er seine Geheimnisse blos darum in diese Schreibart, damit sie nicht in unrechte Hände gerathen und zu schädlichem Gebrauch angewandt werden möchten, denn er hält es für äußerst schwer und mühsam, dieselben aus eignen Kräften, ohne Kenntniß derzenigen Lehre, welche die Heberäer Cabalam, d. i. einen Schat der verborgensten Geheimnisse nennen, vollkommen und nach seinem Sinne einzusehen. Um Ende bittet er die Entdecker des Geheimnisses um Berschwiegenheit, die Unwissenden aber um Enthaltung voreizliger Urtheile.

Allein diese Betheurung machte den Charafter des Tritzeim bei vielen nur noch zweideutiger. Statt daß sie vorzher ihn blos für einen Schwarzfünstler gehalten hatten, beschuldigten sie ihn nunmehr auch noch des Meineides. Doch ließen auch einige besser Gesinnte durch alle diese Urtheile und selbst dadurch, daß die spanische Inquissition die Steganographie des Tritheim zum Feuer verzammte, sich nicht abschrecken, mit aller Mähe den wahren Sinn, der nach des Bersassers Versicherung darin verssecht seyn sollte, zu erforschen. Dabin gehören hauptsächlich Caspar Schott, Athanasius Kircher, Johann von Caramuel, und sogar der als Schriststeller unter dem Nasmen: Gustav Selenus berühmte gelebrte Perzog August von Braunschweig. Sie famen der Sache zwar ziemlich nahe und sahen ein, daß von wirklichen Geisterbeschwörunzgen bier nicht die Rede sen, sedoch blied ihnen die eigentzliche Bedeutung dieser unverständlichen Kormeln verborgen. Endlich glückt es einem gewissen Bolsgang Ernü Deiz

bel \*), Doftor ber Rechte ju Worms, bas gange Gebeimniß ter Tritheimischen Steganographie zu entreden. Gine Erfindung, Die feinem Ropfe allerdings Chre macht! Sie war fur Die Unichulderettung bes Tritheim gu wich: tig, als daß er folche, deffen obiger Ermahnung zu Rolge, bem Bublifum nicht batte mittheilen follen. Bedes Buch enthalt, nach biefer Entbeckung, eine besondere Urt gebeis mer Schrift, und jedes Rapitel eine eigene Gattung ber= felben, die mit dem Ramen eines erbichteten Beiftes begeichnet ift. Go werden im erften Buche ein und treißi= acrlei Gattungen geheimer Schrift vorgetragen, wo die Unfangebuchstaben entweder aller, oder jedes zweiten, brit= ten ze. Worts eines jedermann leserlichen Auffages gelten und zusammengelesen eine verborgene Rachricht enthalten. Die fo barbarisch klingenden Beschwörungen Dienen ftatt ber Regeln für ben Schreiber und Lefer bes Briefs, bei beren Entzifferung folgende Punkte zu beobachten find. Bedes erfte und lette Bort ber Beschwörung ift überflüßig und ohne Bedeutung; alebann ift auch von ten übrigen nur ein Wort ums andre gultig, und zwar jederzeit bas erste, britte, funfte und fo ferner, bie übrigen find blos gu mehrerer Berftedung ta. Aus diesen geltenten Borten wird wiederum allemal nur ber zweite, vierte zc. Buch: ftabe genommen und zusammengesett. Auf biefe Art erscheint endlich die darunter verftectte Regel. Go find g. B. bei ber erften Anrufung des Schreibers in bem oben überfetten Rapitel blos folgende Worte giltig:

oSh VrMyThAfLoInChArVsTrEaLyAmVmToPaRo Ys Mo Er LaYaTlEoRmElCoVelbVtSiLmYsBrEaTh DrIaCoCrIsOlNalaSoScElCoRiElThAlMoIlNoTrEo No Cr ImOsNaElMo ThVlAoMoRbElDoDrAiNoTaL mEsGoElNaThVm

<sup>\*)</sup> Der Titel seines Werks lautet also: Johannis Trithemii, primo Spanheimensis, deinde Divi Jacobi Peapolitani Abbatis Steganographia quae hucusque a nomine intellecta, sed passim vt supposititia, perniciosa, magica et necromantica reiecta, elusa, damnata et sententiam Inquisitionis passa nunc tandem vindicata, referata et illustrata etc. Authore Wolfgango Ernesto Heidel Wormatiense. Mogantiae 1676, 1.

und die abwechselnden, mit größerer Schrift bemerkten Buch: ftaben derfelben geben ben Sinn:

Sum tali cautela, vt primae literae cuiuslibet dictionis secretam intentionem tuam reddant legenti.

Die zweite Beschwörung des Lesers gibt die Worte: aNo Yr MaDrInelebraSoThEanaBrylGeSiTrAsBi ElnaDresOrMeNultylesRaBiOn

und biefen Ginn:

nimm die erften Buchftaben de omni verbo.

Rach biefen Regeln wurde ein geheimer Brief, ber fich anfinge: Lieber Getrener ze. in bem Beispiele bes Beibel un= gefahr alfo eingefleitet werten fonnen: Lucidum Jubar Eternae Beatitudinis Excellentissime Rex, Gubernator Et Tutor Robustissime Universorum Virtuose Viventium, Exulum Refugium etc. Auf gleiche Urt werden auch bie übrigen Ravitel und Bucher aufe beutlichfte eror= tert. Die Ramen ber Beifter und bie unverffandlichen Borter ber Beschwörungen find vom Tritheim gang willführlich und ohne weitere Bedeutung gewählt, fo baß bie etymologischen Untersuchen, welche einige, besonders Cara= muel, barüber baben anftellen wollen, febr überflüßig find. Jedoch hat die Benennung ber Nacht: und Tagegeister und die Angahl ber jedem untergeordneter Diener auf die geltenten und nicht geltenden Worter und Buchstaben seine Beziehung, wie Seidel alles aufs einleuchtendfie gezeigt und bie bahin gehörigen Ausdrude bes Tritbeim bergefialt erflart bat, baß man fich von ber Richtigkeit seiner Ent= bedung aufe volltommenfte fogleich überzeugen fann \*).

Dieß alles wird noch mehr durch ein Wert bestätigt, welches Tritheim statt ber angefangenen, wegen obgedach.

111.

<sup>\*)</sup> Schwerlich wird, nach heibels Erflarung, noch jemand bie Steganographie bes Tritheim fur wirflich magifc balten. Indes wollte in neuern Zeiten Joch Conrad von Unenbach eine Handfchrift bavon gefunden baben, die von ben bisberizgen Abbrucken um vieles abweichen und Tritheims Zauberriberweisen sollte. Aber Köler bat in feiner oben angefuhrten Anthologia ben Ungrund von beiden gezeigt.

ter unaunstigen Urtheile aber aufgegebenen Steganographie unter bem Titel Polygraphie nachher ichrieb \*). In ber Borrede erzählt er jenes Ereigniß mit dem Bouelles ausführlich, und daß er darum diefes Buch bekannt gemacht, damit man febe, wie unrecht ibm in Unsebung der Steganographie geschebe. Es enthält ebenfalls mancherlei Arten, eine gebeime nachricht entweder in jedermann leferliche Schriften oder unter besondere ben Unfundigen un: verftanbliche Charafter ober durch Berfetung ber Buchftaben zu verfteden. Den größten Raum nehmen bie erften beiden Bücher ein, worin eine große Anzahl Alphabete aufgezeichnet find, beren Buchstaben jeder burch ein eignes lateinisches Wort ausgedrückt werden. Rimmt man nun, bei Niederschreibung einer gebeimen Nachricht, aus jedem Allphabete, nach ber Ordnung, ftatt bes erforderlichen Buchstabens, ein Wort, so fommt am Ende noch ein zu= fammenbangender lateinischer Auffat zu Stande, ber ohne Entdedung des Beheimniffes von jedermann gelesen werben fann. Bielleicht eine Probe, wie man Ungelehrten in Rurgem lateinisch fann schreiben lehren! Tritheim bat in diesem Werk zwar ben Gebrauch aller Geifter vermie= ben, sein Bortrag ift aber bennoch so buntel und rathsel= baft, daß man ibn ohne ben felbft hinzugefügten Schluf= fel ichwerlich verfteben wurde.

Der Einfall des Tritheim, die Lehren seiner Steganos graphie aus obgedachte Urt einzukleiden ift immer sehr sonwerbar. Einige suchen ihn damit zu entschuldigen, daß er es gethan, um bergleichen Geheimnisse wor dem gemeinen Hausen zu verbergen, der gewöhnlich alles, was Geister und Geisterbeschwörungen heißt, flieht und verabscheut.

<sup>\*)</sup> Diese Polygraphie ift verschiedenemal gebruckt worden. Das Exemplar, dessen ich mich bedient habe, ist unter dem Titel: Ioannis Trithemii Abbatis Peapolitani quondam Spanheymensis ad Maximilianum I. Caes Libri Polygraphiae VI. Argentinae 1600. 8. Man hat auch eine französische einigemal ausgelegte Neberschung davon, die, soviel ich weiß, mit der Ausschrift: Polygraphie et vniverselle escriture Caballistique de M. 1. Trithemius Abbé et traduite par Gabriel de Collagnenatis de Tours en Auvergne à Paris, 1625 4. zuerst heraussgesommen.

Aber dieß hätte, halt ich bafür, auch wohl auf eine aubere minder auffallende Art geschehen können. Er scheint mir hierin zu sehr dem Genius seines Zeitalters und seinem Lieblingsstudium gefolgt zu seyn. Bei der tamaligen Gewohnheit, die, wenigstens heutzutage, unbedeutendsten Dinge in einen geheimnisvollen Bortrag einzuhüllen, hielt er das magische Fach für das bequemste zu seiner Absicht; zumal da Magie eine von denen Wissenschaften war, die das mehrste Aussehen machten, denn ob man den Tritheim schon von allem Ehrgeize freispricht, so scheint ihm der Rus eines außerordentlichen Mannes doch nicht ganz gleichziltig gewesen zu seyn. Daher, glaube ich, herrscht auch in vielen seiner Schriften, bei den gleichgiltigsten Dingen, ein sehr hoher und geheimnisvoller Ton.

Demgemäß ist auch mein Urtheil von bem Inhalte bes in seinem Leben angeführten vielversprechenden Brieses an Bostium. Zwar halte ich ihn nicht für bloße Prahlerei und Erdichtung; aber ich glaube, daß die Ankundigung sonderbarer als die Sache selbst gewesen und unter den wundervollsten Ausdrücken die einfachste Sache versteckt sey. Kircher, Schott, Porta, Agrippa, Heidel und andere haben sich bemüht, die Möglichkeit der darin versprochenen Dinge zu zeigen, und ihre Muthmaßungen sind zum Theil ziemlich wahrscheinlich. Ihre Erwähnung würde

bier zu viel Plat einnehmen.

So ungegründet der aus vorbeschriebener Steganographie hergenommene Beweis von Tritheims Zauberkünsten ist, ebenso unzulänglich sind auch die übrigen. Denn wenn man vorgibt, daß er der Lehrer des Kornelius Agrippa und Theophrasius Paracelsus gewesen, deren Schriften aus abergläubischen und verbotenen Dingen zustammengesetzt sind, so ist keineswegs die Folge, daß diese Grundsätze sich von ihrem Lehrer herschreiben, da jene leicht selbst auf Abwege gerathen seyn konnten. Uebersbaupt ist es aber so ausgemacht nicht, daß besonders Agrippa den Tritheim zum Lehrer gehabt, denn der Brief, den Agrippa mit Uebersendung seines ersten Buck von der verborgenen Beisheit an Tritheim schrieb und worraus man es solgern will, sagt blos, daß sie unlängs,

bei Marippas Unwesenheit in Burgburg fich über aller: band chimische, alchimistische, magische und antere geheime Gegenstände mit einander unterredet batten, und burch Dieses Gespräch jenes Werk veranlagt worden fen. Der befannte Philaletha, binter welchem erdichteten Ramen ein gewiffer Thomas von Bagan fich verborgen haben foll, behauptet sogar, Tritheim babe verschiedene Kenntniffe erft aus Agrippas Berken, welche biefer ibm gur Durchficht mitgetheilt, geschöpft. Die Untwort bes Tritheim auf jenen Brief, worin er des Agrippa Berk billigt und lobt, beweist eben fo wenig gegen ben erftern, weil bamals nur das erfte am wenigsten tadelhafte Buch von der verborg: nen Beisheit bes Agrippa erschienen war; benn in ben lettern hauptfächlich find die meiften Abgefchmadtheiten enthalten, die ihn auch größtentheils um die Gunft feiner übrigen Gonner brachten. Tritheim icheint überdieß bei feinen Schülern in der verborgenen Beisheit feineswegs öffentliche Bekanntmachung seiner Geheimniffe geliebt, fon= bern in deren Auswahl besonders auf die Gabe ber Berschwiegenheit gesehen und barnach seinen Unterricht abge= messen zu haben. Er war außerft empfindlich, als ein gewiffer Priefter zu Mecheln, Johann Steinmoel, bas von ihm Gelernte mit vieler Prablerei für einen schandlichen Gewinn andern mittheilte. In ber Absicht, fdrieb er ihm, haben wir dich nicht eingeweiht, da du in diefem Stude die Billigkeit überschreiteft, fo kann ich mir leicht vorstellen, wie du bich bei wichtigern Dingen benehmen wurdeft. Genügt dir nicht ber Rubm, bes Tritheim Schuler gewesen zu fepn?

Fälschlich wird dem Tritheim auch noch ein kleines Detavbändchen zugeschrieben, das folgenden Titel führt: Veterum Sophorum Sigilla et Imagines Magicae seu sculpturae lapidum aut gemmarum ex nomine Tetragrammaton cum Signatura Planetarum auctoribus Zoroastre, Salomone, Raphaele Chaële, Hermete, Thalete, ex Ioannis Trithemii Abbatis Peapolitani quondam Spanhemensis Manuscripto erutae 1612 und nachher Herrenstadii 1732. Es ist dieß ein bloßer Buchhandsler-Kuussgriff und enthält nichts als das dritte Buch von

bem Speculo Lapidum bes Camillo Leonardi, welches

gu Pesaro 1502 4. herausfam.

Schate, bag wir bas Wert von ihm nicht besigen, weldes er unter bem Titel de daemonibus berauszugeben Willens war. Es follte, feiner eigenen Berficherung nach, bas porgualichfte unter feinen Schriften fenn, und in gwolf Buchern eine Widerlegung aller Zauberfünfte, fowohl im Allgemeinen, als ins Besondere, ihre Beranlaffung, Er- finder, Bucher, Grundfage und Betrugereien so vollftan: big als möglich enthalten. Diefe fcbiene ibm, fagte er, zu einer Zeit febr nothwendig, wo Gelehrte und Ungelebrte neugierig nach Renntniffen ftrebten, Die fie füglich entbebren konnten. In tiefer Abficht babe er jene magiiden Schriften gelesen. In einem mir porgefommenen Manuscripte, bas ben Tritheim gum Berfaffer baben foll und ben Titel führt: Ternarius sanctus etc. beißt es, Lucifer habe ibm fur jenes Bert beinabe ben Lobn gege: ben, wenn ber Geift Gottes mit feiner Kraft ibm nicht beigeftanben; aber ber Engel bes Buntes babe tenfelben gefenelt zu feinen guben geworfen, bag er ibm fein Sar-Tein frummen fonnen.

Dem Borgeben nach foll Tritheim auch in ber Alchimie nicht unerfahren gewesen seyn, und Bouelles versichert in bem mehrerwähnten Briefe, taß alle seine Mönche tieser verderblichen Kunst ergeben gewesen wären. Aus seinen Briefen und einigen andern Stellen seiner Schriften scheint es, daß er die Möglichkeit berselben wohl nicht bezweiselt habe, ob er schon gegen die gewöhnlichen Betrüger sehr eisert. Schwerlich aber dürsten diesenigen alchimistischen Schriften, die man ihm zuschreibt, wirklich aus seiner Rezter gestossen serzeichnissen sist in benen von ihm selbst ausgesetzten Berzeichnissen seiner Ausarbeitungen bavon nichts zu sinden. Dahin gebört Ioannis Trithemii tract. de lapide Philosophico 1611. und im vierten Theile bes 1616 — 22 zu Straßburg herausgekommenen Theatri Chemici. Rach einem alten Manuscripte bes Eliasar Dacklier\*) Lux Mundi etc. ins beutsche übersest von

Diefer Sadlier, von bem id fonft nirgente etwas babe fin-

Johann Macarius, foll Tritheim auch bie aldimiffifden Schriften, befonders bas Mysterium magnum bes berühm= ten Vincentii \*), aus bem Spanischen ins Lateinische übersett haben, Aber Macarius wirft ibm por, bag er ber svanischen Sprache nicht mächtig genug gewesen, und baber viele Dinge in einem gang andern Sinne genom= men und öftere Die Deutlichsten Stellen burch feine leber= segung verdunkelt babe. Doch, sagt er, muffe man ibm Die Ehre laffen, daß feines Gleichen, sonderlich in natur= licher Beisheit, nicht gefunden worden. Bon Diefer angeb= lichen Ueberschung habe ich feine weitere Rachricht erlan= gen konnen. Zwar ift mir eine Sandidrift unter bem Titel: Licht der Natur als das Mysterium magnum von Johann Trithemio Abas zu Sponheim St. Benedict. Ordin 1516. übersetzt in die deutsche Sprache durch Frater Basil. Valentinum St. Benedict. Ordinis vorgekommen; aber dieß scheint mehr ein eigenes Berk bes Tritheim zu fenn, auch findet fich bie vom Macarius zum Beispiel angeführte falfch übersette Stelle barin nicht. Dieses lettere Berk besteht aus fieben Buchern mit einer ausgemalten Figur vor jedem und ift ganz alchimistischen Inhalts. Willft du das Mysterium magnum erforschen, heißt es in der Einleitung, entzieh bich allen Menschen und vereinige bich mit deinem Schöpfer, fiebe ab von Gunden und ergib bich ibm, bamit er beine Finfterniß erleuchte, so wird dir das Licht die größten Dinge offen= baren. Endlich gibt es noch eine Sandschrift, welche ben Tritheim zum Berfaffer baben foll und alfo betitelt ift: Ternarius sanctus in Ternario sancto et Ternarium sanctum. Der Inhalt berfelben ift in ein und zwanzig

geheimes Cabaliftifch Emblematifches Cabinet, welches bie Aldimie in lauter Figuren vorträgt.

ben können, foll nach jenem Manuscripte ein vertriebener Rabbi gewesen sehn, ber biefes Buch zur hulfe und zum Troft seiner in ber Anechtschaft allenthalben zerstreuten Glausbensgenoffen geschrieben. Der Titel lautet also: Lux mundi Eliasar Hacklier des grossen Cabbalisten Artascha ein Sohn Chini im Jahr der Welt MLXXX von Johann Macario Monach. Benedict. Ordin. ins Teutsche übersetzt anno MIVLXXXXV. \*) Gins ber wichtigften Werke bes beiligen Bingentius ift fein

Buchern theils aldimistisch, theils magisch und fommt mit ben Grundfäßen bes Tritheim giemlich überein; bemungc= achtet zweifle ich an der Aechtheit berfelben aar febr \*). Ein Auszug murbe fur biefe Blatter zu weitläufig feyn. Unter andern wird barin behauptet, baß jeder Menfch fei= nen Schutzengel babe, ber ibm icon im Mutterleibe qu= geordnet wird. Man erfenne ibn aus ber Stunde ber Geburt. Benn ber Mensch fromm lebt, so falle es ibm. um bes Mittlere Jesu willen, nicht fdwer, benfelben gu entbeden, und gemeinschaftlich mit ihm zu leben. Sie offenbarten fich felbst obne viele Ceremonien, Die einige au beren Berufung lehren, und fie batten eine Freude, bei ben Menschenkindern zu wohnen, Die ihr Leben in Bott einführen. Lebt ber Mensch aber bose, so verliere fein Schutzengel bas Unschauen Gottes, und muffe unter ben bofen Weistern in ber Luft schweben, bis jener Bufe thut und ber einzige Mittler fur ibn bittet, ftirbt er aber in Unbuffertiafeit, fo bleibe fein Schutzengel bis am Tage bes Gerichts von Gottes Angesicht entfernt, barum fage bie Schrift, baß bie Beiligen auch über bie Engel richten mürben.

Mit Unrecht beschulbigt man den Tritheim auch der Aftrologie. Er erklärt in seinen Briesen die Sterndeuter austrücklich für Thoren, Lügner und Betrüger. "Die Gestirne, sagt er, sind weder mit Verstand noch Empsinsung versehen und können daher auf unsern unsterblichen Geist, auf die Kenntniß der Natur und auf die himmslische Weisheit keinen Einfluß baben. Ein Körper wirtt nur auf den andern. Der Geist ist frei und keinem Gestirn ober bessen Bewegung unterworsen, sondern steht blos mit seinem himmlischen Ursprunge, von dem er geschaffen und erhalten wird, in Verbindung." Doch ges

<sup>4)</sup> Alle vorerwähnten Sanbschriften find mahrscheinlich unter geschobene Arbeiten. Es gab eine Zeit, wo bie Schriften ber rühmter Aldimisten, Magier ze. sehr emfig aufgesucht und ziemlich theuer bezahlt wurden. Da fehlte es benn an Bertrügern nicht, bie oft ben größten Unfinn zusammenschmiers ten und unter bem Namen berühmter Manner an Unwissende für ansehnliche Summen vertauften.

fteht er an einem andern Orte, daß er sonft sich damit abgegeben, und daß seine für sich selbst daher geleitete Borhersagung leider eingetroffen, weil die bosen Geister in dergleichen Fällen sich sehr geschäftig zeigten.

Daß Tritheim eine Geomantie geschrieben habe, ift mir nicht wissend; doch werden in der Gothaischen Gelehrtenzeitung vom Jahre 1781 einige Berse, den diebischen Nachdruck betreffend, angeführt, die am Ende von Trit-

beims Geomantie fich befinden follen.

Uebrigens stand er mit den größten und gelehrtesten Männern seiner Zeit im Brieswechsel. Er veranstaltete selbst eine Sammlung der vorzüglichsten Briese in zwei Büchern, die nacher sein vieljähriger Freund und der Raiser Maximilian, Karls und Ferdinands Rath und Sekretär 1536 in 4. herausgab. Der Titel lautet also: Ioannis Tritemii Abbatis Spanhemensis Epistolarum familiarum libri duo ad diversos Germaniae principes, Episcopos ac eruditione praestantes viros quorum Catalogus subjectus est per Jacob Spiegel. Haganoae. Sie sind auch der oberwähnten Sammlung seiner historisschen Werte von Freher einverleibt. — So viel von den Kenntnissen und Schriften dieses in allem Betracht außersordentlichen Mannes.

3 - r.

## IV.

## Gines Tübinger Studenten Berbund: nif mit dem Tenfel \*).

Um 11. Dezember 1596 wird bem Senate angezeigt, ein Student Namens Leipziger habe fich bem Teufel verschrieben, wenn er ihm etwas Geld wolle zuftellen. wurde beschloffen, ibn burch die Theologen in Untersuchung nehmen zu laffen, und namentlich zu befragen, ob er icon lange mit dem Teufel zu thun gehabt, und wie oft er von ihm Geld empfangen, was Geding er mit dem Teus fel getroffen, welche Bucher er gelesen? u. f. w. Er antwortete: es fey bas erstemal, habe noch kein Gelb vom Teufel erhalten; feine Schulden baben ibn bagu gebracht, fey mehr als 200 fl. schuldig, namentlich tribulire ibn ber Mefferschmied wegen 31/2 fl.; er habe es nur auf zwei Jahre mit dem Teufel treiben wollen, und ware er ge= ftorben in diefer Zeit, hatte er vorher ihm abgesagt und ihm erflart, er habe einen andern helfer, Jesum. Be-Schluß: ibn bis jum Chrifttage im Carcer zu laffen, und ihm anzuzeigen, daß er sich zum heil. Abendmahl vorzus bereiten und dieses zu genießen habe, auch das ganze halbe Jahr zu Sause bleiben muffe, ausser um in alle Rirchen und in die Lectionen zu gehen. — Um 8. 3a= nuar 1597 wird angezeigt, Leipziger halte fich nicht zu Saufe, babe auch in Birthebaufern brei filberne Becher und brei Löffel geftoblen und diefelben verfauft. Befchluß: peinlich gegen ibn zu verfahren, vorber aber feinem Bater (in Sachsen) Nachricht zu geben, bag er einen Uns walt ichice.

<sup>\*)</sup> Weichichtliche Nachweisungen über bie Sitten und bas Betra gen ber Tübinger Studirenben mabrend bes 16. Jahrhunberts. Bon Dr. R. v. Mohl. 8. Tübingen 1840. C. 49.











TRUM INTO T

## Robarts Library

PED. 1/1998

## Fines 50¢ per day

Please return books to the Library to which they belong

3.C 318k Scheible, J. (ed.)
Das Kloster

Not wanted in RBSC

